

MODERNS HINSTRONG Zeitschilbt

derlag von August Schert Canalag.

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF IOWA

The University of Iowa Libraries

OETAF

W7

v.16

1914

no.40-52



| GAYLORD               | DATE DUE |  |  |                   |  |
|-----------------------|----------|--|--|-------------------|--|
| GAYLORD PRINTED IN U. |          |  |  |                   |  |
| GAYLORD PRINTED IN U. |          |  |  |                   |  |
| GAYLORD PRINTED IN U. |          |  |  |                   |  |
| GAYLORD PRINTED IN U. |          |  |  |                   |  |
| GAYLORD PRINTED IN U. |          |  |  |                   |  |
| GAYLORD PRINTED IN U. |          |  |  |                   |  |
| GAYLORD PRINTED IN U. |          |  |  |                   |  |
| GAYLORD PRINTED IN U. |          |  |  |                   |  |
| GAYLORD PRINTED IN U. |          |  |  |                   |  |
| GAYLORD PRINTED IN U. |          |  |  |                   |  |
| GAYLORD PRINTED IN U. |          |  |  |                   |  |
| GAYLORD PRINTED IN U. |          |  |  |                   |  |
| GAYLORD PRINTED IN U. |          |  |  |                   |  |
| GAYLORD PRINTED IN U. |          |  |  |                   |  |
| GAYLORD PRINTED IN U. |          |  |  |                   |  |
| GAYLORD PRINTED IN U. |          |  |  |                   |  |
| GAYLORD PRINTED IN U. |          |  |  |                   |  |
| 1 1                   | GAYLORD  |  |  | PRINTED IN U.S A. |  |

# DIE:WOCHE

# MODERNE ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT

Band 4 (Heft 40-52)

pom 1. Oktober bis 31. Dezember 1914.



Druck und Derlag von August Scherl G. m. b. f., Berlin SID 63.



Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF IOWA



## Sachregister.

Geite

Geite

Original from

UNIVERSITY OF IOWA

| Romane, Erzählungen                          | Muffähe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Cili | BefcaftBlebens. Die Gelbitheilung                                       | Othe |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| und Sfizzen.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | bes. Bon Leo Jolles                                                     | 1752 |
|                                              | Megnpten. Bon Beh. Juftigrat Brof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | Gefdente für die Front. Bon Dr. P.                                      |      |
| Bon= Co, 3da: Stille Belden 1665,            | Tr. 3orn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A-1311 | Meißner                                                                 | 2076 |
| 1701, 1737, 1773, 1809, 1845, 1881, 1926,    | Antwerpen. Bon Gven Bedin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1785   | Samburger Liebesgaben. (Mit 2 Ab:                                       |      |
| 1962, 199                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | bildungen) Bon Gl. von Monfterberg                                      |      |
| von Rahlenberg, Sans: Mobil=                 | Krieges. Bon Sans Oftwald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1837   | Saushalt. Der billige. Bon Bedwig Benl                                  |      |
| madjung 167                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Belfer im Rriege. Gin                                                   | 1748 |
| - Der Penfionär 203                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1893   | Silfsarbeit im Aricge. Coziale. Bon                                     |      |
| Rarin, Ellyn: Johannes Beter Schwefel-       | Bayern in den Bogefen. Die. (Mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | Konrad Maß                                                              | 1706 |
| fus' Brautfahrt 187                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1730   | Sinderniffe in Feindesland. (Mit 4                                      |      |
| Rüchler, Rurt: Bie Beter Bein den            | Belgifche Eifenbahnen in deut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | Abbildungen)                                                            | 1693 |
| Englandern entwischte 181                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Solland. Flüchtlinge in. (Mit 8 Ab-                                     |      |
| Lambrecht, Manny: Die eiserne Freude         | Abbildungen). Bon Sans Dominit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2054   | bildungen) Bon Alfred Georg Hart-                                       |      |
| 1917, 1953, 1989, 2025, 2061, 209            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | mann                                                                    |      |
| Münger, Rurt: Der ftandhafte Golbat 210      | Paechtner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1644   | Iflam. Deutschland und der                                              | 1677 |
| Riefe, Charlotte: Better Bilhelm 174         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Ralifen. Das Comert bes. Bon Rudolph                                    | 405  |
| — Der Fliegerpastor 206                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1766   | Straty                                                                  | 1857 |
| Biawe, Brenta: Biftoria 189                  | and the second s |        | Rameradichaft hinter der Front. Bon                                     | 0004 |
| von Buttkamer, Thea: Mannestränen 171        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1994   | Thea von Buttkamer                                                      | 2004 |
| Unger, Bellmuth: Das Behleidle 185           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Rlipp= und Stockfisch, augenblidlich eine                               |      |
| von Bedel, Urfula: Der junge Leutnant 178    | 8,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1657   | wichtige Bolfenahrung. Bon Sedwig                                       | 2000 |
|                                              | "Chriftfind I" im Biener Gifenbahn-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | Heni                                                                    | 2039 |
| Gedichte.                                    | ministerium. (Mit 4 Abbilbungen.) Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | Ronferve in unferer Beit bedeutet.                                      | 9090 |
| marte mark of a mark                         | Bettina Wirth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2017   | Bas die. Bon Hedwig Henl                                                | 2039 |
| Blig, Paul: Auf Boften 167                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4540   | Rraft der Bergangenheit. Die. Bon Felix                                 | 1870 |
| Boelit, Martin: Aufbruch gur Schlacht 177    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1716   | Frhrn. von Stenglin                                                     | 1070 |
| Bruger, Ferdinand: Gedanken über den         | Englander in Belgien. Die. (Mit 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1750   | Rrantenhaus auf frangofifdem Boben.                                     | 1950 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1779   | Das beutiche. Bon hermann Ratich<br>Krieg und Unterricht. Bon Prof. Dr. | 1000 |
| Engel, Georg: Das Schlachtlied 164           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 28. Mettin                                                              | 1000 |
| Evers, Frang: Deutscher Beltmorgen . 175     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1071   | Rriegsabentener. Bon Ernft Franc                                        |      |
| Ganghofer, Ludwig: Der Untergang der "Emden" | heimen Postrat Groffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | Rriegsarbeit ber Frauen in Berlin.                                      | 1120 |
| Seraog, Rudolf: An der Maaslinie . 167       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2000   | (Mit 6 Abbildungen) Bon Paula                                           |      |
| — Feldpredigt                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1891   | Ralbewey                                                                | 1923 |
| — Reims                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1021   | Rriegslage im Often und Beften. Die                                     |      |
| — Der Totenwurm                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1851   | gegenwärtige. Bon v. der Boed, Bene-                                    |      |
| Serluftlifte 204                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1001   | ral der Infanterie &. D                                                 | 2037 |
| pon Lauff, Joseph: Last fie fcmettern        | (Mit 7 Abbildungen.) Bon Margot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Rriegftrumpf. Bon Traute Dochforn                                       |      |
| die Trompeten 178                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1815   | Landbevölferung am Rriege teil-                                         | 1000 |
| - Deutscher Berold, tu bein Bort 193         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1010   | nimmt. Bie unfere. (Mit 7 Abbil-                                        |      |
| — Weihnacht im Feld 207                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1696   | dungen) Bon Paula Kaldewen                                              | 1981 |
| Remald, Emmi: Gebet 201                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Bernt ichweigen. Bon Rudolph Strat .                                    |      |
| pon Buttfamer, Alberta: Thanatos             | Galigien und feine Sauptstadt. (Dit 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021   | Licht. Das ewige. Bon Rithad-Stahn .                                    |      |
| auf dem Schlachtfeld 196                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1801   | Lügenmauer. Die                                                         |      |
| Schridel, Leonhard: Berheißung 185           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Marchevelotte. Gin Befuch bes Forts.                                    |      |
| etangen, Eugen: Beihnacht wieder . 209       | 3 Jolles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1965   | (Mit 3 Abbildungen) Bon Dr. Balter                                      |      |
| 23 in ber, Ludwig: Rriegsherbftlied 1914 174 | Geologie und Rrieg. Bon R. Potonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | Beyer                                                                   | 1660 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                         |      |

LITRATIES

Digitized by GOOS CThe University of Iowa

| Seite                                     | Seite                                 | [ Seite                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Maria, Königin von Rumanien. (Wit         | Ruffifchen Gebieten. Unfere Truppen   | Biener Frauen. Die Ariegsfürforge der.    |
| Abbildung) 1873                           | in den eroberten. (Wit 5 Abbildungen) | (Mit 13 Abbilbungen) Bon Ludw.            |
| Marinetruppen in Antwerpen. (Dit          | Bon R. Franke                         | Alinenberger 1945                         |
| 9 Abbildungen) 1839                       | Schachfpicl und Strategie. Bon Dr.    | Biener Schauspielerinnen im Dienste bes   |
| Mostowiter. Der. Bon Rudolph Strat 1929   | Emanuel Laster 1967                   | Roten Rreuges. (Mit 10 Abbildungen)       |
| Montmedy. Die Deutschen in. (Dit 10       | Schwedifche Freunde. (Mit 5 Abbil-    | Bon Ludw. Klinenberger 2065               |
| Abbildungen) 1803                         | bungen) Bon Anna Frenffen 1708        | Bo fie Raft und Ruge finden. (Dit 5 Ab-   |
| Reutralen. Die Note der. Bon Lega-        | Seefrieg. Der. Bon Ronteradmiral      | bilbungen) Bon Freda Billmers 1743        |
| tionerat Er. Alfred Zimmermann . 1895     | 3. D. Schlieper 1648                  |                                           |
| Diten. Bon der Bacht im fernen. (Mit      | Sirdars. Die Revanche des 1693        | Ständige Rubriten.                        |
| 9 Abbildungen) 1874                       | Surmien. (Dit 7 Abbilbungen) 2020     | 2                                         |
| Desterreichisch = ungarischen             | Türfifch = ägpptifche Grengland. Das. | Die sieben Tage ber 28 oche 1641,         |
| Kriegichauplat. Bom. (Mit 6 Abbild.) 1910 | Bon Dr. Alfred Roffig 2053            | 1677, 1713, 1749, 1785, 1821, 1857, 1893, |
| Polnifchen Legionen. Die. (Dit Abbil-     | Türfifchen Coldaten. Bom. (Dit 5 Ab-  | 1929, 1965, 2001, 2037, 2073              |
| dung) 1753                                | bildungen) Bon Erich Sartenau 2032    | Der Beltfrieg 1647, 1683, 1717, 1755,     |
| Rheinischen Liebesgabenwert. Bom.         | linfere Bilber 1934                   | 1790, 1825, 1862, 1898, 1934, 1971, 2006, |
| (Mit 12 Abbildungen) Bon Gottfried        | Beihnachtsbücher. Bon Balter Tie-     | 2041, 2077                                |
| Stoffers 2091                             | demann 1969                           | Bilder vom Tage 1649, 1685, 1721,         |
| Ruffifch - türfifchen Rriegiconuplay.     | Beihnachtsbüchertisch 2008            | 1757, 1793, 1829, 1865, 1901, 1937, 1973, |
| Bom. (Mit 10 Abbildungen) Bon             | Beltgefcichte. Bon Beh. Juftigrat     | 2009, 2045, 2081                          |
| Felix Baumann 1958                        | Prof. Dr. jur. Jorn 1713              | Bilder aus aller Belt 2036                |

## Alphabetisches Register.

Die mit einem \* verschenen Urtitel find illuftriert.

| ,                                                                                                                              | ecite ,                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ccite 1                                                                                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cite                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 21                                                                                                                             |                                                                                                              | Banern: Bring Leopold (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1866                                                                                                      | *"Chriftfindl" im Biener Gifenbahn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |
| 4                                                                                                                              |                                                                                                              | Pring Alfons (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | ministerium 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 017                                                                                  |
| Adam, Eva, Oberfchmefter (Abbilbung)                                                                                           | 1878                                                                                                         | *Banern in ben Bogefen. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | v. Claar, General der Infanterie (Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
| Negypten                                                                                                                       | 2001                                                                                                         | Bed, Belene, Baronin (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | dung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 024                                                                                  |
| Umerifanische Handelstammer in                                                                                                 | i                                                                                                            | Behmad, Offigier-Stellvertreter (Bortrat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | Clemens, Dartha (Porträt) 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 067                                                                                  |
| Berlin. Silfetuche ber (Abbilbung)                                                                                             | 1952                                                                                                         | *Belgifche Gifenbahnen in beuticher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | Coit, Bilnor, Dr. (Abbilbung) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 878                                                                                  |
| Umerifanijche Arantenschwestern (Ab-                                                                                           |                                                                                                              | Berwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2054                                                                                                      | Corvinus, Opernfänger (Abbildung) . 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 065                                                                                  |
| bilbung)                                                                                                                       | 1719                                                                                                         | v. Bertheim, Rapitanleutnant (Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | Crosby, Bilfon G. (Abbildung) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 878                                                                                  |
| Amerifanifches Rotes-Kreuz-hofpi-                                                                                              |                                                                                                              | bung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1799                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| tal in München (Abbildung)                                                                                                     | 1878                                                                                                         | Bergmann, Rriegefreiwilliger (Bortrat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
| Anfer, Hanns                                                                                                                   | 2103                                                                                                         | v. Befeler, General (Abbilbungen) 1684,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 1                                                                                                       | Ð                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
| Anthes, Frl. (Abbilbung)                                                                                                       | 1988                                                                                                         | Bener, Balter, Dr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | Danemart: Ronig Chriftian (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2080                                                                                 |
| Antwerpen (Rarte)                                                                                                              | 1684                                                                                                         | Bialfa, Dr., Bofargt (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | Deffauer, Dr., Generalarst (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| Antwerpen, Zoologischer Garten (Ab-                                                                                            |                                                                                                              | Bilber. Unfere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | Deutsche Rreuger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |
| bilbung)                                                                                                                       | 1841                                                                                                         | Bindfeil, Dr., StabBargt (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | Deuticher Berold, tu bein Bort,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| Arbeitslosenfürsorge mährend                                                                                                   |                                                                                                              | Bird, Bilhelmine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | Gedicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1931                                                                                 |
| bes Rrieges                                                                                                                    | 1837                                                                                                         | v. Biffing, General (Bortrat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1978                                                                                                      | Deutfcher Beltmorgen. Gebicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| Auf Posten. Gedicht                                                                                                            | 1676                                                                                                         | Blig, Emil (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | Dirfcauer, Steuermann (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
| Aufbruch jur Schlacht. Gebicht                                                                                                 | 1778                                                                                                         | Blig, Baul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1676                                                                                                      | Dittelberger, Major (Borirat) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| Ausland. Die Deutschen im                                                                                                      | 1893                                                                                                         | v. ber Boed, General ber Infanterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2037                                                                                                      | Dodborn, Trante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
|                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4505                                                                                                      | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
|                                                                                                                                |                                                                                                              | y. Bogen, Hauptmann (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1189                                                                                                      | Dominif. Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2054                                                                                 |
|                                                                                                                                |                                                                                                              | v. Bogen, Sauptmann (Abbildung)<br>Bohne, Oberfteuermann (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | Dominif, Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| . <b>B</b>                                                                                                                     |                                                                                                              | Bobne, Cherfteuermann (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1836                                                                                                      | Dominit, Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| · <b>B</b><br>Bachmann, Walter (Porträt)                                                                                       | 1977                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1836<br>1778                                                                                              | • =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |
| •                                                                                                                              |                                                                                                              | Bohne, Oberfteuermann (Abbilbung) Boelit, Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1836<br>1778<br>2084                                                                                      | • =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |
| Badmann, Balter (Porträt) Baden: Großherzogin hilba (Abbilbung)                                                                | 1772<br>1952                                                                                                 | Bohne, Oberfteuermann (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1836<br>1778<br>2084                                                                                      | Troefe, Leutnant (Abbildung) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1977                                                                                 |
| Bachmann, Balter (Porträt) Baden: Großherzogin Dilba (Abbildung) Großherzogin Luise (Abbildung) Bahr-Willbenburg, Anna (Abbil- | 1772<br>1952                                                                                                 | Bohne, Obersteuermann (Abbildung)<br>Boelit, Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1836<br>1778<br>2084<br>1997                                                                              | Troefe, Leutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1977                                                                                 |
| Badmann, Balter (Porträt) Baden: Großherzogin hilba (Abbilbung)                                                                | 1772<br>1952                                                                                                 | 習 o h n e , Cberfteuermann (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1836<br>1778<br>2084<br>1997<br>1832                                                                      | Troefe, Leutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1977<br>2084                                                                         |
| Bachmann, Balter (Porträt)                                                                                                     | 1772<br>1952<br>2068<br>1960                                                                                 | Bohne, Obersteuermann (Abbildung). Boelit, Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1836<br>1778<br>2084<br>. 1997<br>1832<br>2065                                                            | Troefe, Leutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1977<br>2084<br>1772                                                                 |
| Bachmann, Balter (Porträt)                                                                                                     | 1772<br>1952<br>2068<br>1960<br>1959                                                                         | Nohne, Obersteuermann (Abbildung)<br>Voelit, Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1836<br>1778<br>2084<br>1997<br>1832<br>2065<br>1644                                                      | Troefe, Leutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1977<br>2084<br>1772                                                                 |
| Bachmann, Balter (Porträt)                                                                                                     | 1772<br>1952<br>2068<br>1960<br>1959<br>1878                                                                 | Nohne, Obersteuermann (Abbildung).  Voelit, Martin v. Bomhardt, Oberst (Abbildung) Yon: Ed, 3da 1641, 1665, 1701, 1737, 1778, 1809, 1845, 1881, 1926, 1962, Yraunschweig, Herzog von (Abbildung) Yreuer, Opernjänger (Abbildung) Yrot, Unser täglich Uruger, Ferdinand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1836<br>1778<br>2084<br>. 1997<br>1832<br>2065<br>. 1644<br>. 2090                                        | Troefe, Leutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1977<br>2084<br>1772<br>1687                                                         |
| Bachmann, Balter (Porträt)                                                                                                     | 1772<br>1952<br>2068<br>1960<br>1959<br>1878<br>1950                                                         | Bohne, Obersteuermann (Abbildung).  Boelit, Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1836<br>1778<br>2084<br>1997<br>1832<br>2065<br>1644<br>2090<br>1836                                      | Troese, Leutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1977<br>2084<br>1772<br>1687<br>2097                                                 |
| Bachmann, Balter (Porträt)                                                                                                     | 1772<br>1952<br>2068<br>1960<br>1959<br>1878<br>1950<br>1878                                                 | Bohne, Obersteuermann (Abbildung).  Boelit, Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1836<br>1778<br>2084<br>1997<br>1832<br>2065<br>1644<br>2090<br>1836                                      | Troefe, Leutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1977<br>2084<br>1772<br>1687<br>2097<br>1646                                         |
| Bachmann, Balter (Porträt)                                                                                                     | 1772<br>1952<br>2068<br>1960<br>1959<br>1878<br>1950<br>1878                                                 | Nohne, Obersteuermann (Abbildung).  Velit, Martin.  v. Bomhardt, Oberst (Abbildung).  Yon: Ed., Ida 1641, 1665, 1701, 1737, 1778, 1809, 1845, 1881, 1926, 1962, Vraunschweig, Herzog von (Abbildung)  Preuer, Opernsänger (Abbildung).  Prot, Unser täglich.  Vruger, Ferdinand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1836<br>1778<br>2084<br>1997<br>1882<br>2065<br>1644<br>2090<br>1836<br>1766                              | Troefe, Leutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1977<br>2084<br>1772<br>1687<br>2097<br>1646<br>1896                                 |
| Bachmann, Balter (Porträt)                                                                                                     | 1772<br>1952<br>2068<br>1960<br>1959<br>1878<br>1950<br>1878                                                 | Nohne, Obersteuermann (Abbildung).  Velit, Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1836<br>1778<br>2084<br>1997<br>1832<br>2065<br>1644<br>2090<br>1836<br>1766                              | Troefe, Leutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1977<br>2084<br>1772<br>1687<br>2097<br>1646<br>1896<br>1832                         |
| Bachmann, Balter (Porträt)                                                                                                     | 1772<br>1952<br>2068<br>1960<br>1959<br>1878<br>1950<br>1878<br>1935                                         | Nohne, Obersteuermann (Abbildung).  Voelit, Martin v. Bomhardt, Oberst (Abbildung) Voy: Ed, Ida 1641, 1665, 1701, 1737, 1773, 1809, 1845, 1881, 1926, 1962 Vraunschweig, Perzog von (Abbildung) Vreuer, Opernsänger (Abbildung) Vruger, Ferdinand Vruger, Ferdinand Vruger, Ferdinand Vruger, Ferdinand Viruner, Kapitänleutnant (Porträt) Virüssel, Tie Teutschen in Visusert, Reservisse (Abbildung) Vustert, Reservisse (Abbildung) Vustert, Reservisse (Abbildung) Vustert, Reservisse (Abbildung) Vustert, Reservisse (Abbildung)                                                       | 1836<br>1778<br>2084<br>1997<br>1832<br>2065<br>1644<br>2090<br>1836<br>1766<br>1977                      | Troese, Leutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2084<br>1772<br>1687<br>2097<br>1646<br>1896<br>1832<br>1646                         |
| Bachmann, Balter (Porträt)                                                                                                     | 1772<br>1952<br>2068<br>1960<br>1959<br>1878<br>1950<br>1878<br>1935                                         | Bohne, Obersteuermann (Abbildung). Boelit, Martin. v. Bomhardt, Oberst (Abbildung). Boy: Ed., 3da 1641, 1665, 1701, 1737, 1773, 1809, 1845, 1881, 1926, 1962, Braunschweig, Pergog von (Abbildung). Breuer, Opernsänger (Abbildung). Bruger, Ferdinand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1836<br>1778<br>2084<br>1997<br>1832<br>2065<br>1644<br>2090<br>1836<br>1766<br>1977                      | Troese, Leutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2084<br>1772<br>1687<br>2097<br>1646<br>1896<br>1832<br>1646<br>1779                 |
| Bachmann, Balter (Porträt)                                                                                                     | 1772<br>1952<br>2068<br>1960<br>1959<br>1878<br>1950<br>1878<br>1935<br>183<br>1959<br>2083                  | Bohne, Obersteuermann (Abbildung). Boelit, Martin. v. Bomhardt, Oberst (Abbildung). Boy: Ed., 3da 1641, 1665, 1701, 1737, 1773, 1809, 1845, 1881, 1926, 1962, Braunschweig, Pergog von (Abbildung). Breuer, Opernsänger (Abbildung). Bruger, Ferdinand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1836<br>1778<br>2084<br>1997<br>1832<br>2065<br>1644<br>2090<br>1836<br>1766<br>1977                      | Troese, Leutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2084<br>1772<br>1687<br>2097<br>1646<br>1896<br>1832<br>1646<br>1779                 |
| Bachmann, Balter (Porträt)                                                                                                     | 1772<br>1952<br>2068<br>1960<br>1959<br>1878<br>1950<br>1878<br>1935<br>1935<br>2083<br>1959                 | Nohne, Obersteuermann (Abbildung).  V. Bomhardt, Oberst (Abbildung).  V. Bomhardt, Oberst (Abbildung).  Von: Ed., Ida 1641, 1665, 1701, 1737, 1778, 1809, 1845, 1881, 1926, 1962,  Vraunsch weig, Herzog von (Abbildung).  Vreuer, Opernsänger (Abbildung).  Vruger, Ferdinand                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1836<br>1778<br>2084<br>1997<br>1832<br>2065<br>1644<br>2090<br>1836<br>1766<br>1977<br>1                 | Troefe, Leutnant (Abbildung)  E  Egler, Hauptmann (Abbildung)  Eiselsberg, Baron, AdmirStArzt (Abbildung)  Eisen blätter, Oberheizer (Abbildung)  Eisen blätter, Oberheizer (Abbildung)  Eisen blätter, Oberheizer (Abbildung)  (Eisas, Fahringenteur (Abbildung)  "Emben". Ter Untergang der, Gedigt  v. Emmich, General (Abbildung)  Engel, Georg  *Engländer in Belgien. Die  Enver-Pascha (Abbildungen)  Epstein, Geh. Kabinettstat (Abbildungen)  | 2084<br>1772<br>1687<br>2097<br>1646<br>1896<br>1832<br>1646<br>1779<br>1914         |
| Bachmann, Balter (Porträt)                                                                                                     | 1772<br>1952<br>2068<br>1960<br>1959<br>1878<br>1950<br>1878<br>1935<br>1935<br>2083<br>1958<br>1646         | Nohne, Obersteuermann (Abbildung).  Velit, Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1836<br>1778<br>2084<br>1997<br>1832<br>2065<br>1644<br>2090<br>1836<br>1766<br>1977<br>1                 | Troese, Leutnant (Abbildung)  E  Egler, Hauptmann (Abbildung)  Eiselsberg, Baron, AdmirEtArzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1977<br>2084<br>1772<br>1687<br>2097<br>1646<br>1896<br>1832<br>1646<br>1779<br>1914 |
| Bachmann, Balter (Porträt)                                                                                                     | 1772<br>1952<br>2068<br>1960<br>1959<br>1878<br>1950<br>1878<br>1935<br>1935<br>2083<br>1958<br>1646         | Bohne, Obersteuermann (Abbildung). Boelit, Martin v. Bomhardt, Oberst (Abbildung) Boy: Ed., Ida 1641, 1665, 1701, 1737, 1773, 1809, 1845, 1881, 1926, 1962, Braunschweig, Perzog von (Abbildung) Breuer, Opernsänger (Abbildung). Bruger, Ferbinand Bruger, Ferbinand Früser, Ferbinand Früser, Ferbinand Früser, Ferbinand Früsert, Reservisst (Abbildung). Füsert, Reservisst (Abbildung). Füsert, Reservisst (Abbildung). Füsert, Keservisst (Abbildung). | 1836<br>1778<br>2084<br>1997<br>1832<br>2065<br>1644<br>2090<br>1836<br>1766<br>1977<br>1<br>1994<br>2009 | Egler, Leutnant (Abbildung)  Egler, Hauptmann (Abbildung)  Eiselsberg, Baron, AdmirStArst  (Abbildung)  Eisen blätter, Oberheizer (Abbildung)  Gisen blätter, Oberheizer (Abbildung)  Fierne Freude. Die, Roman 1917, 1953, 1989, 2024, 2061,  Eliaß, Fahringenicur (Abbildung)  "Emden". Ter Untergang der, Gedicht  v. Emmich, General (Abbildung)  Engel, Georg  *Engländer in Belgien. Die  Enver-Pascha (Abbildungen)  1866,  Erzerum (Abbildung) | 2084<br>1772<br>1687<br>2097<br>1646<br>1896<br>1879<br>1914<br>2024<br>1960         |
| Bachmann, Balter (Porträt)                                                                                                     | 1772<br>1952<br>2068<br>1960<br>1959<br>1878<br>1950<br>1878<br>1935<br>1835<br>1959<br>2083<br>1958<br>1646 | Bohne, Obersteuermann (Abbildung).  Boelit, Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1836<br>1778<br>2084<br>1997<br>1882<br>2065<br>1644<br>2090<br>1836<br>1766<br>1977<br>1<br>1994<br>2009 | Egler, Leutnant (Abbildung)  Egler, Hauptmann (Abbildung)  Eiselsberg, Baron, AdmirStArst  (Abbildung)  Eisen blätter, Oberheizer (Abbildung)  Gisen blätter, Oberheizer (Abbildung)  Fierne Freude. Die, Roman 1917, 1953, 1989, 2024, 2061,  Eliaß, Fahringenicur (Abbildung)  "Emden". Ter Untergang der, Gedicht  v. Emmich, General (Abbildung)  Engel, Georg  *Engländer in Belgien. Die  Enver-Pascha (Abbildungen)  1866,  Erzerum (Abbildung) | 2084<br>1772<br>1687<br>2097<br>1646<br>1896<br>1879<br>1914<br>2024<br>1960<br>1803 |



|                                                                           | Seite | Sebin, Gven (mit Abbilbungen) 1708,                                           | Seite                 | Mautich, Seinrich, Professor (Abbilbung)                                             | Geite        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>3</b>                                                                  |       | 1700,                                                                         | 1785                  | v. Reil, Mainschfa (Abbildung)                                                       |              |
| be Faber, Elvira (Abbildung)                                              | 1988  | Scer, Bootsmannsmaat (Abbildung)                                              | 1687                  | Reis, Guen (Abbildung)                                                               |              |
| v. Falfenhann, Generalleutnant (Por-                                      | 00.45 | v. Seeringen, Generaloberft (Bortrat) .                                       | 1869                  | Rergi, Josef, Dr., BeneralftabBargt (Mb-                                             |              |
| trät)                                                                     |       | v. Peeringen, Caupimann (Abbildungen)                                         | 1000                  | bilbung)                                                                             |              |
| Feldpoft (Abbildung)                                                      |       | 1795,                                                                         | 1869                  | v. Riefenwetter, Oberft (Porträt) .                                                  |              |
| *Felbpoft fammelftelle, Die Ber-                                          |       | v. Heeringen, Oberleutnant (Borträt) . Geiden fiam (Abbildungen) . 1708, 1709 | 1710                  | v. Kirfchbaum, General (Abbilbung).<br>Klee, Frl. (Abbildung)                        |              |
| liner                                                                     | 1671  | Seinemann, Dbermafchinift (Abbilbung)                                         | 1687                  | Rlein, Guftav, Brof. Dr. (Abbilbung) .                                               |              |
| Feldpredigt. Gedicht                                                      |       | Belfer im Briege. Gin                                                         | 1748                  | Rlemer, Unteroffisier (Abbilbung)                                                    |              |
| Festmahl, Das                                                             |       | Belferich, Er., Generalarzt (Abbildung)                                       | 1878                  | Klinenberger, Ludwig 1945,                                                           | 2065         |
| Fischer, Admiral (Porträt)                                                |       | Belmholy, Dr., Oberart (Abbildung) .                                          |                       | Alingspor, Baronin (Abbildung)                                                       | 1948         |
| Ford, Major (Abbildung)                                                   |       | Denning, Oberleutnant (Abbildung) .                                           | 1795                  | Rlipp : und Stodfifch, augenblidlich eine                                            | 4500         |
| Forelle, Mafchinift (Abbilbung)                                           |       | Derg, Bilhelm, Birtl. Geheimer Rat, Er-                                       | 1656                  | wichtige Bolksnahrung                                                                |              |
| Forgach, Grafin (Bortrat)                                                 |       | Herzfeld, Prof. Dr. (Abbildung)                                               | 1950                  | Rohler, Marie (Porträt)                                                              |              |
| Franck, Ernst                                                             |       | Dergog, Rubolf 1667, 1825, 1861, 1938                                         | 2040                  | Rolberger Landfturm (Abbilbung)                                                      |              |
| v. François, General (Porträt)                                            |       | Seffen. Grab bes Bringen Magimilian                                           |                       | Rönigswarter - Formes, Baronin                                                       |              |
| Franke, R                                                                 | 1681  | von (Abbildung)                                                               |                       | (Abbildung)                                                                          | 1948         |
| *Frankfurt a. Dt. Die Kriegöfürforge                                      | 1815  | Senl, Sedwig 1790, 1982,                                                      |                       | Ronferve in unferer Zeit bedeutet. Bas                                               | 2000         |
| Frauen und Rinder ale Beifeln in Frant-                                   | 1010  | Sildebrandt, Majchinist (Abbildung)<br>v. Sindenburg, Generalseldmarschall    | 1646                  | die                                                                                  | 2039         |
| reich                                                                     | 1696  | (Abbildungen) 1649,                                                           | 1866                  | bung)                                                                                | 1950         |
| Frauen und Mütter                                                         | 1641  | *Dinberniffe in Beindesland                                                   | 1693                  | v. Koromla n. von Rothschild, Privat-                                                | 1,,,,,       |
| Freiwilliger Bergicht                                                     |       | Sinrich's, Obermafdiniftenmaat (Abbil-                                        |                       | lazarett der Freifrau (Abbildung)                                                    |              |
| Frenssen, Anna                                                            |       | dung)                                                                         |                       | Körte, Dr., Generalarzt (Abbildung)                                                  | 1795         |
| Frid, Obermafchinift (Abbilbung)                                          |       | Sing, Fahringenieur (Abbilbung)                                               | 1800                  | v. Roslowsti, Obermaschinistenanwär-                                                 | 100=         |
| & u ch & , Feuerwertshaupimann (Abbilbung)                                |       | Sofbauer, Dr., Generaloberarzt (Abbil-                                        | 1878                  | ter (Abbilbung)                                                                      |              |
|                                                                           |       | Hofrichter, Hauptmann b. L. (Abbil-                                           | 20.0                  | Rraft der Bergangenheit. Die                                                         |              |
| <b>G</b>                                                                  |       | dung)                                                                         | 1795                  |                                                                                      | 2010         |
| v. Gadow, Leutnant (Abbilbung)                                            | 1795  | Solland, Glüchtlinge in                                                       | 1887                  | Das deutsche                                                                         | 1859         |
| Gaffnen, E. St. John (Abbildung)                                          |       | Dolthoff v. Fagmann, Rittmeifter (Bor-                                        |                       | Rrieg und Unterricht                                                                 |              |
| *Galizien und feine Hauptstadt                                            | 1801  | trät)                                                                         |                       | Ariegsabenteuer                                                                      |              |
| Galle, Oberfteuermann (Abbilbung)                                         |       | Holub, Frau (Abbildung)                                                       | 1950<br>1 <b>64</b> 6 | *Rriegsarbeit ber Frauen in Berlin                                                   | 1923         |
| Ganghofer, Ludwig                                                         |       | Sotelbildungsmefen. Eröffnungs.                                               | 1010                  | Rriegsbilder (vom westlichen Rrieg-<br>fchauplat) 1646, 1647, 1648, 1650, 1652,      |              |
| Gebet. Gedicht                                                            | ,     | feier des Internationalen Inftituts für                                       |                       | 1653, 1660—1662, 1664, 1684—1689, 1691,                                              |              |
| Gebanten über den Rrieg                                                   |       | das (Abbildung)                                                               | 1764                  | 1692, 1694, 1695, 1697, 1698, 1700, 1718,                                            |              |
| Geift, Matrofe (Abbildung)                                                |       | v. Högendorf, Conrad, Grhr. (Abbil-                                           | 4000                  | 1720, 1723, 1725—1728, 1729—1734, 1755,                                              |              |
| Geld. Deutsches und fremdes                                               | 1965  | bung)                                                                         |                       | 1756, 1758—1761, 1763, 1766—1770, 1772,                                              |              |
| Geologie und Arieg                                                        |       | v. Högenborf, herbert (Porträt) Qumes, Dig G. (Abbilbung)                     |                       | 1779—1782, 1791—1795, 1798—1800, 1808<br>—1808, 1826, 1832, 1833, 1836, 1844, 1863,  |              |
| Gerife, Hauptmann (Abbildung) Gefcaftslebens. Die Selbstheilung           | 1800  |                                                                               | 10.0                  | 1866—1869, 1871, 1879, 1887—1890, 1897—                                              |              |
| bes                                                                       | 1752  | 3                                                                             |                       | 1899, 1902—1907, 1916, 1934, 1935, 1942                                              |              |
| Gefchente für die Front                                                   |       | Illmann, hornist (Portrat)                                                    | 2083                  | 1944, 1951, 1974, 1975, 1979, 1987, 2007,                                            |              |
| v. d. Golt, Generalfeldmarfcall (Abbil-                                   |       | If I am. Deutschland und ber                                                  | 1667                  | 2012, 2015, 2024, 2084, 2086, 2088, 2098-                                            | <b>—2095</b> |
|                                                                           |       | Jatobs, Dr., Felbintenbant (Abbildun-                                         | 1795                  | Rriegsbilder (vom öftlichen Rrieg-<br>fcauplat) 1648, 1654, 1655, 1663, 1681         |              |
| v. Goerh, Graf (Porträt)                                                  |       | gen)                                                                          |                       | -1683, 1690, 1692, 1697, 1771, 1796, 1797,                                           |              |
| v. Gofler, General (Abbildung)                                            |       | Johannes Beter Schwefelfus' Braut-                                            |                       | 1835, 1863, 1866, 1871, 1875—1877, 1971,                                             |              |
| Graefer, Leutnant (Porträt)                                               |       | fahrt. Efigge                                                                 |                       | 1986, 2005—2007, 2011, 2018, 2014, 2041                                              |              |
| v. Greiffenftein, Grl. (Abbildung) .                                      | 1878  | 3 o [ l e 3 , Leo                                                             |                       | -2043, <b>2048</b> -2050, 2052, 2059, 2078,                                          | 000          |
| Groffe, Geh. Poftrat                                                      |       | Jonas, Oberleutnant b. Ref. (Abbilbung)                                       |                       | 2081, 2082,                                                                          | 2088         |
| Groffinger, Mabeleine (Abbildung) .                                       |       | Jung, Generalmajor (Abbildung) Jung, Franz A. R., Tr. (Abbildung) .           |                       | Kriegsbilder (vom öfterreichisch-unga-<br>rischen Kriegschauplat) 1650, 1719,        |              |
| Grüters, Feldwebelleutnant (Porträt) . be Guife, Kommandant von Antwerpen | 1011  | _                                                                             |                       | 1784, 1785, 1754, 1762, 1772, 1797, 1802,                                            |              |
| (Porträt)                                                                 | 1724  | Ŕ                                                                             |                       | 1834, 1870, 1911—1913, 1936—1940, 1978,                                              |              |
| ••                                                                        |       | Rabifch, Cberft (Abbildung)                                                   |                       | 1985, 1988, 1995, 1996, 2016, 2020—2022,                                             |              |
| $\mathfrak{H}$                                                            |       | v. Rahlenberg, Sans 1674,                                                     |                       |                                                                                      | 2087         |
| Saad, Steuermann (Abbilbung)                                              | 1224  | Raifer Bilhelm im Felbe (Porträt)                                             | 1936<br>2011          | Rriegsbilber (vom türkischen Rrieg-<br>fcauplat) 1827, 1864, 1897, 1941, 1958-       |              |
| Damburg, Bafetbepot in (Abbilbung)                                        |       | Raifer im Often. Der (Abbildung) Raifer = Bilhelm-Beim bei Biesbaden          | 4V11                  | 1961, 2032, 1697, 1697, 1941, 1958—                                                  | 2034         |
| *Samburger Liebesgaben                                                    |       | (Applifound)                                                                  | 2024                  | Rriegsbilder (aus Lazaretten und                                                     |              |
| Sanifd, Oberveterinar (Abbilbung)                                         | 1795  | Raldewen, Paula 1657, 1923,                                                   | 1981                  | Fürsorgeanstalten) 1657—1660, 1699,                                                  |              |
| v. Darbegg, Graf (Abbilbung)                                              |       | Ralifen. Das Schwert des                                                      |                       | 1719, 1736, 1744—1746, 1767, 1772, 1779,                                             |              |
| Hartenau, Erich                                                           |       | Ramerabichaft binter ber Front                                                | 2004                  | 1806, 1807, 1815—1818, 1831, 1842, 1845,                                             |              |
| Bartmann, Alfred Georg                                                    | 1991  | Rarbe, Beizer (Abbildung)                                                     |                       | 1848, 1880, 1908, 1914, 1923—1925, 1946—<br>1950, 1952, 1975, 1976, 1980, 1982—1984, |              |
| (Appfloung)                                                               | 2084  | Rarten 1684, 1720, 1827, 1864, 1897, 1936,                                    | 1019                  | 1988, 2018, 2019, 2024, 2046, 2047, 2051,                                            |              |
| Sauffe, Bornift (Bortrat)                                                 |       | 1971, 2005,                                                                   | 2077                  | 2057, 2058, 2060, 2065—2068, 2085, 2091                                              | -2095        |
| Saupt, Sefretar bes amerif. Generalfon-                                   |       | Ratfc, Bermann                                                                | 1859                  | Rriegsherbstlieb 1914. Gedicht                                                       |              |
| fulats (Porträt)                                                          |       | Raufmann, Gergeant (Abbildung)                                                |                       | Rriegslage im Often und Beften.                                                      |              |
| Saushalt, Der billige                                                     | 1932  | Rautsch, Amelie (Abbildung)                                                   | 1948                  | Die gegenwärtige , , , , ,                                                           | 2087         |



| Scile Kriegsstrumpf, Ter 1861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ceite                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €cite                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v. Arobatin (Abbildung) 1939                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mayer, Frau Jaques (Abbildung) 1988<br>Mazur, Feldwebel (Porträt) 1869                                                                                                                                                                                    | $\mathfrak{p}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |
| Rrufdwis, Geldwebel (Portrat) 1977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Maguret, Feldmebelleutnant (Portrat . 2083                                                                                                                                                                                                                | v. Pallavicini, Markgraf (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1938                                                                                                                                                                         |
| Müchler, Rurt 1819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mc Intyre, Capt. (Abbildung) 1938                                                                                                                                                                                                                         | Bape, Bigefeldmebel (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2083                                                                                                                                                                         |
| Auchnrich, B. Mag (Abbildung) 1878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meinede, Dig M. (Abbildung) 1878                                                                                                                                                                                                                          | Pattee, Dig Q. (Abbildung)<br>Paulfen=Bleibtreu, Hedwig (Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1878                                                                                                                                                                         |
| Rundelv. Loewenstern, Sauptmann (Ab-<br>bildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Meigner, P., Dr., Stabsarzt b. R 2076<br>Wert, Majchinistenmaat (Abbilbung) 1687                                                                                                                                                                          | bilbungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2068                                                                                                                                                                         |
| Ausmanet, Feldmaricalleutnant (Bor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | De fow, Cherleutnant (Porträt) 1977                                                                                                                                                                                                                       | Belichn, Baron, General (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1772                                                                                                                                                                         |
| trät)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mettin, 28., Prof. Dr 1909                                                                                                                                                                                                                                | Benfionar. Der, Gfigge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2034                                                                                                                                                                         |
| Rüster, Leutnant b. R. (Porträt) 1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mener, Kriegsgerichtsrat (Abbilbung) . 1795                                                                                                                                                                                                               | Berfien. Die Feier ber Arönung bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4-04                                                                                                                                                                         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mener = Balbed, Kapitan 3. C. (Por-<br>trat)                                                                                                                                                                                                              | Schaft von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1764                                                                                                                                                                         |
| £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Miller, Dr. (Abbilbung) 1878                                                                                                                                                                                                                              | Philharmonie. Rundgebung aller Gr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1000                                                                                                                                                                         |
| Lambrecht, Nanny (mit Porträt) 1908,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Miller (Abbildung) 1708                                                                                                                                                                                                                                   | werbagruppen bes deutschen Bolles in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
| 1917, 1953, 1989, 2024, 2061, 2097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Minfel, Cath. (Abbildung) 1878                                                                                                                                                                                                                            | der (mit Abbildungen) 1641,<br>Piawe, Brenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |
| *Landbevblferung am Kriege teil-<br>nimmt. Wie unfere 1981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mobilmachung. Stizze 1674<br>v. Moltke, Chef des Generalftals (Als-                                                                                                                                                                                       | Ples, Gurftin von (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |
| Lange, Leutnant (Abbildung) 1795                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bilbung) 1798                                                                                                                                                                                                                                             | Pohl, Mig Gl. Ch. (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1878                                                                                                                                                                         |
| Laster, Emanuel, Dr 1967                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *Montmeby. Die Deutschen in 1803                                                                                                                                                                                                                          | v. Poncet, Major (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1795                                                                                                                                                                         |
| Laßt fie fcmettern bie Trompeten. Gebicht 1787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Moor, Frances (Abbildung) 1878                                                                                                                                                                                                                            | Popp, Baronin (Abbildung)<br>Potonie, R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1947                                                                                                                                                                         |
| v. Lauff, Joseph 1787, 1931, 2075<br>Leichtle, Maschinist (Abbildung) 1646                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mörner, Graf (Abbildungen) 1708<br>Wofer, Hoffchauspieler (Abbildung) 2068                                                                                                                                                                                | Brengen: Der Kronpring mit feinem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1700                                                                                                                                                                         |
| Lemberg (Abbildung) 1802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mostowiter. Der. Bon Rudolph Strat 1929                                                                                                                                                                                                                   | Stab (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1685                                                                                                                                                                         |
| Lernt fcweigen 1749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Muff, Hauptmann (Abbildung) 1795                                                                                                                                                                                                                          | - Pring Ostar mit Gemablin (Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
| Leutnant. Der junge, Stide 1783                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Muhammed V., Raifer ber Demanen                                                                                                                                                                                                                           | dung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1691                                                                                                                                                                         |
| Lewald, Emmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                 | - Kronpring Bilhelm (Abbilbungen) 1793,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |
| rat (Porträt) 1764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | trät) 1724, 1893                                                                                                                                                                                                                                          | - Pring August Bilbelm (Abbildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
| Lewis, Mrs. (Abbilbung) 1878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Muller, Oberfteuermann (Abbildung) . 1646                                                                                                                                                                                                                 | - Kaifer Bilhelm im Felbe (Abbildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |
| Licht, Das ewige 2073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Münzer, Aurt 2103                                                                                                                                                                                                                                         | 1936,<br>Puhallo, General (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |
| Liechten ftein, Fürft (Abbilbung) 1842<br>Lieb, Beiger (Abbilbung) 1687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | π                                                                                                                                                                                                                                                         | v. Putifamer, Alberta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |
| Liman von Sanders (Porträt) 1830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | v. Raymer, Haupimann (Abbilbungen)                                                                                                                                                                                                                        | v. Puttkamer, Thea 1711,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |
| v. d. Linde, Leutnant (mit Portrat 1647                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1866, 2024                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |
| Lippe: Fürst Leopold (Abbildungen) 1866, 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reubauer, Joseph, Dr. (Abbildung) . 2068                                                                                                                                                                                                                  | ß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| - Pring Bernhard (Abbilbung) 2024<br>v. Longan, Gräfin (Portrat) 1915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Reufat. Bifchofspalaft in (Abbilbung) 2022                                                                                                                                                                                                                | v. Duaft, Haupimann (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1800                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reutralen. Die Röte ber 1895                                                                                                                                                                                                                              | v. Quipow, Major (Bortrat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2083                                                                                                                                                                         |
| Longwy (Abbildungen) 1700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 92 to Le Charlotte                                                                                                                                                                                                                                        | i i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |
| v. Loos, Generalleutnant (Abbildung) 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nicse, Charlotte                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |
| v. Loos, Generalleutnant (Abbildung) 2024<br>Löring, Zugführer (Abbildung) 1949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rithad. Stahn, Balter 2073<br>Robiling, Leutnant (Mbbilbung) 1836                                                                                                                                                                                         | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| v. Lood, Generalleutnant (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nithad. Stahn, Balter 2073<br>Robiling, Leutnant (Abbilbung) 1836<br>Rordhoff-Jung, Cophie, Dr. (Abbil-                                                                                                                                                   | <b>R</b><br>Naufenberger, Frit, Professor Tr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |
| v. Loos, Generalleutnant (Abbildung) 2024<br>Löring, Zugführer (Abbildung) 1949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nithad. Stahn, Walter 2073<br>Robiling, Leutnant (Abbilbung) 1836<br>Nordhoff-Jung, Sophie, Dr. (Abbilbung)                                                                                                                                               | R<br>Naufenberger, Frit, Professor Dr.<br>(Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1944                                                                                                                                                                         |
| v. Loos, Generalleutnant (Abbilbung) 2024<br>Löring, Zugführer (Abbilbung) 1949<br>Lügenmauer. Die 1824<br>Luidhard, Richard, Obermafchinift (Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nithad. Stahn, Balter 2073<br>Robiling, Leutnant (Abbilbung) 1836<br>Rordhoff-Jung, Cophie, Dr. (Abbil-                                                                                                                                                   | R Naufenberger, Fritt, Professor Tr. (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 194 <b>4</b><br>1977                                                                                                                                                         |
| v. Lood, Generalleutnant (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nithad. Stahn, Walter 2073<br>Robiling, Leutnant (Abbilbung) 1836<br>Nordhoff-Jung, Sophie, Dr. (Abbilbung) 1878<br>Nordhorft, Ingenieur (Abbilbung)                                                                                                      | R Raufenberger, Frit, Professor Tr. (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 194 <b>4</b><br>1977<br>2083                                                                                                                                                 |
| v. Lood, Generalleutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nithad = Stahn, Walter 2073<br>Nobiling, Leutnant (Abbilbung) 1836<br>Nordhoff = Jung, Sophie, Dr. (Abbilbung) 1878<br>Nordhorft, Ingenieur (Abbilbung)                                                                                                   | R Rausenberger, Frit, Professor Tr. (Porträt) Regel, Bizewachtmeister (Porträt) Regenhardt, Unterossizier (Porträt) Reicherdt, Waschistenmaat (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 194 <b>4</b><br>1977<br>2083                                                                                                                                                 |
| v. Lood, Generalleutnant (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nithad. Stahn, Walter 2073<br>Robiling, Leutnant (Abbilbung) 1836<br>Nordhoff-Jung, Sophie, Dr. (Abbilbung) 1878<br>Nordhorft, Ingenieur (Abbilbung)                                                                                                      | R  Rausenberger, Frit, Prosessor Tr. (Porträt)  Regel, Bizewachtmeister (Porträt)  Regenhardt, Unterossigier (Porträt)  Reicherdt, Waschistenmaat (Abbilbung)  Reichstagssitung vom 2. Tezember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1944<br>1977<br>2083<br>1687                                                                                                                                                 |
| v. Lood, Generalleutnant (Abbildung). 2024<br>Löring, Zugführer (Abbildung). 1949<br>Lügenmauer. Die . 1824<br>Luidhard, Nichard, Obermaschinist (Abbildungen) . 1791, 1836<br>Lutge, Frau (Abbildung) . 1988<br>v. Lüttwith, Frfr., Generalmajor (Abbildung) . 1903<br>v. Luth, Frfr. (Abbildung) . 1878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nithad. Stahn, Balter 2073 Robiling, Leutnant (Abbilbung) 1836 Rordhoff-Jung, Sophie, Dr. (Abbilbung) 1878 Rordhorft, Ingenieur (Abbilbung) 1836 Rorwegen: König Haafon (Abbilbung) 2053 Obermayr, Generalleutnant (Abbil-                                | R  Rausenberger, Frit, Prosessor Ir. (Porträt)  Regel, Bizewachtmeister (Porträt)  Regenhardt, Unteroffizier (Porträt)  Reicherdt, Maschistenmaat (Mbbilbung)  Reichstagssitung vom 2. Tezember  1914 (Abbildung)  Reims. Gedicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861                                                                                                                                 |
| v. Lood, Generalleutnant (Abbildung). 2024<br>Löring, Zugführer (Abbildung). 1949<br>Lügenmauer. Die . 1824<br>Luidhard, Nichard, Obermaschinist (Abbildungen) . 1791, 1836<br>Lutge, Frau (Abbildung) . 1988<br>v. Lüttwith, Frfr., Generalmajor (Abbildung) . 1903<br>v. Luth, Frfr. (Abbildung) . 1878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nithad. Stahn, Walter 2073 Pobiling, Leutnant (Abbilbung) 1836 Nordhoff-Jung, Sophie, Dr. (Abbilbung) 1878 Nordhorft, Ingenieur (Abbilbung) 1886 Norwegen: König Haafon (Abbilbung) 2053 Nofftg, Alfred, Dr 2053  D Sbermayr, Generalleutnant (Abbilbung) | R  Raufenberger, Brit, Brofessor Tr. (Porträt)  Regel, Bizewachtmeister (Porträt)  Regenhardt, Unteroffizier (Porträt)  Reicherdt, Waschistenmaat (Nobiladung)  Reichstagssitung vom 2. Tezember  1914 (Nobildung)  Reims. Gedicht  Rennenkampf, General (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690                                                                                                                         |
| v. Lood, Generalleutnant (Abbildung). 2024<br>Lörind, Zugführer (Abbildung). 1949<br>Lügenmauer. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nithad. Stahn, Walter                                                                                                                                                                                                                                     | R  Nausen berger, Frit, Prosessor Ir.  (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821                                                                                                                 |
| v. Lood, Generalleutnant (Abbildung). 2024 Löring, Zugführer (Abbildung). 1949 Lügen mauer. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nithad. Stahn, Walter                                                                                                                                                                                                                                     | R  Raufenberger, Brit, Brofessor Tr. (Porträt)  Regel, Bizewachtmeister (Porträt)  Regenhardt, Unteroffizier (Porträt)  Reicherdt, Waschistenmaat (Nobiladung)  Reichstagssitung vom 2. Tezember  1914 (Nobildung)  Reims. Gedicht  Rennenkampf, General (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821                                                                                                                 |
| v. Lood, Generalleutnant (Abbildung). 2024 Löring, Zugführer (Abbildung). 1949 Lügen mauer. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nithad. Stahn, Walter                                                                                                                                                                                                                                     | R  Rausen berger, Frit, Prosessor Ir.  (Porträt)  Regel, Bizewachtmeister (Porträt)  Regen hardt, Unterossizier (Porträt)  Reicherdt, Waschistenmaat (Abbildung)  Reich 8 tags situng vom 2. Tezember  1914 (Abbildung)  Reims. Gedicht  Rennentamps, General (Abbildung)  Reuter, Gabriele  *Rheinischen Liebesgabenwert. Bom  Richter, Tr., Generaloberarzt (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2001                                                                                                         |
| v. Lood, Generalleutnant (Abbilbung). 2024 Löring, Zugführer (Abbilbung). 1949 Lügen mauer. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nithad. Stahn, Balter                                                                                                                                                                                                                                     | R  Rausenberger, Frith, Prosessor Ir.  (Porträt)  Regel, Bizewachtmeister (Porträt)  Regenhardt, Unterossizier (Porträt)  Reicherdt, Maschistenmaat (Abbildung)  Reichstagssitung vom 2. Tezember  1914 (Abbildung)  Reims. Gedicht  Rennensamps, General (Abbildung)  Reuter, Gabriele  *Rheinischen Liebesgabenwers. Bom  Richter, Tr., Generaloberarzt (Abbildung)  v. Richter, Hauptmann (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1944<br>1977<br>2683<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795<br>1795                                                                                         |
| v. Lood, Generalleutnant (Abbilbung). 2024 Löring, Zugführer (Abbilbung). 1949 Lügen mauer. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nithad. Stahn, Walter                                                                                                                                                                                                                                     | R  Rausenberger, Frith, Prosessor Tr. (Porträt)  Regel, Bizewachtmeister (Porträt)  Regenhardt, Unterossizier (Porträt)  Reicherdt, Maschistenmaat (Abbildung)  Reichstagssitung vom 2. Tezember  1914 (Abbildung)  Reims. Gedicht  Rennenkamps, General (Abbildung)  Reuter, Gabriele  *Rheinischen Liebesgabenwerk. Bom Richter, Tr., Generaloberarzt (Abbildung)  v. Richter, Hauptmann (Abbildung)  v. Richter, Hauptmann (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1944<br>1977<br>2683<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795<br>1795                                                                                         |
| v. Lood, Generalleutnant (Abbilbung). 2024 Löring, Zugführer (Abbilbung). 1949 Lügen mauer. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nithad. Stahn, Balter                                                                                                                                                                                                                                     | R  Rausenberger, Frith, Prosessor Ir.  (Porträt)  Regel, Bizewachtmeister (Porträt)  Regenhardt, Unterossizier (Porträt)  Reicherdt, Maschistenmaat (Abbildung)  Reichstagssitung vom 2. Tezember  1914 (Abbildung)  Reims. Gedicht  Rennensamps, General (Abbildung)  Reuter, Gabriele  *Rheinischen Liebesgabenwers. Bom  Richter, Tr., Generaloberarzt (Abbildung)  v. Richter, Hauptmann (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1944<br>1977<br>2683<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795<br>1795                                                                                         |
| v. Lood, Generalleutnant (Abbilbung). 2024 Lörind, Zugführer (Abbilbung). 1949 Lügenmauer. Tie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nithad. Stahn, Walter                                                                                                                                                                                                                                     | R  Nausenberger, Frith, Prosessor Tr.  (Porträt)  Regel, Bizewachtmeister (Porträt)  Neigenhardt, Unterossizer (Porträt)  Neigerdt, Waschiltenmaat (Mobiladung)  Neichstagssitung vom 2. Tezember  1914 (Mobildung)  Neims. Gedicht  Nennentamps, General (Abbildung)  Neuter, Gabriele  *Nheinischen Liebesgabenwert. Bom  Richter, Tr., Generaloberarzt (Nobildung)  v. Richter, Pauptmann (Mobildung)  Nis, Major (Mobildung)  Nitterordens in Bien. Merzie und  Pssegepersonal des deutschen (Mobildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795<br>1795<br>2084                                                                                 |
| v. Lood, Generalleutnant (Abbilbung). 2024 Lörind, Zugführer (Abbilbung). 1949 Lügenmauer. Tie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nithad. Stahn, Walter                                                                                                                                                                                                                                     | R  Nausenberger, Frith, Prosessor Tr.  (Porträt)  Negel, Bizewachtmeister (Porträt)  Negenhardt, Unterossizier (Porträt)  Neicherdt, Maschilkenmaat (Mobilbung)  Neichstagssitung vom 2. Tezember  1914 (Mobildung)  Neims. Geolicht  Nennenkamps, General (Mobildung)  Neuter, Gabriele  *Rheinischen Liebesgabenwerk. Bom  Richter, Tr., Generaloberarzt (Mobildung)  v. Richter, Paupimann (Mobildung)  Nister, Angeriale  Nisterordens in Bien. Merzte und  Psiegepersonal des deutschen (Mobildung)  Nitterordens in Sien. Merzte und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1944<br>1977<br>2683<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795<br>1795<br>2084                                                                                 |
| v. Lood, Generalleutnant (Abbilbung). 2024 Löring, Zugführer (Abbilbung). 1949 Lügen mauer. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rithad. Stahn, Balter                                                                                                                                                                                                                                     | R  Nausenberger, Frith, Prosessor Tr.  (Porträt)  Regel, Bizewachtmeister (Porträt)  Neigenhardt, Unterossizer (Porträt)  Neigerdt, Waschiltenmaat (Mobiladung)  Neichstagssitung vom 2. Tezember  1914 (Mobildung)  Neims. Gedicht  Nennentamps, General (Abbildung)  Neuter, Gabriele  *Nheinischen Liebesgabenwert. Bom  Richter, Tr., Generaloberarzt (Nobildung)  v. Richter, Pauptmann (Mobildung)  Nis, Major (Mobildung)  Nitterordens in Bien. Merzie und  Pssegepersonal des deutschen (Mobildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795<br>1795<br>2084                                                                                 |
| v. Lood, Generalleutnant (Abbilbung). 2024 Lörind, Zugführer (Abbilbung). 1949 Lügenmauer. Tie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nithad. Stahn, Walter                                                                                                                                                                                                                                     | R  Nausenberger, Frith, Prosessor Ir.  (Porträt)  Negel, Bizewachtmeister (Porträt)  Negenhardt, Unterossizier (Porträt)  Neicherdt, Waschistenmaat (Abbildung)  Neichstagssithung vom 2. Tezember 1914 (Abbildung)  Neims. Gedicht  Nennenkampf, General (Abbildung)  Neuter, Gabriele  Mheinischen Liebesgabenwerk. Bom Richter, Tr., Generalberarzt (Abbildung)  v. Richter, Dauptmann (Abbildung)  Nis, Major (Abbildung)  Niterordens in Bien. Nerzte und  Pstegepersonal des deutschen (Abbildung)  Nitteran, Opernsänger (Abbildung)  Nittmann, Opernsänger (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795<br>1795<br>2084<br>1772<br>2065<br>1795<br>1687                                                 |
| v. Lood, Generalleutnant (Abbilbung). 2024 Löring, Zugführer (Abbilbung). 1949 Lügen mauer. Die . 1824 Luidharb, Nichard, Obermaschinist (Abbilbungen). 1791, 1836 Lutge, Frau (Abbilbung). 1988 v. Lüttwith, Fror., Generalmajor (Abbilbung). 1988 v. Lüttwith, Fror., Generalmajor (Abbilbung). 1878 Lwowsti, Maschilbung). 1878 Lwowsti, Maschilbung). 1870 Maskinie. An der, Gedicht . 1679 Mahmud Muchtar-Pascha (Porträt). 1830 Maisi, Georg (Abbildung). 2005 Malmo, Zusammensunst der standinavischen Derrscher in. (Abbildung). 2080au.b. Mammentand, Leutnant (Abbildung). 1866 Mannestränen. Stizze. 1711 v. Wanteuffel, Leutnant (Porträt). 1977 Marchevolette, Ein Besuch des Forts Marinetruppen in Antwerpen. Deutsche | Nithad. Stahn, Walter                                                                                                                                                                                                                                     | Rausenberger, Brit, Prosessor Ir. (Porträt)  Regel, Bizewachtmeister (Porträt)  Regenhardt, Unterossizer (Porträt)  Reicherdt, Maschistenmaat (Abbisbung)  Reicherdt, Maschistenmaat (Abbisbung)  Reicherdt, Wobisbung)  Reims. Gedicht  Rennenkamps, General (Abbisbung)  Rennenkamps, General (Abbisbung)  Renter, Gabriele  "Rheinischen Liebesgabenwerk. Bom  Richter, Tr., Generaloberazt (Abbisbung)  v. Richter, Dauptmann (Abbisbung)  v. Richter, Dauptmann (Abbisbung)  Ritterordens in Bien. Aerzte und  Psiegepersonal des deutschen (Abbisbung)  Rittmann, Opernsänger (Abbisbung)  Robde, Keldpostmeister (Mbbisbung)  Robde, Keldpostmeister (Mbbisbung)  Robde, Keldpostmeister (Mbbisbung)  Robde, Meldpostmeister (Mbbisbung)  Robde, Meldpostmeister (Mbbisbung)  Robde, Meldpostmeister (Mbbisbung)  Robemann, Matrose (Mbbisbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2001<br>1795<br>1795<br>2084<br>1772<br>2065<br>1795<br>1887<br>1878                                         |
| v. Lood, Generalleutnant (Abbilbung). 2024 Lörinz, Zugführer (Abbilbung). 1949 Lügen mauer. Tie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nithad. Stahn, Walter                                                                                                                                                                                                                                     | R aufenberger, Fritz, Professor Tr. (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2001<br>1795<br>1795<br>2084<br>1772<br>2065<br>1795<br>1887<br>1878                                         |
| v. Lood, Generalleutnant (Abbilbung). 2024 Lörinz, Zugführer (Abbilbung). 1949 Lügenmauer. Tie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nithad. Stahn, Walter                                                                                                                                                                                                                                     | R aufenberger, Fritz, Professor Tr. (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795<br>2084<br>1772<br>2065<br>1795<br>1687<br>1878                                                 |
| v. Lood, Generalleutnant (Abbilbung). 2024 Lörinz, Zugführer (Abbilbung). 1949 Lügen mauer. Tie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nithad. Stahn, Walter                                                                                                                                                                                                                                     | R aufenberger, Fritz, Professor Tr. (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1944<br>1977<br>2683<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2001<br>1795<br>1795<br>2084<br>1772<br>2065<br>1795<br>1687<br>1878                                         |
| v. Lood, Generalleutnant (Abbilbung). 2024 Lörind, Zugführer (Abbilbung). 1949 Lügen mauer. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nithad. Stahn, Walter                                                                                                                                                                                                                                     | R  Nausenberger, Frith, Prosessor Tr.  (Porträt)  Negel, Bizewachtmeister (Porträt)  Negenhardt, Unterossizer (Porträt)  Neicherdt, Waschistenmaat (Möbildung)  Neichstagssitung vom 2. Tezember  1914 (Abbildung)  Neims. Gedicht  Nennenkamps, General (Abbildung)  Neuter, Gabriele  *Rheinischen Liebesgabenwerk. Bom  Richter, Tr., Generalberarzt (Abbildung)  v. Richter, Pauptmann (Abbildung)  Nis, Major (Abbildung)  Niterordens in Bien. Nerzte und  Pstegepersonal des deutschen (Abbildung)  Nittmann, Opernsänger (Abbildung)  Nohde, Keldpostmeister (Abbildung)  Nuhleben, Gesangenenlager (Abbildung)  Nuhleben, Gesangenenlager (Abbildung)  Nuhleben, Gesangenenlager (Möbildung)  Nuhleben, Gesangenenlager (Möbildung)  Numänten: König Karol (mit Porträt)  1713,  Rönig Ferdinand (mit Porträt)  1722,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1944<br>1977<br>2683<br>1687<br>2010<br>1861<br>1890<br>1821<br>2001<br>1795<br>1795<br>2084<br>1772<br>2065<br>1795<br>1687<br>1878<br>1871<br>1721<br>1722<br>1872         |
| v. Lood, Generalleutnant (Abbilbung). 2024 Lörinz, Zugführer (Abbilbung). 1949 Lügen mauer. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nithad. Stahn, Walter                                                                                                                                                                                                                                     | Rausenberger, Frith, Professor Tr. (Porträt)  Megel, Bizewachtmeister (Porträt)  Megenhardt, Unterossizier (Porträt)  Meicherdt, Maschistenmaat (Mobildung)  Meicherdt, Maschistenmaat (Mobildung)  Meicherdt, Maschistenmaat (Mobildung)  Meicherdt (Mobildung)  Meicherdt (Mobildung)  Meicher, Gebicht  Mennenkampf, General (Mobildung)  Meuter, Gabriele  Mheinischen Liebesgabenwerk. Bom  Michter, Ar., Generaloberarzt (Mobildung)  W. Richter, Dauptmann (Mobildung)  W. Richter, Dauptmann (Mobildung)  Mis, Major (Mobildung)  Mis, Major (Mobildung)  Mitterordens in Bien. Merzte und  Pstegepersonal des deutschen (Mobildung)  Mittmann, Opernsänger (Mobildung)  Mobe, Keldpostmeister (Mobildung)  Mobe, Keldpostmeister (Mobildung)  Mose, Meldpostmeister (Mobildung)  Must, Mis Emma (Mobildung)  Mustleben, Gesangenenlager (Mobildung)  Mustleben, Gesan | 1944<br>1977<br>2683<br>1687<br>2010<br>1861<br>1890<br>1821<br>2001<br>1795<br>1795<br>2084<br>1772<br>2065<br>1795<br>1687<br>1878<br>1871<br>1721<br>1722<br>1872         |
| v. Lood, Generalleutnant (Abbilbung). 2024 Löring, Zugführer (Abbilbung). 1949 Lügen mauer. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nithad. Stahn, Walter                                                                                                                                                                                                                                     | Rausenberger, Fritz, Professor Tr. (Porträt)  Regel, Bizewachtmeister (Porträt) Regenhardt, Unterossizier (Porträt) Regenhardt, Unterossizier (Porträt) Reicherdt, Maschinstenmaat (Abbisbung) Reicherdt, Maschinstenmaat (Abbisbung) Reicherdt, Wostlöung) Reims. Gedicht Rennensamps, General (Abbisbung) Reuter, Gabriele *Rheinischen Liebesgabenwerf. Bom Richter, Tr., Generaloberazt (Abbisbung) V. Richter, Pauptmann (Abbisbung) Ritterordens in Bien. Aerzte und Pstegepersonal des deutschen (Abbisbung) Rittmann, Opernsänger (Abbisbung) Rittmann, Watrose (Abbisbung) Rosse, Seldpostmeister (Abbisbung) Rosse, Seldpostmeister (Abbisbung) Rufl, Wiß Emma (Abbisbung) Rufleben, Gesangenenlager (Abbisbung) Rumänien: König Karol (mit Porträt) 1713, Rönig Ferdinand (mit Porträt) 1722, Runge, Leutnant (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2001<br>1795<br>1795<br>2084<br>1772<br>2065<br>1795<br>1887<br>1878<br>1871<br>1721<br>1722<br>1872<br>2083 |
| v. Lood, Generalleutnant (Abbilbung). 2024 Lörinz, Zugführer (Abbilbung). 1949 Lügen mauer. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nithad. Stahn, Walter                                                                                                                                                                                                                                     | Rausenberger, Frith, Professor Tr. (Porträt)  Megel, Bizewachtmeister (Porträt)  Megenhardt, Unterossizier (Porträt)  Meicherdt, Maschistenmaat (Mobildung)  Meicherdt, Maschistenmaat (Mobildung)  Meicherdt, Maschistenmaat (Mobildung)  Meicherdt (Mobildung)  Meicherdt (Mobildung)  Meicher, Gebicht  Mennenkampf, General (Mobildung)  Meuter, Gabriele  Mheinischen Liebesgabenwerk. Bom  Michter, Ar., Generaloberarzt (Mobildung)  W. Richter, Dauptmann (Mobildung)  W. Richter, Dauptmann (Mobildung)  Mis, Major (Mobildung)  Mis, Major (Mobildung)  Mitterordens in Bien. Merzte und  Pstegepersonal des deutschen (Mobildung)  Mittmann, Opernsänger (Mobildung)  Mobe, Keldpostmeister (Mobildung)  Mobe, Keldpostmeister (Mobildung)  Mose, Meldpostmeister (Mobildung)  Must, Mis Emma (Mobildung)  Mustleben, Gesangenenlager (Mobildung)  Mustleben, Gesan | 1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2001<br>1795<br>1795<br>2084<br>1772<br>2065<br>1795<br>1887<br>1878<br>1871<br>1721<br>1722<br>1872<br>2083 |
| v. Lood, Generalleutnant (Abbilbung). 2024 Lörinz, Zugführer (Abbilbung). 1949 Lügen mauer. Tie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nithad. Stahn, Walter                                                                                                                                                                                                                                     | Rausenberger, Fritz, Professor Tr. (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795<br>2084<br>1772<br>2065<br>1795<br>1687<br>1878<br>1871<br>1721<br>1722<br>1872<br>2083         |



| Scita                                        | <u> </u>                                      | cite <sub>I</sub> |                                                                                            | Eeite   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| \$                                           | v. Stenglin, Gelig, Grhr 1                    | 670               | 213                                                                                        |         |
|                                              | Stevens, Helen (Abbilbung) 1                  |                   | OF 1                                                                                       |         |
| Said Halim Pascha (Porträt) 1830             | Stille Helben. Roman 1665, 1701,              |                   | Bagner, Sauptmann (Porträt)                                                                |         |
| Samfun (Abbildung) 1961                      |                                               |                   | Balters, Schauspieler (Abbildung)                                                          |         |
| Can Ginliano (mit Portrat) 1749, 1764        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,       |                   | v. Bedbertopp, Major (Abbilbung) .                                                         | 1722    |
| Schachspiel und Strategie 1967               |                                               |                   | Bedbigen, Dito, Rapitanleutnant (Ab-                                                       |         |
| Cheidgen, Offigierstellvertreter (Bor-       | ,                                             | 015               | bildungen) 1651,                                                                           |         |
| trät) 2083                                   | Strat, Rudolph (mit Porträt) 1749, 1857,      | - 1               | Bedel, Gräfin (Abbildung)                                                                  |         |
| Chenfer, Matroje (Abbildung) 1687            | ,                                             | 1                 | v. Bedel, Ursula                                                                           |         |
| Scherzer, Leutnant (Abbildung) 1800          | v. Etimaner . Rarbe, Rittmeifter (916-        | i                 | Behleidle, Tas, Ariegsnovelle                                                              |         |
| Schimpff, Sauptmann (Portrat) 2083           | · ·                                           | 795               |                                                                                            | 2075    |
| Schlachtlied. Gedicht 1646                   | Stuttgarter Lebensversicherungsbank           |                   | Beihnacht wieder Gedicht                                                                   |         |
| Schlieper, Monteradmiral z. D 1643, 1716     |                                               | 2036              | - Weihnacht β bücher                                                                       |         |
| Comerbed, Bigefeldwebel (Porträt) . 1863     | Suegfanal aus ber Bogelichau (Abbil-          | 00=               | Beltgeichichte                                                                             |         |
| Schmidt, Hauptmann d. R. (Abbildung) 1795    |                                               | 897               | de Bet, Christian (Abbildung)                                                              |         |
| Schmidt, Hoffchaufpieler (Abbildung) . 2068  | Sünderhauf, Unterfteuermann (Abbil-           | 0.40              | Bidel, Leutnant (Abbildung)                                                                |         |
| Schobel, G., Professor 1727                  | bung)                                         | 020               | Bie Beter Bein den Englän-                                                                 | 1.00    |
| Schober, Heizer (Abbildung) 1687             | *Sprmien 2                                    | 020               | bern entwischte. Efige                                                                     | 1819    |
| Scholy, Sergeant (Abbildung) 1830            | •                                             | ŀ                 | *Biener Frauen. Die Ariegejürjorge                                                         | 10.0    |
| Chon, Marineingenieur (Abbildung) 1687       | Σ                                             |                   | ber                                                                                        | 1945    |
| Schönburg - Hartenftein, Fürst (Abbil-       | Telle, Generalleutnant (Abbilbung) 2          | 2015              | *Biener Schaufpielerinnen im                                                               |         |
| Shoppe, Bootsmannsmaat (Abbilbung) 1687      | Termonde (Abbildung)                          | 1725              | Dienft bes Roten Rrenges .                                                                 | 2065    |
| v. Schötter, Erich, Dr. (Abbildung) . 184:   | Thanatos auf bem Chlachtfeld 1                |                   | Biggers, Unteroffigier (Albbildung)                                                        |         |
| Schratt, Katharina (Abbildung) 1946          | Theodofia (Abbildung) 1                       | 1958              | Bildberg, Bodo                                                                             |         |
| v. Schröder, Admiral (Abbildung) 172.        | Contain to Onethinity (Official anna)         | 1800              | Bilbegans, Dr., Oberargt (Abbildung)                                                       |         |
| Edrober, Marine-Oberingenieur (Ab-           | Thiermann, Sauptmann (Mbbildung) . 1          | 1795              | Willmers, Freba                                                                            |         |
| bildung) 1799                                | Tiebemann, Balter                             | 1969              | Binder, Ludwig                                                                             |         |
| Chrober, Unteroffigier b. R. (Bortrat) 2083  | Tatan murum (Mahishi                          | 1933              | Bindheufer, Pauline (Portrat)                                                              |         |
| Schifchutichin (Abbilbung) 169               | 2 - a a b a m t Chambianamman (9166illinna) 1 | 1687              | Binter, hauptmann (Abbilbung)                                                              | 1795    |
| Souler, Majdinift (Abbilbung) 1830           | ( The man a sum to ( Official through)        | 1958              | Birth, Bettina                                                                             | 2077    |
| Son It, Geldintendanturrat (Abbildung) . 179 | Trulable Green                                | 2045              | *Bofie Raft und Ruhe finden .                                                              | 1743    |
| Schulg, Matrofe (Abbilbung) 168              | Trianal can Chulta Countmoun Mar-             |                   | v. Bobefer, hauptmann (Abbilbung) .                                                        | 1836    |
| Schurg, Mafchinift (Abbildung) 164           | 1 4-54)                                       | 2083              | Bohlgemuth, Elje (Porträt)                                                                 | 2066    |
| Chuichfe, Cberheizer (Abbilbung) 168         | Trimborn, Justizrat (Abbildung) 1             | 1868              | Bolff, General (Abbilbung)                                                                 | 2084    |
| Schuffel, Dir. (Mbbilbung) 1870              | v. Tichifchwit, Oberftleutnant (Abbil-        |                   | Bolff, Baron (Abbildung)                                                                   | 1938    |
| Ech marg, Dig G. (Abbildung) 1870            | bung)                                         | 1795              | v. Bulff, Oberft (Abbilbung)                                                               | 2024    |
| Comeben: Ronig Guftav (Abbildung)            | Türfifch-ägnptifche Grengland.                |                   | Bolff : Metternich, Graf, Leutnant                                                         |         |
| 2080a u. '                                   | Tas                                           |                   | (Abbilbung)                                                                                | 2024    |
| *Schwedische Freunde 170                     | *Türkischen Soldaten. Lom S                   | 2032              | Bollenberg, Obermaschinistenanwärter                                                       | 400     |
| Seefrieg, Der 164                            | 1 94                                          |                   | (Abbildung)                                                                                | 1687    |
| Seibt, Leutnant (Abbildung) 164              | ı u                                           |                   | Bydenbrud Efterhagy, Grafin                                                                | 1010    |
| Serbien: Bring Georg (Abbildung) 197         | Ungefroren, Majdinist (Abbilbung) .           | 1836              | (Abbildung)                                                                                |         |
| Shaw, Mig Marion (Abbildung) 187             | Unfertäglich Brot                             |                   | Bydenbrud, Romteffe (Abbildung)                                                            | 1930    |
| Sievers, Funtenheizer (Abbildung) 168        | n. Hermenni, Brau Generalfonful               |                   | 17                                                                                         |         |
| Silberfiege, Oberleutnant (Abbildung) 200    | (Porträt)                                     | 2067              | ${f y}$                                                                                    |         |
| Cingen, Ankunft ber Deutschen in (Ab-        |                                               |                   | nfertanal in Glandern aus ber Bogel-                                                       |         |
| bilbung)                                     | 1                                             |                   | fcau (Abbildung)                                                                           | 1897    |
| Sirbars, Die Revande des 169                 |                                               |                   | Buffuf Sagebin-Effendi, türfi-                                                             |         |
| Siwon, Unteroffigier (Albbilbung) 186        |                                               |                   | icher Thronfolger (Portrat)                                                                | 1830    |
| *Soldat, Der ftandhafte, Märchen 210         |                                               |                   |                                                                                            |         |
| Zolms, Pring, Major (Abbildung) 193          | 1                                             |                   | 3                                                                                          |         |
| Connenschmidt, 3ahlmeister (Abbil:           |                                               | 1854              |                                                                                            | . = 0 = |
| bung)                                        | 1 =                                           | 2040              | Beifig, Leutnant (Abbildung)                                                               | 1795    |
| Svziale hilfsarbeit im Kricge 170            | ,                                             |                   | "Beppelin" = Befatung, die mit dem                                                         |         |
| v. Spee, Graf, Bizeadmiral (Abbildungen)     |                                               | 1891              | Eisernen Areuz ausgezeichnet wurde                                                         | 1010    |
| 1865, 207                                    |                                               | 1108              | (Albildung)                                                                                |         |
| Etabel, Cheriteuermann (Philipung) 199       | 1                                             | 1044              | 3 i m m e r , Oberleutnant (Abbildung) .<br>3 i m m e r m a n n, Alfred, Legationsrat, Tr. |         |
| Stahl, Obersteuermann (Abbildung) 183        |                                               |                   | Bint, Solbe                                                                                |         |
| Stauffer, Lucia (Abbildung) 194              |                                               |                   |                                                                                            | 1000    |
| v. Steinfeller, Oberst (Porträt) 194         |                                               |                   | 3 o r n , Philipp, Geh. Juftizrat, Prof.<br>                                               | 2001    |
| Stellmacher, Matroje (Abbildung) . 168       |                                               |                   | Zr. jur                                                                                    |         |
| Citimum Cit, Dinitole (Stonitoning) . 100    |                                               | 1011              | Dunkrered menulier                                                                         | 100     |





# DIE-WOCHE

Nummer 40.

Berlin, den 3. Offober 1914.

16. Jahrgang.

#### Inhalt der Nummer 40. Eeite 1641 1641 1643 1644 1646 Beltfrieg. (Dit Abbilbungen) . weittrieg. (Mit Abbildungen). Bilder vom Tage. (Photographische Aufnahmen.) Frau Charitas in Felndesland. (Mit Abbildungen). Stille Helben. Roman von Ida Bop-Ed (O. Fortsetzung). Die Raft ber Bergangenheit. Son Felig Freiherrn von Stenglin. Die Berliner Feldpostjiammelsielle. Bom Geheimen Bostrat Grosse. 1649 1657 1665 1670 1671 1674



### Die sieben Tage der Woche.

#### 23. September.

Bom deutschen Admiralsiab wird besanntgegeben, daß das deutsche Unterseeboot "U9" (Kommandant: Kapitänseutnant Otto Weddingen, Portr. S. 1651) am Morgen des 22. September etwa 20 Seemeisen von Hoef van Holland die drei englischen Panzertreuzer "Uboukir", "Hogue" und "Eressy" zum Ginten gebracht hat.

Das Große hauptquartier meltet, daß Umfaffungsverfuche ber Franzosen auf dem rechten Flügel des deutschen West-heeres jenseit der Dise leinerlei Ersolg gehabt haben.

Begen die Sperrsorts Tropon, Les Paroches, Camp des Romains und Liouville wurde das Feuer der schweren Ar-tillerte mit sichtbarem Ersolg eröffnet.

28 Delegierte aus allen Landesteilen Albaniens mit Ausnahme von Stutart, Alessio und Epirus wählen in Durazzo mit 19 Stimmen Mustasa-Bei zum Präsidenten. Dieser übernimmt die Regierung dis zur Ernennung des neuen Fürsten.

#### 24. September.

Aus Kaltutta wird gemeldet, daß der deutsche Kreuzer "Emden", als er Madras passierte, durch einige Granaten zwei Betroleumbehälter mit einem Inhalt von 70,000 Hettoliter Betroleum in Brand schoß. In Posen findet die seierliche Einführung des Erzbischofs Listowsti statt.

Generated on 2019-06-06 22:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/iau.31858060065384 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access\_u

#### 25. September.

Das Große Hauptquartier melbet, daß auf dem äußersten rechten Flügel der Westarmee neue Kämpse stattsinden. — Das Sperrsort "Camp des Romains" südlich Berdun ist ge-salen. Unsere Truppen haben dort die Maas überschritten.

Das Resultat der Kriegsanleihen erhöht sich durch rechtzeitig abgesandie, aber verspätet eingegangene Zeichnungen auf 3,121,001,300 M. Reichsanleihe und 1,339,727,600 M. Reichsichannweisungen. 4,460,728,900 M. Das Besamtresultat ift bemnach:

Die britische Regierung verbietet bis auf weiteres die Einfuhr englischer Zeitungen in Holland.

#### 26. September.

Das Große Hauptquartier melbet, daß der Feind einen weit ausholenden Borstoß gegen die äußerste rechte Flanke des deutschen Westheeres unternimmt, der zurückgewiesen

murde. — Die Sperrforts füdlich Berdun haben ihr Feuer eingestellt.

Eine amtliche Mitteilung des österreichisch-ungarischen Generalstabs stellt sest, daß die Versammlung der Armeen in einem Raum westlich des San freiwillig erfolgt sei, und daß

Die englische Abmiralität teilt mit, daß Friedrich-Wilhelms-Hafen, der Sig der Regierung von Deutsch-Reuguinea, von australischen Aruppen besetzt wurde.

Die Türket beschließt, vom 1. Oktober an die fremden Bost-

anftalten aufzuheben.

#### 27. September.

Ein beutscher Flieger umtreift mehrmals ben Giffelturm in Baris und wirft mehrere Bomben herab. — Ein zweiter deutscher Flieger wirst über Pass bei Baris eine Bombe herab. — Ein Zeppelin-Luftschiff unternimmt eine nächtliche Streiffahrt über Beftbelgien.

#### 28. September.

In der "Philharmonie" in Berlin findet eine vom Deutschen Handelstag, dem Teutschen Landwirtschaftsrat, dem Ariegsausschuß der deutschen Industrie und dem Handwertsund Gewerbesammertag einberusen Kundgebung aller Erwerbsgruppen des deutschen Bolkes statt (Abb. S. 1656).

Aus den ungarischen Grenzgebieten wird das Eindringen kleinerer russischer Truppenabteilungen gemeldet. Die beim Uzseter Paß eingedrungene Truppe wurde bei Malomret zurückgeschlagen. Im Maramaroser Komitat sind bei Tornya Klänkeleien im Gange.

Der albanische Senat mählt in Durazzo den Prinzen Burhan Eddin, den Sohn des entifronten Sultans Abdul Hamid, zum Fürsten von Albanien.

Die englische Udmiralität teilt mit, daß ber hafen von Southampton bis auf weiteres für handelsichiffe geschloffen ift.

#### 29. September.

Nach einer italienischen Meldung beansprucht Effad-Baicha ben Thron von Albanien für fich und beabsichtigt, Diefen Unfpruch mit Baffengewalt burchzusegen.

## Frauen und Mütter.

Bon Jda Bon = Ed.

Die deutschen Frauen? Nicht auch die französischen, englischen, belgischen, ruffischen? Much fie erleben härtefte Brüfungen, und Leid lastet auch auf ihnen, und hohe Unforderungen werden auch an fie geftellt. Ich muß gefteben: hier versagt meine Seelenkunde! Und die Frage: Bas hilft ihnen, ftart zu sein im Feuerstrom dieser Zeit, woran erheben sich diese Frauen? — Diese Frage kann ich nicht beantworten. Großer Gott, woran?! Wenn der Erdball umdunftet ift von Blutgeruch, überdüftert von Rauch und Flammen, überbrüllt von Kanonendonner?

Ber inmitten dieser furchtbaren Geschehnisse nicht einen reinen Stern strahlend durch das Chaos hindurchleuchten fieht, der muß ja verloren fein. Bibt es benn für alle diese Frauen unserer Feinde einen solchen Stern? Wie sollen fie das Wort "Baterland" rufen, slehend, wie man ein Beiliges anruft? Bertorpert es fich für die Französin in Herrn Boincaré und all den machtsüchtigen Advotaten, die seine Borganger und seine Regierung find und maren? Bas muß die Seele der gebildeten Englanderin

erschüttern, die die Erkenntnis vom kulturschänderischen Wahnsinn dieses Krieges hat, den ihr König und seine ihn sührenden Minister in teussischer Berechnung anlegten? Kann die Belgierin sich mit starkem Glauben an ihren König halten, der nicht von ihrem Blute ist, den sie als Schachsigur von seinen mächtigen Nachbarn benutzt werden sah? Wie muß die denkende, emporstrebende Kussin erzittern vor dem moskowitischen Geist ihrer Zarensamilie? Kann eine, auch nur eine von diesen allen das Wort "Baterland" aussprechen, als sei es eine erzene Einheit, und als umschlösse schon allein dieses heilige Wort tausend Gebete? Nein!

Daran wollen wir recht benten, um uns die Gnade zu vergegenwärtigen, die das Geschick uns schenkte. Rur uns beutschen Frauen leuchtet der reine Stern, der seine Strahlen hineinsendet in das furchtbare Dunkel, das unser Dasein umschatten will. Und darum sind wir wundervoll gesegnet vor allen anderen Frauen! Unser Berstand und unfere Gefühle brauchen die Worte "Baterland und Herrscher" nicht zu trennen. Rein Zwiespalt, deffen Tragit in solchen Tagen nicht auszudenken mare, zerreißt unsere Seelen, unsere Liebe bangt nicht und hadert nicht. Denn wir erkennen zwischen all ben hohen Eigenschaften, die allzeit unseres Raisers Wesen so leuchtend machen, jest vor allem eine, eine, die auf das ganze Volk hinüberwirkt und es erhebt. Mit einem Bort von rührender Schlicht= heit, mit einem einfachen, burgerlichen Wort ift fie zu benennen: Redlich teit! Der redlichfte Mann biefer Erde — unser Raiser! Und er herrscht, Gott weiß es, über ein redliches Bolt. Schlicht, er, der Hohe — schlicht, wir, das Bolt. Nichts will er, nichts wollen wir, als daß man uns unsere heißerarbeiteten Güter nicht aus den handen ftiehlt. Niemals, seit es Geschichte gibt, sah man einen Raiser und ein Bolk so zusammengeschmiedet, und wenn wir das Wort Baterland aussprechen, sagen wir alles!

Und das nun ist die Lust, in der wir deutschen Frauen atmen dürsen, in der sich unsere Brust weiten kann, daß kein Schmerzensdruck uns ohnmächtig und klein macht. In dieser Höhenlust sah sich die Frau um und fragte sich: Was sordert der Krieg von mir? Jede fragte es sich, jede sast. Und es war, als läse sie die Antwort in den ernsten, leuchtenden Augen der Hunderttausende, die hinauszogen mit sestem Schritt und eherner Todesbereitschaft im Herzen: der Krieg sordert, daß wir Frauen dieser Helden würdig seien! Da ging, gleich einem elektrischen Strom, der Wille zur Tat und zur Würde durch ihre Reihen. Sie legten ihre Eitelkeiten und ihre Wohllebensbedürsnisse und alle kleinen Unwichtigkeiten ihres alltäglichen Daseins ab und hingen alles in den Schrank, gleich einem Maskenzewand, dessen man sich schwank, wenn der Tag aufsteigt.

Und jede suchte nach ihrem Plat und sah zu, wo sie am nachdrudlichsten möchte helfen können. Die einen wirten mit ihren praftischen Sänden, die anderen mit ihrem Organisationstalent; diese mit ihrer Feder, ihrem Wiffen, ihrer Runft, jene mit ihrem Gelde - alle aber mit einem von Opferluft glühenden Herzen. Wunderbare Proben sah ich von dieser Lust zu dienen — Frauen, die ihre Spigenkleider ausgezogen hatten und im blauen Leinenkittel Lazarettwäsche muschen, bis der Ausgleich zwischen selbst zu leiftender und wenn irgend möglich an Erwerblose zu vergebender Arbeit gefunden mar. Da sind Frauen, die all ihre Söhne im Felde haben und sich dagegen wehren, ihren Sorgen um die Geliebten Macht über sich zu geben: sie arbeiten von früh bis spät an Aufgaben, die all ihre Gedanken in der verantwortungsvollsten Beise in Unspruch nehmen - und das ift mahrlich ein echtes Opfer, denn ein Frauenherz hängt gern unabläffig mit allen Fasern an seiner Bangigkeit. Und es ist uns, als seien wir dem Teuersten treulos, wenn wir uns anderen Aufgaben als dem Kultus seines Andenkens durwenden.

Biele, viele öffneten auch weit ihre Arme und zogen liebevoll Kinder von Erwerblosen und Einberusenen an ihr Herz und sanden gleich den rechten Ton, der den scheuen Gästen das Anrechtgesühl im bisher fremden Haus gab. In diesen Fällen knüpfen die Frauen wunderbar seite Fäden an — sie werden nicht zerreißen; und später bei der Neuordnung aller innerpolitischen Fragen wird es sich zeigen, was für wichtige Berbindungen zwischen bisher getrennten Daseinzonen die Frauen schusen, unserer Zukunst zum Heil. — Unbegrenzt sast, tausendsach variiert ist diese Begierde, sich dienstbar zu machen für die Helden und ihre Familien.

Aber nicht alle können und dürfen Samariter sein: die bürgerlichen Aufgaben, deren Fundamente so vielfach und gefährlich erschüttert wurden, mußten auch erfüllt werden. Es gibt Frauen, die bis zum Tage der Kriegsdrohung frohe und gärtliche Lieblinge ihrer Gatten maren, von ihnen verwöhnt, soviel es die Mittel nur irgend ge= statten. Sie nahmen das schmuckvolle Leben als etwas Selbstverftändliches hin. Und nun plöglich lernten fie, in der Genialität, deren Ermederin die Liebe und die Sorge ift, in wenig Tagen sich in den großen Geschäftsbetrieb ihres Mannes hineinleben, arbeiten von früh bis fpät in Kontoren, damit all die von einer großen Firma abhängigen Ezistenzen sich erhalten können und damit das Haus nicht gefährdet werde, und handhaben überseeische Beziehungen, als hätten sie von je nichts anderes getan, und machen die fprodeften Geschäftsfreunde durch das Bunder ihres intelligenten Tleißes geschmeidig.

Nur über eins können die Frauen nicht hinweg: es zersteischt ihre Herzen, daß man ihre Brüder, Gatten, Söhne als Mordbrenner und kosaksische Folterknechte versteumdet. Aus ganz Deutschland sind Bitten an mich gekommen, ich möchte meine Feder rühren und es im Ausland sagen, daß wir nicht beschimpft sein wollen in dem Heer, auf das wir in flammendem Stolz schauen. Die Frauen dürsen sich beruhigen: Männer und Frauen, die zu den Ersten unseres Bolkes gehören, und deren Namen auch im Aussand hellen Klang haben, taten sich, gefördert und gebeten von hohen Stellen, zusammen, um die Berleumdung von unseren Helden abzuwehren. Bielsleicht noch ehe diese Zeilen in Druck gehen, wird man davon Näheres hören.

Und wenn nun auf eine von uns das Damotlesschwert herabsaust, das jeht über jeder deutschen Frau hängt, die ihr Liebstes im Feld und auf See hat — über dem Haupt unserer herrlichen, mütterlichen Kaiserin so wie über unseren eigenen Häuptern, was dann? Dann, ich hosse sesses, die Opfer bringen mußten, nicht selbstsüchtig sich ihrem Gram dahingeben. In normalen Zeiten tommt der Tod mit Trauerpomp und Kränzen und Musit, und das Gemüt sindet in den ersschütternden Mühen dieser letzten Fürsorge eine Art von Erleichterung und Ablentung. Jeht können wir teine Blumen in geliebte, erkaltete Hände legen — wir können unseren Helden teine Lorbeern in ihr letztes Bett mitgeben.

Aber wir können etwas, wozu wir in kleinen Tagen nie imstande wären — wir können die fernen Gräber, zu benen wir noch lange nicht wallfahren dürfen, anders ehren: durch Taten! Und, meine Schwestern, wenn wir diese todtraurige und doch so hocherhebende Fahrt unternehmen, eines Tages — wenn wir erst den Sieg errangen,



ben wir der hölle aus dem Rachen reißen muffen - bann wollen wir unseren teuren Schläfern hinabflüstern in ihre stolzen Ruhestätten, daß wir fort und fort versuchten, ihrer wert zu fein! Daß wir es wohl wiffen, nicht nur fie haben unseren Nachkommen ein Bermächtnis hinterlaffen - an uns ift es ebenso, ein Beispiel zu geben, damit unsere Entel, wenn auch ihnen Tage voll Drohungen und Not

aufgebürdet werden, fich des Mutes und der Bürde ihrer Mütter erinnern können, um aus folder Erinnerung Kraft zu gewinnen.

Bielleicht gibt es viele unter uns, die jetzt des Nachts weinen. Aber der Tag wird fie ftart feben, denn immer wird fie das Gefühl tragen, daß für die Frauen jest diese Bahrheit gilt: Deutsch fein, heißt ftart fein! -

### Der Seekrieg.

Bon Ronteradmiral z. D. Schlieper.

Zwei Monate schon währt der Weltkrieg und mit ihm auch der Rampf zur See in verschiedenster Form und in allen Meeresteilen der Beltkugel. Aber man hört der Hauptsache nach nur von Kriegshandlungen der deutschen und britischen Marine. Wer da gedacht hatte, wir wurden 48 Stunden nach Abbruch der diplomatischen Beziehungen hüben und drüben jene fo oft berühmte große Seelchlacht bei Helgoland erleben, jenes Ringen ber gepanzerten Eichenleiber unter den Flaggen zweier Nationen, die bis dahin noch nie die Schwerter gefreugt, der hat sich sehr getäuscht. Der britische Löwe hatte andere Absichten, hat andere Plane. Doch schnell einen Ruckblid geworfen auf die Geschehnisse: Schon am 2. August beschießt unsere "Augsburg" Libau. Dann sehen wir, wie der hilfsdampfer "Königin Louise", der hamburg-Amerika-Linie gehörig, unter Führung des schneidigen Korvettenkapitans Biermann am 5. vor der Themse Minen wirft, hierbei aber von englischen Berftorern vernichtet wird. Die Tat ergibt aber nachher ben schönen Erfolg, daß der englische Kreuzer "Umphion" auf eine geworfene deutsche Mine gerät und fintt.

Fern im Mittelmeer prefchen zur felben Beit unfere "Goeben", der mächtige Linienschiffstreuzer, zusammen mit der kleineren "Breslau" nach der algerischen Rufte, bombardieren die hafenftadte Philippeville und Bone, um nach Möglichkeit die Berschiffung französischer Truppen zu stören. Dann geht's zurud nach Meffina zur Roblenerganzung, um dann troß scharfer Bewachung des hafens feitens der Franzosen und Engländer wieder die hohe See zu gewinnen. Ein recht glücklicher Rreuzerftreich. - Des weiteren hören wir vom fleinen Rreuzer "Dresden", wie er in den westindischen Gemäffern auf britische Handelsschiffe fahndet und hierbei den stattlichen Schnelldampfer "Mauretania" bis Halifar jagt. .

Wir hören dann von dem Erscheinen unserer Unterfeeboote an der englischen Rufte, vernehmen dann freilich auch, wie "U 15" nicht wieder von solchen Streifzügen heimkehrt: der erfte deutsche Berluft. Bald freilich erfteht eine Bergeltung, denn unsere "Strafburg" und "Stralfund" vernichten im füdlichen Teil der Nordfee darauf ein englisches Unterseeboot und beschädigen perschiedene Torpedoboote mehr oder weniger schwer.

Sodann erscheint die "Emden", die später vielgenannte, auf dem Plan; fie nimmt in den chinesischen Gemäffern ein Schiff der ruffischen freiwilligen Flotte fort und tut auch sonst dem feindlichen Handel Abbruch.

Da trifft die deutsche Marine der erste Schiffsverlust. Rreuzer "Magdeburg" gerät im Finnischen Meerbusen bei Nebel auf Grund und wird, um nicht in die Hände des herantommenden Feindes zu fallen, gesprengt; befonders tut fich beim Rettungswert das begleitende Torpedoboot "B 26" hervor. — Es tam ber 29. September mit einem erften Seetreffen bei Helgoland, wo

bei unsichtigem Wetter in einem Vorpostengesecht das Flottillenboot "B. 187" plötlich von verschiedenen englischen Berftörerflottillen umzingelt wird und, helbenmütig kämpfend, untergeht. Auch die drei Krouzer "Ariadne", "Cöln" und "Mainz" ftießen auf feindliche übermacht, u. a. Pankerkreuzer der Lionklasse, denen sie jum Opfer fallen. Ein ungleicher Rampf, bei dem aber bis zulett auf unseren Schiffen gefeuert wird und unter dem Hurra und den Klängen des "Flaggenliedes" tapfere "Uriadne" in den Fluten verfintt.

Noch immer zeigte sich das englische Gros nicht, denn es find dies alles nur Auftlärungschiffe, Borpoften, die ba aufeinanderprallten. - Um 5. September hören wir von dem Untergang des englischen Kreuzers "Bathfinder", ber auf eine Mine geftoßen sein sollte, der aber durch ein deutsches Unterfeeboot verfentt murde. England begnügte sich im allgemeinen mit Schädigung unseres handels, versentte unter Neutralitätsbruch unseren Silfsfreuzer, den Schnelldampfer "Raifer Bilhelm der Große", in einem spanischen Safen, bat dann aber später einen Erfolg zu verzeichnen, indem ein Unterfeeboot unfern alten, fleinen Kreuzer "Hela" in den Grund bohrt. — Nach einer längeren Stille hören wir am 20. September wieder von der "Emden", die diesmal im Golf von Benga= len fünf englische Handelsdampfer versenkt, späterhin auch Madras beschießt. — Aus Oftafrita tommt die Runde, daß der englische Kreuzer "Begasus" bei der Beschießung Daressalams auch unser abgerüftetes Bermessungsschiff "Möme" vernichtet. Bur Vergeltung wird "Pegafus" bann später von unserm Rreuzer "Rönigsberg" unschädlich gemacht. England hat dann wieder einen Erfolg infofern, als einer feiner Silfstreuzer unfern Dampfer "Cap Trafalgar" nach zweiftundigem Gefecht verfentt.

Ebenso werden auf dem Ramerunfluß zwei deutsche Dampfer vernichtet, die das dort liegende englische Ranonenboot "Dwarf" unschädlich machen wollten. Dann aber nahte der für die junge deutsche Flotte ruhmreiche 22. September 1914, an bem es einem einzigen kleinen Unterseeboot, "U 9", geführt von Kapitanleutnant Otto Beddigen, bei hoet van holland gelang, drei mächtige englische Panzertreuzer: "Aboutir", "Hogue" und "Cressn", in den Grund zu schießen. Nun — das Ereignis ist noch in aller Munde — ich darf mich turz fassen: Der Erfolg ift groß - nicht zum mindeften der des moralischen Ginbruds auf unfere Gegner.

So weit die bisherigen Dinge, die von Teilen der beiberseitigen Flotten ausgeführt wurden, die nicht zu dem hauptbestand, dem Gros, gerechnet werden dürfen.

Benben wir uns jest zu biefem; benn noch ift fie nicht im Rampf gewesen:

Die ruhige Flotte.

Der Begeifterung und Liebe zur Flotte, die einem joden Deutschen innewohnt, jung und alt, ift man es gleich=



Generated on 2019-06-06 22:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/iau.31858060065384 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access ▼

fam schuldig, auch die Stille bei unserer eigentlichen Flotte (Gros) furz zu erklären. Ich möchte es mit diesen Zeilen tun, so gut ober so schlecht, wie es mir in diesen Stunden möglich ift. Die Ruhe, die Stille hängt mit dem zusammen, mas bei den Flottengesetzen als der führende Sinn, als der Rifitogedante zugrunde lag. Wir wollten eine Flotte bauen, fo ftart, daß felbst der seegewaltigste Gegner es nicht wagen dürfe, uns anzugreifen, ohne nicht Gefahr zu laufen, auch wenn er uns niederringen murde, aus tlaffender Bunde blutend, seine erste Geemachtstellung hierdurch zu verlieren. Selbst wenn es ihm gelänge, all unfere Schiffe zu vernichten, folle es bann boch nur ein Byrrhussieg sein! Run, wir haben jest solch starte Flotte dank der vorzüglichen Flottengesete, um die uns das Ausland schon immer beneidete. Wir haben aber auch den bedeutenden Erfolg dort zur Gee: Ucht Wochen besteht bereits der so oft schon prophezeite Beltfrieg, und noch haben sich Englands Linienschiffe nicht in der Nordfee gezeigt. Sätten wir damals nicht unter ber Begeifterung und Zustimmung unseres deutschen Bolkes im Sinn der Flottengesete solch ftarte schwimmende Macht geschaffen, maren wir schwach und flein geblieben, dann murde die englische Flotte längst uns bekämpft haben.

So hat zunächst das Borhandensein unserer jezigen ftarten Flotte die englische Seemacht gebannt, fie, die immer die Beherrscherin der See sein will, fie, die mit ihrem offensiven Gedanten alles abschreden will. Die Stille bei unserer Flotte soll und muß gegenwärtig richtig verstanden, richtig gewürdigt werden! Ich gehe weiter: Wir haben Kunde von Aussprüchen offizieller englischer Persönlichkeiten, die besagen, daß England zunächst einen wirtschaftlichen Vernichtungsfrieg gegen uns führen und feine Flotte ichonen England will uns jest durch einen handelsfrieg, durch Schädigung in den Kolonien, durch Bernichtung aller möglichen Werte nervös machen, will unfere But aufreizen, will die ganze Stimmung im deutschen Bolt entsprechend beeinflussen, so daß wir doch vielleicht die Geduld verlieren, ihm den Gefallen tun und die Flotte zu ihm schicken. Es wäre ein grundsätzlicher Fehler. England will feine Schiffe schonen, damit es, geftügt auf eine unversehrte Flotte, später beim Friedenschluß diese als gewichtigen Fattor in die Bagichale werfen tann. Ulfo die alte, ewig neue Geschichte: Andere Opfer bringen lassen, sich selbst aber möglichst schonen. England will eben, mit andern Worten, ftets "Geschäftsmann" bleiben. Es bedarf wohl keiner Berficherung, daß dem deutschen

Seemann das "Ran an den Feind" sympathischer ift als die Abwehr, als das Stillesein. Es braucht wohl nicht gesagt zu werden, daß es einem jeden dort auf der schwimmenden Panzerflotte, vom Kommandanten bis zum jungften Matrosen, in den Fingerspigen zucht, auch dreinhauen zu dürfen, wie es unserer herrlichen Urmee vergönnt ift. Und doch heißt es, muß es vorläufig heißen: Haltet an euch! Gewaltig find zurzeit die Anforderungen an die Nerven unserer friegsluftigen blauen Jungen, und doch heißt es: Abwarten! Unsere Flotte wird alles einsegen, das mahr zu machen, mas der Risitogedanke in den Flottengesehen besagt. Aber sie kann und darf das nicht, indem fie etwa, nach Bunfch unserer englischen Bettern, die dortigen Ruften aufsucht, in dortigen feindlichen Gemäffern jene Schlacht fucht. Das ware ein unbesonnenes Borgeben. Eine Rriegführung unter Unlehnung an die eigenen Rampf= und Hilfsmittel ift für uns aussichtsvoller, als wenn fie fich in fremdem Seegebiet, fern von unfern Berften und Stuppuntten, abspielen murbe. So verlangt die Klugheit, die Besonnenheit unserer Seemacht augenblicklich ein — ich möchte sagen — schmerzliches Abwarten, ein Unsichhalten, eine Stille. Mit dem Gabel in der Fauft auf den Feind einzudringen, ist schön und kühn, eine Selbstbeherrschung zugunften der großen, heiligen Sache — das ift sicherlich nicht minder ehrenvoll und tapfer. Wir wollen als Deutsche, treu unserer Tradition, fühn aber nicht tollfühn handeln. Sonst mare uns und dem lieben Baterland schlecht gedient.

Die Berhältniffe bei der Rriegführung gur Gee liegen eben anders als auf dem Land. Man kann diese Dinge nicht ohne weiteres vergleichen. Wir wollen alle, jeder an seiner Stelle, ohne Unsehen von Ronfession, Stand und Rang, das "eine große Ziel, die Besiegung unserer schnöden Feinde"; die Ausführung der Mittel zum Zweck find indes auf See nicht immer die gleichen wie an Land. Es war mir, in Unhänglichkeit an meine alte Baffe, ein Bedürfnis, mit diesen Ausführungen auch dem Fernerstehenden ein richtiges Bild von der Lage unserer Seeftreitmacht zu geben. Man vertraue gang den Dagnahmen unferer Leitung zur See, man würdige diese augenblickliche Stille unserer hauptmacht in richtiger Beise, man tue auch insofern (und das wollen wir doch alle) dem Baterland den großen Dienft, nicht ungeduldig und nervos zu werden. Wir würden ja sonst nur unsern Bettern jenseit des Kanals einen Gefallen tun. Und das wird niemand wollen, denn fie find nun doch wirklich die von uns Deutschen am meisten gehaften Feinde!

## Unser täglich Brot.

Bon Dr. Johannes Baechtner.

Brot ist hier wörtlich gemeint. Biele sorgen heute barum und fragen, ob es auch reiche, wo sich die Feinde ringsum mühen, alle Zusuhr abzuschneiben.

Gottlob wird ihnen das wenig nühen; es gibt Korn genug in deutschen Landen, unsere Landwirtschaft hat ihre Schuldigkeit getan. Die Ernte ist geborgen, und schon keimt neue Saat. So brauchen wir nicht zu bangen. Freilich wird man eher mehr als sonst ins kernhafte Roggenbrot unserer Altvordern beißen müssen. Doch das tut nichts: Schwarzbrot macht die Wangen rot, heißt ein guter deutscher Spruch.

Die Lage unserer inländischen Brotversorgung ist fürzlich in dieser Zeitschrift von berusener Seite ein-

gehend dargelegt worden ("Woche" 1914, Heft 34, S. 1420); die Brotversorgung unseres Bolkes, einschließelich der gesamten Zivilbevölkerung, dis zur nächsten Ernte ist dort zahlenmäßig als sichergestellt nachgewiessen. Es ist gewiß, daß wir für das kommende Jahr vor Brotmangel geschützt sind; wir können sagen, die vorshandenen Borräte bergen sogar noch ein gut Teil Gestreide für Miterzeugung des notwendigsten Fleischesdarfs.

Das darf indes kein Grund sein, mit den vorhanbenen Borräten einsach in den Tag hinein zu leben; man wird vielmehr bedacht sein, möglichst weise damit zu wirtschaften, um Uberschüsse für unvorhergesehenen Be-

Nummer 40.

darf bereitzustellen. Im folgenden soll gezeigt werden, wie jeder einzelne ohne Beeinträchtigung seiner Lebens-

haltung hierzu beitragen fann.

Schon früher ift verschiedentlich und von dem Bersfasser auch an dieser Stelle ("Boche" 1914, Nr. 10) auf die gewaltige Bedeutung hingewiesen worden, die in der deutschen Bolksernährung der Kartoffel zukommt. Es wurde neben der allgemeinen Bedeutung dieser Frucht als Nährstoffquelle damals vor allem ihre Rolle in der einheimischen Fleischversorgung hervorgehoben und insbesondere die große Wichtigkeit der Kartoffelskonservierung (Trocknung, Säuerung) sowie des insändischen Handelsverkehrs mit Kartoffelerzeugnissen bestont.

Heute ift es an der Zeit, der Kartoffel als Brotspenderin zu gedenken. Schon lange find gekochte Kartoffeln in einzelnen Landesgebieten als Zusatz zur Brotbereis tung im Gebrauch. Berschiedentlich werden auch schon feit Jahren wohlgelungene Badversuche mit Kartoffelmehlen angestellt, und es war vornehmlich das Institut für Gärungsgewerbe in Berlin, das sich um diese Ungelegenheit Berdienste erwarb. Dort sind nun unverzüglich nach Ausbruch des Krieges die früheren Berfuche nachdrücklich fortgesett worden und haben zu einem überraschend günstigen Ergebnis geführt; es ergab die Gewißheit, daß sowohl getochte Rartoffeln als auch insbesondere verschiedene Erzeugniffe der Rartoffeltrodnerei und der Stärkefabrikation, unbeschadet der Bute des Broduttes, in erheblichen Gewichtsanteilen zur Brotbereitung herangezogen werden fonnen.

Diese Feststellung ist gegenwärtig von größter, allgemeinster Bedeutung und muß darum nachdrücklich in die weitesten Kreise getragen werden. Sie darf deshalb gewiß auch an dieser Stelle willkommenes Interesse erwarten. Durch die vorhin genannten Bersuche ist sol-

gendes festgestellt:

Bei der Bereitung von Schwarzbrot und Weißbrot sind ohne jeden Nachteil für Backfähigkeit, Wohlgeschmack, Haltbarkeit und Bekömmlichkeit des Gebäcks 20 Prozent und mehr des Getreidemehls durch Kartoffelmehle (ev. auch durch gekochte Kartoffeln) zu ersehen. Für diesen Zweck kommen vornehmlich in Frage: 1. Kartoffelslocken oder gekochte Frischkartoffeln, 2. Kartoffelwalzmehl, 3. Kartoffelstärke.

Die Zubereitung berartigen Brotes erfordert keinerlei besondere Hantierung, abgesehen von dem einen Fall, daß Kartoffeln als solche dazu verwendet werden; sie sind dann natürlich erst zu kochen und sein zu zertleinern. Bei Verwendung von Kartoffelmehlen oder Stärkemehl sind diese einsach in entsprechenden Gewichtsmengen dem übrigen Mehl zu untermengen und mit ihm in üblicher Weise zu verarbeiten.

Im einzelnen mag noch folgendes hinzugefügt werden:

Rartoffelbrot mit Zusatz getochter Rartoffeln. Diese Form der Zubereitung eignet sich vornehmlich zur Herstellung von grobem Brot, bessonders von grobem Roggenbrot. Sie wird in erster Linie für die ländliche Eigenbäckerei, Unstaltsbäckerei usw. in Frage kommen. Für einen Gewichtsteil Mehl ist entsprechend dem geringeren Trockensubstanzgehalt der frischen Kartofseln das 3½ sache Quantum gekochter Kartofseln anzuwenden. Da die frischen Kartosseln andererseits ein bedeutendes Quantum Wasser sühren (jedes Kilo etwa 600 Gramm mehr als die gleiche Gewichtsmenge Mehl), ist dem Teig entsprechend weniger Wasser zuzusetzen.

Digitized by Google

Kartoffelbrot mit gemahlenen Kartoffelfloden. Auch diese Zusammenstellung eignet
sich vornehmlich zur Herstellung gröberer Brotsorten.
Kartosselsoden sind ein Trodenprodutt aus der natürlichen Kartosselsonele, die nach sorgsältiger Keinigung
gedämpst, zerkleinert und auf dampsgeheizten rotierenden Walzen getrocknet wurde. Zwecks leichterer Durchmengung wird sie für die Zwecks leichterer Durchmengung wird sie für die Zwecks der Brotbereitung nachträglich gemahlen. Sie enthalten alle Bestandteile der
frischen Kartossel in etwa 3½—4sacher Konzentration; ihr
Gesamtnährwert ist für die gleiche Gewichtsmenge etwas
höher als der von Getreidemehl, ihr Gehalt an Keineiweiß etwas niedriger, ein praktisch im allgemeinen belangloser Umstand.

Rartoffelbrot mit Rartoffelwalzmehl. Eine feinere Qualität des vorgenannten. Eignet sich auch volltommen für feinere Brotsorten und kann besonders auch zum Ersat von reinem Beizenbrot dienen. Mit Rücksicht auf die relative Anappheit unserer Beizenvorzräte wird gerade diese Art von Kartosselbrot eine besonders dankbare Aufgabe zu erfüllen haben. Ergiebigkeit

und Nährwert sind ähnlich ber vorgenannten.

Für ganz seine weiße Gebäcksorten kann schließlich das Stärke mehl aus Kartoffelstärke eine erwünschte Ergänzung der versügbaren Beizenvorräte bilden. Nach den Ergebnissen der mehrsach erwähnten Bersuche ist es gleichfalls zur herstellung von Backwaren durchaus geeignet. Allerdings wird derartiges Gebäck an und für sich gegenüber reinem Beizenbrot noch einen etwas größeren Mangel an Eiweiß ausweisen, da Stärkemehl sast eiweißfrei ist. Bie schon bemerkt, ist dies indes praktisch von untergeordneter Stellung, da unsere durchschnittliche Kost, insbesondere in den Bevölsterungschichten, die vornehmlich seineres Beißbrot verzehren, aus ihren übrigen Bestandteilen mehr als genug Eiweiß enthält.

Außerdem ergibt sich gerade hinsichtlich des Eiweiß= gehaltes unferer Bebade in diefem Jahr eine gludliche Rompensation. Es ift anzunehmen — und z. B. für die Gerfte durch Untersuchungen ermiesen — daß der Giweißgehalt unferes diesjährigen Getreides höher ift als in Durchschnittsjahren, sein Stärkegehalt dagegen verhältnismäßig niedriger. Ursache hieran ist der rasche und trodene Reifungsprozeg bes Getreides. Indem wir nun folchem Getreide Kartoffelmehle mit relativ niedrigem Eimeiß= und relativ hohem Stärkegehalt zufügen, vollziehen wir sozusagen eine Korrektur, mit der wir es auf eine normale Zusammensetzung seiner Nährstoffqualitä= ten bringen. Sieraus folgt gleichzeitig, daß mir bei diefem Borgeben eine Bertminderung der Badereierzeugniffe hinsichtlich ihres Nährwertes in teiner hinficht zu befürchten haben. Ungstliche Gemüter brauchen also erft recht nicht zu fürchten, daß ihre Brottoft foldermaßen an Nährwert, auch nicht an Eiweiß verarme.

Somit könnten uns nur noch Borurteile abhalten, Kartoffelbrot zu effen. Die Liebe zum Laterland hat größere überwunden, und es wäre pflichtvergeffene Kleinlichkeit, solchen Regungen heute nachzugeben.

So belanglos die Frage des Kartoffelbrotes für den einzelnen scheinen mag, so bedeutsam ist sie fürs große Ganze. Denn sie bedeutet für unser Bolt eine Bermehrung des Brotvorrats um ½ seines Bestandes. Bir sagten vorhin, daß unser Brotbedarf zu ¾ aus eigener Ernte gedeckt wird. Nehmen wir ½ des Bedarfs aus unseren reichen Kartosselvorräten, so ist der Normalbedarf an Getreide mehr als voll gedeckt, ja er ist dann noch um "ein gut Teil gedeckt". Das heißt, es bleibt noch



Untere Gruppe von links nach rechts: Fahringenieur Elias, Leutnant Seibt, Hauptmann Horn, Hauptmann Mastus, Oberseutnant Zimmer, Oberseutnann Muller, Maschinist Hilbergand, Maschinist Baumann, Maschinist Beichtle.

Befahung des "Zeppelin", die mit dem Gifernen Kreug ausgezeichnet murde.

ein gutes Teil für alle Fälle verwendungsbereit, und darauf müssen wir bedacht sein, auch wenn die Kornernte nicht zu Sorgen Anlaß gibt. Hinzukommt, daß sich durch Verwendung von Kartosseln zur Brotbereitung eine Verbilligung des Brotes ermöglichen wird.

Unsere Regierung hat Maßnahmen getroffen, um uns Dauerkartoffeln für die Zwecke der Brotbereitung zu besorgen. Alle vorhandenen Trockenanlagen arbeiten mit Hochdruck, neue erstehen, großenteils mit Unterstützung aus Regierungsmitteln. Ausnahmetarise ersleichtern den Bersand aus den Kartofselprovinzen und ermöglichen den preiswerten Bertrieb ihrer Erzeugnisse nach den entlegensten Gegenden des Reiches, besonders auch nach dem Westen und nach Süddeutschland. So wird es möglich sein, durch Heranziehung der Kartossel zur Brotbereitung an allen Orten das Brot nicht nur zu verlängern, sondern es auch zu verbilligen.

Ein erfreuliches Berständnis hat das Bäckergewerbe den bisherigen Bersuchen erwiesen; es ist hierin durch den Aussall der Bersuche unterstützt worden. In zahlereichen Berliner Bäckereien wird bereits, unter Lorgang des Herrn Obermeisters Schmidt der Berliner Bäckerzwangsinnung, Kartoffelbrot hergestellt und feilgehalten. Möge bald die ganze Bäckerschaft in Stadt und Land diesem Beispiel folgen!

Natürlich wird der Jusat von Kartoffelmehlen u. dgl. zu Backwaren vorschriftsmäßig deklariert, und es läuft niemand Gefahr, gegen seinen Willen Kartoffelbrot zu essen.

Doch darf erwartet werden, daß jedermann in Betätigung vaterländischen Gemeinsinnes willig Kartoffelbrot kauft — und verlangt. Es versteht sich von selbst, daß in erster Linie alle öffentlichen und gemeinnüßigen Ans

stalten, Bereine, Berbande u. dgl. berufen find, hierfür porbildlich zu wirken.

### Das Schlachtlied.

Don Beorg Engel.

"Es donnert — das sind die großen Haubiken he, zeind, was liegst du so blaß und fahl? Siehst du dort droben die Schlangen bliken, Rotzüngelnd durch das Dogesental?

Schnell richte dich auf auf die wunden Rippen; Siehst du den Blis, hörst du den Knall? Sie singen das Schlachtlied — mir kocht's auf den "Es braust ein Ruf wie Donnerhall!" [Lippen:

Wir haben uns beide die Brust durchschossen, Nun liegen wir blutend am dunkeln hang, Erst waren wir zeinde, jett sind wir Genossen — Auch aus deinem Mund quillt ein fremder Gesang.

hor auf, Mann, hor auf, du willst doch nicht Dein Lied ist gut, so was horte ich nie — [weinen? Du bittest wohl auch um den Sieg der Deinen? "Allons ensants de la patrie" —

So fangen die beiden sterbenden Seelen, Beim letten Tone schliefen sie ein. Doch draußen, da klang es aus tausend kehlen: "Lieb Vaterland, magst ruhig sein!"

## Der Weltkrieg.

(Bu unfern Bilbern.)

Stolzeren Jubel hat das deutsche Berg in dem gangen bisherigen, glorreichen Berlauf des Krieges sicherlich nicht gefühlt, als an dem Tage, wo die Runde von der Großtat des "U 9" das deutsche Baterland durcheilte. Es war ein Schlag gegen die beimtüdischften unferer Begner, gegen den englischen Rramer, der fich im Schut feiner vermeintlich meerbeherrschenden Flotte auf seinem Klubsessel so ficher mahnte. Nun hat man jenfeits des Kanals mit einigem Grauen gesehen, daß die englische Flotte vielleicht auch nur ein "Bluff" ift, ein Bluff wie die Drohungen mit ben Millionenheeren, mit benen britische Staatsmänner uns in Schreden zu fegen glauben.

Rapitanleutnant Otto Beddigen, ein Sohn der roten meftfälischen Erde, hat dem englischen Selbstbemußtfein einen Schlag verfest, der es in das innerfte Mart traf. Der Bunderglaube an die englische Unüberwindlichfeit gur See ift ericuttert, ja vielleicht heute ichon gebrochen. Alle Bolter, die unter der englischen Suprematie feufzten, atmeten auf, denn die billige Baffe des Unterfeebootes hat wenigstens zum Teil gezeigt, daß der "Fürchtenichts" nicht mehr allein der Souveran der Wogen ift. Und uns alle darf es mit berechtigtem Stolz erfüllen, daß es deutichen Geeleuten vorbehalten mar, diefen Beweis gu erbringen. In der englischen Mugerung, daß die Deutschen den Meeresgrund beherrichen, muß für die Englander eine verhängnisvolle und unheimliche Bahrheit liegen, eine Bahrheit, die fie für den Beftand ihrer Berrichaft mehr fürchten laffen muß als ber Berluft vieler Schiffe in der Geeichlacht.

Für alle Zeiten wird ber 22. September ein Ehrentag für unsere Flotte sein und bleiben. Denn an diesem Tage gelang es unferem "U 9", die drei machtigen, aus dem Jahre 1900 ftammenden englischen Panzerfreuzer "Aboutir", "Hogue" und "Cressy" nordwestlich von Hoet van Holland durch wohlgezielte Torpedoschüsse auf den Meeresboden zu bringen. Mit ihnen verfanten drei Biertel ihrer Befagungen, die großen Schiffsforper gingen gum

Teil in brei und fünf Minuten zugrunde. Bewif, der Berluft an Material ift für die Gesamtheit der englischen Flotte tein unersetlicher, schmerzhafter ift schon der Berluft fo vieler tapferer Seeleute. Unfer Triumph aber be-



Ceufnant Offo v. d. Linde,

erhielt den Orden Pour le Mérite für die Ue errumpelung eines Forts von Ramur.

fteht darin, daß es unserem "U 9" und seiner unvergleich lich braven Bemannung mit ihrem wackeren Kommanbanten gelang, beil und unverfehrt trot heftiger Berfol-



Muf dem weftlichen Kriegichauplag: Deutsche Feldpoft.

poippot. Benjeman



gung den Heimathafen wieder zu erreichen. Erkennbaren Ausdruck des vaterländischen Dankes sand die Tat durch Berleihung des Eisernen Kreuzes zweiter und erster Klasse an Kapitänleutnant Otto Weddigen und des Eisernen Kreuzes zweiter Klasse an die gesamte Bemannung.

Aber auch zu Lande dürfen wir den fommenden Er= eigniffen mit frohem Mut und guter Zuverficht entgegen= feben. Die Frucht ber mit heroifcher Rube durchgeführten ftrategischen Arbeit unserer Armeeleitung reift, und gewiß in gang turger Zeit wird ber Erfolg unser fein. Der Musgang der großen Entscheidungschlacht im Norden Frantreichs fann jest schon mit Sicherheit vorausgesagt merben. Die Borgange, die fich in der Gegend von Berdun abspielen, laffen erkennen, daß fich die gange Situation zu einer großen Rataftrophe für die verbündeten feindlichen Heere zuspitt. Das deutsche Hauptquartier hatte bereits gemeldet, daß der Erfolg der Beschießung der Sperrforts zwischen Berdun und Toul bei einigen Forts "fichtbar" fei. Und nun ift das erfte dieser Bollwerke, Fort Camp des Romains, gefallen. Brave Bagern waren es, die diese Heldentat vollbrachten, und das Regiment von der Thann hat den Ruhm, hier an dieser wichtigen Stelle die deutsche Flagge gehißt zu haben. Dieser Durchbruch ift der Unfang vom Ende der französischen Feldarmee, denn es ift eine Brefche in den frangösischen Fortgürtel gelegt worden, und diefer Erfolg allein muß feine Wirkung auf die ganze französische Front ausüben. Unsere schweren Geschütze find an der Arbeit, es tann nur die Frage weniger Tage sein, daß diese Forts ihre Gefechts= fraft eingebüßt haben, denn ihre Artillerie ift bereits zum

Schweigen gebracht worden. Ob sie deswegen schon für den Infanterieangriff sturmreif sind, muß sich sehr bald herausstellen.

Die ungeheuren Unftrengungen, die die Frangofen auf unferm äußerften rechten Flügel machen, find gewiß ein Zeichen für die unentwegte Tapferteit des frangösischen heeres. Aber fie fonnen doch nur Berzweiflungsfampfe fein, denn bisher find unsererseits alle Angriffe felbst gegen überlegene Rräfte abgewiesen worden, und die Umgehungsversuche der Franzosen haben sich als aussichtslos berausgestellt. Und fo tobt denn diefer Riefenkampf immer noch weiter, dem bedrohten frangöfischen Bentrum fonnte bisher feine Luft geschaffen werden, und so wird die Bedrängnis der gegnerischen Seere immer größer. Wenn uns etwas über den endgültigen Ausgang dieser unerhörten Rämpfe beruhigen kann, so ist es die amtliche feindliche Berichterftatung, die jest von einer Burudhaltung ift, die fich wefentlich von den Rundgebnugen im Anfang des Rrieges unterscheidet. Der frangösische Beneralftab gibt im großen und ganzen unfere Erfolge zu, wenn er es auch immer noch für gut befindet, einzelnes dem französischen Bolt, besonders den Barisern zu versichweigen. Auch dem neutralen Ausland, wo man aus begreiflichen Gründen die ftrategische Lage der französi= ichen Urmee als unerschüttert hinftellen möchte.

Ruhigen Herzens können wir der großen Stunde entgegensehen, in der über das Schicksal der französischen Urmee und somit Frankreichs entschieden wird. Ist dieser Gegner erst entscheidend geschlagen, so sinden wir Zeit und Mittel, uns mit unseren anderen Feinden noch intensiver zu beschäftigen.



Bom öfflichen Kriegichauplat: Ein Uebergang bei einem masurifden See, durch landwirtschaftliche Gerate gesperrt.





## DIE-WOCHE Bilder vom Tage





Generaloberft von hindenburg.

Sofphot. E. Bieber.

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF IOWA



Deflerreichisch-ungarische Truppen auf dem Partplat der Ortschaft Doboj. Ein Truppenlager in Bosnien.



"Hoque" "Eressy" "Aboutir"

Das Unterseeboot "U 9" im Kampf mit den englischen Panzertreuzern "Aboutir", "Hoque" und "Cressy".

Originalzeichnung von W. Walchin.





Sofphot. Urbahns.

Kapitänleufnant Otto Weddigen, Kommandant des Unterfeebootes. Die heldentat des "11 9".



Frangöfisches Maschinengewehr auf einem Automobil in Tätigkeit.



Belgifche Artillerie wartet auf Befehl jum Borruden. Bom weftlichen Rriegichauplat.





Belgifche Infanterie in Berteidigungftellung.





Aufnahme vom Flugzeug: Vorn ein brennendes Dorf, im hintergrund anrudende feindliche Kolonnen. Bom westlichen Rriegschauplag.



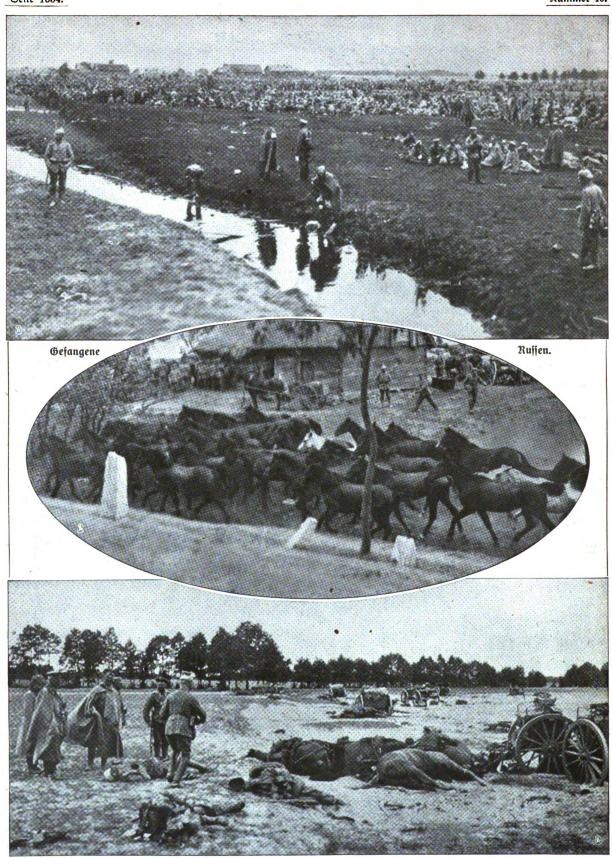

Nach der Schlacht. Oben: Erbeutete ruffifche Pferde. Bom öftlichen Rriegschauplag.





Ein feindliches Hugzeug wird aus einem deutschen Schützengraben beschoffen. Der Rampf gegen die ruffischen Flieger.

whot. Benninghoven.





Ond. 311. Gef.
Wirfl. Geft: Rat Eg3. Wilhelm Her3 †
ber langjährige Borfigende
ber Berliner Handelstammer.



Bu den Rämpfen in Caligien: General Puhallo, öfterreichifcher Rorpstemmandant.



Baron Herbert Konrad v. Högendorf,
Sohn des öfterreichischen Generalstabscheis,
fand bei Rawarusta den Helbentod.



Baterlandifche Aundgebung der Erwerbstande in der Berliner "Philharmonie". Die Opferfreudigteit des deutschen Boltes.



## Frau Charitas in Feindesland.

Bon Paula Raldewen. — hierzu 5 Aufnahmen von Frang Bogel.

Nachdrud verboten.

Der frühere Generalstabsarzt der Armee und Chef des Sanitätskorps, Alwin von Coler, hat einmaß das Wort geprägt: "In ärztlichen Dingen darf es keine Geheimnisse geben" — ein Wort, das sich die Schar unserer Feinde denn auch flugs zunuze machte. Wit Fug und Recht läßt sich nämlich behaupten, daß heute in der kultivierten Welt kaum ein Heer vorhanden sit, dessen Sanitätseinrichtungen die unsern nicht als Vorbild gedient hätten. —

Im Gefühl der hohen Bflicht und der gewaltigen Berantwortung gegenüber Kriegsherrn und Baterland

blendung und Aurzsichtigkeit getragen war, da weht jest vom Dachsirst das Banner der Genser Konvention, hallen die Schritte deutscher Krankenträger durch die weiten Gänge, liegen in den weißgetünchten Schlassälen Freund und Feind still und friedlich nebeneinander und schlummern hier, unter sorglichster Pflege, der Eenesung entgegen (Abb. 1).

In der Art seiner Wirksamkeit begründet, vernimmt man im allgemeinen nur wenig, wie treu der Sanitätsdienst sür die ihm Anvertrauten sorgt. Frau Charitas gleicht eben jenen Frauen, die man desto

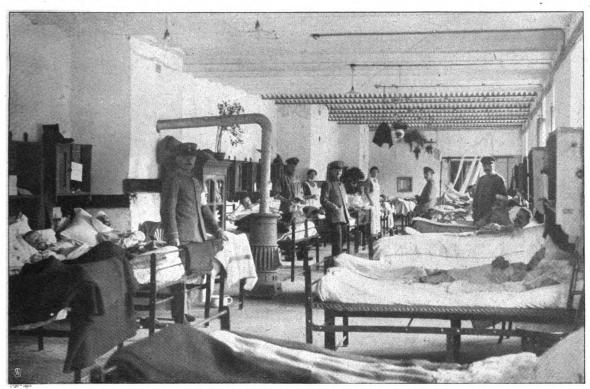

1. Krantenfaal im Kriegslagarett Bouillon.

war gleich ber Urmee auch das deutsche Sanitätstorps, als die Trommel laut schallte, gerüftet und bereit gum Baffengang. Und taum hatte der Aufmarich der Truppen begonnen, da fanden die ernften Männer der Biffenschaft und mit ihnen unendlich viele aufs beste für ihre Birtfamteit geschulte Arbeitsfrafte bereits ein reiches Feld der Tätigfeit. Nach dem erprobten Grundfag, die Bermundeten fo ichnell als möglich transportfähig zu machen und ihnen lagarettmäßige Bflege angebeihen zu laffen, mandelte fich unverfehens manche fonft andern 3meden dienende Baulichfeit in eine Stätte der Barmherzigfeit. Go richtete man die belgifche Radettenanftalt zu Bouillon, einem Fleden dicht an der frangösischen Grenze (Abb. 3), zu einem deutschen Rriegslagarett her. Wo man furz zuvor heranwachfende Junglinge in militarifcher Strenge in einem Beift erzog, der - wie die Ereigniffe lehren - von Berhöher einschätzt, je seltener man von ihnen hört. Aber deshalb dürsen andere getrost einmal die Hingebung und Ausopserung rühmen, mit der staatliche und frei-willige Krankenpslege auch jetzt wieder am Werk sind. Der Geist der Borsahren ist in den Samaritern sebendig geworden, und selbstlos widmet jeder einzelne seine Kräfte dem großen Ganzen. Was in mühevoller Arbeit die Bertreter der medizinischen Wissenschaft an Können errungen, was die Forschung ergründet und sestgelegt, das kommt nun denen zugute, die ihr Blut sür das Vaterland vergossen. Namhafte Chirurgen und Hygienister verließen bei Ausbruch des Krieges willig den heimischen Herd und stellten ihre reichen Ersahrungen in den Dienst der Berwundetenpslege, und daß an technischen Mitteln, deren sie bei Ausübung ihrer Tätigkeit benötigen, kein Mangel ist, dassübung ihrer Tätigkeit benötigen, kein Mangel ist, dassüburg besecht.





2. Deutsche Rote-Kreug-Schwestern in Sedan.

Bis ins kleinste war da vorgesorgt. Kaum hat das Kriegssazarett seine Pforten geöffnet, beansprucht auch schon die Feldapotheke (Abb. 4) einen Raum für sich, wo sie ihrer verantwortungsvollen Aufgabe gerecht werden kann. Gar zu ausgedehnt ist dieser allerdings nicht, aber der rauhe Krieger — wozu der Apotheker im Feld ja natürlich zu rechnen ist — weiß sich immer zu helsen. Jeder, der das arzneis und kräuterdustende Zimmer betritt, muß auch durch eine Bezeichnung davon unterrichtet sein, wo er sich besindet. Ein Pappschild mit dem ersorderlichen Ausdruck ist nicht gleich zur Hand, kurz entschlossen wird deshalb die große Wands

tasel dazu ausersehen, die stolze Auskunst "Apothete" zu tragen. D ihr armen belgischen Kadetten, das kättet ihr euch vor wenigen Wonden wohl nicht träumen lassen, daß ein deutscher "Billendreher" der geheiligten Schulordnung solch ein Schnippchen schlägt und selbst eure Lehrgeräte seinen Zwecken nutbar macht. Im übrigen sorgt er durch die von ihm gesertigten Arzneien ja auch für eure Landsleute, die jett so friedlich auf ihren Lagerstätten ruhen, hat doch, nach dem Grundsat der Humanität, der verwundete Gegner ausgehört, noch länger ein Feind und Gegner zu sein.

Hand in Hand mit der ärztlichen geht die leibliche Pflege der Bleffierten. Bo ein Rriegslazarett sich aufgetan, da brodeln auch gleich die mächti= gen Reffel, in denen die Speifen hergerichtet werden, die den Batienten Rräftigung und Benefung bringen follen (Abb. 5). Im Rüchendienst ausgebildete Selferinnen vom Roten Rreug find es, die hier, unterftugt von Mannschaften der Sanitätsto= lonnen, ihres Umtes walten, denn neben den eigentlichen Röchen wird noch mancher fraftige Urm, manche geschickte Sand an diesem Plat gebraucht. Seit dem letten Krieg hat das Berpflegungswesen des deutschen Heeres überhaupt eine gewaltige Beränderung erfahren. Borüber find die Zeiten, mo die "Erbswurft" - jenes in einer Bergamenthulle verschloffenen Be-



3. Kadettenanftalt in Bouillon, jum deutschen Kriegslagarett eingerichtet.



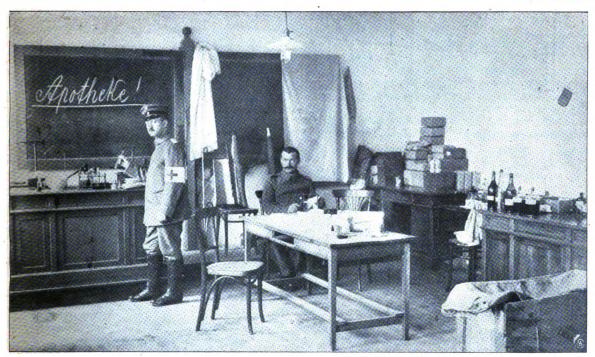

4. Feldapothete im Kriegslagarett von Bouillon.

mengsels aus Erbsenmehl, Salz und Zwiebeln — eine große Rolle spielte. Die "sahrbaren Feldküchen" ermöglichen es heute, selbst dem marschierenden Truppenteil eine abwechslungsreiche Nahrung zu bieten, und viele Strapazen werden leichter ertragen, wenn dem

durchfälteten Körper während der Rast sosor eine wohlschmeckende Suppe zugeführt werden kann. Bon all den eingeführten Neuerungen ist natürlich ein ersheblicher Teil auch auf die Lazarettfüchen entsallen. Infolgedessen gelangt mancher Leckerbissen, der den



5. Ruche für das Kriegslagarett Bouillon.



Liebesgaben entstammt, die die Daheimgebliebenen gesendet, in einer Zubereitung in den Krankensaal, würdig einer ersten Hotelküche der Großstadt.

Wo immer man den Spuren unserer Truppen folgt, da begegnet man auch Angehörigen der großen Barmherzigkeitsorganisation unter dem Roten Kreuz. Sie
und die Armee gehören nun einmal unlöslich zusammen.
Gemeinsam mit dem staatlichen Sanitätsdienst sind jene
hinausgezogen, um einen neuen Ausmarsch im Rücken
der Krieger zu bilden. Und dieser Ausmarsch steht auch

in einer Feuerlinie, die täglich wieder entbrennt. Hier gilt es, seelisches und körperliches Weh zu lindern, Worte des Trostes und der Ermunterung selbst dann noch zu sinden, wenn die Not am größten. Das Vaterland zählt in schwester Stunde auf seine "Schwestern", und es hat ein Recht dazu, auf sie zu zählen. Mag kommen, was da will, sie harren aus — selbst dann noch, wenn der Feind das Friedensbanner nicht achtet und ihr Leben in Gesahr schwebt. Sie wissen wohl: "Kein Ruhm währt länger als der Ruhm der Treue."

## Ein Besuch des Forts Marchevolette.

~~~~

Bon Dr. Balther Bener, Crefeld. - Sierzu 3 Aufnahmen.

Um 6 Uhr morgens fuhren wir im Auto vom Militärhospital in Namur ab. Unfere Aufgabe, Meditamente und Liebesgaben nach dort zu bringen, war erledigt, und so wollten wir nun über Löwen, Tirlemont und Lüttich nach Deutschland zurückehren. In rascher Fahrt ging es aus dem Maastal allmählich in die Höhe, mitten durch die nebelverschleierte Sügellandschaft, die in stetem Bechsel doppelt reizvoll wirft. Die fühle Morgenluft ließ uns auch bald den Rest von Müdigkeit vergessen, der sich als Nachwehen einer ziemlich schlaflosen Nacht geltend machen wollte. Denn natürlich hatten wir Ziviliften uns die einzigartige Belegenheit nicht entgeben laffen und diefen Abend in Feindesland inmitten von Militars aller Waffengattungen höchst interessant verbracht. Aber auch später, als wir längst unser Hotelzimmer aufgesucht hatten, blieb der Schlaf uns fern, wozu nicht wenig der Umftand beitrug, daß in allen bewohnten Zimmern nach Borschrift nachts die Kronleuchter brennen muffen. Bährend wir nunmehr in vollen Zügen den pracht= vollen Sommermorgen inmitten der friedlichen Ratur ringsum genießen, wird unfere Aufmertfamteit plöglich durch dunkle, unförmige Fleden auf dem Stoppelfeld gur linken hand furg vor dem Dorf Boninne gewedt. Bir

fteigen hier aus und bemerten jest die erften Unzeichen der Rriegschrecken, die erft vor furger Zeit die gange Namurgegend durchtobt haben. Auf offenem Feld und in Schützengraben, teilweise mit Stroh ausgelegt, liegen in wirrem, mahllofem Durcheinander Militäreffetten aller Urt, unzählige Tornifter, Rode, Rappis, Schuhe, hemden, Rochgeschirr usw., turz alles, dessen ein Heer auf der Flucht sich nur entledigen kann. Nur keine Waffen waren zu sehen. Die hatten die deutschen Truppen inzwischen durch die bekannten Vorfälle gewißigt — vorsichtshalber in sicheres Gewahrsam gebracht. Auf der Beiterfahrt paffieren wir das zerftorte Dorf Gelbreffé. Die Landftraße, der wir nun weiter folgen, weift als besonderes Merkmal immer häufiger kreisrunde, etwa 2 Meter breite Löcher auf, die von unseren einschlagenden Granaten herrühren, und plöglich gewahren wir scheinbar mitten im Feld eine schwarzweißrote Fahne. Wir stehen vor den Trümmern des vorderften Forts von Namur, Marchevolette! Der teilweise in einer Breite von etwa 200 Meter niedergelegte Tannenwald und die befannten Drahtverhaus zeigen noch deutlich die Richtung, aus der die Befatzung eigentlich die Deutschen erwartete, nämlich von Often ber, während unfer Angriff tatfächlich von Norden erfolgte.



Fort-Eingang bei Namur.



jier

rn.

ody

ınd

mh

en,

nn

ihr

in

Ju Fuß gelangen wir dann über Uniformhausen in buntestem Gemisch, aus denen die Reste zweier Maschinensgewehre hervorragen, zum Landwehrposten am Eingang des Forts. Es ist dies ein in die Lehmerde sührender Hohlweg, der in dem das ganze Fort umsausenden sechs Meter tiesen Festungsgraden endet. Schon während unsere Papiere geprüst werden, können wir die ungeheure Geschößwirkung unserer schweren Artillerie an den aus Beton erbauten Wallmassen bewundern, deren Risse, wie überklebte Papierstreisen dartun, noch jetzt immer langsam weiterspringen. Belgische Arbeiter, die aus der 20-Millionnen-Steuer Namurs in ortsüblicher Weise bezahlt werden, sind um uns herum geschäftig dabei, das Chaos aus

ausreichend, die ganze Fortbesatzung für ein Jahr zu unterhalten, während sie nun unseren durchziehenden Truppen zur höchst willtommenen Auffüllung ihrer Proviantwaren dienen. Und überall in den engen Gängen noch gänzlich unberührt Geschoßkasten an Geschoßkasten für die Munition der Panzergeschütze und auf den Stusen Hausen sousen sortener Gewehrspatronen, teilweise noch mit Ladestreifen und in Originalpackung.

Böllig überraschend hat die Schnelligkeit des deutsschen Angriffs die Besatzung aus ihrer Ruhe aufgesschreckt. Wohl gerade bei den Borbereitungen zum Mittagsmahl, worauf die Suppenreste im Küchenkessel,



3m Wallgraben von Fort Marchevolette bei Ramur.

dem Fortinnern und die herumliegenden, von der Höhe abgestürzten Steinblöcke beiseite zu schaffen, während abseits deutsche Pioniere auf einem von belgischen Gewehrstolben genährten Feuer ruhig ihren Morgenkasse brauen. Beim Schein einer Petroseumsampe dringen wir nun unter Führung eines Unterossiziers in das Innere des Forts, gleich wie in die gähnende Tiese eines Bergwerkstollens. An den zu Schlafräumen eingerichteten Kasematten vorbei, von denen ein Teil trotz der darüberliegenschen 15 Meter starken Betondecke eingestürzt ist, besuchen wir die ganz neuzeitig eingerichtete elektrische Kraststation, die großen Oynamos zur Herstellung des in die Orahtverhaue geseiteten Starkstroms, die großen Läger von Unisormen, Maschinenersatzeilen und Proviantvorräten. Die letzteren waren in riesigen Mengen und verschiedenster Art ausgestapelt,

das Gemüse im Rochgeschirr und der nun steinharte Brotteig im Bacosen hinwiesen. Welch atemberaubens der Schrecken muß die Mannschaften deim ersten Krachen der deutschen Treffer durch die langen, engen Gänge in die Panzertürme gejagt haben. Mit welch ohnmächtiger Wut werden sie in dem engen Stahlstessel am Geschüßrohr nach dem Feind ausgeschaut haben, dessen deutschen Granaten sie, ohne zu wissen, wohin zielen, auf Gnade und Ungnade ausgeliesert waren. Kein Wunder, daß sie schon beim zweiten Schuß unseres großen 42-Zenstimeter-Wörsers panisatig die Flucht ergriffen, denn nur so erklärt es sich, daß taum Leichen und Verwundete in diesem Fort gefunden wurden, und aus dem allein noch brauchbaren Panzerturm fein Schuß abgegeben worden war.

Und tatfächlich, die Wirtung jener deutschen Riesen=





Großer Pangerturm in Marchevolette.

projektile war fürchterlich! Trozdem des öfteren schon beschrieben, überstieg der Anblick unsere kühnste Borstellung. Während der erste Schuß der aus 7200 Meter seuernden Morser 100 Meter vor dem Fort einen Erdtrichter von ca. 12 Meter Durchmesser und 5 Meter Tiese gerissen, saß der zweite schon mitten auf dem Fortgipsel, ein Beweis sür die Trefssicherheit unserer Artillerie. Er muß zwei Meter vor dem großen Banger= turm eingeschlagen, fich in dem Beton eingewühlt haben, um dann in ungeheurer Explosion die 45 Bentimeter diden Stahlmande des Turms meggureißen und ben schweren Panger mit feinem Beschüt in einen mirren Saufen von Gifen= und Beton= stüden zu vewandeln. Der gange Boden ringsum gleicht einem mit einem Riefenpfluge bearbeiteten Feld, überfat von großen Betonftuden. Bei einem Rundblid vom höchften Buntte Forts glaubi man auf dem Trümmerfeld einer vultanischen Eruption zu fteben, ber allein man bisher Naturfrafte von einer fo

furchtbaren und gewaltigen Wirkung zugetraut hätte. Wohin dieser Kamps zwischen Geschoß und Panzer sühren mag, wird wohl die Zukunst lehren; das eine jedoch steht sest, daß selbst die modernsten Forts mit ihrem aus dem härtesten und stärksten Material ers bauten Schuß zurzeit unseren heutigen Riesensgeschossen gegenüber nicht standhalten können.

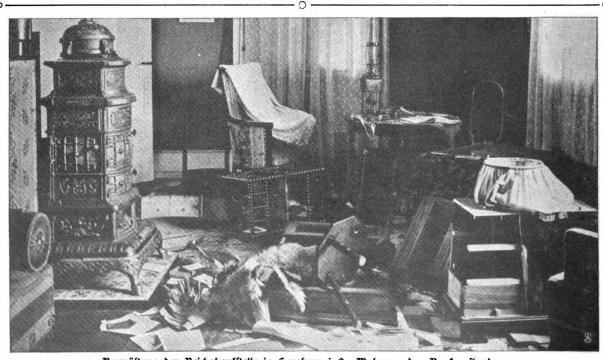

Berwüftung der Reichsbantstelle in Saarburg i. C.: Wohnung des Bankvorstandes.





Ein von Granaten zerichoffener Wald, in dem fich die Ruffen verftedt hatten.

Boot. 2. Guidmann.



Offpreugifche Feldwache an der ruffifden Grenze. Bilder vom öftlichen Rriegichauplag.





Deutsche Militärmusit in Feindesland: "Die Wacht am Rhein."

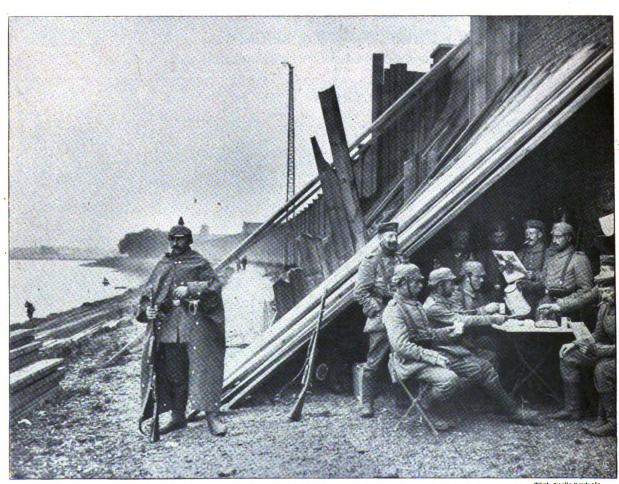

Eine Flugwache beim Morgentaffee. Bom westlichen Kriegichauplay.

Phot. preffesventiale.

M 65

Bei jah, legt Er

hediein an itein du d

das Nitti man

Und Tusfi falls Ehrel • Mar •) 1 eron in expresse, fig. leker berous

# Stille helden.

Roman von

Radbrud verboten.

#### Jda Bon=Ed.

Copyright 1914 by August Scherl G. m. b. H., Berlin\*)

9. Fortfegung.

Run ging das Leben bald wieder in den Alltag hinein, und nach einigen Wochen war man es schon gewohnt, daß eine neue Hauptperson vorhanden war, die meist schlief und zuweilen überaus träftig schrie. Auch eine pompöse Amme in Weckenburg-Strelizer Tracht, in schwarzem Wieder mit buntem Brusttuch und weißen Hemdärmeln mit rotbuntem Kand um den schwarzen Rock sowie einer goldenen Haube, daraus weiße Tüllteile sich künstlich gesichtswärts bogen, hatte die Jahl der Hausbewohner vermehrt.

Denn Wynfried bestand sogleich darauf, daß man ein solches Wesen suche. Er erklärte dem Dottor Silvester und seiner Frau, daß es ihm einsach gegen sein ästhetisches Gesühl gehe, wenn Klara den Jungen selbst nähren wolle. Er tümmerte sich sonst um nichts. Aber in diesem Punkt war er sest. Dottor Silvester stritt energisch für das Natürliche. Aber über Klara kam auf der Stelle eine ihrem Wesen sonst strende Wattigkeit. Sie konnte nicht kämpsen.

Sie hatte nur ein bumpfes Befühl von einer unüberbrudbaren Berichiedenheit in großen Dingen.

Sie mußte den stillen Mut haben, ein Opfer zu bringen. Ueber Wynfrieds Wünsche durste man nicht hinweggehen — sie nicht — deren Aufgabe es war, einen Mann aus ihm zu machen — und sie spürte: hier war es ihm ein Bedürfnis, sich als Gebieter zu fühlen.

Er tummerte sich sowieso wenig um das Kind — Aergerlichteiten sollten in ihm nicht austommen.

Bald bemerkte Klara, daß ihr Mann entweder die Beränderung im Familienleben als einen Abschnitt ansfah, der ihm mehr Freiheit zurückgäbe, oder daß er die letzten Nervositäten abschüttelte, die ihm noch angehastet. Er zeigte allerlei neue Interessen und eine frischere Stimmung von der erfreulichsten Ausgeglichenheit.

Unfern der Anlagebrücke, zu der die von Hainbuchenhecken geleitete Sandsteintreppe hinabführte, ankerten nun ein Motorboot und eine seegehende Schonerjacht. Hart an der Brücke schautelte an seiner eisernen Kette das kleine Beiboot, mit dem man in ein paar Kuderschlägen zu den beiden Fahrzeugen kommen konnte.

Das Motorboot war viel größer und bequemer als das der Baronin Agathe Hegemeister. Es hatte in der Mitte eine Salonkajüte, aus deren rotgrauen Samtsosas man leicht Bettstätten schaffen konnte. Eine Kambüse und ein kleiner Toilettenraum schlossen sich an. Größere Ausslüge mit Uebernachten an Bord ließen sich nötigenfalls im Motorboot aussühren. Es hieß dem Kind zu Ehren "Severin", während die Jacht den Namen "Klara" trug.

Digitized by Google

Die war schneeweiß und wirtte neben dem von Benzin getriebenen Mahagonigefährten förmlich süblich tokett. Ihr Deck von schmalen Pitschpinbohlen strahlte von Glätte und Sauberkeit. Sie besaß im Raum eine Hauptkajüte, eine Damenkajüte, wo drei Damen es nicht allzu eng haben würden, Rambüse und große Mannschaftskojen; war also zu größeren Rüstenreisen durchaus eingerichtet und seetüchtig genug, auch in den Sunden und Belten der holsteinischen und dänischen Gewässer zu kreuzen.

Ihre Mannschaft trug trebsrote Wolljaden zu weißen Hosen und krebsrote Zipselmüßen. In dieser munteren Tracht sah man sie wie Spring- und Kletterwesen mit den Masten und den bleichgelblichen Seidensegeln slint hantieren. Sie wurde von einem "Schiffer" kommandiert, der einen marineblauen Jadenanzug mit Goldknöpsen trug und um seine Schirmmüße ein goldenes Band hatte.

Daß Wynfried plötslich auf diesen Sport verfallen war, sagte dem Geheimrat in mancher Hinsicht wohl zu. Er sach einem Jahr des gesunden Lebens neben einer Frau, die ihm Achtung absorderte, in immer regelmäßiger werdender Arbeit war seinem Sohn ganz einsach das zurückgekommen, was er in tollen Jahren versoren gehabt hatte: die gesunde Jugendkraft.

Und wenn sie sich im Sport betätigen wollte, konnte ihr hier, in der Nähe von Travemunde und dem berühmten Segelgewässer der Lübeder Bucht, keiner verlockender scheinen als dieser.

Er freilich hatte bergleichen nie gebraucht, um sich zu erholen.

Diese seine Randbemertung sand Klara etwas ungerecht und zu sehr: Einst gegen jest.

"Solche Arbeitsgenies wie du sind auch selten. Außerdem: Alles liegt anders jett. Der Wann von heute wird ja durch seine Arbeitstunden so gepeitscht, daß er einen Ausgleich für seine Rerven haben muß, wenn er sich nicht zu früh verbrauchen soll. Du, Bater, und all die deiner Generation, ihr seid so nach und nach in das Heten hineingewachsen. Heute fängt's ja schon für die Kinder mit dem Telephon an. Ich meine: Gottlob, daß Wynsfried die Erholung im Sport sucht."

Ja — gottlob, dachte der Geheimrat, wenn er alle Augenblick nach Berlin oder Hamburg führe, um sich zu erholen. . . .

Sicherlich, das hätte sein Baterherz geängstigt — obgleich. — Nein! Nein! Solche Frau — und einen Sohn in der Wiege — da war wohl teine Gesahr mehr. —

Rlara fuhr fort: "Du haft mir einmal erzählt, daß seine Mutter sehr vergnügungsüchtig gewesen sei und es hier nie lange aushielt. Sieh — es rumort doch gewiß auch etwas vom Blut seiner Mutter in ihm und will durch Abwechslung und Freuden beruhigt werden. Wollen wir nicht dantbar sein, daß er sie in der Natur such?"

Original from UNIVERSITY OF IOWA

<sup>\*)</sup> Die Formel "Copyright by . . . \* wird vom amerifantischen Urheberrecht genau in dieser Form verlangt. Würden wir die Worte nicht in der englischen Sprache, die in den Vereinigten Staaten von Amerita die offigielle Staatssprache ist, sehen, so würde uns der ameritanische Urheberschup verlagt werden und daraus was und dem Autor ein großer wirtschaftlicher Schaden erwachsen.

"Nimm ihn nur in Schut", sagte ber alte Herr weich. Lieberes konnte er gar nicht hören. — —

Die Taufe wurde mit einem großen Mittagessen geseiert, zu dem von allen Seiten her, aus dem Medlenburgischen und Lübeckischen, die Freunde des Hauses gefahren kamen.

Tags zuvor sprach Agathe Hegemeister endlich wieder vor. Sie mar fo lange fortgewesen. Nun tam wie eine Erlösung diese Tauffestlichkeit. Ugathe hatte ihren Eltern klarmachen können, daß sie dabei nicht fehlen dürfe, ohne ihre intimste Freundin Klara schwer zu fränken. Und Agathe war beinah schon umgefommen in dem Berliner Borort. Man hatte den Eindruck, daß die Eltern der blonden Baronin sehr darauf bestanden, ihre Tochter jeden Frühling acht Wochen bei sich zu haben, weil sie der Welt ein inniges Verhältnis mit ihr vorzuführen liebten. Ugathe konnte mit ihrer treuen Gerwald so oft nach Berlin hineinfahren, wie fie wollte, und dort nach Gefallen einkaufen und Geld vertun. Aber es fei dennoch immer eine verftedte Gefangenschaft, flagte fie ber Freundin Bang abgesehen von der beständigen Sehnsucht nach bem Ginen, Bewußten, wegen deffen Ralte fie noch por Gram sterbe. Rlara würde es nicht glauben: Reinmal, kein einziges Mal habe er geschrieben. — Sie habe feine hoffnung mehr.

"Aber der Gram und die Hoffnungslosigkeit sind dir glanzend bekommen", meinte Klara.

"Ich bin eine von den unglücklichsten Konstitutionen, benen man ihren geheimen Jammer nie glaubt", sagte Ugathe bekümmert.

Aber dann raffte fie sich wieder auf und schwor, den Undankbaren mit Kälte du strafen.

Als sie wieder fort war, dachte Klara sehr verwundert, daß ihre "intimste Freundin" nicht einmal nach dem Kind gesragt habe — nicht einmal verlangt, es zu sehen. — Merkwürdig!

Aber Klara nahm es nicht übel. Ebensogut hätte man einer Rose Corwurf daraus machen fönnen, daß fie nur Schönheit und Duft habe und sonst zu gar nichts nötig sei.

Um andern Tag freilich — es mochte diese Unter-lassungsünde Agathe selbst schwer auf die Seele gefallen sein — fand sie den Täusling süß und reizend und to-tettierte auf das unschuldigste und stärtste über das sestische Steckbett in den Armen der Amme fort mit dem Bater, ihm zuschwörend, daß Severin der Vierte ihm fabelhaft ähnlich sehe.

Wynfried verbat es sich lachend und meinte: Etwas jünger und hübscher glaube er denn doch auszusehen wie sein acht Wochen alter Herr Sohn, und mehr Habe er denn doch auch noch.

Das dunkle Fellchen war schon verschwunden, und ein kahler, unverhältnismäßiger großer Kinderschädel ist nie schön. Aber Klara, die gerade dabei stand, dachte doch, etwas peinlich berührt, ja beleidigt: Sehen Sie denn nicht die Augen — nicht diese Wundertiesen darin?...

Niemand blieb bei der Taufhandlung ungerührt, als Klara selbst ihr kleines Kind auf die Knie des Großvaters legte, der es mit scheuen Händen sesthielt.

Durch manches Herz zog eine Uhnung von dem, was der alte Herr wohl in diesem Augenblick empfinden möge. Feierliches Schweigen aller Unwesenden trug die pastorale Stimme des einen, der hier zu sprechen hatte.

Die Sonne schien herein, über eine ganze Band von Grün und Blumen tamen die goldenen Strahlen und umglänzten den Pastor und den Alten im Fahrstuhl mit dem kleinen Kind auf seinem Schoß, von dem seine Stoffe und Spigenfalten gleich einer Schleppe niederhingen.

Auch auf die braunen Haare des geneigten jungen Frauentopfes fiel noch der leuchtende Schein.

Stephan Marning stand irgendwo in den gedrängten Reihen der Taufgäste. Er hatte aber den Blick frei auf biese umstrahlte Gruppe vor dem improvisierten Altar.

Sein Serg klopfte — er wurde felbst davon überrascht — so jah begann dies schnelle Schlagen.

Dies junge Beib! Bie es ihn bezwang, wenn er sie sah. —

Warum hat sie ihn geheiratet? fragte er sich zum unendlichstenmal.

Er wußte: Der Geheimrat hatte sie unterstügt, nach dem Tode ihrer Eltern. — Für einen so reichen Mann gegen die Baise eines einstigen Beamten eine brave, aber keine so große Tat, daß die Empfängerin der Bohltat sich dafür hinopferte. . . .

Sein Blid ließ nicht von diesem braunen Haar, nicht von diesem edlen Gesicht mit den dunklen Augen, über benen die geraden Brauen etwas zusammengerückt waren wie in einem geheimen, unendlichen Schmerz.

Und die Kraft seines Blickes drang in die Seele der jungen Frau — sie hob, als riefe sie wer, ein wenig das Haupt, sah auf — und sah in das große, sprechende Auge des Mannes.

Sie erblaßten beibe.

Rlara senkte die Lider — ein leises Schwanten schien durch ihre Gestalt zu gehen.

Ihn überfiel ein feltsamer Zustand. Es war eigentlich tein Entsehen — tein Sturm fassungslofer Aufregung.

Nichts war deutliches Denken oder eingestandene Erstenntnis.

Endlich klärte fich die dumpfe Berwirrtheit zu dem Gefühl: Ich muß fort. . . .

Ja, fort — sich versetzen lassen — an die russische oder französische Grenze — wo man fern von allen Erinnerungen, aller Kultur ist — wo man nichts hat als seinen Dienst und das wachsame und lauernde Warten auf den Krieg.

Nachher, bei Tisch, sand er Agathe neben sich, die der Hausherr in einer Art von spöttischer Gelegenheitsmacherei an seine linke Seite geseth hatte. Und Agathe blühte in ihrer üppigen Schönheit lockender als je. Aber sie mußte einsehen, daß ihre Liebe verschwendet sei — heute lösten sich auch die letzten Illusionen in einem trüben Nebel auf — und der hieß: Entsagung.

Ihr ganzes Gemüt war voll von Tränen, die sich hier nur nicht laut herausschluchzen ließen.

Aber Jorn war nicht in ihr. Sie bachte, voll Rührung über sich und ihre weiche Natur: Haffen kann ich ihn nicht. . .

Nein — das lag ihr nicht.

Und ihr war so gewissermaßen zumute, als könne sie ihn, Abschied nehmend, segnen, wobei vielleicht im Unter-



bewußtsein doch noch ein unsterbliches Füntchen Soffnung glomm, daß ihre demütige Beiblichkeit ihn dennoch bezaubern werde.

Rach Tisch war man im Garten, der hinterm Haus schon mehr Park genannt werden konnte mit seinen weiten Rasenslächen und seinen großen Baum- und Gebüschgruppen.

Es war die Zeit der langen Tage, an die sich helle, turze Nächte schlossen. Bon dämmerigem Frühlingsabendzauber konnte man deshalb nicht sprechen, und zur Sentimentalität lud das klare Licht nicht ein. Zwischen den Wipfeln und über den Büschen sah man die Schornsteine und die Burgen der Hochösen herüberragen, und vor dem Abendhimmel stand der gasige, blaue Dunst, der die Welt des Feuers und des Eisens immer überschwebte. Glühender Schein glänzte geheimnisvoll auf.

Vom Fluß herauf schrie die Sirene eines Dampfers — man sah auch eine Schlange von Rauch in der Luft liegen, die langsam weiter und meerwärts gezogen wurde.

Das alles sprach zu der jungen Frau und tat ihr wohl und schien ihr beruhigend zu sagen: Dein Bereich ist nicht von einem Erdbeben zerstört, und du selber stehst fest noch mitten darin.

Nur nicht wieder diesen großen, sprechenden Blick sehen. — Nie wieder — darin war etwas gewesen — was? Großer Gott — was denn?

Entsette fie fich nicht vor einem Phantom?

Und als sie einmal sah, daß ihr Mann mit Agathe, Likowski, Marning und der rothaarigen, nicht mehr so völlig entzückend häßlichen Edith Stuhr zusammenstand, ging sie mit sicheren Schritten auf die Gruppe zu.

Bynfried verabredete gerade Segelpartien zur Borbereitung auf die Travemünder Woche. Denn wenn auch die "Klara" sich mit den Jachten ihrer Klasse, des Kaisers "Weteor" und der Kruppschen "Germania", noch nicht in einen Wettamps einlassen tonnte, weil Schiffer, Wannschaft und Besitzer sie noch zu wenig kannten, so wollte man doch bemerkt werden und als neue Erscheinung einen sehr guten Eindruck machen. In allen Sportzeitungen war es schon in freundlichen Notizen begrüßt worden, daß Herr Wynfried Severin Lohmann die auf der Germaniawerst erbaute Jacht erworben habe.

Fräulein Edith, deren Höhlichkeit schärfere Linien bestommen hatte, tanzte vor Begeisterung. Sie war zu allem bereit — wollte so eine Art freiwilliger Schiffszjunge werden, und weder Sturm noch Gesahr sollten sie erschrecken. Papa wurde einsach nicht gesragt, damit es ihm nicht etwa beikäme, es zu verbieten. Auch Agathe klatschte in die Hände: Ja, ja! Das konnte sehr lustig werden.

"Bas! Die gräßliche Natur! Das langweilige Meer! Plöhliche Geschmacksänderung?" spottete Likowski.

"Ach! — Sie! So 'n rauher Kriegsmann versteht nichts von den Bandlungen einer Frauenseele."

"Na, es freut mich immerhin. Natur — das ist doch wenigstens kein schlechter Geschmack!"

"Das sagt er mir! Als hätte ich je solchen", rief Agathe empört.

Litowsti lehnte für seine Person ab, an den Fahrten teilzunehmen, und sagte auch gleich — weil er wußte, er

half damit dem Kameraden — daß es Marning wohl ebenso ergehe. Denn wie lagen die Dinge? Sie lagen so, daß es noch in diesem Sommer zu etwas kommen werde! Sein Better, der Kapitänleutnant, war der gleichen Anssicht. Bor dem Herbst! Denn im Spätherbst lassen sich die Engländer auf nichts mehr ein. Wir sind ihnen mit unsern Torpedobooten überlegen, und deren erfolgreichstes Feld ist: Dunkle Herbstnächte. Das wissen sie da überm Kanal. — Nein, in solchen Zeiten und wo alle Nerven vor gespannter Erwartung bebten, da hatte er teinen Sinn für Sport.

"Ach Unfinn, es geht nicht los", sagte Sdith, zog höchst vertrausich Wynfried am Arm etwas beiseite und flüsterte: "Laden Sie nicht Hornmark ein, lieber Lohmann — nein — nicht? Ich will auch schrecklich nett gegen Sie sein — aber lassen Sie Hornmark weg. — Ich bin so bange, daß er anhält. — Das wär zu peinlich — wo man sich hier doch immer gegenseitig auf der Pelle sitt. — Er will ja nicht begreisen, das war doch bloß so'n Backstischstadium."

Alle hörten es.

"Nee," sprach Litowsti, "keine Bange nich, Fräulein Edith. — Hornmark hat mir noch gestern gesagt, er heiratet bloh, wenn er 'ne sehr gediegne weibliche, schöne Frau kriegt."

"Na," lachte Ebith, "also gerade so'n Mädchen, wie ich bin." . . .

Und alle lachten mit.

Rlara hatte ein Gefühl: Wie tut das wohl — all diese Banalitäten — es schien so zu beweisen, daß nichts aus den Fugen sei. — Und sie sagte, daß sie gelegentlich auch mitsegeln werde, in der Regel freilich sei sie durch ihr Kind und ihren Schwiegervater gebunden. — Und sie horchte dem Klang ihrer Stimme nach, und er war ihr wie ein fremder Lon.

Sie fühlte: Das große, sprechende Auge sah an ihr vorbei. — Und sie hätte nicht gewagt, seinen Blick zu suchen.

Belche qualvolle Unerklärlichkeit — was ftand benn zwischen ihr und ihm? Sprach sie nicht oft heiteren Gemüts mit ihrem Schwiegervater von diesem Mann — gerade ihn vor allen preisend und glücklich dem Lob horchend, das der alte Herr für ihn hatte?

Und wenn sie dann mit ihm zusammen war, brannte in ihrer Brust diese nervöse Angst? Der Entschluß wallte in ihr auf: Ihn nicht mehr zu sehen.

Und ihr war, als muffe fie schon jest auf ber Stelle fliehen. . . .

Sie sprach etwas undeutlich davon, daß es die Zeit sei, wo sie dem Schwiegervater gute Nacht sagen müsse... er zog sich ja immer früh zurück... Sie lief, als peitsche sie wer, und kam atemlos im Haus an und suhr hinauf.

Der alte Herr war still. Richt müde — aber als sei er satt vom Tag. — Er mochte gern noch einsam bedenken, wie reich er nun geworden.

Da kam die junge Frau. . . .

"Kind," schalt er, "so außer Atem. . . . Und so elend siehst du aus — was ist denn das — ich dachte schon immer bei Tisch: Was hat denn Klara." . . .



Sie legte die Wange facht auf seinen Scheitel und ihren Arm um seine Schulter.

"Es war wohl ein bischen viel . . . . fagte fie leise, "ich hätte die Feier lieber im kleinen Kreis gehabt."

"Ich auch — aber das ist Wynfried. Man muß ihm zu Willen sein." . . .

"Oh ja — immer — immer", sprach Rlara.

Ganz unbeweglich blieb fie so stehen, mit ihrem Kopf herabgeneigt auf das Haupt des Alten — lange — lange.

Wie tat das wohl — gab solchen Frieden. — —

Un diesem Abend verlobte sich das älteste Fraulein Thürauf doch noch mit Herrn v. Brelow. Er bat den Generaldirektor und seine Gattin um ein Gespräch. Und auf einem etwas melancholisch von einer Traueresche überhangenen Sigplag, im nüchternen Schatten wurde die Angelegenheit verhandelt. Der Freier in seiner schönen, aristofratischen Erscheinung, mit den schon angegrauten Schläfen und dem forgenvollen Musdrud, fprach: "Ihre Luife, meine gnädige Frau, und ich, wir haben uns lieb. Ich weiß, daß Luise auf keine Mitgift zu rechnen hat. Sie sprachen es oft aus, herr Generaldirektor, und auch Luise hat es mir so ausdrücklich bestätigt, daß wir von vornherein miffen: Wir muffen mit dem bescheidenen Los zufrieden sein, das ich ihr bieten tann. Und da Ihre Tochter in ihrer prachtvollen Charafterfestigkeit und anspruchslosen Urt mir gesagt hat, fie könne ohne Lugus leben und bewerte eine herzlich friedliche Che höher als Glanz, so hoffe ich, daß Sie, herr Generaldirektor, und Sie, gnädige Frau, uns Ihre Einwilligung nicht vorenthalten werden."

Die wunderhübsche Frau drückte sogleich gerührt mit der Linken ihr Spikentüchlein gegen die Augen, während sie mit ausdrucksvoller Geste ihre Rechte Herrn v. Brelow entgegenstreckte, die er verehrungsvoll tüßte.

Der Generaldirektor besah seine Hände, schien zwei Sekunden nachzudenken, schlug plöglich die kühlen Augen auf und hatte ein leises, ironisches Lächeln.

"Darf ich als Bater ein wenig präzisere Angaben über dies bescheidene Los erbitten?"

Herr v. Brelow errötete. Er war aus stolzem Haus. Sein Bater hatte es herabgewirtschaftet. Dies mar tein kleiner Augenblick für ihn. Als Mann von Berg und Ritterlichkeit hatte er lieber erklärt: "Ich biete Ihrer Tochter eine große Stellung", und er mußte fagen: "Der junge Graf Prant ift erft 23 Jahre alt, von robuster Gesundheit, unheilbarer Ibiot. Das missen Sie. Ich darf hinzusetzen: Vormünder und Agnaten sind mit meiner Udministration so zufrieden, daß ich meine Stellung als lebenstängliche ansehen darf. Sie wissen auch, daß Schloß Prankenhorst verschlossen dasteht, und daß ich das Ravalierhaus als Wohnung habe. Es ist geräumig und murde, völlig eingerichtet, einer Familie eine durchaus ftandesgemäße häuslichteit bieten. Ich habe frei: ein Reitpferd und zwei Wagenpferde. Ferner alle Erträgniffe bes fehr großen Gemufegartens und für bie hauswirtschaft ein natürlich abgegrenztes Quantum von allem, was der Stall, die Meierei und die Scholle tragen und die Jagd bringt. Bas ich dazu an barem Gehalt habe, ift freilich fo bescheiden, daß ich die Ziffer vor einem

Mann, wie Sie es sind, nicht aussprechen mag. Aber Luise tennt sie und meint, wir würden uns durchaus das mit einrichten — sie will gern sparen."

Das ironische Lächeln auf dem tlugen Gesicht des Zuhörers war noch deutlicher geworden. Aber es war nicht von jener Art Ironie, die verletzt. — Frau Thürauf tannte dies Lächeln. — Und es weckte auf ihrem Gesicht den Resler strahlender Vorfreude. . . .

"Sie sind Idealist, Herr v. Brelow", begann er. "Aber glauben Sie nicht, daß wir Männer der Großindustrie und der Naturwissenschaft dafür kein Berständnis hätten.

— Wir brauchen selbst einen starken Posten Idealismus — ohne den kann kein Sterblicher schaffen. — Aber immerhin. — An Ihrer Stelle würde ich doch eine große Mitgist, eine wohlhabende Heirat gesucht haben. — Natürlich, ich bin kein armer Mann. — aber Luise hat zu viel Herz und Sie — taziere ich — zu viel Vornehmheit, um auf eine Erbschaft zu rechnen, die noch zwanzig Jahre und länger ausbleiben kann."

"Ich sagte schon: Wir haben uns lieb, Luise und ich", antwortete Brelow kurz — ja schroff.

"Also benn ja — und von ganzem Herzen. — Und ich sehe: Weine Frau brauche ich nicht zu fragen, ob sie auch einverstanden ist!"

Er stand auf. Denn er sah zwischen dem Gebüsch, das ben Weg zu diesem triften Wintel geleitete, die Gestalt seiner Altesten herantommen. Bresow erhob sich auf der Stelle auch.

"Da kommt Luise. — Und noch was — Herr v. Bresow - halten Sie mich nicht für 'n Schauspieler ober Boseur - meine Frau und ich waren eins darin: Die Kinder bescheiden erziehen! - Bu große Gewohnheiten haben noch keinen Menschen das Leben erleichtert. — Und die Gefahr lag zu nah, daß mal Mitgiftjäger fich ranmachen könnten. Meine Mädels taugen was! Das barf ich fagen! Sie sollen aus Liebe geheiratet werden. Nicht als Eisenprinzessinnen auf 'n Hochzeitsmarkt kommen. — Na! — und ich seh Sie ja nun — Sie und Quise - Sie wollen zufrieden sein mit den Früchten des Feldes. . . . Schön, fehr schön! - Aber ich möchte benn doch, daß es die Früchte der eigenen Felder meines Schwiegersohnes mären. — Ich denke, wir lassen mal durch 'n geschickten Mittelsmann anklopfen, ob der Herr Rommerzienrat Silberberg, der jest Ihr Stammgut hat, mit sich reden läßt." . . .

Da war auch schon Luise und hing an ihres Baters Hals, und Brelow stand bleich vor freudigem Schreck.

"Bitte, bitte," wehrte der Generaldirektor lächelnd ab, "es ist keine Mitgift! — Ich bin und bleibe ein Mann von Bort — schon allein, um dem dicken Pankow nicht den Triumph zu gönnen — durchaus: keine Mitgift! — bloß Hochzeitsgeschenk."

Aber als nachher das Brautpaar etwas steif und, von der neuen Lage innerlich sehr glücklich bedrängt, aber äußerlich verlegen, die Glückwünsche der Gesellschaft empfing, hatte Herr v. Pankow doch sein Pläsier.

Er ftieß mit dem Zeigefinger mehrere Löcher in die Luft, in der Richtung auf des Generaldirettors Weste zu, und lachte: "Wasdiese Eisenbarone kokett sind! Ich wollte unserm Freund Thürauf schon 'n Plat im Pankower



Nummer 40. Seite 1669.

Männerarmenhaus reservieren... Na, und nu hat es sich doch so zusammengeläppert, daß Fräulein Luise 'n kleines Rittergut zur Hochzeit kriegt. — Hören Se mal, Thüraus: Nehmen Se mir Pankow ab, und geben Se mir Ihren Bosten."

Und ftill bei sich dachte der dicke, joviale Mann: Breslow hat's natürlich gewußt, daß es Schwindel war mit dem Gerede von keiner Mitgift und so. —

Rlara umarmte die vor Glück ganz unsichere Braut und dachte immerfort: Sie lieben sich — sie lieben sich!

Welch ein Wunder, daß zwei aus Liebe sich zusammensfinden durften.

Bon nun an sah man jeden Nachmittag die weiße Jacht mit den gelbbleichen Seidensegeln und der flinken Mannschaften in den krebsroten Jacken die Trave hinabtreuzen, durch Biek, an Travemünde vorbei, hinaus in die freie Bucht, wo am Horizont sich Himmel und Meer trasen. Bei Flaute schleppte das Motorboot seinen toketten Bojennachbar weit hinaus.

Der Geheimrat sah es mit Staunen, daß der Juniorschef Wynfried Severin Lohmann jeden Nachmittag die Zeit dazu hatte. . . . Und er sah auch, daß sein Sohn in der frischen Seesuft, dem töstlichen Sport geradezu in erneuter Mannesschönheit aufblühte.

Er sprach mit Thürauf. Und der Generaldirektor gestand, daß Wynsried mit einer genialen Leichtigkeit und Raschheit arbeite, die denn doch das väterliche Erbe sei. — Ja, es gehe ihm alles noch slotter von der Hand — als schüttle er es nur so aus dem Ürmel. — Bei Beratungen traf er rasch den Kern der Dinge, auf die es ankam.

Was konnte sein Baterherz mehr ersreuen! Und dennoch — ihm schien, als halte Thüraus irgend etwas zurück — das war sonst nicht seine Art.

Er fprach auch mit Wynfried felbft.

Der lachte.

"Bater, du bist doch kein Programmensch. Auch die Art des Arbeitens ist was Individuelles. Weißt du, mir hat immer der große Gelehrte imponiert — Robert Koch soll's gewesen sein — der sich sein Leben so einteilte: Acht Stunden Arbeit, acht Stunden Schlaf, acht Stunden Berzgnügen. Kann man seine vierundzwanzig Stunden klüger einteilen?"

"Gewiß nicht", gab der Geheimrat zu und ermahnte sich in Gedanken, gerecht zu bleiben!

Weil sein eigenes Leben das eines Stiers im Joch gewesen war, brauchte seines Sohnes Dasein nicht ein ebenso brutales, unaushörliches Ringen mit der Arbeit zu sein. Und sein Sohn hatte ja auch eine liebe, holde Frau — ein Glück in der Ehe — das hatte er doch?

Dem alten Mann war seit einiger Zeit der Ausdruck in den strengen Zügen dieser jungen Frau so rätselhaft.

Was am Tauftag ihm zuerst so bünglich aufgefallen, dieser Zug von Abspannung, der fast nach verborgenem Leid aussah, der schien so tief eingezeichnet, daß er nie mehr wich.

So fieht das Glück nicht aus. . . .

Er nahm sich zusammen, hörte zu, was sein Sohn in fröhlich flottem Ton weitersprach.

"Ich kann wohl sagen — es macht Spaß, wenn man da so auf dem Werk sich abhett — rasche Entschlüsse sassen. — Gerade wie beim Segeln — man sieht die Bö kommen — es heißt umlegen — ja, da kommt es auf die Sekunde an. — Geistesgegenwart ist alles. In den Fingerspitzen muß man's haben, wann das Tau loder zu geben ist — und hart an der Gesahr des Kenterns vorbei — dann hat man so recht ein Gesühl von Lebensstülle."

Plöglich wußte der Geheimrat, was Thürauf in seinen Außerungen nicht mitvorgebracht hatte. . .

Das Sportgefühl, mit dem Wynfried der Arbeit gegenüberstand! . . . Sie war ihm keine heilige Sache. War nebensächlich.

"Nun," sagte er, vorsichtig die Worte suchend, "es ist doch wohl ein Unterschied. Arbest ist kein Sport."

"Ich meine doch beinah — wenigstens für uns, die wir es eigentlich nicht nötig haben."

"Eines Sports kann man überdrüssig werden. Der großen Aufgabe nicht." . . .

"Reine Angst, Bater," sagte er leichthin, "ich hoffe boch, sie bleibt mir immer interessant. Nur — ich will daneben noch was vom Leben haben."

"Ich bin der lette, dir das zu mißgönnen", versicherte der Bater.

Wynfried streichelte Rlara das haar.

Und in einem jähen Gefühl fand der alte Herr: auch nebenfächlich. . . .

"Ja, das Interesse an Severin Lohmann hat meine famose, großartige Frau in mir geweckt."

Rlara lächelte freundlich. . . .

Im Ohr des alten Herrn wedte dies Lob einen Nachhall. . . . Hatte er es nicht schon oft und oft gehört? Immer dies Rühmen der "famosen, großartigen" Frau? Hatte seines Sohnes Empfindung keine Auswahl an Worten?

Fort — fort — Gespenster — Grübeleien — fort. . . . Rlara war sacht hinausgegangen und kam nun mit bem Kind zurud.

"Na, du tleines Kerlchen", sagte Wynfried und sah sich aus Gefälligkeit gegen Klara das Kind an. — Es entwickelte sich so kräftig, es war so wundervoll gepflegt, daß man sich daran freuen mußte. Und es gewährte Wynfried auch Genugtuung, daß alle Menschen, die es sahen, es bewunderten.

Der alte Mann fuhr beinah zusammen — da war wieder ein Rachhall — aber er kam von weit her — aus Zeitsernen.

War das nicht eben die Stimme oder doch der Tonfall seiner Frau gewesen? Sagte sie nicht gerade so: "Na, du kleines Kerlchen", wenn die Wärterin ihr einmal den kleinen Wynfried zeigte?

O dieser Tonfall — durch den alles förmlich zur oberflächlichsten Nichtigkeit zu werden schien — in dem kein Klang von tiesem Gefühl mitschwang.

In seinem Gemüt gärten die neu erwachenden Sorgen so schwer, daß er sie nicht vor seinem Kind verhehlen konnte. "Sein Kind", das war ja die junge Frau.



Es war gegen Abend, und er faß schon wieder oben in seinem mächtigen Stuhl, als er sagte: "Ich muß dich fragen."...

Rlara kniete sogleich neben ihn hin — denn das war ja die Stellung, in der sie ihm am besten in die Augen und zu ihm emporsehen konnte. Er legte seine schwere Hand auf ihr Haar, und seine Augen blisten sie an.

"Haft du Kummer?"

"Nein, Bater."

"Du bift verändert."

Gie erblaßte.

"Wie follte ich es fein!"

"Haft du über Wynfried zu klagen?"

"Nicht. Gar nicht. Er ift immer fehr herzlich und rudfichtsvoll."

Er wollte weiter fragen: Bift bu glüdlich? Er wogte es nicht.

Er hörte die beruhigenden Antworten. Aber er hatte auch gesehen, wie sie erblaßte.

Und was unbestimmt in seinem Gemüt gärte, verbichtete sich zu dem Angstgefühl, daß seinem Haus Unbeil nabe.

"Rlara," fagte er, "hab Geduld mit ihm."

"Das brauch ich ja gar nicht. Ich habe ja über nichts zu klagen", sprach fie matt.

"Aber wenn . . . ja." . . .

Da raffte fie fich auf.

"Bater!" sprach sie fest, "was ich vor Gott geschworen habe, halt ich! Sonst wär ich nicht wert, dein Kind du sein." (Fortsetzung folgt.)

# Die Kraft der Vergangenheit.

Bon Felig Freiherrn von Stenglin.

Un der Boge der Begeisterung und Erhebung, die uns alle in dieser großen, schweren Zeit trägt, hat die Bergangenheit einen wesentlichen Unteil — die sooft bespöttelte Bergangenheit, über die gar mancher hochmoderne sich weit erhaben dunkte. Im vorigen Jahr feierten wir 1813. Noch klingt es in uns nach, was burch die Erinnerungsfeiern und die neubelebten Berichte aus jenen Tagen in uns wieder aufgestiegen war. Mochte es auch manchem etwas zu viel werden, es hat doch seinen unschätbaren Bert gehabt. Bie ba im Befreiungstampf alle für die gemeinsame Sache, für Baterland und Deutschtum sich einsetzen, das erfüllte in der Erinerung viele unter uns, besonders auch die Jugend, mit Schauern der Begeifterung. Die Ramen Blücher, Gneisenau, Scharnhorft, Stein, Arndt, Fichte weckten alte Rraft und Größe. Diefe Strome bes Bebentens an Opferbereitschaft und Todesmut find in die heutige Zeit übergegangen. Und 1870 steigt vor uns auf, da derselbe Feind uns zum Kampf reizte wie heute, der Feind, der uns durch vierzig Jahre hindurch keine rechte Ruhe ließ, weil wir als Sieger ihm altes deutsches Land zur Sicherung unferer Grenze abnahmen. Wir erinnern uns des alten Heldenkönigs, des Dreigeftirns Bismard, Moltte, Roon. Acht Entel Roons find jest in den Rampf gezogen. Ihr Kranz am Denkmal des Großvaters beweift, wie fein Bert in ihnen fortlebt. Ereigniffe aus jener Zeit werden veröffentlicht, wir betrachten uns wieder einmal die Bilder der Heerführer von damals. Bir erinnern uns der in jenem Rrieg neugewonnenen Einheit, erinnern uns der Helden aus allen deutschen Bauen, die für die vaterländischen Ideale von Beschlechtern ftarben. Das tann nicht vergeben.

Doch auch ältere Zeiten als die des vergangenen Jahrhunderts tragen für uns ihren Segen in sich. Oft ist gerade jeht darauf hingewiesen worden, daß der große Friedrich sich gegen eine Welt zu verteidigen hatte. Die Musikkapellen spielen neben dem Pariser Einzugsmarsch den Torgauer und Hohenfriedberger. Die Worte des großen Königs hallen in uns nach: "Ich werde gegen alle Regeln der Kriegskunst den dreimal stärkeren Feind angreisen, wo ich ihn sinde." Das ist der Beist der "Königin Luise", der "Goeben" und

"Augsburg". — "Wir Deutschen fürchten Gott und sonst nichts in der Welt! Un den Feind! Hurra!" so schreibt ein junger Krieger nach Hause. Wan führt in diesen Lagen die "Hermannsschlacht" und "Prinz Friedrich von Homburg" in den Theatern auf. Die Gestalten des Germanenfürsten, der das Heer des Weltreichs besiegte, und des Brandenburger Kursürsten, der einst am Khein sprach: "Aus unseren Gebeinen wird uns der Rächer erstehen" — grüßen aus der Bergangenheit.

Unfere Beschichte ift reich an martigen Bestalten, Die Treue bis zum Lod hielten. Herrliche Frauen waren die Mütter von Heldengeschlechtern. Doch nicht nur in der Erinnerung an Rriegshelden und Rriegszeiten liegt die Kraft unserer Bergangenheit. "Nichtswürdig ist die Nation, die nicht ihr alles freudig fest an ihre Ehre!" fagt unfer Schiller. Und auch das andere Bort ftammt von ihm: "Wir wollen fein ein einig Bolt von Brudern, in teiner Not uns trennen und Gefahr!" gemeinsame deutsche Kultur, die zu nicht geringem Teil auf Schiller und Boethe, auf Mozart und Beethoven beruht, nicht minder aber auf'unseren großen Belehrten, tühnen Baumeistern, wagemutigen Kaufleuten, tüchtigen Arbeitern — auch sie trägt uns in diesen Tagen. Unsere alten überlieferungen von Fleiß, Treue und Standhaftigkeit stehen uns dabei zur Seite. Mögen wir in manchem von schönen und großen überlieferungen abgewichen sein, wir erkennen fie als ben ibealen Grundzug unseres Wesens an. Wir schöpfen wie aus einem unerschöpflichen Born aus diefer Bergangenheit, wir richten uns auf an diefen Borbilbern. Mögen noch fo viele Fremde Erbauung in Banreuth suchen - zu uns sprechen sie doch anders, diese Riesengestalten der germanischen Urwelt, die ein Bagner uns in einer neuen Runft lebendig machte, in einer neuen Runft, die doch aufs tiefste in uns, den Nachkommen der Alten, wurzelt.

Aber nicht nur Menschen wirken in uns nach. Heute kann man wirklich sagen, daß die Steine reden. Unsere Dome, unsere Schlösser, unsere Rathäuser, unsere Denkmäler auf dem Niederwald, auf dem Teutodurger Wald, dem Kyfshäuser, in dem der alte Barbarossa einst auf die Wiederkehr von des Reiches herrlichkeit wartete,



das grandiose Denkmal der Bölkerschlacht bei Leipzig, des Bismard in hamburg und viele andere Zeugen großer Beiten und Taten — fie tommen jest mehr als je zu ihrem Recht. Und unfere Lieder führen uns in die Schlacht. Luthers "Ein feste Burg ift unser Gott" läßt die Bergen erschauern, zu fturmischer Begeisterung reißt uns "Die Bacht am Rhein" hin, der Sang von 1840 und 1870; "Deutschland, Deutschland über alles — Deutsche Frauen, deutsche Treue" - es ist uns Stola und Mahnung. Sanfter klingt uns "D Strafburg, du munderschöne Stadt" ins herz; heut gilt es, Stragburg und die ganze deutsche Westmart aufs neue zu verteidigen und für immer zu gewinnen. Wir alle aber tennen und lieben das Uhlandsche Gedicht von jenem schwäbischen Fürsten, ber fein haupt getroft "jedem Untertan in den Schoß" legen konnte; klingt es nicht auch davon nach in diesen großen Tagen, da unsere Fürsten mit bem einsachen Arieger gemeinsam vor den Feind ziehen? Ja das ist der Segen, der aus der Bergangenheit in uns nachwirkt, uns erhebt und trägt. Und mich dünkt: das, was die letzten Jahrzehnte fürs arbeitende Bolk erstrebten durch die sozialen Gesetze, die Arankheit und Siechtum mildern — es war, mag man's nun klar erkennen und zugeben oder nicht, nicht ohne Einsluß auf den erhebenden Zusammenschluß des ganzen deutschen Bolkes in allen Schichten, wie wir ihn jetzt erleben dursten.

Mögen wir in den schweren Prüfungen der Gegenwart durch unser ganzes Verhalten neue Werte schaffen, die auch einst auf unsere Nachstommen als "Araft der Vergangenheit" nachwirten und ihnen Segen bringen, wie uns die Altvordern! Sie alle sind lebendig geworden und stehen als Wehr und Waffe neben uns, ein unzähliges Heer, unser bester Verbündeter!

## Die Berliner Feldpostsammelstelle.

Bom Beheimen Boftrat Groffe. - hierzu 5 Spezialaufnahmen ber "Boche".

In Friedenzeiten besteht die Haupttätigkeit der Boft darin, die ihr anvertrauten Sendungen nach dem in der Aufschrift vom Absender bezeichneten Bestimmungsort zu befördern. Im Rriege tritt an die Post außer= dem die - ungemein schwierige -- Aufgabe heran, bei allen Sendungen an die im Felde befindlichen Truppen zunächst den Bestimmungsort jeder einzelnen Sendung zu ermitteln und diese Feldpostsendungen dann dem Empfänger in Feindesland zuzuführen. Um dies zu ermöglichen, find im Reich bei Eintritt der Mobilmachung besondere große Bostbetriebstellen, fogenannte Bostsammelftellen, eingerichtet worden, benen die heimatlichen Poftanftalten die aufgelieferten mobilen Feldpostsendungen fogleich zusühren, und die ihrerseits alle Unterlagen barüber erhalten, für welche mobilen Militärbehörden und mobilen Truppenteile die ein= gelnen Feldpoftanftalten ben Boftbienft mahrnehmen. Damit find die in Deutschland vorhandenen 42 000 Bostanstalten ein für allemal jedes Zweifels über die Leitung aller diefer Sendungen enthoben. Die Bostfammelftellen nehmen die bei ihnen verarbeiteten Reldpostbrieffendungen in besondere Brieffartenschlüffe (Brieffade) auf, die täglich mehrmals an dazu beftimmte, nahe der Grenze gelegene Reichspoftanftalten ("Leitpuntte") meitergesandt merden, um auf den hier entfpringenden Etappenstraßen durch Organe der Feldpost den Feldpoftanstalten zugeführt zu werden, für bie fie bestimmt sind. Die Bostiammelstellen stehen dergestalt mit allen Feldpostanstalten des Feldheeres in dauernder Berbindung. Jede Postsammelftelle hat ihr abgegrenztes Zusuhrgebiet. So bearbeitet die Berliner Postsammelftelle die in den Oberpostdirektionsbezirten Berlin, Potsdam, Frantfurt (Oder), Diegnig und Stettin aufgelieferten Feldpoftfendungen. Beitere Postsammelstellen befinden sich in Breslau, Bromberg, Raffel, Röln, Danzig, Dortmund, Frantfurt (Main), Hamburg, Karlsruhe (Baden), Leipzig, Straßburg (Elf.), ferner in Landau (Pfalg), München und Burgburg sowie in Stuttgart.

Ein Besuch der Berliner Bostsammelstelle, die in baderei-, Etappenbaderei-, Provianttolonnen und Fleisch= ber Ludenwalder Strafe in einem stattlichen Gebäude transportsormationen. Sind die Brieffendungen nach

des Bostverladebahnhofs am Gleisdreied untergebracht ift (Abb. 1), gewährt ein lehrreiches Bild. Bir feben, wie zunächst die ankommenden, durchweg umfangreichen Brieffade - es sind täglich beren gegen 1000 in der fogenannten Ausschüttestelle geöffnet und entleert werden. Sierbei werden die Feldpoftfendungen nach drei großen Gruppen getrennt: nach einfachen portofreien, alfo bis 50 Gramm ichweren Feldpoftbriefen und den Feldpositarten, zweitens nach den schwereren Beitungsbriefen (postalisch "Langholz" genannt), drittens nach den bis 250 Gramm schweren Rartonbriefen, Schachteln und anderen Sacftuden. Die Sendungen gelangen hierauf zu den fogenannten Grobfortierstellen (Abb. 2), wo fie der allgemeinen Urmee-Einteilung entfprechend nach hauptgruppen fortiert werden, alfo nach Sendungen an das Große Hauptquartier, an die Garde, an Jäger- und Schütenbataillone, an Linien-Infanterieregimenter, an Linien-Feld- und -Fußartillerie, Linientavallerie, Erfatformationen, Bertehrstruppen, Gifenbahnformationen und Munitionstolonnen, ferner an alle Stabe vom Brigadestab ausmärts, an banrische Truppen, an die Etappeninspektionen der Armeen und an die Sanitätstruppen.

Manche von diesen Saupttruppen des Grobsortiergeschäfts gliedert sich außerdem noch in eine mehr oder weniger große Bahl von Unterabteilungen, fo beispielsweise die Gruppe Linienkavallerie in Dragoner, Ulanen, husaren, Jäger zu Pferde, Schwere Reiter- und Besonders zahlreich sind die Rarabinierregimenter. Unterabteilungen der Gruppe "Bertehrstruppen". Bier haben die Beamten allein ichon beim Grobfortieren zu unterscheiden: Linien-Pionierregimenter, Linientrain und Etappentrain, Telegraphenbataillone, Telegraphenabteilungen für die Urmeen und für die Urmeetorps, Etappentelegraphen, Maschinengewehrabteilungen, Luftfchiffer-, Flieger-, Funterformationen, felbständige Radfahrertompagnien, Fernsprechabteilungen, Fuhrparts, Magazinsuhrparts, Etappensuhrparttolonnen, Brüdentrain, Rraftwagenformationen, Pferdedepots, Feld-badereis, Etappenbadereis, Proviantfolonnen und Fleisch=





1. Abgang eines Feldpoftverfands.

diesen allgemeinen Gesichtspunkten grob sortiert, so geslangen sie in die Feinsortierstellen, wo sie nach den einzelnen Regimentern getrennt, dann in Offiziers- und in Mannschaftsbriese geschieden und hierauf dann die Mannschaftsbriese noch weiter nach Bataillonen, Batterien, Eskadrons und Kolonnen getrennt werden. Diese Arbeit des Feinsortiergeschäfts ersordert bei der Bersliner Postsammelstelle allein über 200 Beamte, das ist der vierte Teil des derzeitigen Gesamtpersonals dieses Amtes, das seinen Betrieb, nebenbei bemerkt, Ansang August mit 20 Kräften begann. Die seinsortierten und

hierauf abgebundenen Sendungen nehmen, bevor sie bei der Bersachungstelle (Abb. 5) in die abgehenden Beutel kommen — wobei allein 80 Beamte mitwirken — von den Feinsortierstellen ihren Meg zur Bundebeschreibstelle (Abb. 3). Hier wird für jedes der Taussende von Briespostbunden und der vielen Tausende von Kartonbriesen auf Grund des Feldpostleitmaterials, der sogenannten Feldpostüdersicht, die zuständige Feldpostanstalt ermittelt. Dabei ist immer vorausgesetzt, daß die Ausschrift auf den Sendungen an sich vollständig ist, daß sie also außer dem Ramen und der

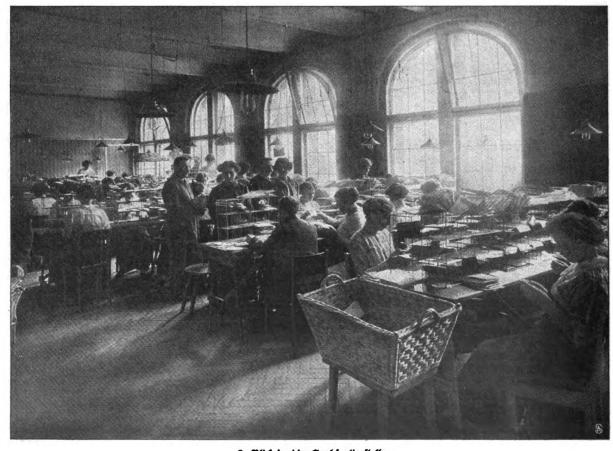

2. Blid in die Grobforfierftelle.



Dienststellung des Empfängers auch die genaue Bezeichnung seines Truppenteils nach Armeetorps, Division, Regiment, Bataillon und Kompagnie enthält, und daß dabei auch noch genau zum Ausdruck gebracht ist, ob es sich um einen Linienz oder einen Reservez, Ersatz, Landwehrz bzw. Landsturmtruppenteil handelt.

mangelhaft beschriftet. Außerdem sind bei diesen Sendungen die angewandten Berpadungsmittel vielsach höchst unzulänglich, so daß die Sendungen nicht nur selbst beschädigt, sondern auch andere Feldpostsendungen dadurch in Mitseidenschaft gezogen werden. Um welche Mengen mangelhaft verpackter Feldpostbriese



3. Bundebeichreibstelle. Oben: 4. Abgehende Tagespost für die Urmee des Kronpringen.

Leider lassen die Aufschriften der Feldpostbriessendungen in dieser Hinsicht noch sehr zu wünschen übrig, so daß den Postsammelstellen hieraus viele zeitraubende Mehrarbeit erwächst. Besonders fällt dies bei den Kartonbriesen ins Gewicht. Hier sind noch immer zwei Drittel aller Sendungen von den Aussieseren

mit Wareninhalt es sich dabei handelt, kann ziffernmäßig auf Grund einer Zählung belegt werden, die die Berliner Sammelstelle kürzlich vorgenommen hat, und die zugleich einen Begriff von dem Umsang des Berkehrs liesert, der sich bei ihr tagtäglich und dabei glatt, also ohne daß Reste bleiben, abwickelt. Danach





5. Berfadungftelle.

sind bei diesem einen Amt an einem Tag mit normalem Berkehr 363 700 Feldpositriessendungen zugegangen und bearbeitet worden, die in über 900 umsangreichen Briessächen an die Feldpostanstalten weitergesandt wurden. Bon diesen Briessendungen bestanden 265 000 in gewöhnlichen Feldpositriesen und Feldpositarten, 27 600 in schweren Zeitungsbriesen (Langholz) und 71100 in Karton- und anderen Briesen mit Wareninhalt. Nicht weniger als 2100 dieser Kartonbriese gingen dabei schon bei der Postsammelstelle beschädigt ein und mußten an die Ausgabepostanstalten wieder zurückgesandt werden, da es der Postsammelstelle unmöglich ist, Sendungen in dieser Zahl täglich neu zu

verpacken und zu adressieren. Es darf daher, wie schon wiederholt in der Presse von zuständiger Seite, so auch hier wieder das dringende Ersuchen an das Publikum — im eigenen Interesse der Absender wie in dem der Empfänger — gerichtet werden, die Feldpostbriese so dauerhast und start zu verpacken, daß der Inhalt vor Berlust und Beschädigung geschützt bleibt. Das gleiche gilt von der Bitte, die Feldposissendungen nicht nur deutlich, sondern auch vollständig zu adressieren und zu dem Zweck nur die amtlich herzgestellten Feldposissarten und Briefumschläge oder die von der Privatindustrie gesertigten mit gleichem Bordruck zu verwenden.

## Mobilmachung.

Stizze von hans von Rahlenberg.

Das junge Ding rannte den Geheimrat beinah um in der Straße, einer unruhigen Straße des Westens. Heute war sie doppelt unruhig — selbst inmitten der aufgeregt slutenden Menge, zwischen Fuhrwerken, Schutzleuten, um Extrablätter geknäulten Menschen und schreienden Berkäusern bemerkte man die Kleine und ihre Eile. "Onkel Geheimrat! Onkel Geheimrat!"

Sie fiel fast gegen seine Schulter, das Hündchen war durch seinen Arm geschlüpft, eh er sie nur erkannt hatte, sie atmete hastig, das Gesichtchen glühte: "Ich glaube, der Schutzmann denkt, ich hätte gestohlen! Dir mußte ich's sagen! Ich hielt es nicht aus, wie ich dich von rückwärts erkannte — den grauen Rock" —

... "Den frummen Rücken und den weißen Schopf."
"Oh, der Rücken ist gar nicht frumm. Und der Schopf — na, ein bischen silberblond — aber so dicht noch, ganz borftig! Nur — Onkel — heut abend benk dir — eh er zu seinem Truppenteil abgeht — sein Regiment marschiert am siebenten Wobilmachungstag — Hans — Izens Bruder" —

"Was ist mit Fräulein von Werneburgs Bruder?" Der Geheimrat lächelte, er konnte sich ungefähr denken, was dem Oberleutnant Hans von Werneburg bevorstand.

"Kriegstrauung! Getraut werden wir, Hans und ich! Richt mai Berlobte. Wir durften's ja nicht! Mutter wollte es nicht. Ise ist so gut, sie opfert sich für uns. Und Mutter — die Kommerzienrätin, Hans und ich nennen sie immer die Kommerzienrätin — weil doch nun Krieg ist — die Begeisterung — Prinz Osfar und Hans muß fort, er wird Helbentaten verrichten, er erobert Paris —. Im ersten Ansturm hat die Kom-



Nummer 40. Seite 1675.

merzienrätin nachgegeben! Eine gute Borbebeutung, was? Isse hat so schön gesprochen! Isse war ein Engel! Sogar von einer Jugendliebe von Mama hat sie gewußt. Der war vor Apia mit umgekommen. — Beh, Onkel, so freu dich doch! Gratuliere doch!"

"Ich gratuliere, und ich freue mich. — Wie lange

tennst du Leutnant von Berneburg?"

"Das ist so eine rechte Bormunds-Onkelfrage! Laß mal feben - hans? Uber feit ewig! Borigen Binter machte er bei uns doch Besuch. Und durch Isse — ja, hans war doch Ilses Baby, ihr Sohn!"

"Fräulein von Werneburg wird fehr einsam bleiben."

"Ilse ist einfach tipptopp! Famos, meine ich! Ontelchen, folden Charafter wie Ilse haben teine brei Mädchen auf der Belt! Beh, das weißt du felbft!"

"Ich weiß es."

"Hundertmal hätte sie heiraten können, hat bei ihrem Buben, dem Hans, ausgehalten. Nun, er ift auch da= nach! Denke dir, so verliebt mar er in die eigene Schwester, daß er überhaupt vor mir nie ein Mädchen angeguckt hat! Ilse sollte seine Erzellenzschwester werden, für ihn als tommandierenden General die Honneurs machen!

"Ihr springt ichnell!"

"Und ob! Erft die Rommerzienratin im Sturm genommen - Die Urme, bon brei Seiten zugleich wie das Baterland überrannt, hatte einen schlechten Stand. Nicht wie das Baterland! Das hat eben Hans und seinesgleichen — lauter goldige, prächtige, lustige und todestreue hänse! Millionen davon! Also die Rom= merzienrätin mar windelweich geworden, schwor, daß fie mich opfern mußte und wollte. "Opfer nennt fie mich — ach, die Armste! Ise predigte mit Menschen- und mit Engelzungen, Ise stellt das Kommigvermögen. Nun, ein zweiter Sturm auf die Rommerzienrätin gilt bem Puntt! - Seut nachmittag Standesamt und Pfarrer um fechs. Unfer alter Superintendent Gläside. - Du siehst in mir die feldmarschmäßig ausgerüstete Offiziersfrau, mobil und triegsbereit wie Seiner Majestät Urmee und Flotte! - In drei Tagen! Die andern Schneden brauchen acht und zehn."

"Rind! Rind! Geschwindigteit ift löblich. Aber die Ehe" -

"Ift eine höllenernfte Sache, ein Bürfelspiel, ein Bagnis, ein hindernisrennen — eine Niete, was weiß ich! Bir benten eben nicht. Bir fpringen hinein. Bir find drin. Wir und das Baterland!"

Sie kniff seinen Urm, sie konnte nicht anders. "Und froh find wir dabei! Bonnig ift's! So ohne Befinnen. Da, wie das losging mit Ultimatum und Rumor rings= um, dachte ich fofort: hans! hans dachte: Dot! Dente dir, er tennt den Namen Dot, Dorothea mare viel zu lang zu denken gewesen. Lor dir siehst du heute abend um acht Uhr Frau Dorothea von Werneburg, geborene Rorn — gnädige Frau, bitte! preußische Offiziersfrau, attiv, Gatte im Feld, dirett vor Paris! Intereffant, mas?

"Aber auch ernsthaft, Ontelchen — gang tief brinne, bir will ich's geftehen, bin ich nämlich todernsthaft. Ich fah, daß Ilse geweint hat, ehe fie uns zusammengab. Auch die Kommerzienrätin tupfte — das hat nicht viel zu fagen, bloge Bohlerzogenheit! Ich fürchte, fie wird mir hinterher noch viel Manieren beibringen. Aber Ilfe, -. Ihr feib fo jung, fagte fie. Gerade weil wir jung find, ift's schön und recht! Alldeutschland ift jung,

mobil. Mobil ist ein luftiges Wort. Mobil! Ich sage, luftig ift's, ftolz und froh! Um Sonnabend ift er fort, Onkelchen, dann hab ich meinen Freudenvorrat nötig. Und alle lieben Menschen brauche ich dann — dich und Ilfe."

"Wir werden nicht fehlen. Gottes Segen, Rind! Bott fegne euch! Ihr tut recht."

"Ich wußte, daß du es sagen würdest! Auch Ilse sagte es: Ihr tut recht. — Onkelchen, wie lange muffen die Menschen unrecht und nichts Rechtes getan haben, daß sie auf einmal alle so wissen und so klar sehen. Marsch! Drauf! Los! Dran! Heut hört man nichts anderes. - Dh, es ift eine herrliche Zeit, ein munder= volles Erleben! Ich lebe. Ich hab ihn lieb! Wir Heute — Ja, denke mal, was das heiraten heute! sonst gemeint hatte! Auftritt mit der Kommerzienrätin jeden Tag, Tränen, Purren — ich wurde barmherzige Schwester, Hans läßt sich nach Afrika verschicken. — Isse, gequälf, sucht zu vermitteln. — Bom ersten Augenblick an war Isse für uns! Bersäumt nichts! Keinen Tag! Und seid glücklich! - Ontelchen, warum wohl Ilse eine alte Jungfer geworden ist? Sie hat so prächtige, vernünftige Unsichten, folden Schneid! - Ich, wenn ich Bermundeter ware, fiel nur gern in Ilfes hande — gute, ftarte und hilfreiche Frauenhände!"

"Das find fie!" fagte ber ältere Mann marm. "Gott fegne sie in all ihrem Tun!"

"Du, Onkelchen," das junge Ding hüpfte unter feinen Urm, "ich bin fo gludlich! So ohne Wenn und Aber, so bumssicher, tödlich ernstlich glücklich! Glüdlich für ein langes Leben, und wenn ich hundert Jahre alt werden sollte und das Glück nur diese drei Mobilmachungstage gedauert hätte! Ja, so glücklich, bente ich mir, ift ber Solbat in ber Schlacht, ber weiß, daß es ein Sieg ist — und stirbt. War doch ein Sieger - ein Held! Für immer! Reine Enttäuschung, kein Rückzug und lahmer Friede hinterher. Im Siegesmoment. Das hoffen die alle, das ist vom Leben das Schönfte. Ja, das Allerschönfte!" -

Da stand er allein wieder. So schnell wie sie getommen, mar fie ihm weggeschlüpft, wintte noch und grüßte aus dem Getriebe, hatte tranenhelle Augen, und der junge, blühende Mund lachte.

"Glück!" Der grauhaarige Mann wiederholte bas Wort leife und senkte dabei den Ropf, als ob er ein heiliges Wort spräche: "Das ist das Glück!"

Auf einmal fühlte er auch in feinen Abern ben rascheren Schlag, etwas dehnte und zog an seinem herzen, eine große Befreiung, ein brangendes Werben, das Wehen von herber, weiter Bergluft. Er war ja doch noch nicht alt, nur alt geworden, bequem und matt und mutlos.

Warum war man mutlos und bedachte heute das Morgen oder legte vor in das tommende Jahr, forgte, rechnete, zweifelte?

Solch ein Zweifler, ein Unschlüssiger war er geworben. Durch die harte Jugend, die Tagesfron, den mühfälig langfamen Aufftieg wird man es. Ja, eine Enttäuschung, ein Schweres war hinzugekommen — ber kaltherzig berechnete Berrat einer Frau, der er, der schwerblütige Zauderer, verschwenderisch und überrasch hand und herz geschenkt hatte. Jene mar vor vollzogener Scheidung, auf feinen Ramen noch, geftorben; empfindliche, fo peinlich gewiffenhafte Menichen leiden

Digitized by Google

Und doch wußte er eine Frau, mit der er selbst von diesem heimlichsten Leid sprechen konnte. Ja, sie war verständig, war klar und treu — eine rechte Frau! Nichts weiter. Der Mann wußte plöglich, wieviel das war.

Ise Werneburg gab ihren Bruder, den Jungen, her. Ohne Zögern gab sie ihr Liebstes, den Lebensinhalt, an das Glück, das blutvoll junge Kind mit den lachenden Lippen und den Sternenaugen.

Sie blieb zurück, sie war nicht jung und war einsam wie er. Seine gute Freundin, die beste Freundin! — Freundin?

Durch die siebernde, wogende, lachende, schreiende und gestitulierende Wenge schritt der grautöpsige Wann mit jugendlich schwunghafter Bestimmtheit. Ganz geradeaus. Wan grüßte ihn östers, Leute schwenkten ihm Zettel mit Reuigseiten entgegen — Rußland — Frankreich — England — England auch? Und alles hatte doch nur einen Atem, eine Seele. Er war ein seliges, geschobenes Teil davon, vom Ganzen, das ihn pseilgerade und vorwärts schob. Immer vorwärts — gebankenlos, maschinenhast sicher. Wie die Flutwelle trägt. Wie die Brandung.

Der Bille lebte; wie Eisentrunt trant er sich ein, ftraffte die Glieder und fteifte den Nacken.

Der Geheimrat sah anders aus als sonst, als er bei Fräulein von Werneburg, bei der Freundin, eintrat.

Er hatte plöglich blaue Augen und die Hand eines Mannes, der fassen und halten kann.

Und Isse Werneburg, die Schwester, durchlebte ihre schwache Stunde, nach der Ueberwindung, nach dem Sieg. Sie hatte geopsert und wollte nun nichts mehr sein als erbarmende Liebe für sie alle, für die ganze leidende und unselige Menscheit. Ja, den Fluch wollte sie versuchen zu wenden, mit ihren schwachen Händen segnen, wo gehaßt wurde!

Der Mann nahm diefe segenbereite Hand — ihr grauer, müder Freund durch viele Zahre, der immer still, ein wenig überempfindlich und peinlich korrekt war.

"Isse," sagte der Mann, und seine Stimme schwang vom Stahlklang draußen, von der großen Zuversicht und lebendigen Wärme, "Isse, wir sind zwei Einsame jett! Wir haben uns lange gekannt, und immer habe ich bei Ihnen Frieden, Zuspruch und Heilung gesucht. Ich suche heut mehr. Ich suche einen Menschen sür mich. Und ein Weib. Ein Weib, dem ich noch der Mann sein kann, Schutz und Kraft. Isse, da draußen brauchen sie jett solche Männer. Ich brauche eine Gewißheit hier, meinen sicheren Hasen. — Nur noch Landsturm, Mädchen! Auch den ruft man aus. Sag mir ein gutes Wort, ein Abschiedswort und ein Trostwort! Ich war ein Träumer geworden, ein Unentschlossener und ein Krüppel. Heut wurde ich wehrhaft. — Sagst du noch ja?"

Und die Braut, deren Scheitel licht zu werden anfing, legte die Hand in die seine. "Für den Landsturm, ja, für die Berteidigung und für den Ernst! Ja, Ernst!"

# -00 Auf Posten. 00

Durch die laue Sommernacht Ging ich still in Träumen,
Märchenheimlich slüstert es
In den alten Bäumen,
Märchenheimlich murmelt es
Aus dem kleinen Bache,
Und der Mond, mein alter Freund,
hält getreulich Wache.

Da marschiert es sich so gut, Sast vergehn die Sorgen, Wie verweht ist Raum und Zeit, Gestern, heut und morgen — Wie verweht ist Glück und Leid All der Erdentage, Und zu milder Wehmut wird Jedes Schmerzes klage.

Horch! Da klingt's vom Lager her, Erst verträumt und leise, Aber dann mit Zaubermacht Eine alte Weise... Klingt ein Lied vom Heimatland Aus den Jugendtagen, Das mein junges, wildes herz Oft in Bann geschlagen.

Und es weckt in meiner Brust,
Was schon lang begraben,
All das Glück und all die Lust
Aus den sernen Tagen.
Heimat! Heimat! — Und mein Herz
Steht in hellen Slammen —
Was das Leben jäh zerstört,
Wieder ist's beisammen,
Und so manchen stummen Mund
Hör ich wieder sprechen.
Still! Sei stark, mein armes Herz,
Nicht vor Sehnsucht brechen!

Mutig weiter durch die Nacht — Mond auf meinen Wegen — Halt getreulich meine Wacht, Sest sie hand am Degen. Kameraden, schlaft getrost, Ich halt für euch Wachel — Märchenheimlich murmelt es Aus dem kleinen Bache... paul Bliß.



### Inhalt der Nummer 41. Tie fieben Jage ber Boche 1677 Deutschland und ber 3flam Der Weltrieg. (Mit Abbildungen). Bilder vom Tage. (Potographliche Kusnähmen.) Die Reounche des Sirdars Jindernisse in Felndessand. (Mit 6 Abbildungen) Frauen und Kinder als Gelseln in Frankreich. Bon Holde Zink. (Mit 1 Abbildung) Stille Heiben. Roman von Ida Bon-Ed (10. Forisegung: Soziale Hilfsarbeit im Kriege. Bon Konrad Maß, 2. Bürgermeist:r in



### Die sieben Tage der Woche.

30. September.

Das Große Hauptquartier meldet, daß auf dem westlichen Kriegichauplatz nördlich und südlich Albert vorgehende überlegene seindliche Kräfte unter schweren Berlusten für sie zurückgelchlagen seien. — In Essas Lothringen wurde ein Angrissin den mittleren Bogesen zurückgewiesen. — Bor Antwerpen sind zwei der unter Feuer genommenen Forts zerstört.

Erzherzog Friedrich erläßt einen Armeebesehl, in dem es heißt: Die Situation ist für uns und für das verbündete deutsche Heer günstig. Die russische Offensive ist im Begriff, zulammenzubrechen.

Die britische Admiralität gibt bekannt das der deutsche

Die britische Abmiralität gibt bekannt, daß der deutsche Kreuzer "Emden" vier weitere englische Dampfer im Indischen Dzean vernichtet und ein Kohlenschiff weggenommen habe. Die Bemannungen werden auf einem fünsten genommenen Schiff nach Colombo gejandt.

#### 1. Oftober.

Das Große Hauptquartier melbet, daß auf dem westlichen Kriegschauplat die Höhen von Roye und Fresnoye, nordwestlich von Royon, erobert wurden. Angriffe von Toul werden sudöstlich von St.-Mihiel zurückgewiesen.

Aus Konstantinopel wird gemeldet, daß der Emir von Afghanistan eine größere Streitmacht gegen die Stadt Beschewar, den Schluffel Indiens, entsandt habe.

Der Bundesrat genehmigt den Entwurf einer Bekannt-machung betreffend Zahlungsverbot gegen England. Die deutsche Postverwaltung eröffnet den besgischen Post-verkehr. Offene Briese werden von und nach Deutschland befördert.

#### 2. Oftober.

Bom Großen Haurtquartier wird gemeldet, daß bei der Bestarmee vom rechten Armeeslügel erneute Umsassurjuche der Berbundeten abgewiesen wurden. In den Argonnen erringen unfere Truppen wefentliche Borteile. Aus Loul hervorgegangene nächtliche Borflöfe werden mit großen Berlusten für die Angreisenden abgewehrt. — Bor Antwerpen wurden das Fort Wavre-St. Catherine und die Redoute Dorpweldt mit Zwischemwerken erstürmt. Termonde besindet sich in deutschem Besig. — Auf dem östlichen Kriegschauplat wird ein rufsischer Vormarsch über den Njemen gegen das Gouvernement Suwalki gemesdet.

#### 3. Oftober.

Das Große Hauptquartier melbet, daß im Ungziff auf Antwerpen d.e weiteren Forts: Lierre, Baelhem, Königshoott und die Zwifchenfiellungen, in benen 30 Beichuge erobert werben, gefallen find. Der Angriff wird gegen die innere bortslinie und die Stadt gerichtet. — Bei Augustom wird ber linke Flügel der über den Niemen pordringenden russischen Armeen, aus dem III. sibirischen und Teilen des XXII. Armeetorps bestehend, nach zweitägigem Kamps geschlagen.
Generalmajor v. Bolgts-Rhetz wird mit Wahrnehmung der Geschäfte des Generalquartiermeisters beaustragt.

Das französische Marineministerium teilt mit, daß die beutschen Kreuzer "Scharnhorst" und "Gneisenau" das kleine Kanonenboot "Zeilee" im Hasen von Papeete auf Tahiti derflört haben.

#### 4. Oftober.

Bwei montenegrinische Brigaden unter General Bucowitsch und General Najewitich, die ins öftliche Bosnien eingebrungen waren, werden nach zweitägigen Kampfen volliommen ge-

Minenfeldern ausgelegt hat, so daß es von jest an sür Schiffe gefährlich ist, das Gebiet zwischen 51. Grad 15 Minuten und 51. Grad 40 Minuten nördlicher Breite und zwischen 1 Grad 51. Grad 40 Minuten nörölicher Breite und zwischen 1 Grad 35 Minuten und 3 Grad östlicher Länge zu durchschren. Die weitere Mitteilung der driefichen Admiralität, die südliche Grenze der deutschen Minenselder läge auf 52 Grad nördlicher Breite, wird von zuständiger deutscher Stelle als salsch bezeichnet. Deutsche Minen liegen nur an der englischen Küste. Der deutsche kleine Kreuzer "Leipzig" hat, wie jetzt geimeldet wird, mehrere englische Schisse in den südamerikanischen Gewässern vernichtet. Die Mannschaften der in den Grund gebohrten Schisse wurden an Land gesetz.

Eine größere Anzahl der hervorragendsten deutschen Gesehrten und Künster erläßt einen stammenden Protest gegen die Lügen und Verleumdungen unserer Keinde.

die Lügen und Berleumdungen unferer Feinde.

#### 5. Offober.

Das Große Hauptquartier meldet, daß die Forts Ressellel und Brochem bei Antwerpen zum Schweigen gebracht sind.

#### 6. Oftober.

Vom galizischen Kriegschaupsat wird amtlich gemeldet, daß die Operationen in Ruffisch-Bolen und Galizien gunftig vormärts ichreiten.

Ueber Rotterdam wird gemeldet, daß ber erfte Sturm ber Japaner und Engländer auf Tfingtau siegreich abgeschlagen

murde.

# Deutschland und der Islam.

Bon \* +

Längst find die Tage dahin, wo die mohammedanis fchen Eroberer ihre Roffe in den Baffern der Donau tränkten und weit über Wien hinaus die abendländische Belt vor dem dröhnenden Tritt der unaufhaltsam vordringenden Scharen des Islam militans erzitterten. Seitbem Johann Sobiesti am Rahlenberg ihre Kraft gebrochen, find die wehenden Rofichweife der Janitscharenführer rudwärts gezogen, von wo fie tamen — weiter und weiter. Der Kalem des Berwaltungsbeamten hat den Säbel des Eroberers erfett, und schlecht und recht hat ber Islam sich einzurichten versucht mit bem bunten Gemisch ber Bolterschaften, die er auf feinem



Seite 1678. Rummer 41.

Bormarsch über den Balkan und die Donau überrannt und sich untertan gemacht hatte. Lorbeeren hat er dabei im Osmanenreich nicht geerntet, wohl aber viel Tranen und Ungemach über die beherrschten Bolter gebracht und über sich selbst eine lange Periode unablässiger Rampfe und Unruhe. Und dennoch hatte die lange und glorreiche, erft an dem finfteren Zelotentum der fatholischen Isabella und der darauffolgenden Inquisition gebrochen: Berrichaft des Maurentums bewiesen, daß dem Islam auch tonstruttive Kraft innewohnen fann. Der hohe Stand, den Runft und Biffenschaft unter der freisinnigen und aufgeklärten Berrschaft der Abencerragen erreichte, hebt sich als ein leuchtendes Ruhmesblatt ab von dem finsteren Beift der Unduldsamkeit der spanischen Inquisition, und es bedeutete keinen Fortschritt in der Weltentwicklung, als das Kreuz entgültig den Halb= mond auf den Mauern von Granada erfette.

In andern Ländern allerdings hat der Islam von aufbauender Tätigfeit weniger Beweife beigebracht. Der schillernde Glanz des Großmoguls erlosch nur zu bald in trägem Bohlleben und Schlendrian, und Afghanistan wie auch die Rhanate Zentralasiens, die ursprüngliche Heimat der osmanischen Eroberer, lagen zu weit entfernt von den Quellen der Auftlärung und von dem Fortschritt abendländischer Rultur, um nicht bald in die unfruchtbare Barbarei eines fanatischen und formenerstarrten Glaubenseifers zu verfinken, in dem sie bis heute verharrt haben. Über die eigenartige Anmut seiner Tetté-Architettur hinaus, die die Seldschuten nach Rleinafien mitnahmen, und die in Ronia und Bruffa fo reizvollen Ausdruck fand, hat der zentralasiatische Islam nichts geleiftet. In allen islamitischen Staatengebilden Ufiens faß als hauptfächlicher Fäulniserreger von allem Unfang an der uralte afiatische Geift der Korruption auf die Seldschuten vom alten Babylon und Berfien übertragen und dem Reich der ursprünglich einfachen und rechtschaffenen osmanischen Eroberer durch Byzang eingeimpft, deffen Erbe die Gultane von Stambul antraten. Aber noch weitere Elemente bes Lerderbens hatten sie von dem durch und durch saulen, schwachen und korrupten Reich der Byzantiner übernommen — den Schlendrian, die Berweichlichung, den hang zu ungemeffener Prachtentfaltung und zum Bohlleben und eine übertriebene Nachgiebigkeit gegen den rührigen Entwidlungstrieb der fremden kaufmännischen Emporien. Schon Byzanz wie auch das spätere Kaiserreich der Komnenen in Trapezunt hatte den Niederlassungen der venezianischen und genuesischen handelsunternehmungen im gefamten Macht wichtige Bereich ihrer Brivi legien eingeräumt. In allen bedeutenderen Sandelstädten der Rufte und der Agaischen Inseln, ja sogar in der hauptstadt felbst lebten fie unter der Gerichtsbar= feit ihrer eigenen Konfuln in ummauerten und befestigten Stadtteilen ihr eigenes Leben und bildeten fo einen Staat im Staat. In Rleinafien bauten fie meit ins Land hinein ihre Handelstraßen und befestigten fie durch Zwingburgen, deren Trummer von der heutigen Bevölkerung noch immer als Genois Rale (Genuelenschlösser) bezeichnet werden. Wie beinah alle andern Einrichtungen des Byzantiner Reichs bestätigten die osmanischen Eroberer auch diese Privilegien der Fremben. Mus ihnen entwidelte fich bann fpater die unter der Bezeichnung von "Rapitulationen" bekannte Exterritorialität der Untertanen europäischer Staaten, die der Entwicklung des osmanischen Reiches so besonders verhängnisvoll geworden ift.

Was ist im Lauf der Jahrhunderte nicht über den wilden Fanatismus und die Unduldsamteit der Türken geschrien und geschrieben worden. Wohl hat sich ber fünstlich gereizte mohammedanische Fanatismus bei einzelnen Gelegenheiten in wilden Schreckenstaten und entsetlichem Gemetel Andersgläubiger entladen, im großen und ganzen aber ift die politische Detadenz des Osmanenreiches in mancher hinsicht auf übertriebene Duldsamfeit gegen die Rajahs, die dem Islam unterworfenen chriftlichen Bölterschaften, zurudzuführen. Ihnen wurde nicht nur vollständig freie Religionsübung und seit dem Tanzimat (1829) auch politische Gleichberechtigung gewährt, sondern auch ihren Prieftern die uneingeschränkte Führung und Kontrolle der Zivilstandsregister gestattet. In der Person des Patriarchen erhielten die christlichen Religionsgemeinschaften ihr geistiges Oberhaupt. Der griechische und armenische Patriarch, der papstlich? Legat wie auch der bulgarische Exarch saßen und sigen noch heute in Ronftantinopel, der armenische Ratolikos in Etichmiadfin, und alle üben fie einen unbeschräntten Einfluß auf ihre Religionsgenoffen aus. Die Kirchen betunden Beburten, Ehen und Todesfälle, regeln und verwalten die Erbschaften ihrer Religionsangehörigen. Daß damit der Staat sich eines wichtigen Clements der Einwirtung auf seine driftlichen Untertanen begeben hatte, liegt auf der Hand, auch war diese übertriebene Freiheit der Religionsgemeinschaften nicht etwa geeignet, den Staatsgedanken zu fordern. Sie gebar im Gegenteil den Separatismus und, da im Lauf der Zeit, infolge ber türtischen Fahrlässigkeit, frembe Mächte sich mehr und mehr eine Urt Schirmherrschaft über einzelne driftliche Nationalitäten des osmanischen Reiches anmaßten, wurde die Quafi-Unabhängigkeit der Religionsgemeinschaften eine gefährliche Baffe gegen die Staatsgewalt. Sie wurde, besonders Rußland, frupellos дu ben beständigen politi= ichen Unruhen und Umtrieben migbraucht, benen die Türkei schließlich erlegen ift. Bei alledem find die Türken ein Herrschervolk. Zum Föderativstaat ist die Türfei nicht geeignet, nur bei voller religiöfer Homogenität ift fie als Staatsgebilde denkbar, und diesem Ideal ift sie nach dem letten Balkankrieg, nach Abstohung all der fremden Elemente, an denen fie verblutet ift, näher gckommen, als je zuvor. Es gibt heute wenig denkende Osmanen, die den Ausgang dieses Krieges, trop all seiner Niederlagen und Demütigungen, nicht als einen Gewinn für ihr Land betrachten. Trop aller im Laufe dieses Rrieges aufgebedten Schäben, trog des scheinbar volltommenen Berfalls aller früheren militärischen Tugenden des einstigen Eroberervoltes und trog der felbst heute noch bestehenden Selbstüberschätzung und des Mangels an Augenmaßfür das Erreichbare und das Unerreichbare — beides charakte: ristische hauptfehler aller Orientalen - barf man der heutigen Türkei die Möglichkeit einer Regenerationsfähigkeit nicht absprechen. Mit dem fortschreitenden Ausbau ihres anatolischen Eisenbahnneges haben die Türken unter der Leitung tatkräftiger und erleuchteter Führer angefangen, ihrem veralteten Standpunkt eines ausschließlichen Goldaten- und Beamtenvolkes zu entsagen und ihre Handelsund Berkehrsintereffen nicht länger, wie es früher der Fall war, den Fremden und den Rajahs zu überlaffen. Durch die einschneidendsten Magregeln und mit drakoniicher Strenge wird gegen die Beftechlichkeit des Beamtentums eingeschritten, eine wahre und tiefe Baterlandsliebe beginnt die Stelle des früheren Glaubensfanatismus einzunehmen, und langsam kehrt das Selbstvertrauen wieder,



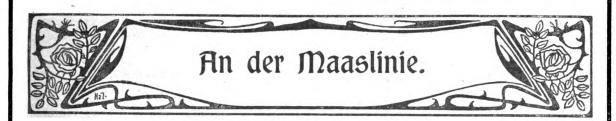

Mar eine wilde Doche gewesen, Sturmwind führte den Regenbesen, klitschte und klatschte um nasen und Ohren, Pfiff durch die Kleider, drang in die Poren. Und in der Sintflut, zum Erschauern, Kirchengerippe, zerborftene Mauern, Rauchende Trümmer, zu Bergen geschichtet, Städte und Dörfer - gerichtet, vernichtet. Drüber ein Steinbruch. Dertierte Gesichter, Aufgegriffenes Mordgelichter. Rurzes Rommando. Sterbegeheul . . . Quer überm Deg ein blutiger knäul, Batterien, im Feuer zusammengebrochen, Eisen und folz und Kleider und Knochen. Und über Gerechte und Ungerechte Der peitschende Regen, Tage und Nächte.

Mir brauften dabin durch die grauen Ardennen, Der Oberstleutnant und ich, in taglangem Rennen, fest eingewickelt, Schießeisen bereit, Durch Mald und Morast. Reine Zeit, keine Zeit. Ins Maastal hinunter. Don zwanzig Brücken Nur Pfeilergeröll und gähnende Lücken. Befehl: In drei Tagen haben neue zu stehn! Schneid, Ceute, es muß auch im Regen gehn.

Pioniere und Eisenbahner zusammen Suchen und schleppen, hämmern und rammen, halten den Regen für Schweißgeträufel, Sehen aus wie die speckigen Teufel, hangen am Ufer und liegen im Masser, Mird bei dem Metter doch niemand mehr nasser, Sprechen nicht viel und lachen nicht. Drei Tage find kurz. Nichte, nichts als die Pflicht.

Da mar kein Gedanke übriggeblieben Für die ferne Beimat, die fernen Lieben. Der einzge Gedanke bei leacht und Tag: Ran an den Feind, wie's kommen mag! Rein Sinn auf anderes Ziel gelenkt. Reine Zeit, keine Zeit. Es drängt, es drängt. Und kreuz und quer durch die grauen Ardennen Der Oberstleutnant und ich in taglangem Rennen. Das Lachen wollte uns längst nicht glücken, Die Brücken, die Brücken und nichts als die

Der Magen leer und die Glieder schwer -Noch einmal zum Schluß alle Kräfte ber. Da liegt Fumay an dem gleitenden fluß -Und neben der alten, aus einem Guß, Don Ufer zu Ufer die neue Brücke, Ein deutscher Deg, der Deg zum Glücke!

Machtmeister, Sie? Aus dem Stabsquartier? Der schreit meinen Namen: "Ich gratulier!" Und schwenkt ein Papier über hundert köpfe. "Telegramm aus der Beimat! Schafft Plat, ihr Tropfe. Bei unfrem Dichter - grad hab ich's vernommen lst ein Kriegsmädel angekommen!!"

Ich halt das Papier mit gestraffter Band. Brach Sonne — jäh — in Feindesland? Auf allen Ruinen Licht und Leben? ... Eine neue Brücke seh ich streben -Frühling verklärt des Herbstes Graus — Mein Mädchen .. ich ha' ein Mädchen zu haus .. Du bringst mir das Cacheln in schwerer Zeit ... Still blick ich auf. Und weit und breit Schweigt der Arbeit hastend Gewimmel. Ein jeder sucht sich ein Punktchen am Bimmel. Offiziere und Ceute, einen Berzichlag lang, Borden wie auf fernen Ge'ang Don Kinderlippen, aus Muttermund ... Stehen und lächeln in der Rund Selig versonnen, als gab's keinen Feind, Ein jeder Sonne zu spüren meint, Sonne aus altem Seligsein. — - Und war doch nur am deutschen Rhein, In alter Burg unter Bäumen verloren,

Ein klein lieb deutsches Mädel geboren.

17. September 1914, im Felde.

Rudolf Berzog.



dessen Mangel bei den letzten Niederlagen eine so große Rolle gespielt hatte.

Seit zwei Jahrzehnten blickt die Türkei und mit ihr der gesamte Islam auf den Deutschen Raiser als auf seinen Schirmherrn und auf Deutschland als auf den Hort edler Gerechtigkeit! Die Türkei weiß, daß von dort ihr Seil tom= men wird, daß nur mit Deutschlands Hilfe ihre Biederaufrichtung zu erhoffen ist. In jedem denkenden Osmanen vibriert heute die Uberzeugung, daß die große Zeit, in der wir leben, die kommende gewaltige Umwälzung der Macht= verhältnisse und Interessen Europas, ja vielleicht der ganzen Belt, der Türkei das Ende oder die Auferstehung bringen muß, daß fie noch einmal ihr Schickfal in ben eigenen händen hält. Nicht mehr rudwärts ift ber Blid gerichtet, wie es in der Bergangenheit so oft zu ihrem Schaden der Fall war, sondern in die Zukunft. Nicht die Wiedergewinnung des Berlorenen wird ihr Ziel sein, sonbern auf die Ausdehnung des Einflusses oder der herrschaft des Rhalifen über die Bolter des Islams, die in früheren Tagen unter türkischer herrschaft ftanift ihr Blick gerichtet. über ben Kautajus, mohammedanischen Ticherteffenstämmen ihren mit hinüber, schweift heute ber Blick ber nischen Staatsmänner bis in die tatarische Krim und bis an die Wolga, über das Kaspische Meer nach den ftammverwandten Rhanaten von Rhiwa, Bothara und Samarkand, nach Afghanistan und Indien, über den Urmiafee hinüber in die schiitischen Teile Berfiens und jenseit des Roten Meeres nach Agypten und nach dem Sudan. Die Aufrichtung einer großen mohammedanischen Macht in Usien und einer der papstlichen Oberhoheit über den Katholizismus gleichenden geistigen Herrschaft des Rhalifen auch über diejenigen Bölfer des Islams, die nicht feiner weltlichen Macht unterftehen — das muß heute das jett ober nie zu erreichende Ziel jedes osmanischen Staats= mannes sein.

Trot aller scheinbaren Indolenz und Gleichgültigkeit gegen die Dinge des Abendlandes ftedt in jedem Drientalen ein gutes Stud gefunden Menschenverstandes und eine bedeutende Beobachtungsgabe. Der Türke weiß mit feinem Instinkt zwischen dem geraden, aufrichtigen, niemals dem äußeren Schein opfernden Gerechtigfeitfinn und der Zuverläffigfeit des Germanentums und ben tonenden Phrasen von Freiheit, Großmut und Billigkeit unterscheiden, mit benen ber formaewandte χu Brite hie schreiende Ungerechtigkeit, ftokende Heuchelei, den hartherzigen Egoismus und die schnöde Geschäftsgier seiner "Weltkultur" zu verbeden verfteht. Auch unferm ganzen Befen nach fteben mir dem ruhigen, ernften und ritterlichen Türken näher als irgendein anderes der europäischen Bölker. Selbst in Wortbildung und Sathau steht das Deutsche dem indogermanischen Sprachstamm der Türken näher als andere Sprachen. Und mahrend er in dem Mostowiter von jeher nur den Erbfeind gesehen hat, wittert der Türke feit Jahren schon den Modergeruch, der Frankreichs früher so glänzender und hochstehender Zivilisation entströmt. Bon Natur mißtrauisch wie alle Orientalen, hat der Türke seit langen Jahren das Deutschtum forgfältig beobachtet, und er weiß heute, daß er nur bei uns Gerechtigkeit und felbst= lose Bürdigung seiner Bestrebungen zu finden hoffen darf. Die Türkei hat keine Beranlassung, in unserm Interesse das Schwert zu ziehen, aber sie weiß, daß Deutschland als Sieger aus dem Rampf hervorgehen wird, und danach wird fie handeln. Bas im einzelnen die nächsten Plane

der Türkei sind, darüber schon jett zu sprechen, wäre unflug und verfrüht. Es genügt, darauf hinzuweisen, daß sie heute 800,000 Mann wohlausgerüsteter Truppen unter den Wassen hat, und bei der jetzigen Weltlage bedeutet das eine Trumpstarte, der auch unsere Gegner sehr sorssame Beachtung schenken. Man kann dafür keinen besseren Beweis sinden als die geradezu ängstliche Leisetreterei der früher so hochsahrenden Dreiverbandsdiplomaten am Bosporus, die trotz so einschneidender Maßregeln wie die Ubschaffung der Kapitulationen und der Sperrung der Meerengen noch kaum ein Wort des Protestes zu äußern gewagt haben.

Das eine scheint sestzustehen bei der heutigen Haltung der Türkei: sie will offendar die mehr oder weniger werktätigen Sympathien der gesamten Bölker des Jslams mit sich haben, wenn der Bruch mit den Mächten des Dreisverbandes und besonders mit England ersolgen sollte, welch letzteres durch sein Borgehen in Agypten allerdings bereits an den Rand eines Bruches mit der Türkei gelangt ist. Um aber bei dem kommenden Kampf der Bölker des Islams sicher zu sein, muß der Konslikt der Türkei aufgedrungen, die Heraussorderung des Khalisen eine offentundige sein, und schon aus diesem Grunde wird die Türkei die weitere Entwicklung abwarten und die Dinge an sich herankommen lassen.

Daß eine merkliche Erregung des Islams durch ganz Zentralasien und Afghanistan bis nach Indien schon jest zu spüren ift, kann gar nicht geleugnet werden. Wenn es auch seitens der Afghanen, die lange nicht über die fürzlich genannten Rrafte verfügen, taum zu größeren Uttionen, sondern wohl nur zu den üblichen Kämpfen an der indi= schen Nordgrenze tommen dürfte, wird ihr Borgeben doch feine Wirkung auf die muselmanischen Stämme Indiens nicht verfehlen. Daß England seine ausschließlich aus Mohammedanern bestehenden eingeborenen Truppen gerade jest nach Europa schafft, dürfte nicht allein auf den Wunsch zurückzuführen sein, seine Truppenmacht auf dem französischen Kampfplatz zu vermehren, sondern England erinnert sich wahrscheinlich auch sehr genau, daß es gerade diese mohammedanischen Truppen waren, die während der großen Meuterei von 1857 die englische herrschaft in Indien an den Rand des Abgrundes gebracht haben. Für den Fall der Not sieht der Bündnisvertrag mit Japan militärische Unterftugung ber Seite vor, und trot ber offentundigen Butunftgefahr, die die Unrufung folder hilfe in sich schließt, wird England in der charatteristischen Berblendung, von der es heute beherrscht ift, keinen Anstand nehmen, davon Gebrauch zu machen. Der große Beltfrieg, deffen Ereigniffe heute an unferen Bliden vorbeiziehen, ift erft zwei Monate alt und fteht damit erft in seinem Anfang. Niemand tann absehen, welche Beiterungen und welche Berwickelungen die Ereignisse noch mit sich führen werden. Uns können fie teine überraschungen mehr bringen. Die halbe Belt fteht gegen uns in Waffen, und das Schlimmste, was uns geschehen tann, ift bereits geschehen. Wenn aber ber Rampf des Islams gegen den Dreiverband den Umfang annimmt, den er möglicherweise annehmen kann, wenn er gleichzeitig im Raukasus, in Agnpten, in Indien und Nordafrika ausbricht, so muß aus diesem Kampf für uns eine nicht unbedeutende Silfe erwachsen, für die Butunft aber uns eine erprobte Baffenbrüderichaft fowie eine durch feinerlei eigennütige Beweggrunde beeinflufte und darum natürliche Bundesgenoffenschaft, die des gesamten Islams erstehen.



# Unsere Truppen in den eroberten russischen Gebieten.

Bon R. Frante, Danzig. - hierzu 5 photographische Aufnahmen von v. Jatuboweti, Danzig.

Die offiziellen Nachrichten aus dem großen Sauptquartier berichteten am letten Sonntag von einer zweitägigen erbitterten Schlacht zwischen den deutschen und ben ruffischen Truppen bei Augustow im Gouvernement Sumalti. In den Tagen, in denen unsere Truppen in bem genannten Ort Fühlung mit den feindlichen Streitfraften erhielten, weilten wir in der hauptftadt bes ruffischen Gouvernements Suwalti, in Suwalti felbft, das feit annähernd vier Bochen unter deutscher Berwaltung fteht. Bouverneur diefes ruffifchen Diftritts ift Beneralleutnant v. Morgen, ein herr mit militarischem Scharfblid, ein ganzer Mann auf seinem Bosten. Straff halt er die Zugel der Berwaltung in seiner Hand, so daß man als Fremder in Suwalti den Eindruck hat, man weile in einem beutschen Brengftabtchen. Un den Strageneden find die Berfügungen des deutschen Gouverneurs in vier Sprachen angeschlagen, in Deutsch, Ruffisch, Polnisch und Hebräisch. Polnisch und Hebräisch ist hier wohl Plat, denn die am meiften am jest in der Stadt weilende Bevolferung fett fich nur aus den gewerbetreibenden Juden zusammen, die Ruffen haben bei Unnäherung der deutschen Truppen die Stadt verlaffen. Sie scheinen bei ihrer Flucht fehr wenig Zeit gehabt haben, davon zeugen die in voller Ordnung zu= rückgelassen Wohnungen und Amtsgebäube, davon zeugt auch der Umstand, daß die Russen ihren nach= drängenden Feinden das bis unter den firft gefüllte Proviantamt ohne Kampf über-lteßen. über 30,000 Zentner Hafer, mehrere Millionen

in die Hände. Suwalfi ist ein Städtchen mit rund 30,000 Einwohnern einschließlich Militär, das in Friedenzeiten in einer Stärke von 16,000 Mann in den großen Kasernen untergebrocht ist. Die Straßen sind modern und breit angelegt, die Häuser sind zum größten Teil nur zweistöckig, in den Nebenstraßen sieht man nur niedrige Lehmkasten. Ein hier imponierender Bauist das Gouvernement (Abb. untenstehend), von dem aus zurzeit die militärischen Operationen geleitet werden. Das auf dem Bild noch teilweise zu sehende Hausist das Landgericht in Suwalfi. Biel Wert und viel Geld verwenden die Russen



Gouvernementsgebäude in Sumalfi. Oben: Rirche in Sumalfi.





3m Muto auf ruffifden Wegen.

bau ihrer Gotteshäuser. Kommt man von der deutschen Grenze her, dann erblidt man bald im Glang der Sonnenftrahlen die goldenen, zwiebelförmigen Ruppeln ber griechisch-katholischen Kirche (Ubb. S. 1681 und 1683), die besonders in ihrem Innern pompos ausgestattet worben ift. Die toftbarften Gemalde hatte die ruffische Beiftlichkeit vor der Flucht aus der Kirche entfernt, viele Boldrahmen find ihres Inhalts beraubt, an den verschiedenen Altaren fehlen die Beiligenbilder und die toftbaren Bücher und Fahnen. Immerhin repräsentiert fich das Innere der Rirche noch in erhabener Schönheit. Obwohl in Feindesland, betreten die deutschen Goldaten das Gotteshaus nur mit entblößtem haupt, Deutsche Soldaten verrichten hier ihre Bebete, soweit fie bem fatholischen Glauben angehören. Die Strafen der Stadt ftrogen von deutschem Militar. In den Tagen unserer Unwesenheit erfolgte der Aufmarich unserer Truppen zu dem neuen Treffen mit den ruffischen Truppen aus Sibirien. Auf untenftehendem Bild fieht man die

beutschen Soldaten beim Einfauf in den Läden, wo sie ihren Bedarf decken. Lebensmittel, vor allen Butter, Eier und lebendes Gestügel, werden hier in ausreichendem Maß seilgeboten, der Abschluß der Geschäfte gestaltet sich aber manchmal recht schwierig, weil die Bertäuser ihre Forderungen nur in russischer Sprache machen und unsere braven Soldaten nur in seltenen Fällen der russischen Sprache mächtig sind. Heltenen Fällen der russischen Sprache mächtig sind. Heltenen Feusch sprechen, und da sie alle froh sind, daß die Russen Suwalti verlassen haben, schützen sie auch das deutsche Militär vor wucherischer Ausbeutung, gegen die der Gouverneur scharf einschreitet.

Ein etwas weniger einladendes russisches Städtchen ist Grajewo, das man am bequemsten von Lyck aus über Neuendorf und Prosten erreicht. Auch hier ist bereits seit Wochen deutsche Verwaltung am Werk, und zwar, wie der Schreiber dieser Zeilen an Ort und Stelle setzstellen konnte, zur vollsten Zufriedenheit der in der Stadt



Deutsche Soldaten beim Ginfauf in Suwatti.





Inneres ber Rirche von Sumalfi.

zurückgebliebenen Bewohner, die sich ebenso wie in Suwalki zum größten Teil aus polnischen Juden zusammensett. Auch aus Grajewo sind die eigentlichen Russen geslohen. Fast niemand sehnt die russische Herrschaft zurück, deutsches Geld steht hoch im Kurs, während der russische Rubel in dem von uns besetzen Rußland heute nur einen Wert von 1.40 Mark hat, in normasen russischen Zeiten dagegen 2.13 Mark.

In unmittelbarer Nähe von Grajewo liegt das noch kleinere Schtschutschin, das ebenso lange wie Grajewo in deutschen Händen ist. Hier spielten wir gern Feldpost und nahmen die Karten und Briese unserer Truppen mit zur Besörderung über die Grenze. Ganz so einsach wie auf deutschen Wegen, ist das Reisen in Rußland aber nicht. Sehr viele Wege haben die Wirtung unserer deutschen Granaten verspürt und haben große, tiese Löcher erhalten. Da in Rußland eine langanhaltende Regenperiode eingesetzt hat, tann es passieren, daß man den Krastwagen nur mit Hilse von Vorspann vorwärts bringt.

Die Stimmung unserer Truppen ist eine vorzügliche, sowohl in Suwalti wie in Grajewo und Schtschutschin — möge das Kriegsglück ihnen weiter hold sein.

# Der Weltkrieg.

Roch immer tobt der Kampf in der Riesenschlacht, die sich auf die ganze Front Nopon—Reims—Berdun erstreckt. Schon viele Wochen hindurch harren unsere Tapsferen in den nassen Schützengräben aus, mit unversdrossen Mut und sester Zuversicht glauben sie an den

Sieg, der diese unerhörten Mühseligkeiten, Strapazen und Anstrengungen lohnen soll. Und alle Anzeichen sprechen dafür, daß unsere Söhne und Brüder das französische Heer und die englischen Söldner niederzwingen werden. Allerbings müssen wir uns noch mit Geduld wappnen, denn die Franzosen, die tapseren Gegner, die genau wissen, um was es sich handelt, stehen ihren Mann. Mit großem Opfermut bringen sie alles an die Front, was überhaupt wehrstähig ist, dasür aber blüht uns die Hossenung, daß Franzeich, wenn die Schlacht entschieden ist, nicht mehr in der Lage sein kann, uns irgendwelchen nachhaltigen Widerstand zu dieten. Es entschieden zusetzt die besseren Nerwen, der zähe Wille, die bessere Organisation der Proviantund Munitionzusuhr. Und diese sind eben unbestritten auf unserer Seite.

Die Umgehungsversuche der französisch-englischen Armee auf unserm rechten, schwer bedroht gewesenen Flügel sind nicht nur als gänzlich gescheitert zu betrachten, sondern unsere Armee sand die Kraft, selbst zum Angrissüberzugehen und die Franzosen siegreich aus ihren Stellungen auf den Höhen von Roye und Fresnon zu wersen. Die alte deutsche Angrisssussi ist also hier wieder erwacht, ein Zeichen sür den Zweisser, daß hier von einer "Flucht", von der die Franzosen schon gejubelt hatten, niemals die Rede gewesen sein konnte. Im Gegenteil, es muß daraus mit Sicherheit geschlossen werden, daß die Stoßkraft der Franzosen und Engländer erlahmt ist, und daß wir Deutschen ihnen auch im Marschieren bedeutend überlegen waren, denn beim Verlängern ihres linken Flügels stichen sie immer auf neue kampsbereite deutsche Heereskörper.

Auch auf dem öftlichen Schlachtgebiet in Frankreich sind uns die bedeutsamsten Ersolge zuteil geworden. Der Durchbruch durch die Sperrfortskette bei Berdun ist uns gelungen, und die Lücke, die entstanden ist, wird hoffent-



General von Befeler, leitet den Angriff auf Antwerpen.

lich bald so erweitert werden, daß die deutschen Armeen vorbrechen und hinter den rechten Flügel der französsischen Stellung gelangen können. Borsköße der Besakungen von Toul und Berdun find erfolgreich abgewiesen worden, so daß es den Anschein gewinnt, als ob der Unternehmungszgeist dieser Truppen auch schon gebrochen ist. Die Forts südlich von Berdun haben ihr Feuer eingestellt, ein Beweis dafür, daß unsere Artillerie ihre außerordentliche überzlegenheit erwiesen hat.

Bie bei Namur, Maubeuge und all den übrigen Feftungstämpfen hat nun auch unfere schwere Urtillerie vor Antwerpen ein Feld ungemeiner Tätigkeit. Bei diefer ftartften Feftung Belgiens, diefem Mufterwert der Befestigungstunft, erweift es fich, daß unferem Artillerie= feuer mit den Mitteln der heutigen Fortifikation überhaupt Widerftand nicht mehr zu leiften ift. Im Guden von Untwerpen fielen zulett die Forts Lierre, Baelhem, Königs= hooft mit den umliegenden Redouten. Die Lucke, die hier in die Außenforts geriffen ift, ermöglicht bereits den Un= griff gegen die innere Fortslinie und die Stadt felbft. Daher durfte es nur eine Frage gang furger Zeit fein, daß Untwerpen in unferen Befit gerät, und hiermit dürfte auch in der einen oder anderen Beife das Schidfal der belgiichen Feldarmee, die Antwerpen befett hat, entschieden fein. Die Ausfälle, die von der Befagung unternommen wurden, fanden ftets eine blutige Burudweifung.

Auf dem öftlichen Kriegschauplatz haben die Russen eine neue Niederlage erlitten. Ihr drittes sibirisches und Teile des 22. Armeekorps, die den linken Flügel einer über den Njemen vordringenden russischen Armee bildeten, sind bei Augustow geschlagen und haben uns 2000 unverwun-

> dete Befangene, Be= fcute und Mafchinen= gewehre . überlaffen muffen. Gewiß, Ruß= land hat ein schier unfchöpflich icheinendes Menschenrefervoir, aus dem es die neue Armee, die vorftogen will, gu= fammengefett und ge= ichaffen hat. Es find das aber eben nur Menschen und feine Soldaten, und find wir der Elite des ruffifchen heeres herr geworden, fo dürften uns die Maffen, denen jeder Idealismus fehlt, auch feine unüberwindlichen Schwierigfeiten ent= gegensegen. Ein Teil diefer Urmee ift bereits geschlagen, und das dürfte nicht besonders ermutigend auf die übri= gen Seeresteile mirten. Jedenfalls haben mir uns in der ruffischen Gouvernementstadt Gumalfi eingerichtet, bas militärische Regiment arbeitet ordnungs= mäßig, und den Ginwohnern find die deut= fchen Truppen feines= wegs unwillfommen gewesen. R. C.



Kartenffigge der Befeftigungen von Uniwerpen.





# DIE-WOCHE Bilder vom Tage



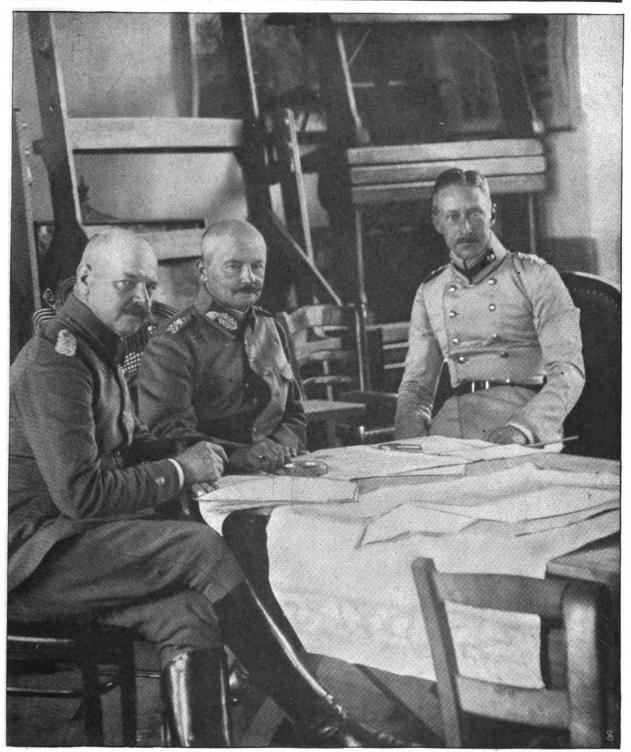

Der Kronprinz mit seinem Stab.

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF IOWA



Bom weftlichen Kriegsichauplat: General von Gofler mahrend der Schlacht bei Montfaucon.



Wasser als Kriegswaffe: Absichtlich herbeigeführte Ueberschwemmung der Umgegend von Antwerpen.



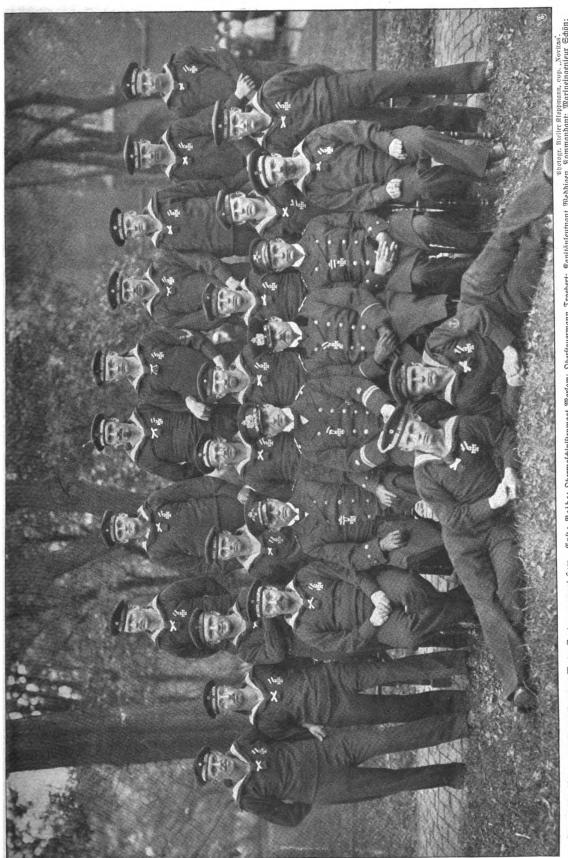

Bon links: Liegend: Machinstenmaat Merh; Bootsmannsmaat Heibe: Obermaschulenmaat Marlow, Obersteuermann Traebert; Kaplianseumnant Webbigur, Kommandant, Wartinstenteur Schon, Nortlas. Obermaschule Geftir, Machinistenmaat Rehdardt; Obernachulent Bebbigur, Kommandant, Wartinstenteur Schon, Dritte Reihe: Heizer Bolliebt; Marrole Schon, Obernachulen, Obernachulen, Oberheizer Chulch, Petzer Gaboper. Marrole Schoult; Marrole Roseman, Oberheizer Schusch, Heizer Beber Heizer Bollenberg.

Die Besahung des Unterseebootes "U 9".



Die österreichischen Motormörser vor der Caserne d'Artillerie in Brüssel. Mit diesen Kanonen sind die Festungen Namur und Maubeuge beschossen worden.

Digitized by Google



Gefangene Franklireurs im Dorfe Soulin.



Bom westlichen Ariegschauplag.





Bom öftlichen Kriegichauplah: Feffelballon über einem masurischen See. Im Bordergrund Fernsprechwagen.

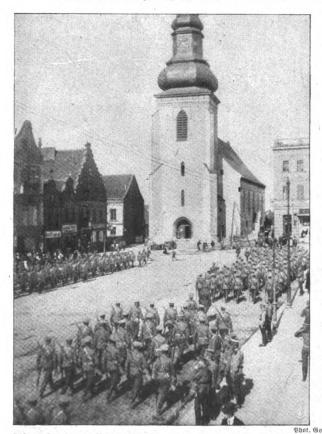



Abmarsch der russischen Truppen von der Parade am 5. Sept. Borbeimarsch russischer Truppen vor Rennenkampf (X). Aus der Russenzeit in Oftpreußen: General Rennenkampf in Insterburg.

Digitized by Google



Pring Osfar von Preugen mit Gemahlin.

Sofphot. I. S. Boigt.



Aus dem eroberten Namur: Im Bordergrund das Kurhaus, im Hintergrund die Forts in der Front gegen die Maas.



Vom öftlichen Kriegichauplaß: Verteilung deutscher Zeitungen in Schtichutschin.

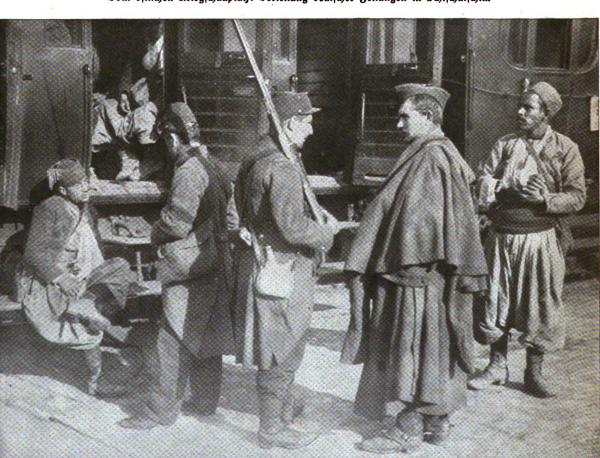

Bom westlichen Kriegschauplat: Ein frangösischer Sanitätzug.

phot. Rembrand

### Die Revanche des Sirdars.

An der trozigen, von tausendjähriger Sage umgeisterten Burg auf dem Mont Saint-Michel trennt sich die bretonische Küste von der Küste der Normandie. Bei Ebbe recken meilenweit ins Meer hinaus Hunderte von schneeweißen Klippen ihre wie Sonnenlicht kristallen glizernden Häupter aus den glasig grünen Wogen, die in den Stunden der Flut so gierig zurückströmen, daß sie hoch, hoch hinauf die fast an den Kamm der Dünenstecken secken, auf denen rechts das Weltbad Dinard und gegenüber, auf dem linken Arme der Bucht, die Türme, Jinnen und Mauern der verschwisterten Korsarenstädte Saint-Waso und Saint-Servan ihre wechselvollen Linien in die Lust zeichnen.

Und dort, wo der mächtige, runde Turm von SaintServan seinen Bauch prohig in die klatschenden Wellen hinaus wölbt, ungefähr in Scheitelhöhe der halbkreisförmigen Bucht, mündet die Rance. Drei Stunden landeinwärts staut sich der Fluß in einem ungeheueren Tümpel. An diesem Endpunkt liegt das Städtchen Dinan. Auf dem Grund der zugeschütteten Festungsgräben lugen aus den Gärten die Villen der englischen Kolonie hervor. Denn die Nachbarn aus der Grande-Bretagne drüben haben die Petite-Bretagne nie vergessen, um die sie so lange mit den Franzosen gerungen haben.

Das war schon im Jahr 1870 so. Damals zählte zu ben englischen Ansiedlern auch Lady Kitchener, die zweite Frau des Generalleutnants H. H. Kitchener, die sich, als sie Witwe wurde, nach Dinan zurückgezogen hatte, wo sie im September den Besuch ihres Stiessonen werden. Der junge Mann — er war eben zwanzig geworden — war bloß zu einem Ferienbesuch gekommen; da er aber von dem "Einbruch der deutschen Barbaren" und der Heimsuchung Frankreichs las, wallte sein Soldatenblut über, und er beschloß, gegen den heftigen Widerstand seiner Stiessmutter, den schwer bedrängten Franzosen ein Retter zu werden.

Und so schwor benn eines Tages ein hochaufgeschoffener, buntelblonder Jüngling mit großen, runben,

wasserblauen, etwas vorwizig bis nah an den Rand der Stirnknochen heraustretenden Augen als Freiwilliger zu der trikosoren Fahne. Er wurde in das sechste Batailson der Mobilgarden des Departements Côtes-du-Rord einzgereiht, mit dem er schon am solgenden Tage nach Layal marschierte. Sein Batailson gehörte zu den Reserven des 21. Korps, das einen Bestandteil der von Chanzy geführten zweiten Loire-Armee bildete und an dessen Spitze ein hoher Marineofsizier namens Jaurès stand, der Bater des jüngst ermordeten Volkstribunen.

Der junge Freiwillige tam einigemal ins Feuer und machte als "Ordonnanz" des Majors Boisdeffre auch mehrere Aufftiege im Freiballon mit. Bei einer dieser Luftfahrten erwischte er sogar eine tüchtige Lungenentzündung, erholte sich aber noch rechtzeitig, um an dem vollständigen Jusammenbruch der zweiten Loire-Armee teilzunehmen, die am 12. Januar 1871 nach dreitägigen Kämpfen auf der Flucht nach Le Mans auseinandersiel. Nun glaubte Horatio, Frankreich genügend gerettet zu haben. Er tehrte in sein Baterland, auf die Artillerieschule von Woolwich zurück, wo ihn eine strenge Strase erwartete, weil er sich ohne Ermächtigung in strende Kriegsdienste begeben hatte. Allein er hatte einsschwerden Gönner, die dem glänzend angeschriebenen Eleven eine sehr milde Behandlung erwirkten. Im Dezember 1872 erhielt er sein Leutnantspatent.

Er hat, das weiß man, seitdem einen hübschen Weg gemacht. Er übte den Oberbesehl in Indien und in Südafrika aus, er unterwarf sich den Sudan und ist Graf von Chartum geworden, der großmächtige "Sirdar", von dessen Ruhm der ganze Orient widerhallt. Zwischendurch verjagte er den französischen Obersten Marchand mit einem soliden Fußtritt vom oberen Nil, was seinem Herzen gewiß sehr wehe getan hat. Er läßt sich auch nicht gern an dieses Heldenstück erinnern. Desto lebthafter erinnert er sich an seine ersten Wassengemit den Deutschen, gegen die er immer zum Kriege gehett hat.

# hindernisse in zeindesland.

hierzu 4 photographische Aufnahmen.

Mit welch ungeheuren Schwierigkeiten unsere braven Truppen beim Bormarsch in Belgien zu tämpsen hatten, wird den Daheimgebliebenen erst in vollem Umsang tlas werden, wenn später in ruhigeren Zeiten die Geschichte dieses beispiellosen Krieges in allen Einzelheiten bekannt wird.

Als der mit größter Energie und völlig überraschend ausgesührte Uebersall auf Lüttich geglückt und die Festung unbestritten in unserm Besitz war, tras man in Belgien alle Maßnahmen, um ein weiteres schnelles Bordringen der Deutschen auszuhalten.

Und da man vermutete, daß die Sieger sich alsbald nach Namur wenden würden, zerstörte man möglichst gründlich die Berbindungen zwischen diesen beiden Hauptstügpunkten.

Abb. 3 zeigt uns den großen Tunnel, durch den der Hauptbahnverkehr Lüttich—Ramur geführt wird. Er ist durch große Sprengungen auf etwa zwanzig

Meter eingestürzt, und Felsmassen bedecken den Schienenweg. — Auch hier zeigten sich unsere Spezialtruppen ihrer bedeutsamen Aufgabe durchaus gewachsen. In allerfürzester Zeit waren die Schutthausen beseitigt und der Tunnel selbst wieder so weit hergestellt, daß die Bahnlinie für unsern weiteren Transport benuthar wurde.

Aber den Belgiern erschienen solche Mittel, uns auszuhalten, noch teineswegs als genügend. Zwischen Lüttich und Namur suhr man mehr als zwei Dutend schwer beladene Güterwagen aufeinander, um so auf längere Zeit durch diesen fünstlich herbeigeführten "Eisenbahnunfall" die Gleise undrauchbar zu machen (Abbildung 2).

Für unsere Eisenbahntruppen und Pioniere gibt es feine unlösbaren Aufgaben. Wo noch furz vorher das Chaos war, trat bald Ordnung ein, und wenige Tage nach der Erstürmung von Lüttich konnten wir





1. Ins Feld geworfene Wagen auf belgifcher Strede.

nicht nur unsere Truppen, sondern auch die schweren Geschütze auf die Bahn setzen, um sie neuen Ausgaben vor Belgiens zweiter Festung entgegenzusühren.

Je weiter die deutschen Heere in Feindesland einbrangen, um so schwieriger und wichtiger wurde es, die rückwärtigen Bahnverbindungen instand zu halten und zu schüßen! Sie sind die Lebensadern der Armee. Werden sie zerstört, so hört die frische Blutzusuhr auf, oder sie wird dadurch doch ganz erheblich verzögert.

Auf Abb. 4 er= bliden wir unsere Truppen bei der ichweren und uneigennügigen "Stredenarbeit". Sier gibt es feine Eisernen Rreuze zu verdienen noch feindliche Batte= rien im Sturm zu nehmen, und doch arbeiten auch hier hinter der Front "Selden" mit hade und Spaten, und ihr ftilles Wirten schafft taufendfachen Gegen!

Welche Werte der Krieg vernichtet, geht aus der Ubb. 1 hervor, die uns ins Feld geworsene Wagen auf belgischer Strecke zeigt. — Augenscheinlich ging der Feind von dem Bestreben aus, möglichst viel rollendes Material unbrauchbar zu machen, um es nicht intakt in unsere Hände sallen zu lassen. — Weist aber hat man die Rechnung ohne den Wirt gemacht. —

Die Instandsetzungs- und Aufräumungsarbeiten unserer Spezialtruppen zeugten bisher von der hervorzagenden Friedensausbildung, die sich nun im Krieg an wichtigen Problemen aus beste bewährte! F. N.



2. Sperrung der Streden zwifchen Cuttid und Namur burch Uebereinandersahren von etwa 25 mit Rohlen und Ralt beladenen Guterwagen.



Digitized by Google

Seite 1696. Rummer 41.

# Frauen und Kinder als Geiseln in Frankreich.

Bon Solde Bint. - hierzu eine photogr. Aufnahme.

Als in der zweiten Augustwoche die Franzosen das elsässischen Gaales beseihren, war ihre erste Heldentat, deutsche Beamten und Bürger von Gaales nebst uns drei Frauen, Mutter und zwei Töchter, zu verhaften und als Geiseln fortzuschleppen. Das Nötigste an Wäsche mitzunehmen, wurde uns nicht gestattet. Auf einem Ochsenwagen wurden wir nach St.-Die transportiert, unterwegs von Militär und dem Bolk, besonders den Weibern, mit Schimpsworten überhäust. Steine, Knüttel, Kot, alles flog uns an den Kopf; der Ausruhr unter dem Bolk war unbeschreiblich.

Nach einem zweitägigen Aufenthalt im dortigen Befängnis ging der Leidensweg nach Epinal weiter. Auf jeder Station mußten wir die gröbften Beschimpfungen anhören, selbst Damen vom Roten Kreuz schämten sich nicht und beleidigten uns auf gemeinste Beise. In Epinal angekommen, mußten wir etwa eine Stunde nach unserm "Heim", der "Maison de correction", zu Fuß laufen. Bon dem Chef des Hauses murden wir mit Schimpfworten empfangen. Er drohte uns mit Erschießen. Für unser deutsches Gold, das uns gleich zu Anfang abgenommen wurde, hatte er nur Fußtritte. Und nun faßen wir 16 endlos lange Tage und Nächte im Buchthaus. Ein unglaublicher Schmut, Ungeziefer, Ratten, Mäufe und nicht die geringste hygienische Einrichtung! -Es gab Wasser und Brot und zweimal täglich eine ungeniegbare Suppe, die morgens aus einem Stud Lunge und Wasser, nachmittags aus Bohnen und schmuzigem Reis, in Baffer gefocht, beftand. Raufen durften wir uns nichts. So nährten wir uns ausschließlich von Baffer und Brot, gewürzt mit den Liebenswürdigkeiten einer schamlosen Barterin, die uns jeden Tag "offizielle" Berichte zu lesen gab von Greueltaten, die unsere Soldaten verübten, von der Revolution in Berlin, der hungersnot in Deutschland, von all den deutschen Niederlagen und dergleichen mehr. Wir waren der Berzweiflung nahe. In einer Nacht hieß es, wir würden weitergebracht und erichoffen.

Wieder begann das Wandern. Ucht Tage waren wir unterwegs. Tags im Zuge und nachts im Gefängnis. Immer in der Erwartung, erschossen zu werden. Wir trasen deutsche Kriegsgefangene, Offiziere und Soldaten, die auch unter dem Haß der Bevölkerung sehr zu leiden hatten. Im Bahnhof Moulins waren wir sechs Stunden in glühender Sonnenhiße den tollsten Beschimpfungen ausgesetzt.

Und weiter ging's. Nach Clermont-Ferrand. Auch hier, trot gegenteiliger Bersicherungen unserer Eskorten, eine wütende Bolksmasse, der wir willkommene Objekte waren, ihre But auf Deutschland an uns auszulassen. Zwei Tage später wurden wir nach dem Barackenlager am Pun-de-dome, unserer letzten Leidenstation, gebracht.

Eine wunderbare Fahrt im dämmernden Morgen, der aufgehenden Sonne entgegen. Beim Zurücklicken taucht der alte Dom von Clermont-Ferrand wie eine Fata Morgana aus dem Morgennebel. An unserem Ziel angelangt, sollten wir noch Leidengenossen tressen. All die Beamtenfrauen von Saales mit ihren Kindern waren acht Tage nach uns ebenfalls als Geiseln mitgenommen worden. Neun Frauen mit siedzehn Kindern, darunter drei Säuglinge, das jüngste kaum sechs Wochen

alt! Beim Unblick diefer armen, halbverhungerten und teilweise bis aufs Fleisch wunden Kinderchen wollte uns das Herz schier brechen. Man hat den Müttern verwehrt, die nötige Wäsche von zu Hause mitzunehmen. In Holzbaraden murden mir untergebracht. Unfer Lager war Stroh. hier wie überall in Frankreich ein Mangel an Singiene und ein Schmut, die jeder Beschreibung spotten. Zweimal täglich gab's Baffersuppe, in der Reis, altes Brot und Krautstrünke sich zu einem friedlichen Ganzen vereinten. Zu genießen war das nicht. Wer Geld hatte, tonnte sich selbst beköstigen. Wir lebten von Obst, Sardinen und Wein, eine angenehme Abwechslung nach all ber Roft in ben fieben Buchthäusern und Militärgefängnissen unterwegs. hier konnten wir endlich unsere Basche, die wir über drei Bochen auf dem Körper getragen hatten, maschen. All die Deutschen, die aus Frantreich, größtenteils aus Lyon, ausgewiesen wurden, waren auch da oben untergebracht. Doch hatten fie vor uns Beiseln eine bessere Roft und Steinbaraden als Wohnung varaus, murden auch nicht so scharf bewacht.

Jeder Tag brachte neue Aufregungen. Abends saßen wir vor unserer Barace und erzählten uns von unsern Lieben daheim und von denen, die draußen ihr Leben freudig dahingaben. Und manchmal kam das Heimweh über uns. Die Berge in all ihrer Schönheit, sie waren doch keine deutschen Berge — das Heidekraut kein deutsches Heides Heiden Berden wir unser liebes deutsches Essah noch einmal sehen? Immer neue Hoffnungen — immer neue Enttäuschungen — wenn die französischen Zeitungen all diese Lügennachrichten brachten. Die Tage waren sehr heiß und die Nächte bitter kalt, so daß wir manchmal morgens ganz steif waren. Insolge häusiger Erkrankungen sollten wir weiter süblich gebracht werden.

In Clermont-Ferrand angekommen, wurden wir Frauen und Kinder auf Grund eines Telegramms von den anderen Geiseln getrennt und der deutschen Grenze zu befördert, ohne Austlärung über den Zweck dieser Trennung. Fünf Tage und Nächte waren wir wieder unterwegs. In Moulins begegneten uns die schwarzen Truppen, von der Bevölkerung mit großer Begeisterung begrüßt. Französische Offizierdamen verteilten ganze Arme voll Blumen und küßten sogar teilweise diese Kerle. In Epinal angelangt, bezogen wir wieder für eine Nacht unser altes Quartier, die "Maison de correction". Diesmal höslich empfangen, wie denn die ganze Bevölkerung und auch das Militär ein viel ruhigeres Besen zur Schautrugen. Bon Kriegsbegeisterung nichts mehr zu merken.

In Lastautos ging es andern Tags in Begleitung eines Parlamentärs gegen das von den Deutschen besetzte St.-Dié. Unterhalb Brunderes schlugen plöglich deutsche Granaten um uns ein. Unsere "Beschützer" slüchteten sich in eine Scheune und ließen uns hilsso auf der Straße im dichten Granathagel stehen. Rechts und links wurden die Häuser in Brand geschossen. Wir retteten uns auch in die Scheune, von unseren Beschützern mit Vorwürsen empfangen und der energischen Aufsorderung, sosort die Autos wieder zu besteigen — was wir aber nur in ihrer Begleitung tun wollten. Nun, da ihr eigenes kostbares Leben gesährdet war, brachten sie uns drei Kilometer zurück in Sicherheit. In St.-Anould blieben wir dann, bis man uns versicherte, daß keine Gesahr mehr bestehe,





Baradenlager am "Buy-de-Dome" bei Clermont-Ferrand, das "Beim" der mitgeichleppten deutichen Beamtenfrauen.

trosdem der eherne Mund der Kanonen noch nicht verstummt war. Um vor einer zweiten Beschießung bewahrt zu bleiben, sollten wir die sieben Kilometer dis in die deutschen Stellungen laufen. Wir wären 50 Kilometer gelaufen, nur um wieder Deutsche zu sehen!

So ging benn ber traurige Zug, Frauen und Kinder, mit Kinderwagen und armseligem Gepäck, seinem Schicksal entgegen. Zum Schutz gab man uns einen französischen Offizier und einen Trompeter mit. Nach drei Kisometer Wanderung schlug die erste Granate dicht bei uns in eine Wiese. Und nun ging's sos ins mörderische Feuer. Rechts und links, vor und hinter uns platzten die deutschen Granaten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Gegen 7 Uhr passierten wir die letzten französischen Kosten, die

uns versicherten, daß zwei Kilometer weiter die deutschen Borposten seien. Da ging's mit neuem Mut weiter, dis nach kurzer Zeit unsere ersten Feldgrauen sichtbar wurden. Die Parlamentärslagge hingeworfen und im Sturmschritt los — die Barriere übersprungen— und ein einziger Schrei der Erlösung. Die braven Bayern wußten im ersten Augenblick gar nicht, was tun. Die bärtigen Krieger standen da, Tränen in den Augen, auf einem Arm unsere Kleinen — in dem andern ihr Gewehr. Sie dachten wohl an Zuhause.

Im Laufe des nächsten Vormittags suhren wir frohen Herzens heim. Diesmal in deutschen Autos. Und mitten in Feindesland — lachend und weinend — wie aus einer Kehle — "Deutschland, Deutschland über alles".



Bom öftlichen Kriegschauplat: Ein Wachtommando von Candfturmmännern auf der Candftrage.

Original from











Ob en: Aus dem Kriegslazarett in Dies. Mitte: Spenden für das Heer: Bor der Unnahmestelle für Wollgabensendungen im Reichstagsgebäude in Berlin. Unten: Berwundete Desterreicher im Neuen Künstlerhaus.

Fürforge für Krante und Befunde.



Berftorte Strafe in der Feftung Congmy-Baut.





Gefamtansicht von Longwy-Bas, das nicht zerflört wurde. Schonung feindlicher Städte im Kriege. — Beide Aufnahmen wurden vom Photographen am gleichen Tage hergestellt.

Digitized by Google

## Stille Helden.

Roman von

Rachbrud verboten

### Jda Bon=Ed.

Copyright 1914 by August Scherl G.m.b. H., Berlin\*)

10. Fortfegung.

Klara stand mit Wynfried auf der Brücke, und sie sahen dem Fährboot entgegen, das vom jenseitigen User Fräulein Edith heranbrachte. Schlank, im engen, schnee-weißen Sportkostüm, einen langen hellblauen Mantel überm Urm, stand sie und winkte schon von weitem.

Es war ein herrlicher Tag. Alles glänzte fröhlich: Der wolkenlose Himmel, die besonnte Welt der Felder und Wiesen, die seuchtend rote, kleine Stadt drüben auf der sandigen Höhe, der sich im Wind schuppende Fluß. Und die schwarzen Bauten, die düsteren Eisengerippe des Hüttenwerks standen in all der Helle bedrohlich und stremd. Aus den ragenden Schornsteinen quoll der Rauch schwarz und eilig. Das wirkte beinah wie Hochmut, der allen Sommersonnenschein ablehnt und ausdrücklich betonen will, daß die wichtige und sinstere Arbeit der Rohle und des Feuers sich nicht an so etwas Veränderliches wie das schöne Wetter kehre.

Die Jacht war klar. Sie sollte hinausgeschleppt werben. Im Biet wollte man die Baronin Hegemeister mit ihrem Schatten, dem Fräulein v. Gerwald, ausnehmen und dann in der Lübecker Bucht den von Kiel kommenden Jachten entgegenkreuzen. Die Kieler Boche war zu Ende, sie schloß wie immer mit einer Bettsahrt nach Travemlinde, wo dann noch unter Gegenwart und Teilnahme des Kaisers die beiden rauschenden und glanzvollen Tage mit Bettsegeln, Frühstücken, Diners und Tänzen abgehalten wurden.

Nun war Edith angekommen und sprang aus dem Fährboot. Klara erschrak beinah. Was hatte das Mädchen denn mit sich gemacht? Die dicken, brandroten Haare in zwei Zöpsen als Schnecken über die Ohren gelegt! Und das Gesicht mit der kecken Rase, dem großen Mund und den bernsteinsarbenen Augen unter roten Brauen wirkte dazwischen noch häßlicher.

"Ich bin wütend," sagte sie gleich, "ich kann nur bis Travemünde mit! Da muß ich Tante Aline erwarten. Sie kommt mit dem Abendzug von Hannover und will drei Tage in Travemünde bleiben. Ich muß ihr Gesellschaft leisten. Gegen Tante Aline kämpsen Götter selbst vergebens. Sogar Papa hat aufgetrumpst: daß du dich nicht unterstehst — na — und so weiter. Wie Väter aufstrumpsen, die man sonst um 'n Finger wickelt. Er hat ja ihr Vermögen im Geschäft, und ich soll es mal erben — ich bitte um stilles Beileid"...

"Aber mein Mann hat wirklich Bech heute," sagte Rlara, "ich kann ihn auch nicht begleiten."

"Sie find leidend", fprach Ebith.

"Meine Frau? Leidend?" fragte aber Bynfried erftaunt. "Keine Spur. Der Kleine hat, glaub ich, einmal

Sprage, die in den Bereinigen Staaten von Anertia die Pijzeie Staatsprafift, sehen, jo würde uns der amerikanliche Urheberichung verlagt werden ibaraus uns und dem Autor ein großer virtschaftlicher Schaden erwachsen.

Digitized by

gehuftet — da bringt niemand und nichts meine Frau von ihm weg" —

Edith lachte.

"O Gott — ja — diese fanatischen jungen Mütter"... Klara mochte es nicht haben, wenn man sie mit ihrer Liebe zu ihrem Kind neckte. War es nicht, als würde man sie necken, weil sie atme. . . .

"Fanatisch — das ist das Wort", stimmte Wynfried wohlgesaunt zu; "als ich neulich mit meiner Frau acht Lage in Berlin war, merkte ich bald: sie kam beinah um vor Heimweh nach unserem Jungen und vor Sorge um ihn — als wenn nicht, mein Bater an der Spize, ein Heer von Aussehern da sei. . . ."

Rlaras Augen wurden dunkler. . . . Sie dachte an die schweren Tage in Berlin. Sie hatte es fich gelobt, so viel, als fie es irgend einrichten konnte, in ihres Mannes Gesellschaft zu sein — mit ganzer Inbrunft täglich von neuem zu versuchen, sich an ihn heranzufühlen, ihm Herzlichkeit und Ergebenheit zu zeigen. Abend für Abend ging sie mit in die Theater, Bynfried mählte immer das, wo man sich am meisten Augenweide und Luftigkeit versprechen konnte. Und diese Tage im rauschenden, rollenden Lärm und der benzindurchhauchten Staubluft — dem nie abreifenden hintereinander der Gefährte - wie waren sie mühsam gewesen. Gewiß, auch durch das qualende heimweh nach ihrem Kind. — Das Kind war doch der 3med ihres Daseins. Dies Kind gab in einem besonderen Sinn ihrer Ehe und ihrem Dankesopfer recht. Aber sie spürte wohl, sie wurde ihre Sehnsucht bezwungen haben — fie mar ja nicht nur Mutter und mit der Mutter= schaft nicht aller andern Aufgaben ledig. Sie hatte auch die, sich selbst noch weiter zu bilden. Aber aus ihres Mannes Beift und Art tam tein Ion zu ihr herüber, der fie belebt und beschäftigt hatte - fie hörte auch taum ein Bort, das ihre Gedanken auf neue Bege geleitet hatte. Und dann — diese Unruhe in ihr, dies unbestimmte und boch furchtbare Gefühl, wie von etwas Bernichtendem bedroht zu sein — das war nur still, wenn sie bei ihrem Rind fein tonnte.

Und deshalb drang die grandiose Sprache der Weltsstadt nicht zu ihr — deshalb spürte sie nichts von der Bucht der Eindrücke —

"Aber nun fix" — mahnte Wynfried.

Edith verabschiedete sich von der jungen Frau und sah ihr dreift ins Gesicht.

"Sie sehen aber wirklich noch immer 'n bischen matt aus — ich fand es schon damals auf der Taufe. Da sollten Sie gerade mitsegeln."

"Ich tue es oft," sagte Klara, "nur heute — Der Kleine ist wirklich etwas unruhig, und dann ist Bater fast noch besorgter als ich."

"Schade," meinte Wynfried, "es ift so großartiges Better. Litowsti und Marning haben auch abgesagt."

UNIVERSITY OF IOWA

<sup>\*)</sup> Die Formel "Copyright by ..." wird vom ameritanischen Urheberrecht genau in diefer Form verlangt. Wurden wir die Worte nicht in der englischen Sprache, die in den Bereinigten Staaten von Amerita die offizielle Staatssprache ift, sehen, so wurde uns der ameritanische Urheberschutz verlagt werden und

Seite 1702. Rummer 41.

"Bas — die auch?" schrie Edith. Für sie konnten es, bei solcher Gelegenheit, nie genug Herren sein, denn dann war sie doch einer ununterbrochenen, plankelnden Untershaltung sicherer.

"Ja. Obschon ich noch an Marning extra telephonierte, daß Sie, Baronin Agathe und meine Frau mitsegeln würden."

"Ach Marning — ich glaub, der retiriert vor Baronin Ugathe", meinte das rothaarige Mädchen.

Wie ift fie unzart, dachte Rlara.

"Na — nu los — und ängstige dich nicht. — Wenn gegen Abend Flaute kommt — es kann spät werden . . ."

Er und Stith saßen im Beiboot, und er trieb es mit ein paar sicheren Ruberschlägen bordseit der "Rlara". Die hatte schon ihr Fallreep mit den drei Stusen herabgelassen, und eins, zwei, drei waren die beiden an Deck der Jacht, wo die slinken Kerle in den krebsroten Jacken und den weißen Hosen in Reih und Glied standen und ihren Herrn militärisch begrüßten.

Das Motorboot stieß einen grellen Pfiff aus, und seine Maschine begann zu stoßen und zu klopfen. Der leichte, braune Mahagonileib glitt stromab. Die Trossen strafften sich, und wie ein großer Sohn der kleinen Mutter, so solgte die weiße Jacht der Führung. Großsegel und Schunersegel waren noch gerefft.

Wynfried und Edith standen am Großmast und wintten Grüße herüber, bis Klara langsam wieder treppan und zum Haus emporstieg.

"Ihre Frau hat sich aber wirklich verändert", sagte Edith.

"Kann ich nicht finden. Höchstens vielleicht, daß sie oft ermüdet aussieht — sowie der Junge nachts sich rührt, steht sie ja auf — die Amme sei nicht verläßlich."

"D Gott — und der Schlummer Ihrer Rächte?" fagte Edith mit tomischem Pathos.

"Hab mich einstweisen aus diesem Bereich zurückgezogen und mein altes Quartier oben genommen — bin sehr stolz auf meinen Sohn — auf sein nächtliches Geschrei leg ich aber keinen Wert."

Sie machten es sich nun gemütlich. Hinter dem Eingang zur Kajüte, der in üblicher Weise schräg überdacht war, hatte das Deck eine bassinartige, ovale kleine Bertiefung, in die man über zwei Stusen hineintrat. Ein breites Sitzbrett lief rund um und war mit Kissen belegt. Sie waren von Leder. Aber Klara hatte noch eine ganze Wenge lose liegender, rotseidener gearbeitet, die man sich in den Kücken stopfen konnte oder unter den Kopf legen. Hier blieb man auch von der Wannschaft, solange glatte Fahrt war, ungesehen und ungehört, und nur bei irgendwelchen Segelmanövern tauchten die weißroten Watrosen auf.

Bynfried und das rothaarige Mädchen saßen in träger Stellung einander gegenüber. Er hatte die Hände zwischen den Knien gesaltet und schaute ausmertsam in Ediths Gesicht. Tausend Teusel suntelten allzeit in ihren dreisten Augen. Und was ihren großen Mund betraf, dessen sich geschwungene volle Lippen sich über sehr blendenden Zähnen leise öffneten, so dachte Bynfried: Derartseidenschaftlich, daß es einen Mann irritieren könnte.

"Run, mas feben Gie mich fo an?" fragte er.

Digitized by Google

"Ach — ich bent fo: Sie haben ja viel zu früh ge-

"3ф?"

"Na ja — wenn man so von nächtlichem Kindergeschrei hört"...

"Meine Frau ist eine famose, großartige Frau. Jedermann hat Ursache, mich zu beneiden", bemerkte er etwas ablehnend.

"Will nichts gegen sie sagen — nicht von fern — ich verehre Ihre Frau tolossal", versicherte Edith sofort. Sie hatte irgendeine unbestimmte Empfindung gehabt, daß man über seine She so mit ihm sprechen könne — aber sie spürte: das schien doch nicht geraten...

Seit einiger Zeit fand sie, daß Wynfried Lohmann der schönste Mann sei, den sie je gesehen. Ziemlich groß, wundervoll gewachsen — die Augen blau und manchmal so rätselhaft im Ausdruck — die Züge vornehm — und das lockere Sporthemd ließ zuweisen, wenn er seine Jacke abwarf und selbst zugriff, weiße Arme und einen herrslichen Racken sehen.

Und Edith hatte Stunden, wo sie wütend war — ja, dieser Mann wäre in jeder Hinsicht für sie gewesen — Geld, Stellung — und seine Schönheit lud noch dazu ein, sich rasend in ihn zu verlieben... Und was der Mann wohl von Frauen alles wußte und verstand! Hundertausende sollte ihn ihr Studium gekostet haben. — Ach ja, er war weit und breit der einzige interessante Mann... Und gerade dieser hatte sich mit einer so langweiligen Berson verheiraten müssen.

"Daß man meine Frau tolossal verehrt, will ich mir auch von jedermann ausgebeten haben", sagte Wynfried würdevoll.

Aber es war eben ein bischen mehr Würde, als der Augenblick gerade erfordert hätte. Und mit ihrer Intelligenz und ihrem sechsten Sinn, der überraschend scharf war, fühlte sie das gleich.

"Ift es wahr, daß Thürauf Teilhaber wird?"

"Ja, die Kontrakte sind unterzeichnet."

"Bapa zerbricht sich den Kopf, ob Sie oder Ihr Bater bas gewollt haben."

"Bater regte es an; ich war burchaus einverstanden. Denken Sie mal, wie wäre ich gebunden gewesen, wenn Bater mal davonginge, denn von seinem Krankheitsthron aus spricht er ja völlig geistesfrisch noch immer das gewichtigste Wort. Und wenn vielleicht Thürauf uns verslassen hätte, um anderswo als Kompagnon einzutreten.

— Nun bin ich nach Wunsch freier Wann. — Denn Thürauf hat ja bloß eine Leidenschaft: Arbeiten."

"Bapa sagt: Thürauf tann lachen. Und die Bedingungen seien fabelhaft."

"Sie find durchaus normal."

"Bapa sagt, es würden Thürauf nur vier Prozent abgerechnet sür all das Lohmannsche Rapital. — Es wären
acht Millionen, sagt Papa, was Ihr Bater ins Wert gestedt hat. — Bei der Teilung des verbleibenden Gewinnstes stehe sich Thürauf immer noch auf mehr als zweimalhunderttausend Mark Einkünste. OGott — und wenn man
bedenkt, daß Ihrem Bater auch noch die Kreyser-Werte

Original from UNIVERSITY OF IOWA zu zwei Drittel gehören. . . . Ja, Papa sagt, wenn es mit ben Unternehmungen erst über einen gewissen Umfang hinaus ist, arbeiten sie sozusagen von selbst weiter."

"Wie genau Ihr Papa Bescheid weiß," sagte Wynfried mokant, "und wie Sie das alles behalten haben! So viel Zahlen im Mund eines jungen Mädchens."

Edith zucte die Achseln.

"Das ist so wie mit Malerkindern, die von klein an von Farben sprechen hören, oder wie mit Kunstreiterztindern, die alles von Pferden verstehen. — So 'n Insbustrieprinzeschen wie ich wächst von selbst ins Berständnis für Geld und Geschäft hinein. — Papa wundert sich aber doch. Wo alle Welt weiß, daß Ihr Vater den rasenden Stolz auf sein Werk hat und diese große Liebe! — Severin Lohmann sollte rein sohmannsch bleiben, hat man immer gedacht."

"Soll es auch. Wenn Thürauf Söhne hätte, würde Bater es nicht getan haben. — Es steht auch ausdrücklich im Kontrakt, daß die Teilhaberschaft nicht auf Thüraussche Schwiegersöhne oder Enkel vererbbar sein soll."

Bas ihr Papa sonst noch gesagt hatte, verschwieg Edith. Er hatte gemeint: Der Geheimrat traue seinem Sohn doch wohl noch nicht ganz... Und wolle dem Wert den bedeutenden Mitarbeiter sichern. — Und dis der zähe Thürauf mal alt und arbeitsunfähig werde, sei Wynfried auch ein alternder und ganz eingearbeiteter Mann.

"Na, wenn Hornmark denn das gute Finchen Thürauf erobert, macht er ja 'n blendendes Geschäft", sagte Edith voll Berachtung. "Seit Luisens Berlobung mit Brelow weiß man doch, was die Thürauss mitkriegen. Seitdem ist Hornmark wie hypnotisiert von Finchens häuslichen Tugenden."

"So?" fragte Wynfried ungläubig.

"Bas ich Ihnen sage! Als Papa und ich Sonntag früh unsern Kitt machten — Sie wissen ja, Papa ist in jedem Sinn Sonntagsreiter, und ich genier mich immer, wenn uns sachverständige Herren begegnen — na, wen treffen wir am Balbesrand, bei den Biesen? Die zwei unverlobten Thürauss nebst Hornmark in Zivil und noch zwei Jünglingen — die Räder lehnten an den berasten Erdwall, etwas weiterhin sas man und ließ die Beine hängen und aß im Schatten Butterbrote. Seien Sie sicher, die waren mit Burst belegt — das wäre so in der Situation gewesen. Und was tat Hornmark? Er band Bergismeinnicht zusammen. Ich schwöre Ihnen: Bergißsmeinnicht!"

Wynfried lachte.

"Wiffen Sie, was ich tat?"

"Bin gefpannt."

"Ich lentte mein Pferd ran, ich falutierte Hornmart mit meinem Reitstod und improvisierte:

,Ein Leutnant saß an dem Rain, Er sammelte Bergißnichtmein Und fügte sie zum Kranze; Wie rührend war das Ganze.

Und dann los und davon — Sie wissen, ich kann reiten! Papa als Karikatur eines Sportmannes ängstlich hinter her!"

Sie freute sich noch über ihr tolles Davonstieben.

Digitized by Google

"Und wen haben Sie zum Nachfolger Hornmarks in Ihren Diensten ernannt?" fragte er.

"Der Posten ist vakant. Ich habe keine Eile. Muß sortan auch wählerischer sein. Borigen Sommer galt man noch nicht für voll. Das ist nun anders. Als Papas einzige weiß ich, daß ich ihm nur einen Schwiegersohn Ia bringen darf. Er macht Ansprüche! Bo seine Fabrit sich in so enormem Ausschwung besindet", sprach sie in lässiger Prahlerei.

Wynfried wußte, daß das Gegenteil der Fall sei. Und wahrscheinlich wußte sie selbst es auch.

Sie rekelte ihren schlanken Körper auf all den Kissen ganz zurück und faltete ihre Hände über ihrem Hintertopf, wo von der weißen Linie des Scheitels die roten Haare straff nach vorn zu den Zöpfen hingenommen waren.

"Ja," meinte fie im gemütlichen Ton, aber um ihren großen Mund ging ein besonderes Lächeln, "der eine, der mich vielleicht hätte reizen können, der kommt ja nun nicht mehr in Frage . . ."

Und ihre Augen sprühten Funken zu ihm hinüber, daß er meinte, fie zu fühlen.

Er sah sie an, lächelnd, vielsagend, sie konnte nach Belieben alle Huldigungen daraus lesen, die ihr Bedürfnis waren.

Und eigentlich regte sich in ihm die Begier, diesem verliebten Mädchen, das mit all seiner Häßlichkeit höchst verlockend war, einen aussührlichen Kuß auf den vollen Mund zu pressen. Aber das ging natürlich nicht an.

Sie machte ihm aber Spaß — in ihrem Gemisch von praktischem Berstand und keckter Heraussorberung.

Seine Stellung zur Frau war nun einmal so. Er mochte mit pikanten Worten umworben werden; es unterhielt ihn, wenn sich ein weibliches Wesen um ihn bemühte, — das war ihm ein Bedürfnis geworden, von seinen Ansängen her, wo er als schöner, reicher Jüngling in allzu fröhliche Kreise geraten war.

Von Klara durfte er natürlich solch Umwerben und irgendein kokettes Spiel im Wechsel von Lockungen und Bersagen nicht erwarten.

In der Che war überhaupt alles anders. "Che", die hatte so wenig mit dem übrigen Wannesempfindungen zu tun wie etwa die Arbeit auf dem Wert.

Eine Sache ganzlich für sich.

Und nach all dem bekömmlichen Gleichmaß seines letzten Lebensjahres fühlte er immer öfter so etwas wie eine leise Sehnsucht nach stärkerer Bewegung in sich aufsteigen. . . .

Die Stille zwischen den beiden wurde ein' wenig schwül. Zum Glud gerriß der Pfiff des Motorboots fie.

Es lenkte, mit der geschleppten Jacht hinter sich, aus der durch die roten und schwarzen Dückdalben bezeichneten Fahrstraße ein wenig in das Wiek hinein und ließ unaufhörlich gelle Pfisse in die Sommerlust hineinsausen. Sie sollten der Herrin des weißen Schlößchens, das aus dem Grün des hohen Users lachend herausschaute, melden: "Die "Klara" ist zur Stelle und erwartet ihre Gäste."

"Ach — wie pünktlich!" rief Edith, "sehen Sie — die Baronin muß schon im Bootshaus gewartet haben."

Original from

Seite 1704. Rummer 41.

Bom Ufer, unterhalb Schloß Lammen, löste sich ein Ruderboot. Mit starken Schlägen trieb es der als Theatermatrose gekleidete Knecht in rascher Fahrt heran.

Edith, die genau wußte, daß sie das Feuerwert ihrer teden Blide und Reden nur unter vier Augen gegen eine Männerbruft abbrennen konnte, fand für ihr Bedürfnis, sich geistig zu betätigen, nun ein unverfänglicheres Ziel.

Sie fand üppige Frauen gräßlich und nannte alle, die über eine gewisse Schmächtigkeit hinaus rundere Linien zeigten, sofort "did".

"Passen Sie auf! Es ist kein kleiner Anblick — Agathe Hegemeister im Futteral eines Sportkleides — sie hat keine Ahnung von ihrer Fülle. Reine Spur von Selbstetritik."

"Da bin ich nun anderer Ansicht," sagte Wynfried eifrig, "Baronin Agathe ist von allen Damen unseres Kreises am ausgesuchtesten und Keidsamsten angezogen. Und ihre leise Fülle ist wundervoll — noch nicht mal Rubens . . ."

"Ja," sprach Edith geringschätig, "Männer haben eben einen total andern Geschmad als wir . . ."

Agathe schwang im herannahenden Boot einen weißen Chiffonschleier.

Richtig: Agathe Hegemeister hatte ein weißes Leinenkleid an. Und was war denn das? Schwarze Knöpfe an der knappen Bluse? Edith sah nachher, zu ihrem verzehrenden Neid, daß es veilchenblaue, rundgeschliffene Umethyste waren, in Gold gesaßt, die als Knöpfe dienten. Und einen Matrosenhut, wie Edith gehofft hatte, trug sie auch nicht; der hätte auf der Fülle des schön geordneten Blondhaares nur lächerlich wirken können, sondern einen sehr seinen Florentiner Strohhut von äußerst kleidsamer Form, um den ein weißer Chifsonschleier geschlungen und links unterm Ohr in eine große Schleise gebunden war.

Bynfried dachte: Entzudend — wie ein Mädchen. Und so weiblich weich in jedem Blick, jeder Bewegung.

Run waren die Damen an Bord — Fräulein von Gerwald in Dunkelblau mit einem steisen, blanken, schwarzen Matrosenhut, den Edith wie eine Rarität unbefangen genau anstarrte.

"Was?" sagte Agathe. "Weine liebe, süße Klara fährt nicht mit? Aber das verleidet mir ja den ganzen Tag! Und ich weiß nicht — paßt sich denn das überhaupt? — Ich allein mit dem Gatten einer andern?"

"Erstens ist es der Chemann Ihrer besten Freundin — und Klara läßt Sie vielmals grüßen. Zweitens haben Sie Ihre Chrendame, unser allverehrtes Fräulein von Gerwald, neben sich. Und drittens ist es wenig schmeichels haft für mich, daß Ihnen ohne meine Frau der Tag versleidet ist", sagte Wynsried.

Ugathe fah ihre Gerwald an.

"Herr Lohmann hat recht", sprach fie in einem um Zustimmung bittenden Ton.

"Aber völlig!" versicherte Fräulein von Gerwald mit Rachdruck.

Bis Travemünde war es ja nicht mehr weit. Es kam auch kein gemüklicher Ton auf. Zwischen der blonden Frau und dem rothaarigen Mädchen herrschte eine versteckte Gereiztheit. Sie wußten selbst nicht warum. Denn jede dachte in bezug auf die andere: sie kann ja doch nicht mit mir konkurrieren. Und Wynfried, der das durchschaute, hatte so viel Bergnügen daran, so daß es ihm eigentlich seid tat, als Edith in Travemünde von Bord ging.

Sie wußte in ihre Abschiedsworte so viel zu legen, daß Agathe Hegemeister gar nicht anders denken konnte als Wynfried, und das abscheuliche Mädchen hätte zu Beginn der Fahrt eine ganz besonders schöne Stunde voll intimer Gespräche gehabt. Und das war Agathe doch ein leiser, schmerzlicher Stich.

Edith, die nun ihren langen, hellblauseidenen, engen Mantel angezogen hatte, stand noch eine Beile auf der hohen Brücke, an deren Fuß sie abgesetzt worden war, und zu der sie dann auf. Treppen emporstieg. Sie winkte nicht und nickte auch nicht. Sie stand nur und sah. . . . Etwas großartig wirkte es. . . . Wynstried lüstete noch einmal seine weiße Mütze zu ihr hin.

"Nein, dies Mädchen," sagte Agathe, "so mager und so häßlich. So eingebildet und dreist."

"Reine Spur von Beiblichkeit", erlaubte sich Fräulein von Gerwald hinzuzufügen.

"Naseweis ist sie schon," gab Wynfried zu, "aber so intelligent und temperamentvoll, daß ihre hählichkeit zur Schönheit wird."

"Ja," meinte Agathe etwas gefränkt, "Männer haben eben einen ganz andern Geschmack als wir."

Nun hieß es erst einmal Tee trinken.

Unten in der Salonkajüte war alles vorbereitet. Auf den Tisch hatte der Rambüsenwart schon den Teekessel gestellt, von dem die elektrische Schnur zum Stecktontakt ging. Die Jacht führte in einem Akkumulator elektrische Kräfte für die Beleuchtung und die Kambüse.

Sehr hausfraulich goß Fräulein v. Gerwald den Tee auf, und Agathe fand mit Rührung die Ruchen vor, die sie liebte. Dafür hatte Klara gesorgt? Wie liebevoll dachte Klara immer nur an andere.

"Ja," sagte Wynfried, "sie ist eine samose, großartige Frau, zu gut für mich."

Als sie dann wieder hinaustamen, war alles verändert. Fern schon schoß das Motorboot zurück in den Hafen von Travemünde, wo es warten sollte, bis die "Klara" wieder hereintäme. Und sie selbst brauste nun in stolzer Fahrt über die Wogen dahin.

Großsegel und Schunersegel waren voll entfaltet, der Wind blähte sie prall auf. Er tam von Nordost, und so hieß es, um auf die Höhe von Fehmarn zu kommen, in langen Schlägen kreuzen. Die "Klara" sauste scheinbar geradeswegs auf die gründlaue, hügelige Waldtüste des medlenburgischen Users zu. Und im saphirblauen, wunderbar klaren Wasser glitt das Spiegelbild der weißen Jacht als Schatten mit.

Das war ein Tag, eine Weite, ein Bild lachenden Prangens.

Das Meer hatte all seine zornigen, mürrischen oder schläfrigen Stimmungen von sich abgeschüttelt und wogte in einer trastvollen, fröhlichen Bewegung, sog das Blau des Himmels in sich ein und atmete köstliche Salzlust aus. Es war durchsichtig bis auf den Grund, und die runden Gallertscheiben der Quallen trieben treisend einher.

Digitized by Google

Nummer 41. Seite 1705.

Und die belebte Flut gab ihre schimmernde Oberstäche dem Bergnügen zum Tummelplatz. Segelboote aller Art freuzten. Stolz und groß lag da die weiße "Hohenzollern", und der Wind strich die Flaggen aus. Die Standarte des Kaisers wehte aber nicht. Denn Seine Majestät befand sich auf dem "Meteor", der, mit von Kiel hersegelnd, an der Wettsahrt teilnahm. Grau und schlant und dennoch von einer gewissen friegerischen Strenge umwittert, anterte der "Sleipner" in der Nähe des Kaiserschiffes. Leise spielte sein Rauch aus seinem klobigen Schornstein in die Luft. Eben erst waren beide Fahrzeuge auf der Reede angekommen.

Eine Binasse, der die Flagge der Ariegsmarine am Heck wehte, zerschnitt in eiligem Lauf die Wogen, daß sie ihr weißschäumend am Bug emporstiegen, und ihr Kielwasser quirkte hinter ihr drein; gleich einer Schlange lag die Spur auf der Flut. Sie nahm Richtung auf den Hafen.

Zwei Dampfer, schwarz von Menschen, umtreisten die "Hohenzollern" und den "Sleipner" im weiten Bogen; man hörte die metallischen Klänge einer patriotischen Musit von dort herschwirren.

Die Richtung aller Segler und aller Dampfer war aber dann fehmarnwärts, entgegen den auftommenden Jachten.

Und die Sonne umglutete, vom Wind gefühlt, all diese frohe Beweglichkeit, die aus den Wogen einen sicheren, ungefährlichen Estrich zu machen schien, auf dem man, anstatt mit Füßen, mit Schiffen dahingleiten konnte.

"Oh," sagte Agathe wirklich begeistert, "wie schön, wie schön."

Und in ehrlicher Rlage bedauerte sie noch einmal, daß ihre geliebte Rlara diese Stunden nicht miterlebe.

Das Basser schwoll immer gegen den Bug, es war fein leises Gluckern und Raunen, es war ein seidiges, großes Rauschen. Wie besänstigte es die Gedanten, es war ein Bersinten in eine himmlische Art von Dummsheit, als sei man nur noch ein träges Stück Menschentum und brauche nie mehr etwas anderes, als sich nur immersfort von der Sonne bescheinen zu lassen und dem endlosen Geräusch zuzuhören. Das leise Knarren der Masten war manchmal vernehmbar, wenn der Bind in die Segel bluffte.

Zuweilen ging eine turze Unruhe über Deck. Die flinken Kerle in den roten Jacken sprangen, der "Schiffer" am Steuer rief Rommandoworte, die gelblich weißen Segelstitiche schlenkerten einen Augenblick am Großmast und Fockmast, und dann suhr wieder der Wind hinein und blähte sie auf. Und nach dem Manöver des Umlegens schwebte dann immer wieder der Traum von Stille, den das Glurren der Wasser und das Flimmern der Sonne umspann, über der Jacht. So zog sie, umwogt und die Flut rasch durchschneidend, von hüben nach drüben. Die Bucht weitete sich, und im Maße, daß man mehr dem ofsenen Weer sich näherte, treuzte man in türzeren Schlägen.

Die Stunden flogen, und ihr Flügelschlag war so sanft, so unhörbar, daß niemand sich des Entgleitens der Zeit recht bewußt wurde.

Digitized by Google

Sie mochten eigentlich taum fprechen.

Agathe empfand die Größe und die Beite des Bildes und die Fülle von Lebensbetätigung in all dem Treiben. Daraus erwuchs ihr eine unbestimmte und schmerzliche Sehnsucht. Sie kam vom blauen Himmel vielleicht oder slüsterte zu ihr aus den ruhelosen Wogen herauf, oder die Sonne erhigte ihr niemals kühles Blut noch mehr. . . . Sie kam sich wie von allem Glück verlassen, einsam und sehr bemitleidenswert vor. Ihr treues Fräulein v. Gerwald, das ihr gar nicht mehr aus Liebedienerei, sondern aus völlig gelungenem Einleben heraus stets nach dem Mund sprach und ihre Stimmung immer erriet, sah bedeutungsvoll und innig zu ihr herüber. Die Gerwald saß neben Wynfried.

Auch er war versonnen. Die wundervolle Frau ihm gegenüber war ihm ein höchst zusagender Anblick. Und immer, wenn er mit ihr zusammen war, weckte ihr seines, sehr liebkosendes Barfüm allerlei in ihm auf.

"Segel, Segel!" fcrie Fraulein v. Germald.

Um Horizont, im blauen Duft der Ferne zwischen himmel und Meer, sah man weiße Striche, die gar keinem Schiffstörper anzugehören schienen.

"Meteor" und "Germania", sagte Wynfried. "Bei dem Bind konnte man denken, daß sie schlank heraufkämen. Zurück werden wir auch in gerader Fahrt auf Travemünde zuhalten können."

"Dh, schon zurück?"

"Erst wenn Sie wollen, für ein kleines Souper ist gessorgt, Klara hat alles an Bord schaffen lassen, Hummer, kaltes Geslügel, sonst noch dies und das. Ich lasse nur in Rotfällen vom Kambüsenmaat kochen."...

"Berrlich!" fagte Fraulein von Germald.

Und Agathe bat: "Ja, weit hinaus, bis ganz nach Fehmarn."

"Mir ift's recht."

Die weißen Striche am Horizont wurden deutlicher und erwiesen sich bald als Segel. Rasch, vom günstigen Bind getrieben, kamen die großen Jachten herauf. Sie hatten alles Zeug gesetzt, und mit ihrer hohen Takelage lagen sie stark steuerbord geneigt. So brausten sie heran, kühn und stolz, an ihrem Bugspriet kochte das Meer.

Das war herrlich zu sehen. Und die "Klara" tippte die Flaggen, um die kaiserliche Jacht zu begrüßen. — Immer mehr Segel wurden erkennbar. Ein Schwarm von Riesenschwimmvögeln schien sich aufgemacht zu haben und zog daher, durchschnitt spielend die blauen Fluten. Helle Lichter setzte die Sonne auf weiße Schiffskörper und Segel. Da und dort schwenkte von den Borden jemand eine Müße, der "Klara" und ihrem Herrn zum Gruß, und Wynstried und die Damen grüßten wieder.

Möwen freisten über diesem zerstreuten Geschwader von Rennjachten, freischende Laute gellten herab, und der Flügelschlag blitzte vor dem blauen Hintergrund des Himmels.

Fülle des Lebens. Fülle der Freude.

Und Agathe feufzte schwer.

"Nun?" fragte Bnnfried.

"Ach," sprach die blonde Frau klagend, "all diese Schönheit tut mir im Herzen weh."

> Original from UNIVERSITY OF IOWA

"Darf ich die Gründe einer so paradozen Wirtung erfahren?"

"Bon allem bin ich ausgeschlossen, weil ich allein stehe. Ich tann an gar nichts teilnehmen, weil ich teinen Mann neben mir habe. Denn meine Eltern wollen durchaus nicht, daß ich selbständig in solchen Sachen heraustrete. Reisen? Ja. Hier im Kreis, in der Heimat meines versstorbenen Gatten etwas Geselligkeit in meinem Haus haben? Ja. Aber darüber hinaus nichts. Und wenn Sie sich nicht meiner angenommen hätten, sähe ich wieder nicht mehr von den Travemünder Tagen als alle Juschauer, die am Strand herumlungern. Nicht mal mit meinem Wotorboot hätt ich mich herauswagen tönnen, dazu ist es zu klein:"

"Ihre Eltern find merkwürdig ftreng."

"Ja." Agathe feufzte wieder. Sie wurde langsam rot. Sie schien sich ganz in peinliche Gedanken zu verlieren. Plöglich fügte sie hinzu: "Und ich muß wohl artig sein. Papa verwaltet auch mein Geld, soweit es nicht in Lammen steckt, und das ergibt denn wie von selbst eine Kontrolle. Und dann. Sie wissen, es gibt so Eltern, vor denen man immer in Angst ist."...

Das wußte Wynfried noch, früher, da war er seinem Bater auch lieber in scheuer Ferne aus dem Weg gegangen.

Und er dachte besonders noch an das Elend der allerersten Zeit nach seiner Heimkehr. Und wie nur die Scham und die Angst vor seines Baters Kritik ihn vom Selbstmord abgehalten hatte.

Bie weit und unbegreiflich lag bas zurud.

Frei war sein Gemüt dem Bater gegenüber und sein Umgang mit ihm erst vom Tag an geworden, wo er ihm Klara als Tochter brachte.

Seltsam eigentlich. Bater liebte die Schwiegertochter mehr als den eigenen Sohn. Wynfried fühlte es genau. (Fortsetzung folgt.)

## Soziale Hilfsarbeit im Kriege.

Bon Ronrad Mag, 2. Burgermeifter in Görlig.

Das blutige Ringen um Sein ober Nichtsein des deutschen Boltes ift voll im Buge. Bon einer unsichtbaren, wuchtigen, alle umfaffenden Macht getrieben, hat bas Bolt Armeen aus der Erde gestampft, die jest ihr Lettes hingeben, um in Oft und West die Ehre des deutschen Namens zu verteidigen. Es ist nur natürlich, daß ein jo ftartes Gefühl, wie es nach dem Betanntwerden der Borgeschichte dieses uns freventlich aufgezwungenen Rrieges das Bolt durchzitterte, in jedem vaterländisch fühlenden Herzen das Sehnen wachrief, helfen zu wollen. Und so eilten nicht bloß die Krieger zu den Fahnen nein, alt und jung, Männer und Frauen streckten die Sande aus, an der großen, heiligen Aufgabe zu helfen. War's zu verwundern, daß allerlei phantastische Wünsche und Gedanken dabei zutage traten? Daß gleich in den ersten Tagen sich zahlreiche junge Mädchen meldeten, die, bisher wohlbehütet im Elternhaus, nichts ahnend von der rauhen hand des Krieges, gleich vor den Feind wollten zu hilfe und Pflege, ja als Marketenderin, wenn's nicht anders ging, oder gar als Rämpferin? War's verwunderlich, daß gutgemeinte Ratschläge zu Dugenden aus der Erde muchsen, sich auch oft in etwas aufdringlicher Form breit machten, alles sonst Erprobte und Bemährte beiseite schiebend? Rein! Es zeigte fich darin das Gefühl enger Zusammengehörigkeit des ganzen Boltes, die ja dann auch durch die Stellungnahme aller Parteien sich so glanzend nach außen hin erwies. Es ergab fich das Bunderbare, daß der Mensch, der sonst so oft in fich felbst und seinem tleinen Umtreis Biel und Dag feines Lebens und Wirkens findet, plöglich fich als ein fleines, unbedeutendes Stud eines alle umfaffenden Boltsganzen fühlte, und daß alle eine Einheit des Bedankens, des Bunsches und der Sorge erfüllte, die im gefamten Bolt eine herrliche Einheit im tiefften Sinne Diefes Wortes hervorrief. Das ist das echte soziale Empfin= den, das endlich einmal wieder unfer Bolt durchzog.

Nicht ganz leicht ist es für den, der die sozialen Aufgaben in einem größeren Gemeinwesen zu leiten hat, aus der Fülle widerstrebender Wünsche und Ziele eine Ein-

heit zu formen. Und doch ift es dringend nötig, gerade jeht jede Zersplitterung der Kräfte zu vermeiden, alle vielmehr zu gemeinsamem Handeln zusammenzufassen.

In der weit ausgedehnten Liebestätigkeit, die sich in dieser Zeit des Bangens und Harrens zu entwickeln begann, müssen wir zwei große Gruppen scharf voneinander trennen, um nicht von vornherein Berwirrung in die Tätigkeit zu bringen: das ist die Sorge für die Kriegsteilnehmer selbst und die Fürsorge für die Zurückleisbenden.

Jene ift neben der Heeresverwaltung in der Hauptsache dem "Roten Kreuz", dem "Baterländischen Frauenverein" und den Sanitätskolonnen, die in steter Berbindung miteinander arbeiten, übertragen; Tausende von Frauen und Mädchen sind es, die sich, sroh, dieses anstrengenden Dienstes gewürdigt zu werden, ausbilden lassen, um ihre Kräfte teils im Feld, teils in den Lazaretten daheim dem großen Werk zu widmen. Und das ist zunächst das wichtigste: die Sorge sür unsere Krieger im Feld, für unsere Verwundeten daheim geht allem andern vor.

Aber wir mussen doch auch bedenken: Wie kann der Krieger mit frohem Mut in der Schlacht seinen Mann stehen, wenn er die Seinen in Not und Esend weiß? Hier tritt nun die zweite Gruppe der Hilfstätigkeit hervor: die Sorge für die Zurückbleibenden, die mit Rückssicht auf das Wohl des Bolksganzen und weil sie mit dem Wohl des Krieges im Feld in so engem Zusammenshang steht, kaum minder wichtig erscheint als jene.

Auch hier sind wiederum zwei Gruppen der Hisfsarbeit auseinanderzuhalten, wenn man den so nötigen überblick wahren will: die Fürsorge für die Familien der ins Feld Ausgezogenen und die Fürsorge für solche, die, ohne unmittelbar vom Kriege berührt zu sein, doch infolge des Krieges Arbeit und Verdienst eingebüßt haben.

Für die Familien der zu den Fahnen Einberufenen ist im allgemeinen gesorgt. Das Reichsgeset vom 28. Februar 1888, das in der denkwürdigen Reichstagssitzung vom 4. August d. J. durch Erhöhung der Mindeststätz



eine zeitgemäße und erfreuliche Anderung erfuhr, sieht für die Chefrau, Kinder und sonstige von dem Einberusenen bisher unterhaltenen nahen Berwandten Unterstützungen in Geld oder Sachbezügen aus Reichsmitteln vor. Biele Gemeinden haben es als eine Ehrenpflicht betrachtet, diese Sätze freiwillig zu erhöhen und so von diesen Familien die Not zu bannen.

Nun aber die anderen, deren Ernährer nicht im Felde steht, die daher jener reichsgesetlich festgelegten Beihilfe entbehren muffen! Die vielen Taufende von Frauen und Mädchen, die in jest geschlossenen Fabriten tätig waren — die Witwen, die ihr tärgliches Brot durch allerlei Hilfeleistungen im haushalt, durch Bedienungsund Aufwarteftellen u. bgl. verdienten und nun, weil viele diese Urt der Bedienung abschaffen, Stellung und Brot verloren haben; die Tausende arbeitsfähiger und -williger Männer, die von den Fabriken, weil diese ihren Betrieb einstellen oder beschränten mußten, auf die Strafe gesett murben! Bang gewiß: nicht alle find ber Unterftühung murbig. Jeder, der auf diesem Gebiete prattifch arbeitet, weiß, wie jede allgemeine Not gerabe von ben Faulen und Liederlichen ausgenütt wird, die dann von einer hilfftelle zur anderen laufen, um fie alle nach Rraften zu schröpfen. Es mare aber unrecht, wollte man folche bedauernswerten Bortommniffe verallgemeis nern. Die meisten Familienväter find gottlob noch beftrebt, die Familie durch ihrer eigenen Sande Urbeit zu erhalten, und empfinden es als hartes Beschick, gezwungenerweise feiern zu muffen. Die fleinen Ersparniffe, wenn folche überhaupt zurüdgelegt werden tonnten, find rasch aufgezehrt, und da klopft denn an Tausende von Turen mit ehernem Griffe die Not. Alle diese Bedurftigen der Urmenpflege zuzuweisen, geht nicht an; für die meisten hat das, und das mit Recht, etwas Beschämendes, was man diesen unverschuldet in Not geratenen Bolksgenoffen ersparen sollte. hier muffen andere Rrafte gewedt werden, und es ist eine Ehrenpflicht des deutschen Boltes, hier nach Rraften zu helfen. Dazu find aber die Gemeinden und ihre Berwalter in erfter Reihe berufen.

Die hauptsorge muß sich darauf erstreden, Arbeitsgelegenheit zu ichaffen. Die meiften Gemeinden, namentlich die größeren, haben wohl irgendwelche Arbeiten für später in Aussicht genommen, die sie jest fraftig in Ungriff nehmen tonnen, als da find Strafenausbauten, Erdbewegungen, Rulturarbeit in Forft und Seide, oder aber Notstandsarbeiten, die, ohne vorher geplant zu sein, nur den Zweck verfolgen, Erwerbsmöglichkeiten zu ichaffen. So hat man wohl in Gile Gemüseanlagen geschaffen und damit zugleich einen wichtigen volkswirt= ichaftlichen 3med erreicht, Garten angelegt, Graben gezogen usw. Schwierig ift hierbei die Abmeffung der Löhne; find fie zu niedrig, so finden sich trot aller Not nicht hinreichende Arbeitsfräfte, und man erntet unzufriedenen, undantbaren Sinn; find fie zu hoch, so zieht man die Arbeiter aus anderen Betrieben heraus, ohne bie Erwerbsmöglichkeiten zu erhöhen. Das richtige Ubwägen der Löhne ist von besonderer Wichtigkeit und von den örtlichen Berhältniffen abhängig.

Zahlreiche Beamte, die eingezogen sind, müssen durch Hilfsträfte im Bureaus und Kassendienst ersetzt werden, so daß tausmännisch gebildete oder sonst schreibgewandte Personen untergebracht werden tönnen — ebenso wie auch Botens und Psörtnerstellen durch arbeitslos Gewordene zu besetzen sind. Und es ist nicht zu billigen, solche Stellen, während der Wann im Feld ist, von den Ehes

frauen versehen zu lassen, für die meist gesorgt ist. Aber auch sonft mird eine Stadt vielfach Belegenheit haben, Urbeit zu schaffen. So hat man in Görlig in Unlehnung an eine Banderarbeitftätte einen großen Solzhof eingerichtet, von wo niemand zurüdgewiesen wird, und ferner eine Arbeitstube für Frauen und Mädchen, wo diese, wenn sie sich als bedürftig ausweisen, Näh- und Stridarbeit zugewiesen erhalten. Die Ausführung ge-schieht als "Heimarbeit", wenn auch besser bezahlt als sonst leider üblich — mit Rücksicht auf die Erziehung der Rinder fehr wichtig. Damen befferer Stände aber follten darauf verzichten, freiwillig unentgeltliche Arbeit zu leiften. Go fehr man ihnen nachfühlen tann, daß auch fie ein Lebenswert verrichten möchten, fo follten fie doch bedenken, daß fie armen Frauen dadurch Berdienft und Brot schmälern. Wollen die Wohlhabenden helfen, und das ist ihre ernste Pflicht, so bieten die Lazarette und die verschiedenen sozialen Bohlfahrtseinrichtungen, in denen es oft an helfenden händen fehlt, reiche Belegen= heit - und vor allem mögen fie alle jene Beftrebungen mit reichlichen Mitteln unterftugen, ober mögen arme Kinder speisen und kleiden, die - als Nachwuchs und hoffnung unferes Boltes - freundlicher Pflege fo dringend bedürfen.

Schwierigkeiten bereitet die Versorgung der Künstler, Musiker, Schauspieler, die an schwere körperliche Arbeit nicht gewöhnt sind. Wenn es irgend möglich ist, sollte man daher die Stätten der Kunst nicht schließen, mindeftens aber einige Aufführungen zum eigenen Besten zugeben, damit sie sich wenigstens einigermaßen über Wasser halten können.

So wird man hunderten oder Taufenden bei gutem Billen Arbeit verschaffen können und ihnen damit die Möglichkeit bieten, selbstverdientes Brot zu effen. Erft wenn dies nicht möglich ift - wenn es fich um Bitmen mit vielen Kindern, um ftellenlose Raufleute oder Runftler, um alte, schwache Greife ober Mütterchen hande't, da möge eine Unterstützung in Geld oder Naturalien ohne Beziehung zur Armenverwaltung eintreten, nachdem die Berhältnisse einer genauen Brüfung unterzogen find. Diefe Brufung geschieht durch besondere Bertrauenspersonen, durch die auch Rat und Austunft über die verschiedensten, durch den Rrieg geschaffenen Fragen erteilt werden müssen, wo der Traurige Trost, der Hungrige Labung, der Berzweifelnde eine Stuge findet. Dies ift ein schönes Arbeitsgebiet für die deutsche Frau mit ihrem flaren Blid und mutterlichen Empfinden und gliedert sich ein in ihre sonstige soziale Arbeit, die gerade im Rrieg auf teinen Fall vernachläffigt werden darf. Säuglingsfürsorge, Kleintinderpflege, Kinderhorte, Beschäftigung der schulentlassenen Jugend sind nötiger als je; dieser Krieg hat mahrlich gezeigt, daß wir einer tuchtigen Jugend bedürfen.

Es ist nicht leicht, allen Ansprüchen gerecht zu werden, und selten wird Dant geerntet. Aber wer, von wahrem sozialem Sinn erfüllt, an diese Arbeit herangeht, tann füglich auf Dant verzichten, wenn er sich nur immer vor Augen hält, daß er für eben das Bolt arbeitet, dessen Söhne draußen im Feld für ihn leiden und bluten und, wenn's nötig ist, zu sterben wissen. — So kann ein jeder am großen Werk helsen, und keiner, dem das vergönnt ist, möchte — trotz aller Not und Tränen, die er bringt — diesen Krieg missen, der das Helse selügste in der Bolkssele hat auslodern lassen, das hehre Gefühl unzertrennbarer Einheit.



## Schwedische Freunde.

Bon Unna Frenffen. . - Bierzu 5 photographische Aufnahmen.

Es waren heiße Tage und heiße, helle Nächte oben in Götland, über dem Strand der Oftsee, die immer, auch in der Nacht, hell herauf flimmerte. Welche Hige und welsches Licht im Tageslauf, und welche Helle und Unruhe in den kurzen, schlassos nächten! Wan war wie betrunken davon. Aber es war doch sehr gemütlich in dem alten Schloß des Grasen Mörner, das seit einigen Jahrhundersten von der waldigen Höhe über die See hinsieht. Der

Bir fuhren auf einem kleinen Dampfschiff stundenlang auf der Bucht ins Land hinein, an felsiger, waldiger Küste vorbei. Dann stiegen wir an Land, suhren einige Stunden mit der Bahn durch typische schwedische Sommerlandschaft: wellig, Steinhügel, Birken und Kiefern, helle Sonne darüber. So erreichten wir Badstena am Wetternsee, eine alte, kleine Stadt. Wir wanderten durch die stillen Straßen mit den niedrigen häusern und standen



Bon lints: Beidenftam, Sven Bedin, Milles, Ellen Ken, Graf Mörner. Schwedische Freunde.

Hausherr, Birger Mörner, der in seiner Heimat weit befannte, aber auch in Deutschland nicht unbekannte Lyriker und Weltreisende, saß über frischer Arbeit und war nicht viel zu sprechen. Aber da war junges Bolt im Schloß, das immer bereit war, durch die parkartige Landschaft zu streisen, schön durch ihre stattlichen Eichen und Birken, ihre Steinhügel, ihre alten Kiefern, oder unten stundenlang am Wasser zu liegen und mit Sand und Wolken und Wellen zu spielen.

Aber eines Tages kam plözlich Unruhe in die ganze träumende, fast sagenhaft still und weltsern dahinlebende Gesellschaft. Es kam ein Brief von Frau Greta von Heidenstam, der den Schloßherrn und mich heimlich zum Geburtstag Berner von Heidenstams lud, den Schweden neben Selma Lagerlöf als seinen großen Dichter liebt, und den auch Deutschland kennt.

eine Weile vor dem alten Kloster, in dem einst jene Brigitte wohnte, die, so um 1300, in der Geschichte Schwebens den Durchbruch und Höhepunkt der Aszese bedeutet. Sie sebte in völliger Abkehr von der Welt und trieb es so weit, daß sie ihren Töchtern verbot, dei ihren angetrauten Männern zu wohnen: im weltsrohen Schweden dieser Tage eine wunderlich fremde Erscheinung, nicht nur, wie man so seichthin zu sagen pflegt, aus einer andern Welt und Weltanschauung, sondern, was mehr sagt, wie aus einem andern Volk. Strindberg hat sich in seiner kleinen Erzählung "Karl Ulfsson und seine Mutter" an ihrer Erscheinung gerächt, und das Volk, könnte man sagen, indem es ihr Kloster zu einem Hause für Unglückliche und Irre machte.

Wir gingen in das Haus des Apothekers, der mit Heidenstams befreundet ist, und verlebten in dem hüb-





Graf Mörners Befig Maurigberg.

ichen Barten, im Schatten eines uralten Birnbaums, einige freundliche Stunden. 211s wir noch fagen, erichien am Eingang bes Gartens, an ber weißen Pforte, ein Mann mitten im Leben und von mittlerer Größe, der etwas Scheues und knabenhaft Unberührtes in feinem bartlofen Geficht hatte. Als er näher tam und mit den andern zu reden anfing, rührten mich die unendliche Beichheit und Schwermut feines Besichtes, in dem dann und wann in freundlicher Unterhal= tung eine schelmische Büte aufbligte. Ich mußte an der ganzen Erichei= nung, an der felbstverständlichen



Graf Birger Mörner.



gütigen Sicherheit, die den ruhigen und meiten Beift zeigte, und wie die andern mit dem Mann fprachen, daß es der Bild= hauer Milles war, der unzähligen Men= ichen durchfeine Berte, die ein Abglang seiner Geele find, einen Schein ewiger Schon= heit vor die Augen gestellt hat. Er sprach mit mir von meinem Haus und Seim, fern an der Elbe, und er= zählte mir aus feinem Leben, und wir verftanden uns gut, fo wie zwei Bauern fich verfteben, die von ihren Feldern reden.



Berner Beidenftam (links) und Sven Bedin.

Als wir uns erhoben und noch um ihn standen, sah ich eine stattliche Greisin in lebhaster Unterhaltung bei der Haussrau stehn. Ich erkannte gleich von Bildern her, die ich gesehen hatte, daß es Ellen Ken war, die so tapser für die Frauen und Kinder eingetreten ist, die nicht wenigen Menschenherzen Berwirrung und Unruh gebracht hat, aber wie vielen auch Mut und Licht. So weit bekannt ihr Name auch ist, die Jahl derer, die wissen, daß sie es ist, der sie mehr Freiheit, mehr Beweglichkeit, mehr frische Lust in ihren Jugendtagen zu verdanken haben, wird doch klein sein. Sie erschien in ihrem ganzen Gehaben und Reden als ein gesunder, starker, frischer und froher Mensch von weiter, heller Klugheit, ein rechter Lichtz und Gesundheitbringer. Eine Fünfzigjährige stand die Siedzigjährige unter jüngerem Bolk, von allen geliebt, verehrt und geneckt zu gleicher Zeit.

Wir gingen, nun schon eine stattliche Zahl, nach dem Bahnhof, wo noch ein Zug von Norden, von Stockholm, einige Gäste bringen sollte. Der Zug kam,

und es mischte sich unter uns ein frischer Mann von etwa vierzig Jahren, von auffallender sorgloser Gesundheit und kühnem, mutigem Gesicht und Haltung. Ich verstand den Namen nicht gleich und wandte mich um Auskunst an ein stattliches, dunkles Mädchen, der Mut und Tatkrast im Gesicht stand, und die mir gerade erzählte, wie sie in Stockholm in sozialer Arbeit stände. Sie sagte: "Der da? Das ist mein Bruder Sven Hedin", und führte mich zu ihm. Er lachte mich gleich an, da er die Deutschen gern hat, und sah mich an, so als wenn er sagen wollte: Mit nach Tibet?

mir wie ein starker Teil seines starken Bolkes erschien, sagte übermütig zu einer Dame: "Rann ich nicht verlangen, daß alles hier ist, was in Schweden einen Namen hat? Ich kenne noch diese Namen Selma Lagerlöf, den Prinzen Eugen, Anders Jorn und Karl Larson. Warum sind die vier nicht hier?" Sie lachte und sagte: "Selma Lagerlöf muß ihre kranke Mutter pslegen, sonst wäre sie hier. Warum Anders Jorn und Karl Larson nicht hier sind, weiß ich nicht; sie sind sonst mit diesem Hause gut befreundet Prinz Eugen wird erst in acht Lagen kom-



Bor Beidenftams Baus. Frau Greta Beidenftam (x).

Und sprach mit einer köstlichen heitern Freude davon, daß seine Fahrten und Abenteuer so viele Knabenherzen erfrischten. Er war jest mitten in einer wissenschaftlichen Darstellung seiner letzen Reise. Man sah ihm die Stubierstube freisich nicht an.

Unterdes war Frau Greta von Heidenstam unter uns getreten, unsere Wirtin, die gekommen war, uns zu hosen. Sie war mit ihrem köstlichen munteren und klugen Wesen sosort der Mittespunkt des Interesses und der Freude und hatte Mühe genug, uns in die Wagen zu bringen.

Eine furze Fahrt durch die Niederungen des Sees voll Gras und Korn, aber der Weizen ift nicht so hoch wie in unsern Elbmarschen; dann eine Allee alter Linden, die zu dem wunderschönen, seinbürgerlichen Hause führt, das seit zehn Jahren Verner von Heidenstams Heim ist.

Ich, wunderlich bewegt durch mein zufälliges Dasein unter all diesen prächtigen Menschen, von denen jeder Es war eine töstliche Abendtafel, heiß, die Herren — man darf es wohl sagen — in Hemdärmeln. Wenn sie lachten, und sie lachten zuweilen, neckten sie einander und schalten sich freundschaftlich. Wenn sie ernst waren, und sie waren meistens ernst, sprachen sie mit heißen Augen über die Zukunst ihres Landes. Es sind erst wenige Wochen vergangen, seit ich da unter ihnen saß. Es waren jene Tage, die dem großen Krieg vorangingen, in dessen Schatten wir nun leben, dessen Schatten auch überm Schwedenland hängen

Ich vergesse nie den Abend auf Naddö, das schlichte, vornehme Zimmer mit dem alten Porzellan auf den Seitentischen, mit der Überfülle von dunkelroten Rosen, die Frau Greta selbst gezogen hatte, und rund um den Tisch die geistvollen Gesichter, die alle auf Verner von Heidenstam schen.

## Mannestränen.

Stizze aus dem Fliegerleben.

Es war in der kleinen Fliegerstation hart an der französischen Grenze. Der Besichtigungstag lag hinter uns. Aber "der Alte" war noch bei uns geblieben, faß bei uns am runden Tisch im räucherigen Hotelzimmer, trant und qualmte genau wie wir.

Es ftorte unfere Gemütlichteit teinen Moment, dieses Dabeisein des Oberstleutnants, der doch am Morgen tein Blatt vor den Mund genommen hatte, und den wir nicht einmal alle kannten, d. h. nicht perfonlich. Denn bekannt mar er in der Fliegertruppe wie nur irgend Jemand, er, der feine Befichtigungs= reisen sämtlich im Flugzeug machte. Gein Führer hatte ihn punttlich zur Stelle zu bringen, bei jedem Better. Bohl ein Dugend gefahrvolle Notlandungen hatte er hinter sich, und nie war ihm die Ruhe, seine göttliche Rube, um die ihn jeder beneidete, abhanden getommen.

Der "Alte" faß jest ftill. Bir aber hatten uns an den Röpfen, murden laut und leidenschaftlich. Die Rede war auf Mannestränen getommen, was fie wert feien. Ob es verächtlich sei, zu weinen, oder menschlich begreiflich, darüber gingen die Meinungen weit auseinander.

Da schlug der Oberstleutnant ans Glas, und wir hihtopfe waren nicht ärgerlich über unfer Stillfeinmuffen, wir murben es auch nicht, als die Rede des Oberftleutnants sich zu einer richtigen kleinen Erzählung auswuchs. Denn was er zu fagen hatte, wußte er allemal mit Kraft und Frische zu fagen.

Er begann, etwas spöttelnd, wie er es liebte. Aber später wurde er verflucht ernft, und wir mit ihm. Ungefähr das folgende brachte er vor: "Meine Herrschaften! Da hat solch ein junger Krähhahn eben hier erklärt, ein Mann, der weine, verdiene gar nicht den Namen Mann. Dazu möchte ich doch in wohlgesetzten Worten einiges bemerten.

Im allgemeinen will ich ihm nicht unrecht geben. überlaffen wir, meine herren, das Beinen getroft den Frauen, ohne fie darüber zu schelten. Ift nun mal das Geschlecht mit garterer haut — wie Ihnen nicht ganz unbekannt fein durfte-, meine herren. (Wir lachten ein lautes Männerlachen.) Rein Wunder, wenn unter dieser zarten haut auch zartere Nerven liegen. Dafür tönnen sie nichts. Und als mich einmal eine tränenüberftrömte Frau an beiden Gelenken gepadt hat, mich anschrie, daß mir die Ohren gellten, und dabei ansah, als wolle sie mir an die Rehle, da habe ich ihr das keinen Moment verübelt. Richt lachen, meine herren. Denn es war eine Mutter, die ihren frischen, kleinen Leutnantsjungen hatte hergeben muffen. Bei einem feiner erften Alleinflüge mar er auf dem übungsplat abgefturgt. Und nun warf fie mir vor: "Sie find schuld, daß der Junge tot ift. Ihr Einfluß, Ihr Werben, Ihr Beispiel hat ihn dazu gebracht, daß er Flieger murde, und Sie haben ihn angenommen, trop meiner Bitte. Nun geben Sie ihn mir wieder!"

Meine Herren, ich habe, so gut ich konnte, getröstet. Sabe ihr gefagt, fie folle fich freuen, wenn in unferer Jugend noch fo viel Begeifterungsfähigkeit ftede. Es sei doch schließlich gleich, ob er aus Liebe zur Sache oder zu einer Berfon Flieger geworden fei. Die hauptfache mare, daß fie als Mutter ftolz fein tonne, einen folchen Sohn zu besigen. Denn fo jemand befäße man auch im

Bon Thea von Buttkamer.

Tode noch. Sehr viel hat es nicht genutt, leider. Banz andere Geschöpfe als wir. Das Berfonliche fteht obenan. Mir murbe schlimm und traurig dabei zumute, meine herren, aber die Tranen der armen Mutter haben mich nicht angestedt. Ich möchte überhaupt sagen, meine Herren, der Mann, dem die Tränen lofe sigen, der ift zum Flieger nicht geboren. Für uns paffen am beften die, denen ein Teil seelischer Bleichmut mitgegeben ift, beren Nerven etwa so hart sind wie die Bautenfelle. Auf die muffen erft fürchterliche Schläge fallen, damit fie überhaupt mas merten.

Ich will Ihnen noch, mit Ihrer Erlaubnis, erzählen, daß ich selbst solche Schläge gefriegt habe, ohne zu reagieren. Aber trinten Sie erft mal, meine herren, ich bin noch lange nicht zu Ende.

Er nahm felbst einen langen Schlud aus dem Relchglas vor ihm. "Sehen Sie, da find fie abgestürzt dicht vor mir. Gute, liebe Freunde, prächtige Rerls, auf dem Manöverfeld. Wir find hingelaufen, um — nichts mehr zu finden als Fleischklumpen, blutige Tragflächen, Haare an den Spanndrähten, und mas weiß ich. Aber ich habe mir gesagt, im Kriege ist es noch ganz anders. Wir wollen froh fein, wir jammerlichen, emigen Friedens= foldaten, daß mir an einer Ede ftehen, mo der Wind ein wenig hart pfeift - als eine Urt Grenzwächter zwischen Krieg und Frieden!

Einmal allerdings, meine Herren, das war bose, da habe ich die Bahne zusammenbeißen muffen. Gie haben mich zur Beerdigung geschickt von einem Fliegerhaupt= mann, den ich gar nicht kannte. Und da faß ein alter herr, früherer Militär. Er heulte nicht, und er verlor auch nicht die haltung. Aber dies troftlofe hinbrüten, dies Zuendesein mit allem Leben, das war entsetlich anzusehen. Sein Einziger mar es gewesen, und wohl auch sein einziger Freund. Beides einsame Naturen. Ich bin dann zum Paftor gerannt und habe ihm gefagt: "Tun Sie uns ben Gefallen, machen Sie es turz. Martern Sie den alten Mann, der da feinem einzigen Sohn und Freund die lette Ehre erweift, nicht unnötig. ift uns auch nicht zusammengeknickt, ber alte herr. Und als er endlich schluchzen konnte, ba haben wir es alle begriffen, vom Alteften bis zum Jungften, und find froh für ihn gewesen, daß die Erstarrung sich löste.

Aber, meine Herren, mir find die Augen auch da, trog allen Mitgefühls, troden geblieben. So troden, wie meine Rehle jest wird, wenn ich an das Lette bente, was ich Ihnen erzählen will, und an Tränen, deren ich mich nicht zu schämen brauche. Denn fie hatten ihren Grund wahrhaftig nicht in einer Schwäche der Nerven, fondern in etwas anderem. . . .

Bir ftanden beim Geschwader-Sternflug am Döberiber Birtenwäldchen und warteten auf die, die ba noch tommen sollten. Eine Taube surrte heran und dann noch eine, ein großer Doppelbeder - na, meine herren, zwei von Ihnen maren dabei. Die miffen, wie schönen Rudenwind die einen hatten und wie eklig bie anderen von Seitenboen hin und her geschmiffen

Schlieflich fehlte von denen aus dem Often nur noch unfer Mente, der brave, ftille Mente, der nie viel Besens gemacht hat von seiner Fliegertunft, und ber boch als einer ber erften seinen Biloten machte.



Nach unglaublich kurzer Zeit. So viele Jahre bei der Fliegerei. Manche Schramme hatte er abbekommen. Uber immer war es gutgegangen. Und vor ihm als Beobachter in dem Flugzeug der drahtige, sixe Bengel, der Stranow. Doch das wußten wir damals noch nicht, meine Herren . . ."

Der Oberstleutnant machte eine Pause. Wir sahen still in die Gläser — keiner mochte einen Schluck mehr nehmen. Der Vorfall war noch frisch und tief in unsere Herzen eingegraben. Aber es mußte noch etwas ganz Besonderes daran sein, wovon wir hier an der Westzgrenze nichts ahnten.

Die Stimme bes "Alten" begann wieder, eintöniger als porbin:

"Also wir sahen die beiden sich mühsam herantämpsen, im Dänmern über die Schuppen hinweg. Und wir waren sicher: Jetzt kommt der Eleitslug, jetzt hören wir bald Menkes Bärenstimme, wenn der Propeller schweigt. Da, meine Herren, wir begriffen es nicht, wie das Flugzeug plöglich die Fahrt versor, zu schwanken anfing und — mit voll laufendem Wotor — vom Seitenwind zu Boden gedrückt wurde, aus einer Höhe von wohl dreihundert Meter.

Da war nichts mehr zu hoffen! Trümmer und Leichen, alles zu Ende. Der Motor hatte tadellos gearbeitet bis zuletzt. Niemand würde uns je die Ursache des Unsalls erklären. Hatten dem Führer die Nerven versagt? Tausend Fragen in uns. Aber alles stumm. Doch nicht, meine Herren, die Toten gaben uns ihre Antwort. Als sie den armen kleinen Beobachter lossichnallten, da sah ich in seinen verkrampsten Fingern noch den Bleistift. Einer trug sein weggessattertes

Notizbuch herbei, mit all ben eingetragenen Beobachtungen seit dem Start. Und auf dem letzten Blatt, meine Herren, stand ganz groß, schräg über die Seite: Schreib Steuerbruch . . . Der letzte Buchstabe sehlte, meine Herren. Dafür war ein langer Strich, und die Handschrift war ein wenig zitterig. Und das "Schreib" davor? Was sollte das? Das war der Zuruf des Führers, meine Herren, der seinem Beobachter zubrüllte, durchs Sprachrohr, als die Steuerung so kurz vor dem Ziel versagte: Schreib Steuerbruch. . . .

Ich bin mit bem Buch in einen Schuppen gegangen, meine Herren, und habe geweint, bis das Tragded naß war, vor bem ich ftand. Geweint vor But, daß fo ein lächerlicher, unbegreiflicher Fehler im Material uns zwei der beften Rerle nahm, die mir je bei der Fliegerei gehabt haben — und haben werden. Bringen Sie das erft mal fertig, meine Herren, im Augenblick, wo ber Tod Sie anschnaubt mit der grimmigften But, beren er fähig! Saben Sie da mal die Beiftesgegenwart zu fagen: Schreib auf, Steuerbruch - bloß damit die dort unten, die gludlichen überlebenden, Bescheid friegen. Und schreiben Sie bann - in Ihrer letten Sekunde pflichtgemäß den Rapport auf . . Sehen Sie, für folchen Tod, dafür find auch echte Mannestränen nicht zu schade. Sterben tann ichlieflich jeder, wenn es fein muß. Aber im letten Augenblick noch alle Geiftes= und Willens= frafte beieinanderhaben für die Nachwelt, das fonnen nur gange Rerls! Muf die wollen mir jest ein ftilles Blas leeren!"

Wir tranken. Es blieb lange recht ftill zwischen uns.

Schluß des redattionellen Teils.



Seite

## Inhalt der Nummer 42.

| Die fieben Tage der Boche                                        | 17      |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Lie heben Luge ver wouge                                         | <br>••• |
| Beltgefchichte. Bon Geb. Juftigrat Brof. Dr. jur. Philipp Born . | <br>17  |
| Teutiche Rreuger. Bon Ronterabmiral g. D. Schlieper              | <br>17  |
| Der Beltfrieg. (Mit Abbilbungen)                                 | <br>17  |
| Bilber vom Tage. (Photographische Aufnahmen.)                    | <br>173 |
| Rriegsabenteuer. Bon Ernft Frand                                 |         |
| Die Bapern in ben Bogefen. (Mit 9 Abbilbungen)                   | <br>173 |
| Stille Se'ben. Roman von 3ba Bon. Ed (11. Fortfegung)            |         |
| Friegsherbfilled 1914. Gebicht von Ludwig Binder                 |         |
| Bo fie Raft und Rube finden Bon Freda Willmers. (Dit 5           |         |
|                                                                  |         |
| Better Bilbelm. Stigge von Charlotte Riefe                       | <br>164 |
| Ein Selfer im Rriege                                             | <br>174 |



## Die sieben Tage der Woche.

#### 7. Oftober.

Das Große Hauptquartier meldet, daß das Fort Broechem bei Antwerpen in deutschem Besig sei, und daß eine englische Brigade und die Besgier zwischen dem Fortgürtel auf die Stadt zurückgeworsen wurden. — Der Angriff der Russen im Gouvernement Suwalkt wurde zurückgewiesen. Die helgische Regierung nerläte Intwerpen und hecht isch

Die belgische Regierung verläßt Untwerpen und begibt fich

nach Oftenbe.

Der Gouverneur von Kamerun meldet siegreiche Gesechte von Ansang September gegen Engländer und Franzosen. Bräsident Boincare richtet, nachdem sein Besuch bei ber

Urmee mit der Befichtigung des befestigten Lagers von Baris ein Ende erreicht hat, an den Rriegsminifter Millerand ein Schreiben, in dem er bittet, dem Beneraliffimus, den Rommanbanten der Urmeen und des Rorps fowie den Offizieren und ben Golbaten feine Bludwuniche zu übermitteln.

#### 8. Oftober.

Das Große Hauptquartier melbet, das die Beschießung von Untwerpen begonnen hat, nachdem der Kommandant die übernähme. — Der König der Belgier hat Antwerpen ver-laffen. — Die Bevölferung von Antwerpen flüchtet in großen Wassen auf holländisches Gebiet.

Die Luftschiffhalle in Duffelborf wird, wie das Große Hauptquartier melbet, von einer durch einen feindlichen Flieger

geworfenen Bombe getroffen.

Der öfterreichisch ungarifche Generalftab meldet weiteres erfolgreiches Borruden im Beichfel-San-Bintel. Ungriffe auf Brzemysl werden unter ftarten Berluften des Feindes abgeschlagen.

#### 9. Oftober.

Das Große hauptquartier meldet, daß Untwerpen fich feit Nachmittag in teutschem Besig befindet. Der Umstand, daß einzelne Forts noch vom Feind Lesett seien, beeinträchtigt den Besit nicht. Bor dem Abzug der Besgier und Engländer werden 32 deutsche handelsdampfer und viele Rheinschiffe im Safen von Untwerpen in die Luft geprengt.

Die Ruffen versuchen einen neuen Sturm auf die Gud. front von Brzemysl, ben die Besatzung wieder unter ichweren

Berlusten der Angreiser zurückweist.
Die russische Schwarzmeerstotte wird bei Constanza auf der Fahrt nach Guden gesichtet.

Digitized by Google

#### 10. Oftober.

Rönig Karol von Rumanien ift am Morgen verschieden. Das Große hauptquartier meldet, daß die ganze Testung Untwerpen einschließlich fämtlicher Forts in deutschem Befig fet. Um zwei Uhr wird auf dem Stadthaus die deutsche Flagge gehift. Zahlreiche belgische und englische Soldaten sind auf hollandisches Gebiet übergetreten und dort entwaffnet worden.

Der Raifer verleiht dem Leiter des Angriffs, General der Infanterie v. Befeler, den Orden Pour le Mérite.

Der öfterreichisch-ungarische Generalftab meldet, daß die Ruffen por Przempst abgezogen feien.

#### 11. Offober.

Ronig Ferdinand von Rumanien leiftet ben Gid auf die

**Verfassung** 

Das Große Hauptquartier meldet, daß bei Hazebrout und westlich von Lille je eine französische Kavalleriedivission von beutscher Kavallerie geschlagen sei. — Ueber die Siegesbeute von Antwerpen können noch feine genauen Angaben gemacht werden. — Auf dem östlichen Kriegschauplatz werden im Rorden alle russischen Angriffe abgewiesen. — In Südpolen arreicht die Entite den Mannen die Willestein der Gentle der der G erreicht die Spige der Urmeen die Beichsel.

Die von Antwerpen abgezogenen belgischen und englischen Truppen werden bei ihrem Marich auf Gent von ten Deutschen

lebhaft angegriffen.

Ein ruffischer Bangertreuger der Bajant'affe wird vor dem Finnischen Meerbusen burch einen Torpedofchuß gum Ginten

#### 12. Oftober.

Bent wird von den deutschen Truppen besett.

#### 13. Offober.

Die Zahl der auf hollandisches Gebiet übergetretenen und entwaffneten belgischen und englischen Soldaten wird auf etwa 40 000 angegeben.

#### a

## Weltgeschichte.

Bon Beh. Juftigrat Brof. Dr. jur. Philipp Born.

Das Jahr 1914 wird in der Weltgeschichte als eines ber größten Entscheidungsjahre verzeichnet werden, es wird unter allen Umftanden eine erhebliche Revision des europäischen Staateninstems und der Ländergrenzen zur Folge haben, und es wird, so vertrauen wir felsenfest, dem deutschen Bolte den Abschluß seiner Staatsbildung nach den heilig großen Opfern des jezigen Befreiungstampfes von dem Neid und den Intrigen einer ganzen Welt von Keinden bringen.

Frankreich hat seinen Staatenbildungsprozeß im wefentlichen schon im Mittelalter abgeschlossen. Die großen Rapetingerkönige Philipp der Schöne und Ludwig XI. haben den einheitlichen starten französischen Staat geschaffen, der unter Ludwig XIV. sich zur gebietenden Weltmacht erheben konnte und in der hauptsache denjenigen Länderbeftand umfaßte, den der heutige frangöfische Staat darftellt. Dieser innerlich zu starker zentraliftischer Einheit geftaltete Staat der französischen Nation entwickelte sich auf dieser Grundlage auch traftvoll nach außen, erwarb großen tolonialen Länderbestand und erhob die französische Bolkswirtschaft dant den fast unerschöpflichen Hilfsquellen des reichen und schönen Landes

Original from

UNIVERSITY OF IOWA

sowie dem Fleiß und der Klugheit des arbeitsamen französischen Boltes zu einer so bedeutenden Höhe, daß Frankreich der "Bankier der Welt" wurde. Ob die volkswirtschaftliche Entwicklung Frankreichs in der Zeit der jeßigen Republik nicht eine ungesund kapitalistische geworden ist, kann hier dahingestellt bleiben.

Dieses geschichtliche Urteil über die französische Staatsund Boltsentwicklung gilt im wesentlichen auch noch heute, und wir erkennen vollständig und unumwunden diese Bedeutung Frankreichs an. Wir sind bereit, mit Frankreich freundschaftlich im Frieden der Arbeit zu leben.

Die Boraussehung hierfür mußte allerdings die Aus= gleichung einer alten Rechnung mit Frankreich fein. Diefe Ausgleichung hat uns als endgültiges und unumstößliches Ergebnis der Weltgeschichte das Jahr 1870 gebracht. Jahrhundertelang haben französische Heere unsere deutschen Fluren vermüstet und all unsern deutschen Wohlstand vernichtet. Und als brutaler Räuber hat Ludwig XIV. die Lande schwäbischer und frankischer Bauern und Bürger, Elfaß und Lothringen mit den uralt deutschen Städten Strafburg und Meg, noch in der Neuzeit uns weggenom= men. Diese deutschen Länder — überall herrscht hier die beutsche Sprache, und nur der einzige Bezirk Chateaus Salins hat 60 Prozent Französisch sprechender Bevölkerung — haben wir 1870 mit ber Scharfe des Schwertes wieder dem deutschen Staatsverband und der deutschen Beschichte, wohin fie gehören, eingefügt. Daß die Franzosen uns dies nicht verzeihen können, sondern sich in einen Weltkrieg gestürzt haben, um mit englischer und russischer Hilfe das von Ludwig XIV. geraubte deutsche Land wieber zu gewinnen, können wir immerhin verstehen; Achtung por der Geschichte ist teine Eigenschaft des französischen Boltscharatters; fo muffen wir, auch wenn wir ein Gefühl des Bedauerns darüber haben, die Franzosen abermals mit der Schärfe des Schwertes zum historischen Denten und zur Achtung vor der Geschichte zwingen. Daß die Elfaß-Lothringer in dem gegenwärtigen Riefenkampfe treu zu Deutschland stehen, mag den Franzosen ein ftarker Beweis dafür sein, daß die Elfaß-Lothringer — abgesehen von einzelnen Berrätern — Deutsche sind und Deutsche bleiben merben.

Nachdem die elsaß-lothringische Rechnung durch den gegenwärtigen Entscheidungskampf beglichen sein wird, wird Frankreich wohl erkennen, welchen Nugen ihm die englisch-russische Hise eberacht hat, und das schöne Land, das jeht schon aus hunderttausend surchtbaren Wunden blutet, weil es die Last dieses von England entsessellen Weltkrieges bis jeht allein tragen mußte, wird, so hoffen und wünschen wir, erkennen, was zu seinem Besten dient.

Elfaß-Lothringen aber mit dem hehren deutschen Bauwerk Erwin von Steinbachs ift und bleibt deutsch.

England hat gleichfalls seine Entwicklung zum machtvollen Einheitstaat bereits im frühen Mittelalter begonnen und ist als starker einheitlicher Staat in die Neuzeit
eingetreten. Die insulare Lage dieses Landes hat seinem
Staate seit Jahrhunderten eine sast unangreisbare Stellung gegeben, und erst das Zeitalter der Zeppeline, der Unterseedoote und der Kanonen weittragenden Kalibers
hat dieser Unangreisbarkeit Englands ein Ende gemacht. Der weitere Verlauf des großen welthistorischen Entscheidungskampses wird nach dieser Richtung wohl noch sehr merkwürdige überraschungen bringen, deren Unsang das einzig in der Kriegsgeschichte dastehende Vorgehen des Unterseedootes "U 9" bildet.

Dant seiner insularen Abgeschlossenheit hat England sich in den letzten Jahrhunderten zu dem kolossalen Welt-

reich entwicklt, das es heute ist. Die einzelnen Phasen dieser Entwicklung sollen hier nicht weiter versolgt, auch keine Aritik an der Urt des Borgehens der Engländer in ihrer Beltpolitik geübt werden. Dies mag einer andern Stelle vorbehalten bleiben.

Warum wir in den gegenwärtigen Krieg mit England gekommen sind, wissen wir nicht; wir haben an sich keine Rechnung mit England zu begleichen, die Behauptung von der Notwendigkeit des Schutzes der belgischen Neutralität, die zu verletzen England und Frankreich längst entschlossen nud bereit waren, ist doch wohl nur für politische Kinder berechnet, und der deutsche "Wilitarismus", der bekämpst werden müsse, ist nichts als ein seeres Schlagwort der Angst und Furcht.

Das ganze beutsche Bolt ist heute davon überzeugt, daß für England der einzige Grund zur Entsesseugt, daß für England der einzige Grund zur Entsesseung der Reid ist, die But über unsere staatliche und volkswirtschaftliche Entwicklung und der daraus entsprungene Wille, den Zustand staatlicher und wirtschaftlicher Ohnmacht Deutschlands, wie er vor 1866 bestand, mit Ausbietung aller nur denkbaren Mittel, selbst der niederträchtigsten und gemeinsten, wiederherzustellen. Da aber das ganze deutsche Bolt ohne jede Ausnahme die Herstellung der deutschen Einheit und die Erlösung aus dem Zustand trostsoser staatlicher Zerrissenheit als sein höchstes Gut auf Erden betrachtet, handelt es sich bei dem Gegensah zu England für uns Deutsche in der Lat um ein Heiligtum, für das wir tämpsen, um unser ganzes staatliches Dasein, um einen heiligen Krieg.

Darum dies heiße Aufflammen unseres ganzen Bolkes gegen England; darum dies Verschwinden aller politischen und tonfessionellen, ja überhaupt aller Gegenfage im ganzen großen deutschen Bolt in dem Augenblick des ruchlosen Überfalles durch die Dreiverbandsmächte über das ahnungslofe, im tiefften Frieden lebende Deutschland - das Heldengrab des geistig bedeutendsten Führers der Sozialdemokratie als eins der ersten für das deutsche Baterland Gefallenen foll immer ein besonderes Beiligtum der Nation bleiben! — darum diese leuchtende Begeisterung der Millionen, die jubelnd hinaus in den Rampf zogen; darum das herandrängen einer Million von Freiwilligen, darunter Knaben von 14 und Männer von 60, ja 70 Jahren, zum Dienst im Kampf gegen den Feind, der das heiligtum unseres nationalen Staates zerftoren will; darum diese Arbeit der Frauen und Rinder des ganzen großen Boltes zur Pflege und Berforgung ber im Felde stehenden Truppen mit Kleidungstücken und Lebensmitteln, darum diese grenzensose Opferfreudigkeit bis zu den ersparten Groschen der armen Dienstmädchen im Zeichnen der Kriegsanleihe — wer diese Tage in Deutschland erlebt hat, der weiß, daß die Deutschen diesen Rrieg als einen heiligen führen, und zahllose Ausländer, die in diesen Tagen in Deutschland weilten, haben ja dieser Beobachtung schönen Ausdruck gegeben.

Dies ist der Stand unserer großen welthistorischen Streitsrage mit England. Und wir werden nicht ruhen und rasten, die wir diesen Neid Englands niedergezwungen haben mit der Kraft unseres guten und reinen Gewissens, mit der Schärse unserer guten deutschen Schwerter und mit dem kühnen Heldenmut von "U 9".

Das möge England wissen. Und das ganze deutsche Bolt ohne Unterschied der Stände, der Konsessionen und der Geschlechter erfüllt diese heilige Ueberzeugung, und dies ist die stärtste und mit Gottes Hilse unüberwindliche Krast dieses such bieses such den Dreiverbandsmächten uns aufgezwungenen Weltkrieges.

Digitized by Google

Aber — haben wir auch ein Recht zu dieser überszeugung?

Wir haben genau dasselbe Recht auf unseren nationalen Staat wie die Engländer und Franzosen, und die welthistorische Ruchlosigkeit dieses Weltkrieges ist, daß die Mächte, die für sich das Recht der Nation als selbstverständlich betrachten und allenthalben in der Welt das Recht der Nationalität im Wunde führen, uns Deutschen das Recht der Nation auf ihren Staat nicht zuerkennen wollen.

Uns Deutschen ist es welthistorisch nicht so gut ergangen wie den Engländern und Franzosen. Im Ansang des Mittelalters waren die Verhältnisse in den drei Ländern im wesentlichen gleich. Aber während die Franzosen und Engländer in der zweiten Hälfte des Mittelalters den stolzen Weg zur Gestaltung des starten Rationalstaates gingen, dessen Folge erst die französische, dann die englische Oberherrschaft über die Staatenwelt war, war sür uns Deutsche schon durch das Interregnum nach dem Untergang der Hohenstaufen der welthistorische Beweis von dem Bankrott der mittelalterlichen deutschen Staatsidee, dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Ration, erbracht, und es begann für das deutsche Bolt als Gesamtheit jene trostlose Zeit der ohnmächtigen Staatslosigseit, die Jahrhunderte andauerte und erst durch das Jahr 1866

Abschluß fand. Den Söhepuntt dieser Staatslofigfeit der deutichen Nation bildet der Beftfälische Friede. In drei und ein halbes hundert von "fouveränen" Staaten mar die deutsche Nation zerschlif= fen; die gesegneten deutichen Fluren maren ber Tummelplak der fremden Heere, die wie Rauberbanden in deutschen Gauen hauften; alle treue deutsche Arbeit und aller deutscher Fleiß maren vergeblich, die fremden Regierungen und ihre heere vernichteten alle Ergebniffe deutschen Schaffens und behandelten die deutschen "Staaten", ihre Länder und ihre Bewohner als ihre Stlaven mit Fußtritten der Berachtung, und draußen in der Welt war der Deutsche der Paria unter den Böltern, dem man nimmer ein "Recht" erfannte, fondern höchftens einen Broden wie einem hungrigen Bolf hinwarf.

Aus diesem jammervollen und trostlosen Zustand haben die Hohenzollern das deutsche Bolk erlöst, und

Digitized by

darum sind die Hohenzollern das größte staatliche Kapital, das Deutschland besigt. Und diesen Zustand des Elends in Deutschland, aus dem uns die Hohenzollern erlöst haben, wiederherzustellen, ist der Zweck des Krieges, den der Dreiverband uns aufgezwungen hat. Das ganze deutsche Bolk in allen seinen Gliedern fühlt dies mit unzgeheurer Stärke in tiesster Seele: darum dies wunders dare Aufslammen heiliger Begeisterung eines ganzen großen Bolkes, das geradezu zur Andacht zwang und gewiß auch manchem anderen alten Mann die Augen hat seucht werden lassen in heißer Liebe und Bewunderung für sein Bolk, das sein Heiligstes vor Käubern schüßen muß.

Es ist nicht ersorberlich, das einzelne der preußischbeutschen Staatsentwicklung zu schildern; nur wenige entscheidende Punkte seien hervorgehoben.

In der Zeit der tiefften Erniedrigung Gesamtdeutschlands durch den Westfälischen Frieden hat der Große Kurfürst den Staat Preußen geschaffen; in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts hat ihn der große Verwaltungskönig Friedrich Wilhelm I. ausgebaut und die Grundlagen der militärischen und volkswirtschaftlichen Größe dieses Staates geschaffen, auch jenes streng disziplinierte, sleißige, ehrliche und anspruchslose Beamtentum erzogen, das ein Grundpseiler für Preußens Größe war

und.ift; dann hat Friedrich der Große gegen den Neid und die Diggunft einer Welt von Feinden — gerade wie heute! - die Großmacht Preußen sich von der Belt mit den Baffen erzwungen; bann hat, nach einer furgen Beriode traurigen Berfalls, Preußen weitaus die schwerste Arbeit für die Befreiung Europas von ben Stlaventetten, die ihm Napoleon angelegt hatte, getan; bann hat Preußen die wirtschaftliche Einheit ber Nation und damit die Grundlage für die große Entwidlung unseres Arbeits= und Erwerbs= lebens im Bollverein geschaffen.

Und als die Zeit erfüllet war, kam dann auf dieser preußischen Grundlage der Staat des deutschen Bolkes, erst der Norddeutsche Bund, dann das Deutsche Bund, dann hat endlich nach tausendjähriger Irrsahrt das deutsche Bolk seinen Nationalstaat, auf den es ein heiliges Anrecht hat, erreicht, wie ihn die Franzosen und Engländer seit Jahrhunderten haben.

Unsere Helden

Unter obigem Titel gibt unfer Derlag eine Sammlung von befonders intereffanten Kriegserlebniffen heraus. Bei diefer Deröffentlichung, die zu geeigneter Zeit als Buch ericheinen foll, leitet uns der Gedanke, den kuhnen Taten unserer Krieger in der unmittelbaren Sprache von Selbftichilderungen ein bleibendes Denkmal zu fegen und fo die Namen unserer Belden in das Dolk zu tragen und dauernd mit der Geschichte unseres Daterlandes zu verknupfen. Nicht Eigenlob und Seibstüberhebung werden in dem Buch das Mort haben, sondern alles soil darin mit der Ducht erlebter Tatlachen dem hoheren patriotischen Zweck dienen, dem es gewidmet ift. Die haupttugenden unferer flegreichen Armee, Mut und Tapferfeit, follen auch das nachkommende Geschlecht zu großen Taten begeistern. Dir richten deshalb an alle im felde stehenden Rampfer die Bitte, solche Ereignisse, die durch die Merkwürdigkeit ibres Derlaufs über den Tag hinaus Bedeutung haben, für uns in einer ruhigen Stunde aufzuzeichnen und uns die Manuskripte später zur Derfügung zu stellen. Die friegeschilderungen sollen denkwurdige Geschehnisse zu Maffer und zu Cand umfaffen. Menn mir zu den einzelnen Berichten noch interessante photographische Aufnahmen oder Künftlerzeichnungen erhalten konnen, lo foll uns das besonders millkommen fein.

Die Einsendungen sind zu richten: An den Derlag August Scherl G. m. b. h., Berlin SD, Zimmerstraße 36-41, mit der Bezeichnung: "Unsere Helden!"

Original from

Seite 1716. Rummer 42.

Die Boraussetzung hierfür war die Auseinandersetzung mit Desterreich durch den blutigen Bruderkrieg von 1866. Desterreich war durch den Gang der Geschichte mit zu vielen fremden Bestandteilen verknüpft worden, als daß es fähig gewesen wäre, den deutschen Nationalstaat zu schaffen. Darum war 1866 eine welthistorische Notwendigteit. Nach einer kurzen Periode der Verstimmung haben sich die beiden Staaten wiedergefunden, und Desterreich, auch in seinen nichtbeutschen Bestandteilen, vor allem Ungarn, ist heute unser einziger Freund, wie wir der einzige Freund Desterreich-Ungarns sind.

Unfer großer Reichstanzler, der Nationalheld des deutschen Bolkes und Staates, der Fürst Bismard, hat einmal das Wort gesprochen: Wir seien durch 1866 und 1870 "gefättigt". Wir nehmen das Wort auf und halten daran feft. Much wenn man der überzeugung ift, daß noch einige Revisionen des Resultates von 1870 erforderlich find, so liegt uns doch nichts ferner als jene Eroberungspolitit, mit der England und Rugland die Belt brutalisieren, die nicht genug Länder verschlingen können. Wir find in der Hauptsache gefättigt und wollen in Frieben mit den Bölkern der Welt unserer Arbeit leben. In dem machtvollen Rahmen unseres deutschen Staates haben deutscher Fleiß und deutsches Denken eine Bolkswirtschaft von wunderbarer Größe geschaffen. Darin weiterzuarbeiten zum Seil des deutschen Boltes und zum heil der ganzen Menschheit — das ift das Prinzip der deutschen Politik.

Aber dies will uns der Dreiverband nicht gestatten, und das Resultat dieser Arbeit will man uns nicht gönnen.

Die ganze Belt wird aufgeboten, um uns zu vernichten, um uns wieder zurudzuschleudern in den troftlofen Bustand vor 1866. Aber wir werden um unseren deutschen Staat fämpfen bis zum letten Mann und zum letten Broschen. Mit reinem Gemissen sind wir in diesen Rampf gegangen, und mit diesem reinen Gewissen werden wir ihn bestehen. Wir haben den Rampf nicht gesucht, und unser Raiser hat in Friedensliebe das Außerste getan, was möglich war, ja mehr, als in weiten Kreisen des Bolkes gebilligt wurde. Nun man uns den Kampf aufgezwungen hat und man felbst bis zu den obersten Trägern der Staatsgewalt nicht zurückscheute vor Unwahrheiten und Berleumdungen, um die Bölker und Staaten der Erde gegen uns aufzuhehen, werden wir ihn durch= halten bis ans Ende und nicht ruhen und raften, bis wir den starken deutschen Nationalstaat als festes Ergebnis ber Beltgeschichte gesichert haben. Denn auf diesen beutschen Staat haben wir dasselbe welthistorische Anrecht wie die Engländer auf den englischen und die Franzosen auf den französischen Staat. Mit der Phrase vom "Militarismus" wird man schwerlich jemand täuschen. Daß Breugens Entwicklung vom Großen Rurfürften an eine start militärische war, ist richtig. Aber nur durch diese militärische Entwicklung konnte, wie die Beltgeschichte bewiesen hat, das geheiligte Unrecht des deutschen Bolkes auf seinen deutschen Staat verwirklicht merden, und darum schart sich auch das ganze deutsche Bolk heute in glühender hingebung um seinen Raifer mit dem heißen Schlachtruf heinrich von Rleifts:

"In Staub mit allen Feinden Brandenburgs!"

## Deutsche Kreuzer.

Bon Konteradmiral z. D. Schlieper.

Mit dem Borte "Kreuger" ift der deutsche Zeitungs= lefer in den legten Bochen nicht felten in Berührung getommen. Und ftets in Berbindung mit Schilderungen über plögliches Erscheinen und Verschwinden nach stattgefundener Kriegshandlung. Fürmahr — man tann bort braußen die Tätigkeit unserer wenigen Bertreter diefer Schiffsklasse mit "rührig" bezeichnen, wenn man bedenkt, mit welcher Emsigkeit und Gründlichkeit dort dem Rreuzerdienst ent= sprochen wird. Es tann nur wirtsam geschehen, wenn bem Rreuzer auch das innewohnt, was ihn besonders kennzeich: net: die Schnelligkeit. Sowohl bei dem großen Banzerfreuzer als auch bei dem leichten kleinen ift diese Eigenschaft eine vorherrschende, gibt sie ihm doch die Mittel in die Hand, plöglich und unerwartet irgendwo aufzutauchen und mit tühnem Griff zuzufassen. Sprechen wir zunächst allgemein von unseren berartigen Streitfraften im Ausland. Mit mir dentt ba der Lefer gewiß zunächst an das Wort "Emden", das man in letzter Zeit immer wiederkehrend in den Spalten seiner Zeitung anzutreffen gewohnt war. Wenn Fregattenkapitan v. Müller, der "Emden" = Kommandant, "überall und nirgends" dazwischenfuhr, so gestattete ihm solches die vorzügliche Ausstattung seines Schiffes mit leiftungs= fähigen Maschinen, die ihn zugleich mit einem bedeutenden Aftionsradius inftand festen, einem "fliegenden Holländer" gleich, sich bei den Engländern unliebsam bemert= bar zu machen. Daß der Kommandant felbst, seine Umsicht, fein Unternehmungsgeift und Entschluß den Löwenanteil beanspruchen fann, wird einleuchten. In der "Emden"=

Tätigkeit haben wir mahrend der verfloffenen Rriegswochen zweifellos ein Kreuzerbeispiel vor uns, das als ein treffliches bezeichnet werden darf. Wenn Engländer uns loben, so hat das erfahrungsmäßig immer einen verdächtigen Beigeschmad. Man sieht immer nach dem "dicken Ende". Aber für "Emden" hat selbst die englische Presse Bewunderung übriggehabt. Es fielen Worte wie "Sport" — und das hat dann für Augenblicke geblendet. Un Sport erinnernde feindliche Dinge tonnen felbit drüben versöhnend wirten — aber dann kehrt man doch zur Wirklichkeit zurud und prophezeit dem tapferen Kreuzer baldige Legung des Handwerks. Also "Emden": "Aufgepaßt!" Die Bilanz ist: Englische Dampfer "Indus", "Loo", "Kabinga", "Killin", "Diplomat", "Tratbod", "Tumerico", "Kinglud", "Riberia", "Tople", "Gyfedale" diese alle im Bengalischen Meerbusen. Nicht mitgerechnet die früher im fernen Often angehaltenen feindlichen handelichiffe. — Bu unferer Genugtuung lefen wir auch von anderen Meeren, wie rührig unfere Rreuzer find. Die "Karlsruhe" übt gleiches Spiel im Atlantik. Dort hat sie sieben englische Dampfer versenkt und somit viel Schaden zugefügt. Auch "Leipzig" läßt von fich hören, und zwar von der Kufte Berus, wo fie den mit wertvoller Ladung beladenen englischen Dampfer "Bantfield" aufgebracht und in den Grund gebohrt hat.

Dann hören wir am Ende des Septembermonats von einer anderen Areuzertätigkeit, derjenigen der "Königsberg" in Sansibar. Diesmal handelt es sich nicht um Schädigung des seindlichen Handels, sondern um



einen Bergeltungsatt wegen Bernichtung unserer "Möme" burch ben englischen Rreuzer "Begasus" im Safen von Daressalam. Diesmal ein Zweitampf mit gleichen Waffen, bei dem der "Begasus" durch das Granatseuer der "Königsberg" unschädlich gemacht wurde. Dann hört man auch vom kleinen Kreuzer "Geier", wie er in australischen Gewässern englischen handelschiffen das Leben sauer macht und in den dortigen Zeitungen barüber geklagt wird, daß man diesem Schiff nicht energisch genug entgegentrete. So weit der Hauptsache nach unsere tleinen Auslandstreuzer. Aber die großen betei-ligen sich nicht minder. Die am Beginn des Krieges vollführte Fahrt der "Goeben" ift bekannt. Dann tauchen neulich vor Papeete (Tahiti) "Gneisenau" und "Scharnhorft" auf, beschießen die befestigte Stadt und versenken ein dort im Hafen befindliches französisches Kanonenboot "Zelee". Dann dampfen sie weiter. Die im ausländischen Bericht ausgedrückte Sorge, ob fie mohl Rohlen genug haben würden, wolle man ruhig dem betreffenden Oberbefehlshaber überlassen, der sich seinen Plan schon gemacht haben wird. Solche Kreuzer haben allerhand Kniffe, allerhand Einfälle, allerhand Gedanken und sind keine Freunde vom Schema F.

Faßt man die Auslandstätigkeit unserer wenigen Rreuzer (mit dem Wort "wenigen" verrate ich wohl teine Beheimniffe) zusammen, so darf man meines Erachtens ohne Ubertreibung behaupten: es ist alles Mögliche, was da geleistet wird, und wie John Bull auch hierüber etwas erstaunt ist. So weit unsere Auslandstreuzer. - Die jungften Ereignisse in ber Nordsee berichten, wie auch in der Heimat, im Bereich der heimischen Flotte, auf die Tätigkeit von Rreuzern großer Bert gelegt wird. Sie haben hier die besondere Mufgabe, das Gros wie die deutsche Ruste vor überraschungen zu bewahren und mit hilfe ihrer modernen Signalausrüftung schleunigst alle Borkommnisse zu melden, zu "funken". Ein gar wichtiges Amt, zu dem natürlich wieder der Fattor "Schnelligfeit", dann aber auch die Forderung "Bachsamkeit" eine fehr, sehr große Rolle fpielen. Die heimischen Kreuzer find die Borposten, die Augen der Panzerflotte, fie sollen ihr die feindlichen, un= gebetenen Gafte - als da find: Torpedoboote und Unterfeeboote - vom Leibe halten, aber fie auch fofort unterrichten, falls festgestellt murde, daß es diefen feindlichen

Besellen einmal gelungen sein sollte, die Borpostenlinie zu durchbrechen. Diese Meldung ist besonders wichtig, denn bann ift erhöhte Bereitschaft auf den Linienschiffen erforderlich, um die Durchbrecher mit Scheinwerferlicht und Massenschnellseuer würdig zu empfangen. Den Kampf mit feindlichen Booten haben in erfter Linie felbstverftändlich die Kreuzer zu übernehmen, haben sie mit allen Mitteln "abzudrängen". Hierzu genügt verhältnismäßig weniger ein Artilleriefeuer aus großen Kalibern, denn die Bande der schnellen Torpedosahrzeuge sind sehr dunn; sie zu durchschlagen, dazu bedarf es keiner 30.5-Zentimeter-Branate. Indes schnell, sehr schnell muß beim Entdeden ber unheimlichen Nachtschwärmer geschoffen werden, find es doch häufig nur Bruchteile einer Minute, in benen fich das Ziel zeigt, in der Regel dann, grell beleuchtet von den Strahlen der sofort angestellten Scheinmerfer. Stärker armiert find die großen Panzerkreuzer, die es ichon aufnehmen tonnen mit feindlichen größeren Schiffen und gleichsam ein Mittelding bilben zwischen den in der Linie fechtenden Panzertoloffen und dem leichtfüßigen, meweniger geschütten fleinen Rreuzer. Immer aber bleibt das Schnelle, das Behende auch für den großen Kreuzer das besondere Abzeichen. Wir können zufrieden sein bamit, was beutscher Schiffbau und deutsches Genie auf unseren hellingen hinsichtlich des Baues von Panzerfreuzern zuftande gebracht hat. Wirft man Rudblide auf jene Zeiten, als die eigenartigsten Schiffe Kreuzerdienste bei Manovern verfehen sollten, die wirklich nur die Schnelligkeit "markieren" tonnten, dann darf man doch fagen, daß wir gewaltig vorangeschritten find. In der "guten, alten Zeit" konnten folche als Kreuzer bestimmte Schiffe von sich sagen: "Die Botschaft hor' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube." Die Zeiten sind vorüber. Bir haben nie den Bert eines guten Rreuzermaterials bei der heimischen Flotte unterschätzt und wollen ein Mehr willtommen heißen. Wir haben aber auch gesehen, wie Rreuzerkommandanten alles daran fegen, ihre Pflicht zu tun, und als Helden mit ihrer Besatzung ausharren auf ihrem Boften, mit ihr in den Tod gehen. Noch schweigt die Kriegsgeschichte und muß schweigen über fo manche fonftige Rreuzertat, erft fpater wird man vielleicht noch mehr hören. Schneid, Draufgängertum, Umsicht und Entschluß ist für echten Rreuzerdienst ein unbedingtes Erfordernis.

## Der Weltkrieg.

Bu unfern Bilbern.

Die Einnahme einer der allerstärksten Besestigungen des europäischen Kontinents, der Festung Antwerpen, wird für alle Zeiten zu den ruhmreichsten Taten der Kriegsgeschichte zählen. Wenn man bedenkt, daß sich die ganze Aktion in nicht ganz zwei Wochen abspielte, so ist hierin nicht nur ein Triumph deutschen militärischen Geistes, der sich in dem todesmutigen Ansturm unserer braven Truppen, denen nichts Widerstand zu dieten vermag, und in der unendlichen Überlegenheit unsererschweren Belagerungsartillerie zeigte, zu erblicken, sonzbern diese Aktion wirkt auch grundlegend sür die Kriegssührung aller späteren Zeiten.

Die modernsten permanenten Besestigungen haben sich ben 42-Zentimeter-Mörsern gegenüber als hinfällig erwiesen. Fortifikationen, die für die Ewigkeit bestimmt

schienen, verwandelten sich in Trümmer, Schutt und Asche, und zwar in verhältnismäßig so turzer Zeit, daß die Besagerten taum zur Besinnung tommen tonnten. Fluchtsartig mußte die Besatungsarmee die Festung räumen, ein großer Teil wurde auf holländisches Gebiet gedrängt und mußte sich ergeben. Es fragt sich also für die Zukunst, ob es sich überhaupt noch lohnen wird, Festungen zu erbauen und sie zu verteidigen. Vielleicht wird man in späteren Ariegen den größeren Wert auf ein möglichst startes, bewegliches Feldheer legen.

Aber noch ein Umftand scheint uns bei der Beschießung Antwerpens bemerkenswert. Wir sind es während der ganzen bisherigen Dauer des surchtbaren Krieges gewohnt, als Hunnen, Barbaren und kulturseindliche Bestien bezeichnet und betrachtet zu werden. Keine Tatsache aber

Digitized by Google

fann diese Beschimpfungen des deutschen Bolkes besser widerlegen als das Verhalten des Generals v. Beseler, der übrigens mit Stolz den Orden Pour le Mérite tragen dars, vor und während der Beschießung der Stadt. Er trat mit den Zivilbehörden Antwerpens in Verbindung und

Schon jeht aber macht sich in Antwerpen sowohl wie in ganz Belgien eine große und tiefgehende Mißstimmung gegen die Engländer bemerkbar, die in ihrer brutalen Ichsucht die schöne alte Stadt ganz nuhlos opferten. Auf ihren Einsluß ist es zurüczuschen, daß übergabeverhande





Bon den Deutschen bewirfte Entgleifung.

Der führerlose Eisenbahnzug als Ariegswaffe der belgischen Besahung von Untwerper.

ließ sich Pläne der Stadt, in die alle bemerkenswerten Monumentalbauten eingezeichnet waren, überweisen, um letztere zu schonen. Mit einer Art von Begeisterung wird selbst von Belgien betont, mit welcher Jierlichkeit die deutsche Artillerie es vermochte, alle Prachtgebäude der Stadt zu verschonen. So ist denn der Schaden in der Stadt selbst nicht so erheblich, wie angenommen werden mußte.

lungen, nachdem die äußere Forklinie genommen raar, scheiterten. Auch in militärischer Beziehung ließen sie die Belgier im Stich, da sie mit ihren Hilfstorps, den englischen Seebataillonen, zu spät eintrasen und daher auch nicht mehr Zeit fanden, die mitgeführten schweren Schiffsgeschüße aufzustellen. Der belgische König, der auch entsiloh, wird seine mangelnde Energie den Engländern Original from

UNIVERSITY OF IOWA

Digitized by Google



Samariterhilfe aus den Bereinigten Staaten: Umerifanische Krantenschweftern in der amerifanischen Botschaft in Berlin.



Von den Kämpsen an der russissischen Grenze: Gesangene russische Soldaten auf dem Transport nach Ungarn.

Original from UNIVERSITY OF IOWA

UNIVERSITY OF IOWA

gegenüber in der Zukunft vielleicht noch schwer zu büßen haben.

Aber auch auf die großen Kämpfe in Frankreich wird der Fall Untwerpens nicht ohne Einfluß bleiben. Es werben erhebliche Teile ber Belagerungsarmee frei merden, die gewiß namentlich zur Berftartung unferes rechten Flügels verwandt werden. Man darf daher annehmen, daß nunmehr die Aussicht besteht, das große, mehr als einen Monat mahrende Ringen in Frankreich gur Ent= scheidung zu bringen. Ein fraftvoller und umfaffender Drud auf den frangöfischen linken Flügel muß die ganze Front ins Banten bringen, und dann mare der endgültige Sieg entschieden, wenn es außerdem gelänge, die französische Schlachtlinie zu durchbrechen. Man hat jest erneut mit der Beschießung von Reims begonnen, und es ift fehr erfreulich, daß wir durch die Wiedergabe der Abbildung (Seite 1725) der Kathedrale nach der erften Beschiegung der Stadt den Beweis erbringen können, daß weder die Fassade noch die Türme dieses Meisterwerkes der Frühgotit in irgendwie nennenswerter Beife beschädigt find. Und damit vergleiche man den Aufruhr, den die Lügentampagne unferer Gegner über die angebliche deutsche Barbarei bei den Neutralen, besonders in Italien, hervorrief. Antwerpen und Reims find genügende Beweis= ftude dafür, daß es auch bei uns in der Rriegführung heißt: "Suaviter in modo, fortiter in re."

Auf dem öftlichen Kriegschauplat ift es gelungen, den Russen wiederholt und erfolgreich entgegenzutreten. Die großen Siege des Generalobersten von Hindenburg und auch der letzte erfreuliche Erfolg bei Augustowo haben es nicht ganz verhindern können, daß sich einzelne russische Feeresteile erneut zu einem Vorstoß nach Oftpreußen aufrafften. Indessen ist ein solcher Vorstoß keineswegs be-

forgniseregend, mir haben Truppen in genügender Stärfe bereitgeftellt, um jedem Zwischenfall gewachsen zu fein, außerdem hat es fich überall erwiesen, daß wir den Ruffen in jeder Beziehung überlegen find. Uhnlich verhält es fich mit den Bortampfen in Ruffifch-Bolen und Galizien. Die beiden durch die Beichsel getrennten heeresteile in Gudpolen und Baligien find planmäßig offenfiv vorgegangen. Die Rampfe haben ftellenweise einen größeren Umfang angenommen, bei Lancut find fünf bis fechs ruffische Divifionen entscheidend geschlagen, ebenso wurde eine Rosakendivision und eine Infanteriebrigade aus einer verstärften Stellung bei Onmow geworfen. Dieser Ort liegt in nächster Nähe der Feftung Brzempfl. Die Feftung befindet fich nun wieder in öfterreichischem Besit. Die Ruffen hatten die Bedeutung dieses Plages wohl ertannt, ihre wiederhol= ten Sturmversuche murden aber blutig abgewiesen, und schließlich mußten fich die Ruffen zur Flucht wenden. Go durfen wir auch im Often der weiteren Entwicklung der Dinge mit voller Ruhe und gutem Bertrauen entgegen=

Auf dem Baltan ist uns in der Person König Karols von Rumänien ein guter Freund gestorben. Sein Tod bebeutet in diesen schweren Zeiten einen schwerzlichen Bersluft. Rumänien hat diesem König seine eigentliche Existenz als modernes Staatswesen zu danken — vor allem aber war er der Träger des Gedankens der Reustralität für Rumänien, in deren Aufrechterhaltung er allein die Wahrung der Interessen siedes erblickte. Daran wird der Tod des Monarchen nichts ändern, denn die auswärtige Politik Rumäniens wird von seinem Nachsfolger, König Ferdinand, nach denselben Grundsätzen weitergeführt werden.

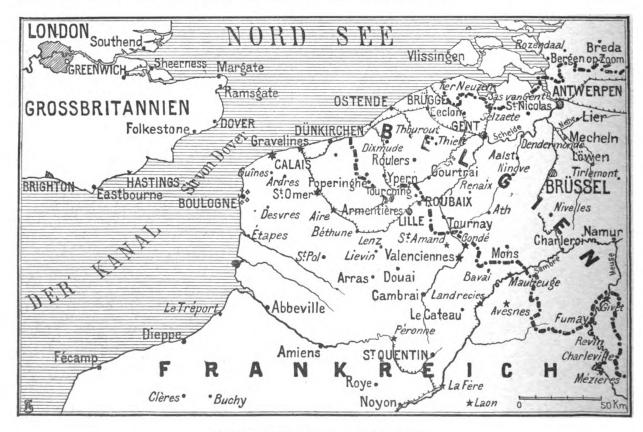

Karte gu ben Kämpfen im weftlichen Belgien.



# DIE-WOCHE Bilder vom Tage





König Karol von Rumänien 🕈

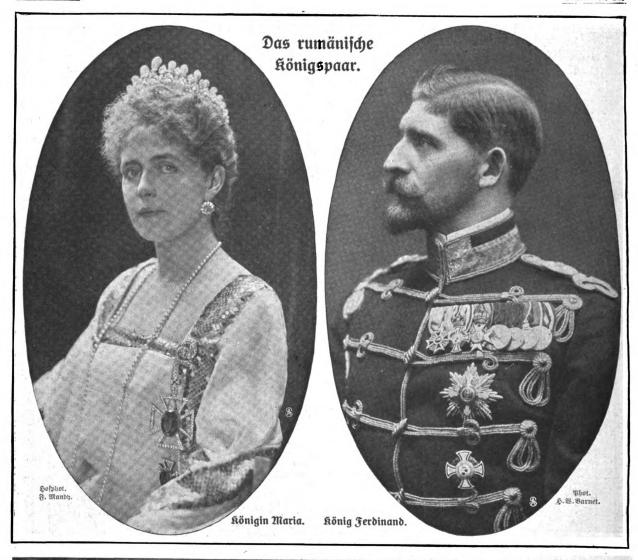



Der Großherzog von Oldenburg im Kriegsaufomobil. Neben dem Großherzog der Flügeladjutant Major von Beddertop.



Uebergang der Flüchtlinge auf hollandifches Gebiet in Rofendaal.





Eintreffen der Flüchtlinge in Umfterdam.

Bhot. Set Leven.

Der Auszug der Antwerpener Bevölferung. Digitized by Google

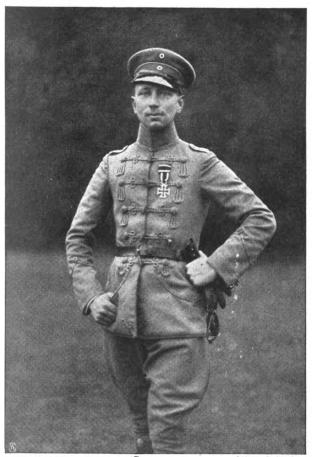

Bring Joachim von Breugen, lehrte, von feiner Berwundung genefen, gur Front gurud.

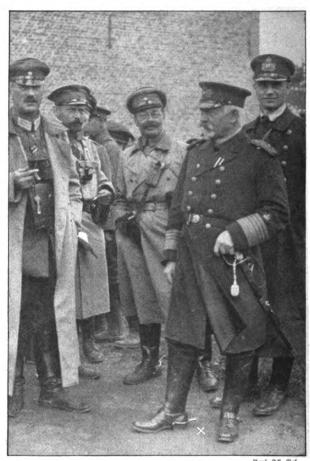

Egz. von Schröder (X), Kommandeur der Marinedivifion, bie hervorragend bei den Angriffen auf Antwerpen beteiligt war.



Kapitan 3. S. Meyer-Walded, Gouverneur von Rautschou, seitet die helbenmütige Berteibigung im fernen Often



Gen .- Cf. de Guife, Rommandant von Untwerpen, geriet in Gefangenichaft.



**Woldemar Haupt,** I. Sefretär d. amerit. Generalfonsulats Berlin. Zu seinem 25jähr. Umtsjubiläum.



Fregattenfapitän von Müller, Kommandant S. M. S. "Emden". Zu den fühnen Kreuzerfahrten im Indischen Ozean.

Digitized by Google



Bon den Kämpfen um den Befig Untwerpens: Das eroberte Termonde.



Reims nach ber Beschiefjung: Die unversehrt gebliebenen Turme der Kathedrale.



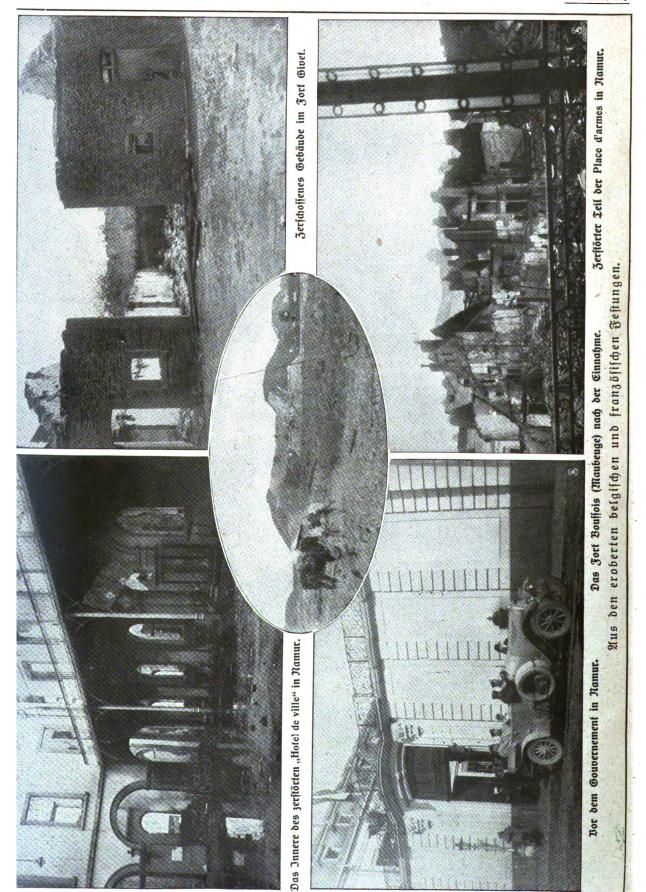

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF IOWA

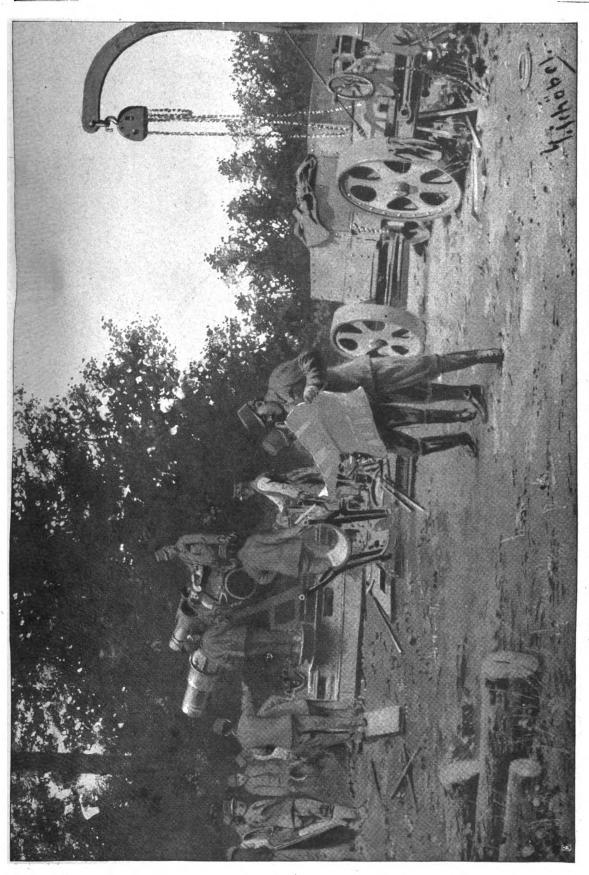

Oesterreichische Artillerie in Frankreich: In Severstellung. Zeichnung unseres Spezialzeichners Krof. G. Schöbel.



Oben: Belgische Artillerie wird vor Antwerpen aufgestellt. Witte: Belgischer Schühengraben. (B. 3. 3.) Unten: Belgische Truppenschaffen ein Marschhindernis durch Umhauen von Bäumen auf einer Chaussee.

Von den Kämpfen um Untwerpen.



Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF IOWA

## Kriegsabenteuer.

Bon Ernft Frand.

Blumen im Gewehrlauf, Blumen auf der Helmspitz, Blumen im Gurt, Blumen am Seitengewehr: so zogen sie seit Wochen, so ziehen Ersatbataillone noch immer hinaus, mit siegesstrohem Antlitz, von Liebe und Begeisterung durch die Straßen geleitet, auf den Lippen die heiligen Baterlandslieder: "Die Wacht am Rhein" oder "Deutschland, Deutschland über alles" oder den naiv schlichten Soldatenvers: "Die Franzosen müssen sehen, daß wir deutsche Sieger sind!"

Was lebt in ihren Herzen? Heiße Vaterlandsliebe ge= wik in erster Linie, wie sie in so vielen jekt, wo das Bater= land in Gefahr war, zum erstenmal recht eigentlich zum Bewußtsein erwacht und glühend emporgelodert ift, wilder Born gegen unfere Feinde und ihre zielbewußte hinterlift, ein unbändiger Trop: "Sie follen uns nicht unterfriegen!" und die eiserne Entschlossenheit: "Nun aber wollen wir sie dreschen!" Seißer Abschiedschmerz zuckt in vielen Berzen nach, und auch Sorge um die zurückgebliebene Familie umwöltt manches hinausziehenden Stirn. Aber fie alle mußten nicht Männer sein, doch meist junge Männer zu= mal, wenn nicht auch ein wenig Abenteuerluft, eine brennende Neugier auf das große, ungeheure Erlebnis des Rrieges, der für die meisten unserer Generation doch immer etwas Sagenhaftes hatte, und auf außergewöhn= liche Schidfale in ihrem herzen auffladerte. Sie fegen freudig ihr Leben ein, um die heimatliche Erde zu schirmen und des Kaisers und des Reiches Feinde zu schlagen, aber ihr junges Herz dürstet auch danach, gefährliche Abenteuer fiegreich zu bestehen und in des Krieges Wirklichkeit einen Teil dessen wiederzufinden, was ihre Phantasie in heißem Sehnen erträumte.

Als die, die jest draußen kämpfen, Knaben waren, hat ihnen der Bater oder Großvater oft von der großen Beit vor vierundvierzig Jahren erzählen muffen, hat ihnen die Narbe gemiesen, die der Gabelhieb eines französischen Kürassiers hinterlassen hat, ober Tag und Umftände geschildert, bei denen er nach glücklicher Ausführung eines schwierigen Auftrags die verfligte Chasse= pottugel betam, die noch heute in der linten Schulter ftedt und den Witterungswechsel punktlicher ankundigt als ein Aneroidbarometer. Beim Indianerspiel hat der Junge dann seine kriegerische Phantasie und seine Begierde nach Heldenabenteuern auszuleben versucht, hat mit Rameraben Siour und Upache gespielt und als "Lauernder Jaguar" seinen Schwestern nicht immer Stunden reinsten Bergnügens bereitet. Es gab einmal eine Zeit, wo die Eltern anfingen, mit einer gewissen Besorgnis auf die wildwachsenden Indianerinftinkte und Abenteuergelüfte ihrer heranwachsenden Söhne zu bliden. Das war das mals, als Winnetou und Old Shatterhand die jungen herzen verführt hatten, benen fich das Leben nun nur noch als ein durch gelegentlichen Schulunterricht unliebfam unterbrochener Kriegspfad im wilden Weften darstellte. Seit jener Zeit hat der Jung-Deutschland-Bund, haben Bandervögel und Behrfraftverein diefe triege= rischen und abenteuerlichen Triebe in geordnete und wert= volle Bahnen gelenkt.

Manch einer von denen, deren Jugendjahre so von Abenteuerlust ersüllt waren, ist dann etwa ins Seebataillon eingetreten und hat in Südwestafrika den schweren Ernst des Krieges in strapazenreichen und ost abenteuerhaften Kämpsen tennen gelernt. Und wenn ihm der Kinematograph seines Gedächtnisse auch nicht viel anderes zeigt als Märsche in brennender Sonnenglut, öde Steppe, qualvollen Durst, leere oder stinkende Wasserlöcher, wirrfuntelnden Sternenhimmel, nächtliche Lichtsignale und schwere Gesechte mit schlangenartig auf dem Boden oder, das Gewehr im Maul, auf den Bäumen wimmelnden Hereros, so scheint ihm doch seder sener Tage mit abenteuerlichem Erlebnis vom Morgen dis zum Ubend und wieder dis zum Worgen angefüllt gewesen zu sein. Auch damals galt es den Dienst des Baterlandes; und es war ein fremdes, sernes Land, es ging gegen einen wilden, grausamen und an Zahl überlegenen Feind, aber es war zwischen Not und Kampf und Tod auch da ein zähes Aushalten und ein freudiger Stolz.

Die Kriegsabenteuer alter Zeit hatten alle etwas Einstörmiges: die Abwechslung war nicht eben groß. Man wagte einen kecken Handstreich, man täuschte den Feind durch eine verwegene List, man kämpste in kleiner Zahl gegen eine erdrückende übermacht, geriet in gesährliche Kriegsgesangenschaft oder entrann ihr durch eine kühne Flucht. Und dann erzählte man am Lagerseuer oder beim Bankett oder am Kamin von seinen Abenteuern, man schmückte aus und übertrieb und schnitt auf oder erfand auch geradezu, und das unterscheidet die Helden älterer Zeit von den Lapseren des gegenwärtigen großen Krieges, die durchweg die Phrase und die übertreibende Ausschmückung verschmähen und ihre Erlebnisse mit besschichteit und in einem Stil von stolzer Schlichtheit berichten.

Dabei sind aber ihre Kriegsabenteuer von einer bunteren Mannigfaltigkeit, als je Kriegsabenteuer gewesen Denn diefer große Krieg wird zugleich auf bem Land und in der Luft und auf dem Baffer und unter dem Baffer und gelegentlich wohl auch sogar unter der Erde geführt, läßt die verschiedenartigften Baffen und Berftörungswertzeuge in Tätigkeit treten, wirft fremd= artige, halbwilde und ganzwilde Bölkerschaften auf den Kriegschauplatz und stellt an die sittlichen und geistigen Kräfte des Heeres, das "allen Gewalten zum Trop sich erhalten" und den Sieg unter allen Umftänden an seine Fahnen heften will, die allerhöchsten Anforderungen. Das ergibt bei der ungeheuren Zahl der Mitstreitenden notwendig eine unendliche Fülle merkwürdiger und oft abenteuerlicher Erlebniffe, die durch ihren Berlauf und die Eigenart der Begleitumstände einen viel "roman= tischeren" Charakter gewinnen, mögen sie noch so gefähr= lich fein, als ähnliche Abenteuer in früheren Kriegen.

Unsere Dragoner, die fürzlich in Melun patrouillierten, dort für Engländer gehalten wurden, bereitwilligst alle wichtigen Austünfte bekamen, die sie haben wollten und, ohne eine Miene zu verziehen, in englischer Sprache fragten, antworteten und verbindlich dankten, um dann mit "unterirdischem Hohnlächeln" davonzusprengen, werben dies samose Kriegsabenteuer lebelang in frohem und stolzem Herzen bewahren. Aber als vor hundert Jahren Theodor Körner, schwer durch einen Pallaschieb verwundet, im Wald lag und sich eines Trupps nachsfolgender Feinde nur dadurch zu erledigen vermochte, daß er mit lauter Kommandostimme ins leere Gehölz hineinzies: "Die vierte Estadron soll vorrücken!", da wird ihm



das Herz aus Freude über das Gelingen dieser fühnen Lift auch nicht schlecht geklopft haben.

Im Feld läßt besonders der Patrouillendienst den mutigen und geschickten Soldaten leicht ein Kriegsabenteuer erleben, und eine gesährliche Schleichpatrouille durch Wald oder über nächtliches Feld ersaubt ihm am Ende sogar das zu verwerten, was er als Junge in indianerhaftem Anschleichen zur Vollendung zu bringen sucht. Und dann haben wir zwei Wassen, die den Kriegsdienst besonders abenteuerreich gestalten: das Unterseeboot und das Luftschiff.

Bas muß es für eine allen Teilnehmern unvergeßliche Fahrt gewesen sein — auch von der militärischen Bebeutung abgesehen — die "U 9" an jenem Frühmorgen machte, als es ihm gelang, die drei englischen Banzerstreuzer in den Grund zu bohren. Die Augenblicke, seierliche, stolzeste Augenblicke, in denen dreimal das scharfe Kommando: "Achtung! Los!!" ertönte und dann das Torpedo nach kurzem, heftigem Schlag rauschend seinen zielsicheren Beg gegen die Bordwand des seindlichen Panzers nahm, werden für jeden in der tapseren Bemannung des Bootes immer das schönste Kriegsabenteuer bleiben.

Im Flugzeug vollends wird fast jede Fahrt über seinds lichem Gelände zu einem verwegenen Ariegsabenteuer, wenn es auch nicht immer so bunt und toll und in solchem

Bechsel der Gefahr hergeht wie bei jener Erkundungssahrt, die dieser Tage ein deutscher Feldslieger in einem Doppeldecker mit einem bayrischen Major als Fluggast über Paris unternahm. Erst nämlich wurden sie ersolgslos beschossen. Darauf nahte drohend ein französischer Eindecker. Es gelang, ihn durch einen wohlgezielten Karabinerschuß zum Sinken zu dringen. Einem zweiten seindlichen Upparat, der an Schnelligkeit überlegen war, konnten sich unsere Flieger, durch Wolken und Nebel gedeckt, entziehen. Nun aber gerieten sie in seindliches Schrappellseuer. Treffer um Treffer durchlöcherte die Tragslächen des Flugzeuges. Eine Granate zerschmettert den Propeller. Beide Flieger sind verwundet. Steiler Gleitslug. Landung in den Baumkronen eines Waldes, in dem glücklicherweise deutsche Sorposten stehen.

Die Kriegshelden aller Zeiten haben vielleicht recht, wonn sie das Kriegsabenteuer das schönste aller Lebensabenteuer nennen. Aber sein Wert und Glanz gewinnt unendlich, wenn es in einem Krieg ersebt wurde, in dem ein Bolf gegen eine Welt von Feinden um seine höchsten Werte ringt

Dann allein wird os das denkbar schönste Abenteuer, weil es nicht nur interessantes, aufregendes Erleben ist, sondern zugleich dem höchsten Zweck dient, in größter Gefahr bestanden wird und die todesmutige Einsetzung aller Kräste und der ganzen Persönlichkeit fordert

## Die Bayern in den Vogesen.

Rriegsbilder hinter ber Front. - Sierzu 9 photographische Aufnahmen.

Während vorn bei den tämpfenden Truppen der Geschützbonner über das Schlachtseld rollt und die eisernen Würsel über Sieg und Tod entscheiden, spielen sich hinter der Front Szenen ab, die man sich häusig gar nicht vorstellen kann und die oft in stärkstem Gegensatz zu den blutigen Ereignissen an der Front stehen.

Und das ist gut so. Die angespannten Nerven verlangen nach Erholung, und das lang ersehnte Ruhestündchen im Quartier ist den Kämpsern, die teilweise schon den älteren Jahrgängen angehören, von Herzen zu gönnen (Abb. 1). Die knappe Zeit, die den Regimentern verbleibt, um sich zu neuen Taten frisch zu



Abb. 1. Ein langerfehntes Ruheftundchen.

ruften, wird mit den nutlichften Dingen ausgefüllt.

Die Feldpost (Abb. 2) ergreift die Belegenheit, um derer endlich habhaft ju merben, die bisher im fortgefetten Bormartsftur= men nicht zu erreichen waren, und sicherlich ber= gen die Batete nicht nur schriftliche Gruge von den Lieben daheim, fondern auch materiell fehr er= wünschte Gaben. Und mer unter ben glüdlichen Em= pfängern ift, der beeilt sich zu antworten, ehe das Signal oder ber Rommandoruf das Zeichen gibt zu neuem Vormarich, gum Bflüden frifcher Corbeeren. Reiner weiß, mas ihm die nächfte Stunde bringt, daher schnell noch ben Dant abgestattet, bei dem die Form nichts, der Inhalt und die Herzens= wärme alles bedeutet. (Abb. 7.) - Man hat nun viel davon erzählt, mit wie



Abb. 2. Deutsche Boft in den Bogefen.

grimmigem Humor unsere maderen banrifchen Brüder in den Rampf ge-Teilweise ftürmt find. mit ausgezogenem Rock, um besser "rausen" zu können, und das Gewehr umgedreht, den Kolben hoch über dem Kopse. So find die gutmütigen Söhne Banerns der Schretten der Feinde geworden. Man fieht es dem felbft= bewußten Landsturm= mann (Abb. 6) aus Mün= chen an, daß er es im Notfall gern mit den Turtos aufnimmt.

Aber - um Berg und Bemut frisch zu erhalten, ift es notwendig, daß der Rörper die rechte Pflege habe. - Nun wird man zwar im Rrieg mit bem Aufmarsch der Millionen= heere alle übertriebenen Unsprüche ftart herabschrauben muffen, aber die Forderung nach fräftiger und hinreichender Roft ift







Abb. 4. Borbereitungen gur Abfahrt einer Sanitätstolonne.

m Hinblick auf die Feldzugstrapazen so zwingend, daß unsere Heeresverwaltung alles tut, was in ihren Krästen steht, um die Verpflegung lückenlos zu regeln. Troßbem läßt es sich nicht vermeiden, daß, wie im Pharaonenland, die mageren Jahre auf die setten solgten,

gegenständen gerechnet wird. Das ist eine unvermeidliche Begleiterscheinung des Krieges, auch im Feld den Tagen der Fülle sich solche anreihen, wo ein Stück Kommißbrot hoch willkommen ist und eine Speckschwarte zu Lugus-



Abb. 6. Bagrifder Candfturmmann.

der die Soldaten wahllos durcheinanderwirbelt. — Daher sind die Proviantkolonnen von größter Wichtigkeit. Bon ihrem richtigen Eintreffen hängt unendlich viel ab, weil wir mit leerem Magen auf die Dauer keine Schlachten gewinnen! — Abb. 9 zeigt uns

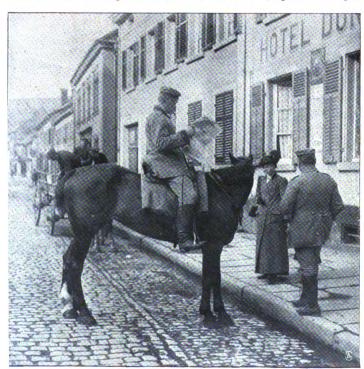

Albb. 5. Gute Nachrichten.
Digitized by GOOSIC



21bb. 7. Gin Brief nach der Heimat.
Original from
UNIVERSITY OF IOWA

Proviantfolonne auf eine dem Marsch. — Haupttruppe aber Diefer ftehen noch die leichten Silfsvölfer der Marketender gur Seite. Belcher Jubel, wenn die plangedecten Bagen erichei= nen, und da der Soldat im Feld ftets Geld hat, wird mit den Lebensmittelvor= raten und besonders den Zigarren und Zigaretten schnell geräumt. — Wie in den Zeiten Ballenfteins ift auch heute noch der "Martetender" die Sammelftelle der ruhenden Truppe, wo der derbe Scherz seine Blüten treibt und Soldatenlieder gefungen werden (Ubb. 3). Much fur die Gefundheit un= ferer Leute wird ausgiebig gesorgt. In den großen Blechbehältern auf Abb. 4, die einer Sanitatsfolonne angehören, befinden Desinfettionsmittel, die zur Berwendung in den Feld-

lazaretten mitgesührt werden und zur Berhütung von gefährlichen Seuchen unentbehrlich find.

Jum Schluß noch zwei friedliche Bildchen: "Liese" bekommt vom Militärhufschmied einen Eisenschuh, und ein junger fünstiger Baterlandsverteidiger schaut aufmerksam zu (Abb. 8). Daß bei dem rauhen Kriegs-



Mbb. 8. Der Militär-Buffdmied.

leben auch die Politik nicht zu kurz kommt, sehen wir auf der Abbildung 5. Es werden gewiß gute Nachrichten sein, die der brave Reitersmann vorzulesen hat, Nachrichten, die davon zeugen, daß der alte Geist von Anno 70/71 in frischer und verzüngter Form wundersbare Auserstehung seierte!

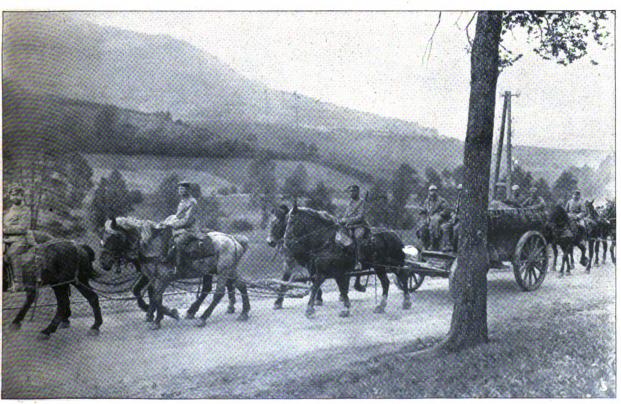

Digitized by Google

Abb. 9. Marich einer Proviantfolonne.



Feldbifchof Dr. Bielit bringt das Allerheiligfte zu den Bataillonen.
Der Landsturm im Bruder Lager.



FMC. v. Wifulli bringt das Kaiferhoch aus. Der Landfturm im Bruder Lager.



Ein ungarisches Spitalschiff: Verwundete aus Mitrowita.

Kriegsbilder aus Oesterreich=Ungarn.



Schwestern vom öfterreichischen Roten Kreug in friegsmäßiger Ausruftung. In der Mitte die Oberin Frau Lucie Sohnel.

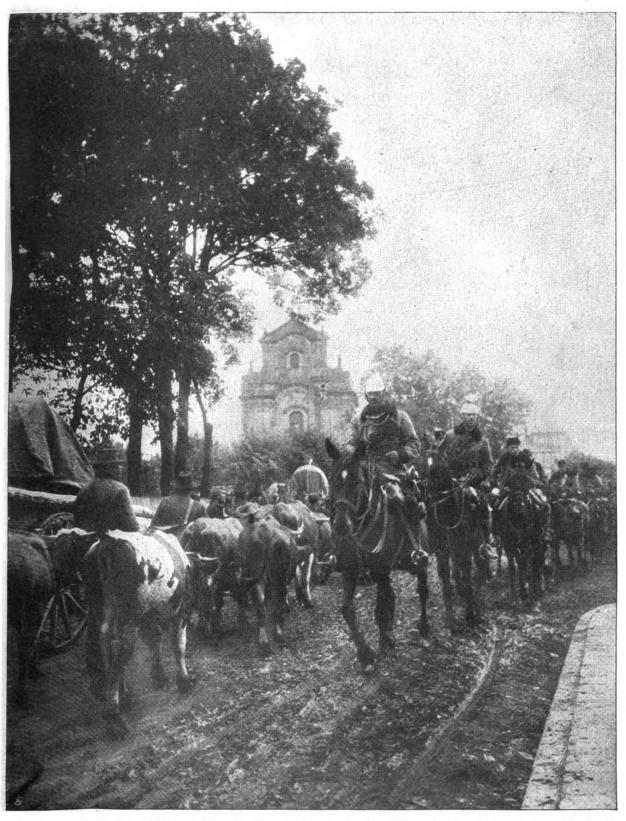

Begegnung einer öfterreichischen Ulanenabteilung mit Train und Schlachtvieh vor einer galizischen Stadt. Bom galizischen Kriegschauplat.

b

**初日期** 



Die verwundeten Krieger Budeburgs als Sonntagsgafte bei der Fürstinmutter zu Schaumburg-Lippe.



Fürforge für die Kleinen: Speifung von Kindern durch die "Fähnchenfpende" in Berlin.

# Stille Helden.

Roman pon

Rachbrud verboten.

### Jda Bon=Ed.

Copyright 1914 by August Scherl (I.m.b, H., Berlin\*)

#### 11. Fortfegung

Bynfried war nicht eifersüchtig, gar nicht. Es freute ihn im Grunde. Undeutlich sag die Empfindung in ihm, als senke das seinen Bater von ihm selbst ab — als würde die vollste Liebe dieses gewaltigen Mannes, die völligste Ausmerksankeit all seiner Gedanken, ganz allein auf ihn, den Sohn, gerichtet, allzuschwer wuchten, würde eine beständige Ansorderung sein. . . . Und wie Aussicht . . Nein, nein, alles war vortrefslich, wie es war, diese ganze häusliche Welt mit Bater, Frau und Kind gab solch ein Gesühl von Sicherheit und war im Grunde immer wie ein Zeugnis, es vernichtete die Bergangenheit. An die dachte Bynfried jeht in ruhiger Verachtung und voll Kritik. Er bildete sich ein, daß er heute das alles klüger ansangen und jedes Beib und jede Lage mehr beherrschen würde.

Beil Agathe teine Antwort bekam, fuhr fie tlagend fort: "Davon, wie schwer es ist, als junge Frau so einsam dahin zu leben, davon macht sich niemand einen Begriff.

"Sie follten wieder heiraten", rief Bynfried.

"Noch einmal vertauft werden!" rief fie voll Bitterteit.

"Liebste Baronin, eine Frau wie Sie, so schön, verzeihen Sie, aber diese Ihre Worte geben mir die Pflicht, deutlich zu sprechen, so wundervoll schön, so ganz hingebende Weiblichkeit, so voller Herzensgüte, die muß und wird Liebe finden, keinen "Käuser", nein, einen leidenzichaftlich liebenden Gatten."

Agathe fah ihn mit ihren schwimmenden Bliden halb befeligt, halb betummert an.

"Benn Sie so sprechen. Und doch, glauben Sie mir, es scheint, mir ift die Gabe versagt, Herzen zu gewinnen."

Sie drückte ihre Hand gegen die Augen. Sie weinte nicht viel anders wie ein Backfisch, der in unruhiger überfülle unklar drängender Empfindungen mehr ausspricht, als geschmackvoll ist.

Ja, die Beiber! dachte Bynfried fehr angeregt.

Die Siebzehnjährige vorhin hatte ihn von Geschäften und Zahlen und mit Bosheiten unterhalten, und diese reife Frau sprach wie ein sentimentales Mädel.

Aber ein so bekümmertes und verschmachtendes Frauenherz ganz ohne Trost zu lassen, wäre völlig gegen Bynfrieds Art gewesen.

Er nahm sacht die Hand, die weinende Augen verborgen hatte. Er dachte sich wohl, daß dies noch die allerletzten Tränen seien, die dem unerbittlichen Stephan nachslossen. Und er hatte längst herausgefühlt, daß bei Agathe in die abschwindende Liebe sich schon eine neue Berliebtheit mischte, wie der Mond noch, immer mehr verblassend, am himmel steht, wenn schon ein neuer Sonnentag sich strahlend erhellt.

Digitized by Google

Er hielt tröftend und innig ihre Hand zwischen seinen beiden.

Er sah ihr tief in die Augen, und seine Blide sagten ihr, daß sie ganz gewiß die Gabe habe, Herzen zu gewinnen.

Es schien ja eigentlich kein Grund zum Erröten vorzuliegen. Aber Agathe errötete doch, und ihr Atem sing an rascher zu gehen.

"Oh," rief Fräulein v. Gerwald, "Fehmarn!"

Sie stand auf und stieg vom Sityslatz aus die zwei Stusen empor auf Ded. Ihr Herz klopfte. . . Dieser Blick zwischen den beiden. . . Gottlob, daß da gerade Fehmarn war . . .

Hingebreitet in den blauen Fluten lag die flache Insel mit ihrem hellen Sandstrand, ihren goldgelben, reisenden Ahrenfeldern und dem kleinen Städtchen Burg mit seinen dunklen Dächern unter und zwischen der Ehrwürde uralter Ulmen und behaglicher Obstbaumwipsel. So liebenswürdig pastoral tauchte der Kirchturm aus dem Gehäuse der Ortschaft auf.

Man war nah genug, alles zu erkennen, und doch noch so fern, daß jede etwa störende Kleinigkeit der Userszenen verschwand. Ein Bild, wie von kluger und sehr seiner Kunst hingemalt.

Und zur Rechten das weite, uferlose Weer im letzten Glanz der Sonne, die hinter der Küste zur Linken unterging. Voraus öffnete sich der schmale Fehmarnsund.

Das war alles sehr schön, und Fräulein v. Gerwald, die am Kajüteneingang lehnte und hinaussah, dachte immersort, von schwersten Zweiseln geplagt, ob es nicht ihre Pflicht sei, ihre Herrin darauf aufmerksam zu machen, oder ob sie klüger handle, sie ungestört mit Herrn Lohmann zu lassen. Und außerdem: War es nicht Zeit, zu Abend zu essen, unten warteten Hummer, und war es nicht Zeit umzukehren? Wann kam man nach Hause? Großer Gott, es konnte sehr spät werden.

Agathe schien jest keine Neugierde auf Fehmarn und den reizvollen Anblick der chromgelben Insel im Rahmen blauer Wogen zu haben.

"Sie sind immer wie ein wahrer Freund zu mir," sagte sie halblaut, "dafür bin ich Ihnen so dankbar."

"Ich munichte nur, ich fahe eine Möglichkeit, Ihnen Ihr oft so schweres Gemut zu erhellen."

"Mag Klara es aber auch haben, wenn Sie so freundsschaftlich um mich besorgt sind?" fragte Agathe bedentslich. Sie hatte doch Klara wirklich lieb, teils aus ihrem allgemeinen Bedürfnis zum Lieben, teils weil sie sie neidslos bewunderte, neidlos aus dem unbewußten Gefühl hersaus, daß Klara nichts daran lag, Gefallen zu erwecken.

"Ich bitte Siel" sprach Wynfried sehr lebhaft, "Klara und einem Menschen etwas nicht gönnen, das gibt es gar nicht. Und noch dazu Ihnen, ihrer Freundin."...

"Ja, fie ist so selbstlos und gütig", seufzte Agathe.

Original from

<sup>\*)</sup> Die Formel "Copyright by . . . " wird vom amerifanischen Urheberrecht genau in dieser Form verlangt. Würden wir die Worte nicht in der englischen Sprache, die in den Vereinigten Staaten von Amerita die offigielle Staatssprache ist, sehen, so würde uns der amerikanische Urheberschup verlagt werden und daraus uns und dem Autor ein großer wirschasstlicher Schaden erwachsen.

Seite 1738. Nummer 42.

"Eine famose, großartige Frau! Ich weiß nicht. Sie sind doch Freundinnen, hat sie sich je über unsere Che ausgesprochen?"

"Nie, Klara spricht nie von sich, sie ist so verschlossen. Ich bewundere es."

Bynfried neigte sich noch höher herüber und sprach, beinah flüsternd: "Sehen Sie, liebste Freundin, im tiessten Bertrauen! Man muß meine Ehe mit Klara ansbers beurteilen wie wohl sonst Ehen. Bir haben uns gewissermaßen meinem Bater zu Gefallen verheiratet. Wissen Sie, als ich heimtam, Gott, es sind schon dreizehn Monate seitdem. Wie ist es möglich! Da hatte ich so viel Schweres durchgemacht, eine Frau hatte mich verwaten."...

Ugathe prefte feine Sand.

"Sie! Berraten?! Das konnte ein Beib!"

Und er hörte wohl, daß sie es unfahlich fände, ihn zu lassen, wenn man von ihm geliebt sei. . . .

Er erwiderte bankbar den Händedruck.

"Und damals war ich so angeetelt vom Dasein, daß ich mich nicht viel wehrte, als Vater in einer raschen Heirat mit Klara für mich die einzige moralische Rettung sah. Heut freilich, heut gelänge es Vater freilich nicht so leicht, mich einzusangen", er lachte leise aus — als spräche er von sehr drolligen, wenn auch höchst liebenswürdigen Geschichten. "Ja, und Klara, ich dachte erst, sie sei in mich verliebt, man neigt als etwas verwöhnter Wann zu arroganten Einbildungen. Aber nein, Klara hat eigentlich nur so 'n schwesterliche Hingebung für mich. Geheiratet hat sie mich wegen Vater, etwas aus Danksbarkeit und besonders, weil sie ihn vergöttert."

"Oh," sagte Agathe, "das ist ja aber eigentlich trasgisch, oder . . . nein . . . Ich wollte sagen, es hätte trasgisch werden können . . . "

"Reine Spur", versicherte er mit Nachdruck. "Grade diese schöne, ruhige Ehe voll Freundschaft gefällt uns beiden sehr gut, glauben Sie bitte nicht, daß ich es bereue. Ich verdanke Klara viel. Wie klug hat sie das angesangen, meine Arbeitslust zu wecken. . . Und ich habe sozusagen meine Jugend wiedergesunden. . . . Und dann: wie mein alter Herr nun glücklich ist!"

"Das ist ja alles sehr schön", sagte Agathe, mit einem Mal auf unbestimmte Art ernüchtert.

Aber dies flaue Gefühl wich rasch einer stürmischen Auswallung. Denn Wynfried sah sie wieder mit viels sagendem Ausdruck an.

"Es beraubt also Klara in keiner Beise, wenn ich nicht blind für den holdesten weiblichsten Zauber bin . . ." sprach er leise und langsam.

Inzwischen hatten die Kämpse in Fräulein v. Germalds Brust zu einer Entscheidung gedrängt. Ihre Phantasie sah immer das leckere, von roter, steinharter Schale umpanzerte Hummersleisch. Und diese Zwangs-vorstellung entschied.

Sie tam heran, ein wenig schwantend und balancierend auf der schrägen Ebene des Deds der gerade sehr nach Bachord überliegenden Jacht.

"Es ist schon Abend!" sagte sie in dem erstauntesten Ton von der Welt, als falle ihr die alltäglich wiederstehrende Tatsache zum erstenmal in ihrem Leben auf.

Digitized by Google

Ugathe erwachte wie aus einem tiefen Traum. . . .

"Oh, wann tommen wir heim? . . ." rief fie ge- ängstigt.

"Wann wir wollen!" beruhigte Wynfried. "Ich habe zu Haus darauf vorbereitet, daß es spät in der Nacht werden kann . . ."

"Liebste Baronin, Sie mußten aber jett etwas genießen", ermahnte die Gerwald.

Man ging hinab. Borher sprach Wynfried noch mit bem Schiffer. Der Bind flaute ab, blieb aber Nordnordost und verhieß glatte, wenngleich langsame Ruckfahrt.

Dann aß man in einer unbegreislich übermütigen Stimmung. Roter, schäumender Wein füllte die Glasbecher. Das rosig verhüllte Licht gab eine Traumbeleuchtung. Aus vier Birnen tam es, die an den getäselten Wänden, zwischen den Wandschränkten, angebracht waren. Die Hummerschüssel stand auf Eis, und alle drei Tischgenossen griffen tüchtig zu. Fräulein v. Gerwald hob einmal ihr Glas mit dem prickelnden Traubensaft gegen das von Wynfried. Sogleich rief Ugathe: "Wir wollen auf Klaras Wohl trinken!"

Und sie tranten auf die Gesundheit der jungen Frau. Die Gesellschafterin fühlte sich wieder einmal ganz beglückt, seit drei Jahren hatte all das Elend der Demütigungen und des ewigen Bechselns von Häuslichkeit zu Häuslichkeit ein Ende, Rührung erfaßte sie, wenn sie bedachte, wie herrlich nun ihr Leben sei. Und in dieser Stunde war sie wie berauscht, nicht gerade vom leise und sein schwärmerei ihrer Herrin und von der Mannesschönheit Bynstrieds.

Agathe war vor Glückeligkeit wie benommen. Ach, es sohnte sich ja doch noch zu leben! Und es war ihr, als ob Wynfried ein ganz anderes Wesen bekommen hätte, gleichsam als habe eine Zauberhand über sein Gessicht gestrichen und ihm einen neuen, fröhlich unternehmenden, sprühenden Ausdruck gegeben.

Ja, Wynfried fühlte sich wirtlich wie verwandelt, nicht verwandelt, vielmehr wie ein Erwachender, wie ein Zurückgetehrter, der lange verbannt war, so dergleichen, er wußte selbst nicht, wie ihn das ankam. Jedenfalls war es eine Gehobenheit. Er war ganz durchrieselt von jenen töstlichen, gespannten Empfindungen, die Mann wie Weib in den Anfängen der Liebe überraschen. Ach, was gab es denn Lebensvolleres als dies Borahnen möglicher Wonnen, dies sich einander Entgegendrängen mit Blick und Lächeln und sinnschweren Worten.

Und dann die Servietten hingeworfen und hinauf. . . . Der Abend war gekommen, er hatte sanfte Töne über Himmel, Land und Meer gelegt, dunkel veilchenfarbene, ins Grau hinüberspielende.

Fräulein v. Gerwald sagte mit etwas unklarer Stimme, sie wolle es recht mit Andacht genießen und suchte sich in dem Bug ein Plätzchen, da wo der Klüverbaum über Bord hinausragte wie ein Spieß. . . . Dort hocke sie nieder und sand Lehne und Halt. . . .

Wynfried und Agathe setten sich auf die Kissen des vertiesten Sityplates. Dicht nebeneinander, er nahm ihre Hand und küste sie und legte sie ihr in den Schoß zurück.

Nummer 42. Seite 1739.

"Solche Stunden", fagte Agathe, "entschädigen für alles, was man gelitten hat."

"Was haben Sie denn so schwer gelitten, teure Freundin", sprach Bynfried. "Daß Ihre She kein Bersgnügen war, kann ich mir denken. Bitte, erzählen Sie nichts davon — mir ist, als würde ich zu zornig werden. Es gibt nur eins: Bergessen!"

Sie redeten fehr leife miteinander.

"Man kann nicht alles vergessen, es gibt das Wort vom Ewiggestrigen. Es ist wahr. Wenn immer wieder zu einem zurückommt und sich immer neu straft, was man einmal verbrach."...

"Berbrach?! Sie — Agathe — nein, Sie können keine Schuld auf sich geladen haben — Sie, die Sie nicht imstande sind, einer Fliege weh zu tun."

"Nein — keine Schuld. Und doch — aus Unkenntnis — aus Neugier — aus einer schrecklichen Sehnsucht nach — ach, ich weiß selbst nicht wonach — nach Liebe oder nach Glück oder nach Geheimnis — ja, aus Unkenntnis kann man fehlen."

"Nur das Gesetz ist so grausam, sie nicht als Entschuldigung anzunehmen. Erfahrene Herzen urteilen anders."

"Dann haben meine Eltern teine ersahrene Herzen — sie verzeihen mir nie, woran doch auch sie die Schuld trugen."

"Wallen Sie mir nicht vertrauen, liebe Agathe. Ich — ich perftehe alles." — —

Er legte ganz sanft, und um fie zu ermutigen, den Urm um ihre Taille.

Und sie neigte den blonden Kopf näher zu ihm — stockend — in immer wachsender Leidenschaftlichkeit sprach sie von ihrer Jugend.

Immer dunkler wurde die Sommernacht, die Flut glänzte in der Nähe schwarzblank und war in der Ferne ein Abgrund von Finsternis. Aus den Wogen kam eine gleichmäßig an- und abschwellende Musik herauf, von der Jacht ging steuerbord ein kleines, rotes Strahlen- bündel hinaus und bakbord ein grünes, die glitten als magischer Schein mit der Fahrt und schwebten über der Tiefe. —

"Ich bin als einziges Kind immer sehr allein gewesen. Und immer von zwei Gouvernanten bewacht — ich follte Frangösisch und Englisch wie Deutsch fonnen. wollten meine Eltern mit mir. — hoch hinaus. — Mama ift eine Bereinsdame, gibt Geld mit vollen handen, hat in dem Rahmen große Lerbindungen — das war so 'ne Art Borarbeit — das begriff ich später — sollte mir dann ben Eintritt in die allererste Gesellschaft sichern. Und mal 'ne ganz, ganz große Partie! Hochadel oder allererfte Finanzaristokratie. Papa wollte bergleichen haben für fein Geld und Mama für all ihre Arbeit in den Bereinen", erzählte Agathe. "Und deshalb wurde an mir herumerzogen — gar teine luftige Kindheit hatt ich und keine Freundin durft ich haben — damit nicht mal unerwünschter Unhang da sei. Mama sagte manchmal: Bis man seine gesellschaftliche Stellung ganz fest begründet hat, ift es vorsichtiger, allein zu bleiben — man muß erst feben, wohin man gelangen tann."

"Eine fluge Dame, Ihre Mama." . . . Digitized by

"Ja! Und solche Art Liebe und solche Art Borausssorgen war mir bloß erbitternd. Ich wollte lustig sein, eine Freundin zum Liebhaben wollte ich — und da waren nur die steisen Gouvernanten — und sie und ich — wir hakten uns."

"Armes Kind!" sagte Wynfried leise, obschon er nur flüchtig zuhörte, sondern nachprüfend Agathens Parfüm aufatmete und dachte: Ja, es ist das Parfüm. —

"So wurde ich sechzehn Jahre. Und wir lebten immer da draußen, zwischen den Fabriken — das Haus war prachtvoll — aber doch — in Berlin selbst hätte ich vieleleicht mehr Freiheit gehabt — mehr Zerstreuung. Ich soft die Herren aus dem Bureau, sie begegneten mir und grüßten, wenn ich mit meinem Nero spielte, ja, ich hatte eigentlich bloß meinen Bernhardiner zum Bergnügen. Und die Ingenieure sah ich auch. Wenn ich Nero in die Spree hinausschwimmen ließ zum Baden, dann mußte ich hinter dem Haus entlanggehen, wo die Herren alle wohnten. Und da" . . . . sie stockte.

Bynfried fragte: "Und da?" und legte feinen Arm fefter um die zitternde Frau. . . .

"Und da war einer mit so blanken, braunen Augen und einem schwarzen Schnurrbärtchen — so italienisch bildete ich mir damals ein — Papa sagte später: wie ein Buppenkopf. . . . Ich weiß nicht, wie es kam — wir fahen uns immer so an — und dann, obgleich es dem armen Nero schlecht bekam, dann ging ich immer öfter, um ihn zu baden, und immer um die Beit, wo er vor feinem Barterrefenfter ftand. Und ich war mit einem Mal gludlich und hatte fortwährend an etwas Schönes zu denken. Und dann — einen Tag — es war im Juni — da warf er ein Briefchen heraus, als ich vorbeikam, und darin stand, daß er mich wahnsinnig liebe und sterben werde, wenn er nicht einmal mit mir sprechen könne, und wo es wohl sein könne, und ich solle morgen, wenn ich mit dem hund vorbeitomme, eine Antwort bringen, einen Zettel in sein Zimmer werfen, er wolle aus Borsicht nicht am offenen Fenster sein. . . Ja, so fing es an."

Agathe weinte ein wenig. Sie schämte sich noch immer wieder. Und erinnerte sich boch auch zugleich ber schaurig suffen Angste und Wonnen von damals.

"Wir trafen uns, hinter Zäunen, zwischen den Winteln von Schuppen und Lagerhäusern, da war keine Poesie, kein Wald, kein Mondschein, keine Nachtigall, alles hatte gleich so was furchtbar Berzweifeltes. Und er schwor, sich zu erschießen, wenn ich nicht die Seine werde." Ugathe trochnete ihre Tränen. Stärker als Scham und Gram wurde das heiße Erinnern.

"Dann verreisten die Eltern, ich blieb bei den Gouvernanten zu Haus, jede von ihnen hatte vierzehn Tage Ursaub, so daß vier Wochen lang nur eine Tycannin mich bewachte. Und Miß Brown war sehr leidend — benutzte diese Zeit ohne Kontrolle seitens der Herrin, um ganz früh schlafen zu gehen — es war ein so schwüler August. Ich starb vor Sehnsucht — litt — oh — ich wußte ja nicht, was ich tat — ich war nur selig — selig."...

Sie erschauerte. Sie flüsterte weiter — und es war, als ob ihre raunende Stimme und das schmeichelnde Rauschen des Meeres Töne seien, die aus dem gleichen Urgrund allen Lebens herauftämen. — Original from

"Ich habe nie begriffen — nie — daß das schlecht von mir gewesen sein sollte — so unmenschlich glückselig in Liebe zu sein." —

Sie schwiegen beide lange. Und Agathens Ropf ruhte sich an seiner Schulter von vergangenen Leiden aus. . . Endlich sprach sie weiter: "Die Eltern tamen zurud. Irgend jemand glaubte sich verpflichtet, mit ihnen zu sprechen — denn die ganze Fabrik hatte es gewiß schon lange gemerkt — wie hatt ich daran denken können? Und dann gab es einen Zustand. Miß Brown flog hinaus. Und er schrieb kühn und ftart an Bapa, daß ich seine Braut sei, und daß er mich heiraten wolle — und Papa und Mama schrien, darauf habe er nur spekuliert. Und ich sagte, seine Armut sei mir recht, und ich wolle mit ihm hinausziehen und betteln. Dafür hatte Papa nur ein schreckliches Gelächter. Wiedergesehen hab ich ihn nie — nicht einmal Abschied nehmen durfte ich. — Und Papa schickte ihn mit viel Geld nach Amerika. Da ist er verdorben und gestorben, das hat Papa erft nach vier, fünf Jahren gehört, damals gleich, als all diese Wut bei Papa und Mama auf mich war, wollte ich fterben. Es ift schwer zu fterben, man weiß nicht, wie man es machen foll."

Sie seufzte.

"Ich war noch ganz gebrochen, dann kamen die Eltern und sagten, ich müsse den Baron Hegemeister heiraten, es sei für mich das beste — das einzigste. — Und ich dachte . . vielleicht ist die Ehe Freiheit. Sie war ja ganz gewiß ein besseren als das, was ich zu Haus gehabt hätte — obgleich — bis auf den heutigen Tag zürnen mir die Eltern und tun nur wegen der Welt, als sei alles in Ordnung. Und sie fragen die Gerwald aus, und die gute Gerwald sagt die Wahrheit und erzählt, wie trist ich eigentlich sebe."

Agathe sprach nun mehr vor sich hin als zu ihm.

"Und um dieser jungen, törichten heißen Liebe willen soll mein ganzes Leben verpfuscht sein? Oh, ich weiß wohl — böse Menschen slüstern noch immer allerlei — und vielleicht hat einer, für den ich ein bischen schwärmte, gedacht, als Offizier könne er das nicht. Aber von wie vielen Frauen wird gestüstert. Und weil ich aus sauter Einsamkeit und Unkenntnis und Sehnsucht einen Menschen mal ein wenig zu liebgehabt habe, soll ich nie mehr — nie — nie mehr die Glückseligkeit ersahren — geliebt zu sein." . . . .

Da neigte sich das Gesicht des Mannes über das ihre. Er flüsterte kein Wort des Trostes, des Werbens, der Berheißung. —

Mit einer bezwingenden Selbstverständlichkeit suchten seine Lippen die ihren zu einem verzehrenden Ruß. . . .

Und am Klüverbaum hockte das alte Mädchen und starrte in die Nacht hinaus.

Alles in ihr war Aufruhr. Eignes Bünschen und Entsagen glommen wie Feuerreste unterm Aschenhausen, wenn er aufgestöbert wird, noch einmal auf. Und sie sühlte auch, nun war die seit drei Jahren mit so viel Entschlossenheit und immer vergebens erwartete Stunde da, beide Augen zuzumachen. —

Und aus der Sommernacht wehte so viel heran, fast wie Qual des Neides, Rührung, die der gutherzigsten

aller Frauen ein wenig Glud gönnte, Sorge vor schrede lichen Rämpfen.

Es war aber schön, hier zu siten und zu wachen, und sie kam sich fast wie Brangane vor. —

Märchenhaft, wie so das Schiff durch die schwarzen Wasser dahinglitt, und im ewig gleichen Lon und Rhythmus besangen die Wogen leise den Zauber der Fahrt. Dunkel die Ferne, hoch und voll schwarzer Majestät der Himmel.

Und nun tauchte der stolze Schiffsleib der "Hohens zollern" auf, und aus ihren vielen, vielen Augen glänzte gelbes Licht, und drüben TravemündesStrand, eine Reihe von Lichtperlen nur. Und das Blinkfeuer des Leuchtsturms, das zuckte und verschwand und wieder zuckte.

Und dann trat ein Mann an den Plat heran, wo Fräulein von Gerwald saß, und schreckte sie auf.

Der Mann hielt in seinen hoch erhobenen Händen je eine Laterne. Er schwenkte sie und wiederholte gewisse Bewegungen in mehrsacher Folge. Er gab damit der Lotsenstation Zeichen, daß die "Klara" in den Hafen wolle, und die Station solle es dem Motorboot weitergeben, das im Hafen wartete. . . .

Große Unruhe entstand an Bord. Die Rotweißen manövrierten. Das Schunersegel rauschte herab, sank in sich zusammen und wurde von vielen raschen Händen zu einer Faltenrolle zusammengebunden. Das Großsegel schlenkerte gelöft.

Und inmitten all der Unruhe ftand mit einem Mal der herr ber Jacht da und gab Befehle.

Fräulein von Germalb fuchte Ugathe und fant fie mie verzaubert auf bem Sigplag, in seligem Lächeln finnend.

Sie fiel dann ihrer Treuen um den Hals und sprach tein Wort. Aber die Treue wußte, dies verband fie beide auf immer.

Nach einer weiteren halben Stunde war man im Hafen. Und dort wollte Wynfried mit den Damen auf das Motorboot übersiedeln. Die "Klara" sollte über Nacht in Travemünde bleiben. Mit dem flinken "Severin" dachte Wynfried erst die Damen an die Lammener Brücke zu bringen und dann nach Haus zu fahren. Es würde wohl lange nach Mitternacht werden. . .

In Travemunde am Ufer waren in dieser Festzeit noch Menschen. Und zwei Schiffer riesen allerlei von der hohen Brude herab. . . .

Was denn? Ja, ganz gewiß, der Schlepper "Primus" hatte die Nachricht mitgebracht, gerade als er die Trave abwärts dampste und schon eine gute Strecke an Severin Lohmann vorbei gewesen war, hatte er einen surchtbaren Knall von dort her gehört, wie von einer Explosion. Sie tonnten vom Hochosenwerk, da, wo sie waren, eigenlich nicht viel mehr sehen als den hellen Schein von all dem Licht und all der Glut. Aber sie sahen doch, daß eine Unmenge schneeweißer Damps heraustam und den hellen Schein sörmlich zubeckte.

Die junge Frau hatte den Besuch ihrer früheren Pflegemutter gehabt. In allem war die Frau Doktor Lamprecht ein eifriger Mensch, in Rede wie in Tat. Und so hielt sie auch mit einer gewissen pflichtvollen Emsigteit darauf, Klaras Einladung zum Nachmittagstee zu

Digitized by Google

Nummer 42. Seite 1741

folgen. Klara hatte gesagt: komm doch an schönen Sommertagen, soost du willst, nachmittags herüber. Das war der alten raschen Dame zu unbestimmt gewesen, und sie setze sich selbst im stillen den Dienstag und den Freitag zu den Gängen nach dem Herrenhaus von Severin Lohmann sest. Das hatte Klara natürlich bald gemerkt, und wenn sie einmal an einem dieser Wochentage verhindert war, telephonierte sie ab. Heute war die alte Frau eigentslich darauf gesaßt gewesen, daß man ihr abwinke, die jungen Eheleute wollten doch mit ihrer Jacht den Seglern entgegensahren. Likowsky, der immer einen Augenblick vorsprach, erzählte von der erhaltenen Einladung, der er nicht solgen könne.

Als dann aber kein Abwinken erfolgte, stürzte sich die alte Frau mit ihrer vollen Lebhaftigkeit in Sorgen. Bar das Kind frant? Oder ber Geheimrat? Darüber nachzudenken und sich mit jedermann, der in den Wurf tam, eindringlich zu besprechen, mar sehr unterhaltend. Bum Glück erwies fich alles als überflüffige Gedankenund Bungengymnaftit, benn fie fand Mutter und Rind in der völligsten Gesundheit vor, und der Geheimrat war nicht sichtbar. Er arbeitete oben mit seinem Sefretar. Das Kind hatte mittags viel geschrien und war ein wenig mit der Berdauung gestört gewesen, nun lag es pracht= voll anzusehen im offenen Bagen, und die Umme in der malerischen Tracht faß dabei und wehrte den Fliegen. Nicht weit davon hatten die beiden Damen Tee getrunken. Der Plat unter den alten Ulmen war angenehm, man hatte von da einen sehr malerischen Blick auf die Hochöfen, die wie in einem Ausschnitt vor dem blauen himmel, von grünen Zweigen umrahmt, ernft daftanden. Die Frau Doktor Lamprecht erzählte mit unermudlich bahinrinnenden Worten von allem Kleinfram ihres und anderer engem Leben.

Dann geleitete Klara die flinke, kleine, graue Alke hinab zur Fähre, wo es noch einen wortreichen Abschied gab, bis Sörnsen, der Fährmann, ungeduldig fragte: "Wölt wi nu soahren, oder wölt wi nich soahren?"

Als Klara langsam treppan zwischen den Hainbuchenhecken zurückging, fühlte sie sich von einer unbegreislichen Zuversicht und Heiterkeit erhoben. Woher ihr die kam, sie wußte es nicht. Das Grundlose ihrer wechselnden Stimmungen, das Gegenstandlose ihrer frohen Sehnsucht und jammervollen Zerdrücktheit, als läge alle Qual der Welt auf ihr, sie vermochte es nicht zu erklären. Alles, was sie konnte, war, eine äußerlich immer beherrschte Haltung zu zeigen.

Jett beuchte sie, sie sei glücklich, daß das bischen Unruhe des Kindes nicht die Borbotin von ernstlichen Störungen gewesen sei. Sie machte sich Borwürfe, ihren Mann nicht doch begleitet zu haben. Sie wollte ja all seine Interessen und Freuden teilen, das war ihr ernster Borsat. Aber dieser freie, friedlich ungezwungene Nachmittag war so schön, fast, als sei es weniger — mühsam.

Als fie sich dem Plat unter den Ulmen näherte, sah sie, daß die Umme fortgegangen war, und daß anstatt ihrer Leupold Wache hielt. In seiner einsachen dunkelblauen Livree stand er da und beugte sich auf den Wagen hinab.

Digitized by Google

Rlara schlich beinah. Sie wollte ihn überrumpeln, und das gelang ihr auch. Er fuhr auf und wurde rot.

"Kathrin bat mich, ich sollte mal ein paar Minuten aufpassen. Ich tam her, weil Herr Geheimrat bitten lassen, wenn es der gnädigen Frau recht sei, möchte das Abendessen erst um neun Uhr angesetzt werden."

Da lag Severin der Kleine in seinem Wagen, luftig zugedeckt, die nackten Armchen frei, er fing nun schon an, mit der einen Hand nach der andern zu greisen, ohne daß es ihm gelang in diesem allerersten zweckvollen Spiel der Glieder. Er sah so gepflegt und so lieblich aus, daß selbst ein unverständiger Beobachter wie der alternde Junggesell Leupold erkennen mußte, es sei ein köstliches Exemplar von einem Kind.

Rlara sah ihn an, irgend etwas in ihrem Blick sorderte ihn auf, zu sprechen.

"Ich glaube," sagte er verlegen, "der Kleine wird mal ganz und gar Herrn Geheimrat ähnlich." . . .

Dann setzte er schnell hinzu und murde wieder rot: "Es ist das schönste Kind, was ich je gesehen habe." . . . . Und ging rasch davon. Rara lächelte. Sie fühlte: Der eisersüchtige Mann hatte ihr nun endlich verziehen, daß sie die Schwiegertochter und bevorzugte Pssegerin seines Herrn geworden war. Severin der Reine hatte ihn entwassen, und er war vielleicht von ähnlichem Stolz auf den Stammhalter ersüllt wie der Großvater selbst. —

Ja, so tleine händchen tonnen viel - -

Bielleicht, dachte Klara, von einer plötzlich aufwallenden Hoffnung ganz erregt, vielleicht doch noch einmal die Herzen seiner Eltern recht zusammenfügen. —

O Stunde des Glücks, wenn das geschähe! — Und warum nicht. Es gibt doch Gefühlswunder — Wandlungen — man las so viel Schönes davon. Und was die Poesie verherrlicht, muß sie doch im Leben gefunden haben.

Um neun Uhr kam der alte Herr herunter und saß in seinem Fahrstuhl am Tisch. Trotz des wundervollen Sommerabends blieben die Fenster geschlossen. Das Here einschwirren der Insetten und ihr Tanz und oft genug ihr Tod im Licht war Klara immer widerwärtig. Der Gebeimrat teilte ihren Etel daran.

"Nun haft du heute gar nichts von dem Sommertag gehabt", schalt Rlara.

"Die Arbeit drängte. Ich hatte es mir in den Kopf gesetzt, die Denkschrift, die ich dem schwedischen Handelsminister zustellen lassen will, noch heute zu beenden. Morgen gibt es Störungen die Wenge. Direktor Malzan von der Franksurter Heizkesselsels- und Röhrenfabrik hat sich angesagt — eine Berbindung, die Wynsried anknüpste — die Fabrik will sortan ihr Rohmaterial von uns beziehen. Außerdem ist Mühlmann aus Harburg zu erwarten."

"Uch, der alte Herr, der immer den gleichen Spaß macht, daß er bedauert, mir von den niedlichen Kleinig-teiten, die er fabriziert, keine Pröbchen zu Füßen legen zu können."

"Du solltest aber mal wirklich die Mühlmann-Berke mit Bynfried zusammen ansehen; wenn ihr mal in Hamburg seid, ist's ja nur ein Katzensprung. Anter für Seite 1742. Rummer 42.

Ozeandampfer und Krane und Ketten von kolossalen Größen und Gewichten. Ja, also Malzan und Mühlmann wohl sicher. Bielleicht noch zwei Geschäftsfreunde aus Rußland. Und möglicherweise der junge Marks. Die Reederei Marks in Stettin hat uns aus einer Konkursmasse billig einen Kohlendampfer angestellt. Wenn der Juniorchef kommt, muß er zu Tisch gebeten werden. Uber du weißt: alles ist unsicher."

Ja, das kannte Klara: an vielen Tagen der Woche Tischgäste: die, auf die man sich vorbereitet hatte, kamen zu ganz anderen Tageszeiten und konnten nicht zum Speisen dableiben; ein andermal erwartete man niemand, und eine Stunde vor Tisch hieß es plöglich, es würden Gäste kommen. Oder man dachte an einen oder zwei Herren, und es wurden ihrer sechs.

Aber die Rüche war darauf eingerichtet, und Frau Flüggen, die Herrentöchin, war eine Berbindung von rascher Entschlossenheit und Ruhe, die Klara heimlich bewunderte.

"Und da Thürauf verreist ist," suhr der alte Herr fort, "mag ich gern selbst alle sprechen und sehen. Auf dem Wert macht Wynfried ja sowieso allein die Honneurs, wenn Thürauf fort ist."

Rlara legte ihrem Schwiegervater von dem leichten Ragout aus Kalbsmilchern und Zunge vor, das für ihn besonders bereitet war.

"Du fprachst von einer Dentschrift?" fragte sie.

Er mochte es gern haben, wenn sie unterrichtet sein wollte. So lebendig hatte auch einst ihre Mutter an allem teilgenommen, was ihn beschäftigte. Seit die Tochter der Geliebten seine Tochter geworden war, verschwammen beider Gestalten sür ihn auf das merkwürdigste in eins. Er konnte seine Empfindungen sür die heilige Tote und diese ihn täglich mit Liebe umsorgende junge Frau nicht mehr auseinanderhalten. Und ihm war auch, als erkenne er jeht erst den tiesen Sinn des Schicksals, das ihn zum Entsagen gezwungen. Daß die Bergangenheit rein geblieben war, adelte ihm heute die zärtlichen Batergefühle. Klara war ihm teurer, als eine Tochter aus eigenem Blut hätte sein können — jene verdorgensten, geheimnisvollsten Verwandtschaften sprachen, die jenseit aller Erklärbarkeit liegen.

Bie genoß der alte Herr nach Tagen voll angestrengter Arbeit und in seinem brüchigen Zustand diese Stunden — auch ihm war's im tiefsten Herzen uneingestanden recht, wenn Bynfried am Abendtisch sehlte. Er, der Bater, und sie, die junge Frau, waren sonst immer förmlich bemüht, daß Bynfried sich nur behaglich fühle.

Er fprach zu der eifrig Sorenden.

"Beißt du, es ist auch eine Art Zeitkrantheit: dies Erwachen eines blinden Nationalismus überall, der so ost Forderungen erhebt, die den eigentlichen volkswirtsschaftlichen Interessen des Baterlandes zuwiderlausen. In allen Ländern das gleiche. Nun gibt es in Schweden große Gruppen von Politikern, die es als eine Schädigung der wirtschaftlichen Zukunst ausschreien, wenn Schweden sortsahre, seine Eisenerze auszusühren. Und es wäre beisnah Selbstmord, wenn diese Aussuhr je verboten werden sollte. Die Eisenerzlager sind ungeheuer groß. Und

Schweben ist so tlein, es hat auch teine Kohlen, teine Arbeitsträfte, selbst wenn es all seine Erze selbst vershütten wollte und könnte, sehlte wieder die Feinindustrie, die den Hüttenwerken das Rohmaterial abzunehmen imstande wäre, und sie könnte auch niemals in einem Maß entstehen und sich entwickeln, um all dies gedachte Roheisen zu verarbeiten. Deutschland ist der nächste, der gegebenste Abnehmer, es trägt für das Erz, was es empfängt, ein Riesentapital über die Ostsee nach dem bestreundeten Land. In Deutschland ist der Eisenverbrauch auf den Kops in den letzten dreißig Jahren um etwa neunzig Kilogramm gestiegen: von vierzig dis auf hundertunddreißig, stell dir das mal vor." . . .

Nein, das konnte Klara sich natürlich nicht auf deutsiche Art vorstellen, wie ein Mensch hundertdreißig Kilogramm Eisen verbrauchen soll. Sie sächelte glücklich, war voll Freude, daß der Bater, immer in dem starken Bedürsnis, sich zu betätigen, geistig so frisch wie nur je sich zeigte, und sie scharzte ein wenig, denn das mochte er haben. Und sie sagte, daß diese Statistiken auch unsreiwilligen Humor besähen; und Großvater solle es sich doch seinerseits einmal vorstellen, wie Severin der Kleine hundertunddreißig Kilogramm Eisen verbrauche. . . Er mußte lachen. Und sie lenkte durch wißbegierige Fragen ihn wieder auf seinen Bortrag zurück.

So saßen sie in Frieden, und Klara sprach endlich, etwa um elf Uhr davon, ob man nicht ans Zubettgehen benten musse.

"Wenn du sagst ,man', meinst du mich", scherzte ber Geheimrat.

"Eingestandenermaßen! Ich möchte noch aufbleiben, auf Wynfried warten, aber nur bis Mitternacht, später könnt's ihm eher bedrückend als erfreuend sein."

"Klug!" lobte er. "Bynfried hat es ja heute wirtlich nicht in der Hand, wenn zum Beispiel Flaute eingetreten sein sollte." . . .

Rlara klingelte zweimal. Das hieß, daß Leupold kommen solle, um seinen Hern hinaufzuschaffen, und daß Georg oben zur Stelle zu sein habe, um beim Zusbettgehen zu helfen.

Sie geleitete den Fahrstuhl noch hinaus, der Lift mündete in der Nähe des Efzimmers auf die Diele.

Diese war nur schwach erleuchtet. Die Glastür, durch die man in den Hauseingang kam, war geschlossen. Aber die breite Tür, die von der Diele aus auf eine Plattsorm mit Siggelegenheiten führte, stand weitgeöffnet, und die Wärme des Sommerabends kam herein.

Der alte Herr atmete sie ein, sie tat ihm wohl.

"Ein paar Minuten", sagte er, und Leupold suhr seinen Herrn gehorsam auf die Plattsorm hinaus. Klara setze sich auf den nächsten Stuhl, stützte den Ellbogen auf die Lehne und schaute ruhevoll hinaus in das schwarze Dickicht des Parks.

Dieser Abend hatte der jungen Frau wohlgetan. Sie fühlte: solange dieser große Mann lebte, war sie, als seine Tochter, reich. Wie mußte er immer und immer an sich gearbeitet haben, bis sein brausender Wille, sein überragender Berstand sich mit Güte und Gerechtigkeit gleich einer Gloriole umgab. Sie ahnte auch, daß er

Digitized by Google

Rummer 42. Seite 1743.

nicht nur aus Reigung zu dem Gesprächstoff, sondern sehr zweckvoll sie ganz und gar mit dem Werk und seinen tausendfältigen Beziehungen vertraut machte. Sie legte es sich so aus: er wolle, daß sie ihrem Gatten immer mit Berständnis entgegenkommen und sein Interesse, falls es erlahme, neu beslügeln könne.

Man sah von dieser Plattform aus nichts vom Hochofenwert. Un das Rumoren des Betriebes waren ihrer aller Ohren so gewöhnt, daß sie es nicht mehr hörten.

So ließen sie die Minuten rinnen — da geschah etwas Furchtbares, grauenvoll Bedrohliches, sie zucken zussammen, ein dunkler, runder Ton hatte die Luft zersrissen. Die Gewalt der Erschütterung war so groß, daß ein Zittern durch die Nacht ging.

Der Schreck legte seine talte Hand auf ben Mund ber jungen Frau, und sie konnte nicht einmal schreien. — —

"Mein Gott!" ftieß ber alte Mann heraus. Und er faß und war gefangen. . . .

Eine Explofion — irgend etwas war geschehen. Ungewöhnliches — vielleicht Kurchtbares. —

Sie horchten unwillkürlich dem dunklen, knallenden Ton nach — ein, zwei Sekunden — unter der Bucht des Nachhalls, der ihnen im Ohr lag — in der Lähmung des Schreckens.

"Durchbruch?" sagte der alte Mann. Und seine Hände auf den Lehnen seines Stuhls zitterten.

Nach dem Schreck tam der erfte deutliche Gedanke: Leupold sollte hinüberlaufen und fragen. Aber er hatte keine Zeit, das zu Worten zu formen.

Denn die junge Frau rannte — fort — es trieb sie — rief sie —. "Alara!" Aber der starke Ruf erreichte sie nicht mehr. Ihre weiße Gestalt war schon um die Hause ede verschwunden.

Und fie lief, wie fonft Knaben laufen, in rafender Gile, mit langen, febernden Schritten.

(Fortfegung folgt.)

### Kriegsherbstlied 1914.

Sand in Mund und Augen, das Gewand voll Lehm, Tief aus Rußland kommt der Herbst gesaust, Auf dem Haupt ein Flammendiadem, Blutiges Blei in der geballten Zaust.

Und er sät und schreitet groß von Land zu Land. Sag, was trägst du in der Hand so schwer? "Zukunst sä ich mit geweihter Hand, Tief von Rußland bis zum deutschen Meer."

Aber graut dir nicht, 3u säen Blut und Mord? "Meine Saat ist eine heilige Saat, Und als Bote Gottes sä ich sort, Bis der große Tag der Ernte naht."

Bote Gottes, sprich, wer heimst die Ernte ein? "Wer zum Schwert griff für sein gutes Recht; Wer für Freiheit kämpst, wird Sieger sein." Nun wohlan! Dann ist es mein Geschlecht!

Brause wilder, eil dich, steck die Welt in Brand, hüll die Erde ein in Pulverdamps!
Segne diesen Herbst, mein Vaterland,
Sühr zu Ende deinen Heldenkamps!

Ludwig Minder.

### Wo sie Rast und Ruhe finden ...

Bon Freda Billmers. — hierzu 5 Spezialaufnahmen der "Boche".

Auch alle die Frauen, die mit so startem Herzen ihre Söhne, Gatten und Brüder ins Feld ziehen sahen, wollten die Hände nicht müßig in den Schoß legen und konnten nun den ganzen Reichtum an Opferwilligkeit und Hilfsbereitschaft, der in ihnen ausgespeichert lag, denen zuwenden, die die Unrast der Zeit zu Erwerbs- oder Heimatlosen gemacht hätte.

Aus der tahlen Kammer, die noch die letzte Spur von Schaffensfreudigkeit rauben mußte, wollte man sie sortholen in helle, behagsich erwärmte Räume, an weißgedeckte, mit Blumen geschmückte Tische und ihnen hier gegen überaus geringes Entgelt eine träftige, wohlschmeckende Mahlzeit bieten. Eine der ersten Operationen, die den Plan in die Tat umsetzte, war wohl der Frauenbund der Deutschen Rolonialgesellschaft, der in der Reichshauptstadt in den Räumen eines Hauses an dem bequem gelegenen Lühowplatz einen "Kriegsmittagstisch" eröffnete. (Abb. S. 1744.) Schühlinge der

Cecilienhilfe, Rünftlerinnen und Rünftler, Lehrerinnen und Lehrer sowie taufmännische Angestellte find es vor allem, die man hier bewirtet. Anfänglich glaubte man, durch die Berabfolgung von 200 Portionen täglich dem bringenoften Bedürfnis Rechnung zu tragen. Inzwischen hat sich die Zahl jedoch auf mehr als das Dreifache erhöht, und ließen die Sale, die zur Berfügung ftehen, es zu, dann märe sicherlich das erste Tausend solcher Hungriger, die sich regelmäßig einfinden, bald er-Echt "triegsmäßig" handhabt die geniale reicht. Borfigende, Frau Bedwig Benl, überhaupt den gefamten Betrieb: fie nutt jedwede Möglichteit aus. Infolgedessen veranstaltete sie in den Nachmittagftunden in der Ruche des Beims Rurfe für Obstverwertung, und wenn der Abend fich niederfentt, öffnen fich deffen Bforten von neuem, um jungen Berkauferinnen und Kontoriftinnen bei einer Taffe Tee und geselliger Unterhaltung über die Schwere ber Zeit hinwegzuhelfen.



Heimatlose in Scharen hat die Not des Krieges in die Weltstadt verschlagen, meist unter Berlust der ohnes hin so bescheidenen Habe. Ihnen beizustehen, sie zu stügen und stärken, begründete sich der "Berein für Kriegszusluchtsstätten", der es als seine Aufgabe ans

kommnet man jene, die Roheit und Gewalt von der Scholle vertrieben. So finden wir in der stillen Stülerstraße ein Heim, in seiner Ausstattung ganz danach angetan, erlittene Unbill vergessen zu machen. (Abb. S. 1746.) Frieden atmen die behaglich einz

gerichteten Räume, und Buverficht und Friede lagern auf den Gefichtern all der Bewohner, die dennoch den Mut nicht finten laffen, da marm= herzige Menschenfreunde ja immer von neuem bemüht find, die ihnen auferlegte Laft tragen zu helfen. Nicht gar zu weit von ihnen entfernt bient das "Friedaheim" in der Derfflingerftrage (Ubb. G. 1745) ähnlichen Beftrebungen. Es ift bewundernswert, wenn man in Betracht zieht, daß eine aus der Not der Zeit geborene Bereinigung in der Lage ift, einer großen Bahl Menschenkinder unentgeltlich Bohnung, Frühftüd und Abend. brot zu gemähren, und ferner bafür Sorge trägt, daß ihre Schütlinge das Mittagsmahl in einer der vielen "Rriegsfüchen" einnehmen fonnen, die fich in allen Stadtgegenden heimisch gemacht. Die bagu geholfen, laffen ihren Ruhm nicht laut werden, trog= dem redet er eine recht verftandliche und eindringliche Sprache! Und noch ein anderes Biel haben fie fich geftedt. Wenn die Tage fürzer und die Abende länger werden, vermißt auch



Von lints: Frau von Loebell, Egg.; Frau von Waldow; Frau Geh. Rat v. Gröning.
Im Bureau des Kriegsheims in der Tiergartenstraße.

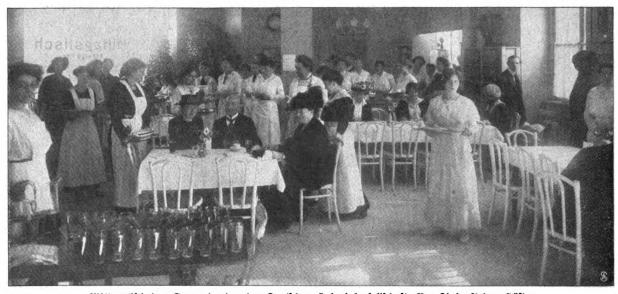

Mittagstifd des Frauenbundes der Deutschen Kolonialgesellschaft: Bor Antunft der Gafte.

sieht, neben den Flüchtigen auch noch gebildeten weiblichen Bedürftigen kostensos eine Wohnstätte zu gewähren. Diese Bereinigung wirkt ebenfalls in engster Berbindung mit der "Cecilienhilse"; von dort sowie vom "Nationalen Frauendienst" und der "Flüchtlingsstelle des Koten Kreuzes" werden ihr die Hilseluchenden zugewiesen und dann gastlich von ihr ausgenommen. Selbst in den vornehmen Vierteln des Tiergartens bewillder gebildete Mann, der keinen eigenen Herd gründete, schwerzlich eine Stätte des Ausruhens und des Behagens. Diese ihm zu schaffen, plant die Organisation bereits in nächster Zeit, und es ist nur zu wünschen und zu hoffen, daß alle die trefslichen Einrichtungen, die während des Krieges ins Leben gerusen wurden und sich in der kurzen Zeit so sehr bewährt haben, nicht sofort wieder eingehen, wenn die Friedensglocken durch die Lande schallen.



Das Friedaheim in der Derfflingerftrage.

Eigens aber dem augenblicklichen Ausnahmezustand angepaßt ist das "Ariegsheim für Arankenpslegerinnen", das der Borstand des Baterländischen Frauenvereins in einer ihm für Wohlfahrtzwecke überlassenen Tiergartenvilla eröffnet hat. (Abb. S. 1744 u. unten.) Es dient als Erholungsausenthalt für solche Schwestern, die einen Berwundetentransport begleiteten und nun ausruhen sollen von den erlittenen Strapazen, bevor sie in ihren Beruf zu-

rücktehren. Und wahrlich, das Plätzchen, das man für sie gewählt, ist wie geschaffen zum Ruhen und Träumen. Insmitten eines fünf Morgen großen Parkes liegt die kleine Billa da wie ein verwunschenes Schlößchen. Bon dem Lärm der Welkstadt spürt man nichts; er verhallt in dem Rauschen der Bäume, im Rascheln der Blätter auf den Wegen. Traulich wie unter den alten Stämmen ist's auch drinnen im Heim. Dort waltet eine "Hausmutter", die



Mus dem Kriegsheim in der Tiergartenftrage: Das Wohnzimmer.





3m Flüchtlingsheim (Stülerftraße).

ihre Gäste schnell vergessen läßt, daß sie an einem fremden Plat weisen, von dessen Borhandensein sie kurz zuvor kaum etwas gewußt. Zwei, drei kurze Tage, ja manchmal nur eine slüchtige Nacht können die getreuen Samariterinnen, deren Dienste jetzt so unendlich wertvoll für das Baterland sind, hier Einkehr halten. Aber wenn auch die Pssicht noch so schnell rust — selbst die winzigste Spanne Zeit hat genügt, in der Forteilenden das Gefühl zu erwecken: Man weiß dir Dank sür das, was du voll Auspeferung und werktätiger Hilse an den verwundeten Brüdern tust, und sucht diesen Dank in schlichter Weise abzutragen!

Zwar weht über den Anstalten des Baterländischen Frauenvereins das Banner in flammendem Rot, trothem erschließt er in hochherziger Weise die Tore seines Heims auch denen, die unter anderm Zeichen Werke der Barmberzigkeit üben. Er will dieses zu einem Mittelpunkt gestalten, wo alle die beruslichen Verschiedenheiten verwischt sind, die in Friedenzeiten noch zur Betonung kommen. Ja, Stunden der Not und Gesahr lassen manches winzig erscheinen, was vordem vielleicht noch zentnerschwer war. Es ist eben eine alte Weisheit: Wenn der Riese dort droben redet, dann schweigen die Zwerge auf Erden!

## Vetter Wilhelm.

Stigge von Charlotte Riefe.

Ehemals hatte ich ihn Better Wilhelm genannt, obgleich der bekannte Scheffel Erbsen dazu gehörte, um unsere Verwandtschaft auszusinden, und dann dachte ich viele Jahre nicht an ihn. Bis er am 6. August dieses Jahres vor mir stand und sehr böse war, weil ich ihn nicht gleich erkannte.

"Du lieber Gott, du hast aber ein schlechtes Gedächtnis!" sagte er, als ich ziemlich ratlos vor einem langen,
sehr kahlköpfigen und start hinkenden Mann stand.
"Was, du kennst mich nicht einmal, jetzt, wo wir alle zusammenhalten wollen und ein Volk von Brüdern sind?"
Er stemmte die Arme in die Seiten und brauchte einen

Kraftausdruck, den ich nicht wiederholen will, der ihn aber früher berühmt gemacht hatte. Da tat mein Gebächtnis einen Sprung in die Bergangenheit, und ich mußte lachen, obgleich das Lachen mir sonst verging. Better Wilhelm setzte sich und warf mir einen mißtrauischen Blick zu.

"Was hast du eigentlich? Du bist ja gar nicht aufgelegt?"

"Aufgelegt?" Ich wiederholte das Wort. "Heute, wo unser Baterland von allen Seiten bedroht ift, wo sogar England" —

Er unterbrach mich.



"Das Baterland ist nicht in Gesahr, kann ich dir sagen! Sonst würden sie mich doch genommen haben, der den Rummel versteht! Nun bin ich schon bei drei Majoren gewesen, und alle drei waren surchtbar freundlich und würden mich gern genommen haben! Bloß weil ich die dumme Geschichte mit dem Fuß habe! Bas für eine Idee! Kann ich nicht auf dem Pserd sigen?"

"Ift dein linter Arm nicht mehr steif?" ertundigte ich mich, und Wilhelm strich über sein braunes Gesicht.

"Na ja, das war doch die Chassepottugel, damals im Winter einundsiedzig, und den halben Fuß haben sie mir damals auch abgeschossen, aber ich hab eine feine Stiefeleinlage, und wenn ich erst reite und rechts den Zügel halte, dann merkt kein Wensch was! Zum Transportsührer könnten sie mich doch machen!"

"Wilhelm," sagte ich, während ich seine krumme Gestalt verstohlen musterte, "hast du nicht drei Söhne, und dazu einen großen Hof? Wie wäre es, wenn du nach dem Hof sähest und deine Jungen die Sache mit

den Feinden beforgen ließeft?"

Er wurde nachdentlich. "Natürlich gehen die drei Jungen mit, und natürlich nehmen sie das Maul voll, weil sie alle drei genommen sind! Aber bin ich benn solch alte Schartete, daß ich hierbleiben soll? Sie lachen schon über mich, kann ich dir sagen! Und ich bin doch wahrhaftig lang genug zu Haus gewefen: feit einund= siebzig, als wir damals entlassen wurden, bin ich kaum vom hof gekommen. Immer hab ich Schweine gemäftet und Jungvieh nach England vertauft. Wenn ich das von ihnen geahnt hätte: ich würde mich bedankt haben. Aber ich bin ihnen nicht weiter bofe, niemand tann gegen seine Natur, und die ift bei John Bull nun einmal bose. Trok der Friedenschalmeien, die sie manchmal bliefen. Feine Reden konnten fie halten, und der deutsche Michel weinte Tränen der Rührung. Na, ich habe niemals geweint. Als ich ihre Rähne neulich in der Kieler Woche liegen sah und hörte, wie nett wir mal wieder gegen sie waren, da hab ich zu Johann gesagt — du weißt doch, daß Johann mein Altester ift also ich hab gefagt, die sind falsch bis auf die Knochen! Aber Johann hatte gerade im Sonntagsblatt gelefen, daß die Engländer fo gut waren, weil fie Sonntags bloß schliefen und in der Bibel lafen. Da hatte ich natürlich unrecht, obgleich ich auch meine Bibel kenne, aber es mit dem Faulenzen am Sonntag nicht so genau nehme. Nun, Johann ift schon weg, Frit ift in Berlin bei seinem Regiment, und Rudolf wird eingefleidet. Blog ich, ich hab nichts zu tun!"

Und der Better Wilhelm, den ich noch nie hatte weinen sehen, wischte sich die Augen.

"Wilhelm," begann ich, "du hast doch deinen Hof zu besorgen, und deine Frau ist doch schließlich auch kein Kind mehr."

"Ach was!" Er unterbrach mich wieder. "Gerade über meine Frau ärgere ich mich. Die stedt mir ein Kissen hinter den Küden und sagt, ich soll mich nicht aufregen. Und dabei sehe ich, daß sie mich doch ein bischen verachtet, weil ich nicht mitgehe! Die kommt gut ohne mich aus! Sind wir nicht achtunddreißig Jahre verheiratet? Da kann man ganz gut mas ohne einander sein. Und Peter versteht die Wirtschaft gerade so gut wie ich. Du weißt doch: Peter, dem die Franzosen damals bei Sedan ein Bein wegschossen, so daß er wirtslich seht nicht mehr mit kann. Und dieser freche Kerl

läuft auch zum Ersatsommando und will sich stellen! Ich war wirklich baff, als ich das hörte. Aber wie ich Beter Borstellungen mache, weil er doch wirklich nicht mittann, wird er falsch.

""Herr!" fagt er, "ich kann doch wohl tun, was ich will? Und ich muß wirklich noch mal nach Frankreich hinein, wo ich damals so wenig davon gehabt habe, von wegen meines Beines. Ich muß doch sehen, ob die Bordielen noch die kleinen Fallturen haben, worin die falschen Rerls so manchen Deutschen gefangen haben, und die Bandschränke, wo die Franktireurs darin saßen. Und, Herr, ich wollt so gern mal nach Paris! Ich hatt 'nen Rufang, der lag lange da, und nachher ist er totgeschossen, ehe die Deutschen hineinkonnten, und ich glaub, sie sind man ganz turz drin geblieben, mas diesmal nicht wieder passieren soll. Nee, Herr, ich muß mit!' Go schnackt Beter, und wir haben uns beinahe erzürnt, weil er doch da bleiben muß, wenn ich weggehe. Und überhaupt, mit einem Bein tann er nicht ins Feld ziehen. Das fieht ja tomisch aus, grad als hätte Deutschland nicht die hunderttausend strammen Jungen!"

Better Wilhelm hielt mit Sprechen inne und sah vor

sich hin. Er war etwas ruhiger geworden.

"Ich wollte, du sähest meine Jungen!" begann er wieder. "Alle groß und schlant und start. Da tann sich jeder Unterofsizier darüber freuen und die Franzosen auch. Wenn die erst tommen!" Er lachte stolz. "Ich tenne ja die Franzosen, die sind tapfer und können gut schießen. Sie werden uns noch manche Nuß zu knacken geben, aber gerade darum sollen meine Jungen hin, und ich — siehst du — ich will auch mit!"

"Erzähl mal was von dir!" bat ich. "Wir haben uns

so lange nicht gesehen!"

"Erzählen? Ich weiß nichts!" Better Wilhelm aucte die Achseln. "Du weißt, ich hab den Hof, und ich hab geheiratet und hab Rinder bekommen, und alles ift so weit gut gegangen. Ich weiß nichts mehr davon, ich weiß nur, daß mir Deutschen uns wehren muffen! Lute fagt das gleiche. Du weißt doch noch, wer Lute ift? Der stand damals bei den Husaren und ist bis Le Mans gewesen. In Schnee und Eis und in der Bintertalte. Er friegte einen Schuß, der ihm ein Ohr abnahm, und sie legten ihn in ein Bauernhaus, wo der Mann nicht zu Haus war und die Frauen schworen, ihn gut zu behandeln. Nachher, als fie meinten, daß er schliefe, versuchten fie, ihm den hals abzuschneiden. Er merkte es noch rechtzeitig, und er wehrte sich. Aber die linke Hand ist ihm dabei doch auch ziemlich weggegangen. Aber, wie gesagt, er ift gut davongekom= men, und daß er mit will, kann ich ihm nicht verdenken. Er muß doch den jungen Soldaten fagen, wie fie fich in acht nehmen muffen vor all der hinterlift und Niedertracht, die sie nicht ahnen! Ich glaub auch, daß sie ihn nehmen. Er tann so fein Auto fahren, und der Major meinte, sie könnten ihn gebrauchen! Autofahren kann ich nicht, aber wenn fie Lute nehmen, dann will ich nicht zurückstehen!"

Er fprang auf und hintte im Zimmer umber.

"Kann ich an Gras denten, an Jungvieh, an Schweine, wenn draußen die Kanonen donnern, wenn sie alle hinausziehen, wenn Deutschland von allen Seiten angegriffen wird? Kann ich im Lehnstuhl sigen, Kaffee trinten und dabei die Zeitung lesen, worin die Siege stehen? Bei den Siegen will ich doch mithelsen! Habe ich darum Siedzig mein Eisernes Kreuz gekriegt, daß ich jest auf der Bärenhaut liege?"

Digitized by Google

"Aber das Baterland will auch, daß die, die zu Hause bleiben, ihm dienen, indem sie ihre Pflicht tun!" sagte ich ernsthaft, und er setzte sich, war ganz unglücklich und rang die Kände.

"Ja, so sprechen die Verständigen, und sie haben recht. Aber meine Frau kann alles so fein besorgen, und Peter muß wahrhaftigen Gott dableiben mit seinem einen Bein, es kann nichts passieren, und alles wird gemacht werden wie sonst. Ganz gewiß, ich versäume nichts, wenn ich mitgehe. Was soll ich hier? Ich denke nur an den Krieg, und wie wir vorgehen und Hurra rusen, und wie die Kugeln sausen!"

"Sie sausen nicht allein, sie treffen!" Better Wilhelm beugte sich zu mir.

"Sieh mal, ich hab wirklich ein gutes Leben gehabt, einen feinen Hof, eine nette Familie, alles in Ordnung. Ich wurde gerade so'n bißchen schläfrig. Wie man das wird, wenn man jeden Tag satt wird, sein Geld bei Leuten hat und keine Sorgen. Ich hab manchmal gedacht, daß ich eigentlich nichts mehr zu tun hätte; wenn sie mich auf den Kirchhof legten, dann würde Johann kommen, die Wirtschaft weiterführen, und alles wäre wie sonst. Wenn man merkt, daß man gut entbehrt werden kann, ärgert man sich. Das ist nun einmal so: man soll allmählich Platz machen. Ich aber möchte gern noch etwas nügen, und weil ich doch noch kräftig bin und immer gut zu Wege, so kann ich's nicht begreisen, daß ich nicht noch einmal nach Frankreich darf!"

"Bielleicht darfst du noch einmal!" tröstete ich, und der Better sah mich an, schlug sich an die Stirn und sagte ein neues Krastwort.

"Jest fällt mir's ein! Ich hab ja einen Better in Berlin, der ein ganz hohes Tier ist! Niemals hab ich ihn um was gebeten, jest aber muß er ran! Und zwar gleich sofort — auf der Stelle —!"

Better Wilhelm lief weg ohne Abschied, ohne mir noch einmal die Hand zu drücken. Wie ein junger Wann stürzte er über die Straße und schwenkte nur noch einmal den Hut.

3mei Tage fpater tam eine Rarte.

"Biele Grüße, ich bin bei der Sanitätskolonne, weiß nicht, wohin sie geht. Ist auch egal. Gegen die Russen zu ziehen, ist auch fein! Ich will mir meine Leute schon aus dem Feuer holen!"

Und heute flattert mir ein Blatt ins Haus, daß Better Wilhelm in Belgien gefallen ist. Welche Rugel hat ihn getroffen? Die des hinterlistigen Franktireurs, die des troßigen Belgiers? Ich weiß es nicht, seine Familie wird's auch kaum ersahren. Es ist auch einerlei: er ist fürs Batersland gestorben und braucht sich nicht zu ärgern, daß er nichts mehr zu tun hatte und entbehrt werden konnte. Und das ist wohl sicher: wenn er, ein satter, müder Wann, aus seinem Hof gestorben wäre, ich hätte kaum um ihn getrauert. Heute aber weine ich, obgleich Better Wilhelm mich schelten würde. Denn er, das weiß ich, ist sehr zusfrieden.

### Ein helfer im Kriege.

Der große Krieg, der die europäische Erde zittern macht, hat wenig Ahnlichkeit mit der Kriegführung vergangener Tage. Wenn er auf der einen Seite auch wütet und mit ganz neuen Witteln die Streiter dahinrafft, so hat er anderseits gottlob auch viele, viele Auswege aus Not und Tod für die Tapferen gefunden, die in ihm sich dem Baterlande weihen. . . .

Der Gedanke, unsern vierläufigen Gesährten dem Krieg dienstbar zu machen, bestand schon früher. Aber man hat beispielsweise 1870/71 keine besonderen Ersahrungen mit Sanitätshunden machen tönnen. Dazu gehörte als Borbedingung trok mancher ihr noch anshaftenden Mängel die Polizeihunddressur. Bon ihr ausgehend, bereitete der "Berein für Sanitätshunde", mit dem Hauptsik Oldenburg, seine große Aktion in diesem Krieg vor und erlangte die Zustimmung des Ministeriums des Innern, das bereitwillig die auf der Polizeihundstation in Grünheide (Mark) gezüchteten und dressierten Tiere für den edlen Zweck hergab. Allerdingskonnte dieser an Zahl geringe Bestand in keiner Weise ausreichen.

Der "Berein für Sanitätshunde" ließ und läßt es sich serner angelegen sein, geeignete Hunde zu erwerben, sie durch Dresseure abrichten und ausstatten zu lassen, um sie alsdann dem Heer zur Verfügung zu stellen. Aber die Führer selbst müssen ausgebildet und verpslegt werben, ehe sie in seldgrauer Unisorm, die weiße Binde mit rotem Kreuz um den Arm, als Sanitätssoldat ins Feldziehen können. Jeder Hund braucht ein Halsband, eine Decke, eine Schlasbecke, Schuhe gegen Verletzung der Füße, eine Schelle und sogar eine elektrische Laterne, die

ihm bei der Nachtarbeit umgeschnallt wird. Außerdem erhält der Führer eine gewiß angebrachte Kriegszulage vom Berein.

Und das alles kostet Geld. Wo aber wäre eine Ausgabe wohl mehr gerechtsertigt als hier, da es sich darum handelt, unsern Brüdern, die für uns kämpsen und leiden, ihre Marter zu kürzen, sie, die vielleicht am Berbluten sind, dem Tod noch aus dem offenen Rachen zu reißen?! Und ein jeder kann da helsen! Der Berein nimmt den geringsten Hilfsbeitrag dankbar an!

Man bente doch: da ist auf waldigem, hügeligem Gelände die Schlacht vorübergerast. Die Sanitäter sind am Werk. Aber die Nacht bricht herein! Dunkelheit, Nebel verbergen dem Blick die wunden Krieger, die selbst, wenn die Sonne noch scheint, sich auf meilenweitem Schlachtseld oft so verkrochen haben in ihrer blutenden Not, daß auch das aufmerksamste Menschenauge an dem Ohnmächtigen, keines Lautes mehr Fähigen vorbeiblickt! Da fliegt aufs Kommando: "Such verwundet!" der Hund— man benutzt Schäferhunde, Airedaleterrier, Dobermannpinscher und Rottweiser— in hohen Sägen durchs Feld! Seine unsehlbare Nase, seine räumende Schnelligteit lassen ihn leicht und sicher sinden! Ach, wie froh erlöst sieht das umssorte Auge des schon verschmachtenden und verzweiselnden Soldaten dem Ketter entgegen!

Bisher sind erst 250 Hunde dem Heer dienstbar — laßt es Tausende sein! Ihr, die ein gütiges Geschick vor Wunden und Schmerzen bewahrt, gebt schnell und reichlich, daß diese wundervolle Hilfstätigkeit weiter fortschreite und noch Tausenden unserer Helden draußen im Felde zum Segen gedelhe.



Geite

### Inhalt der Nummer 43.

| Tle sieben Tage der Woche                             | 1749 |
|-------------------------------------------------------|------|
| Bernt schweigen. Bon Rubolph Stray                    | 1749 |
| Teutscher Beltmorgen. Gebicht von Franz Evers         | 1751 |
| Die Selbstheilung des Geschäftslebens. Bon Leo Jolics | 1752 |
| Die polnischen Legionen                               | 1753 |
| Der Beltfrieg. (Dit Abbildungen)                      | 1755 |
| Bilber vom Tage. (Bhotographifche Mufnahmen)          | 1757 |
| Geologie und Rrieg. Bon R. Botonie                    | 1765 |
| Die Deutschen in Bruffel. (Dit 10 Abbilbungen)        | 1766 |
| Stille helben. Roman von 3ba Bon-Eb (12. Fortfetjung) | 1773 |
| Mufbruch gur Schlacht. Gebicht von Martin Boelig      | 1778 |
| Die Englander in Belgien. (Mit 9 Abbildungen)         | 1779 |
| Per junge Leutnant Stizze pon Urfula pon Bebel        | 1783 |



### Die sieben Tage der Woche.

#### 14. Offober.

Das Broge hauptquartier melbet, dag von Gent aus der

Feind, darunter ein Teil der Besahung von Antwerpen, in eiligem Rückzug dur Küste sich befindet.
Lisse ist von deutschen Truppen besetzt. 4500 Gesangene sind dort gemacht worden. Die von den Behörden als offen erflarte Stadt murde fpater verteidigt, fo daß fie bei ber

Einnahme durch unsere Truppen Beschädigungen erlitt. Ueber die Kathedrale von Reims meldet das Große Hauptguartier, daß dicht bei der Kathedrale zwei schwere französische Batterien seitgestellt sind. Ferner wurden Lichtsgnale von einem Turm der Kathedrale beobachtet. Es ist selbstverständ-lich, daß alle unseren Truppen nachteiligen seindlichen Maßnahmen und Streitmittel betämpft werden ohne Rudficht auf die Schonung der Rathedrale.

Auf dem östlichen Kriegschauplatz sind die Russen bei Schirmindt geworfen. Lyck ist wieder in unserem Besitz, Bialla ist vom Feind geräumt. Weiter südlich sind beim Zurückwersen russischer Bortruppen auf Warschau 8000 Gesangene gemacht und 25 Geschütze erbeutet.

#### 15. Oftober.

Der englische Kreuzer "Hawte" wird durch den Torpedo-schuß eines deutschen Unterseeboots zum Sinken gebracht. An der belgischen Küste finden heftige Bersolgungskämpse

ftatt. Oftende wird befest.

In Bufarest wird gegen die beiden Brüder Burton, die Sendlinge des englischen Balkankomitees, ein Mordanschlag unternommen. Der Attentäter ist ein junger Türke namens Paschil Hassan.

#### 16. Oftober.

Das Große Sauptquartier wendet fich gegen die amtlichen Betanntmachungen der Franzosen, indem es schreibt: heftige Angriffe der Franzosen in Gegend nordwestlich Reims wurden abgewiesen. Die Franzosen melden in ihren amtlichen Betanntmachungen, daß sie an verschiedenen Stellen der Front, 3. B. bei Berry au Bac, nordwestlich Reims, merkliche Fortschritte gemacht hätten. Diese Meldungen entsprechen in keiner Weise den Tationskafen.

Der italienische Minifter des Meußern San Biuliano ftirbt in Rom.

#### 17. Oftober.

Das Große Sauptquartier melbet, daß in Brugge und Ostende reiches Kriegsmaterial erbeutet wurde, u. a. 200 gebrauchsfähige Lotomotiven.

Digitized by Google

3m Rampf gegen ben englischen Kreuger "Undaunteb" und vier englische Zerftörer werben vier deutsche Torpedoboote zum Sinten gebracht.

#### 18. Offober.

Das englische Unterfeeboot "E 3" wird in der deutschen Bucht ber Nordfee vernichtet.

Sind der Artisce Betringte.
Eine amtliche Mitteilung aus Wien meldet die fortschreitende Offensive auf dem galizisch-polnischen Kriegsschauplatz.
Die Verluste der Russen bei ihrem Angriff auf Przemysl werden auf 40,000 Mann geschätzt.

#### 19. Ottober.

Das Große Hauptquartier meldet, daß Angriffe des Feindes bei Lille unter ftarten Berluften für ben Begner abgewiefen wurden.

#### 20. Ottober.

Ueber Las Palmas wird gemeldet, daß in Kamerun heftige Kämpfe zwischen den englisch-französischen Truppen und den deutschen Rolonialtruppen fortdauern.

### Lernt schweigen!

Von Rudolph Straß.

Ein Rampf unsichtbarer Gewalten, ein Baffengang mit der Tarntappe, ift dieser ungeheure Rrieg. Ein nebelhafter Riese. Seine Schlachtfelder sind leer, nur von weißen Schrapnellwolken überballt, seine Menschen in gedudt und vergraben, in einer die Erde verschwindend fliegen die Todes= Montblanthöhe Tauchboote gleis Mörfer, verborgene boten der ten über den Meeresgrund, Bomben fturzen aus dem Duntel des Nachthimmels, in deffen Schatten der Beppelin schwebt. Und bescheint auch die Tagessonne das felograue heer, fo haben feine vorüberziehenden Maffen etwas Geisterhaftes, Berschwimmendes, auf wenige hundert Schritte schon wieder sich in Luft und Zwielicht Lösendes, nur das Gefühl der Unermeglichkeit, das Uhnen von Millionen um sich Berbreitendes. Bo ist der Raiser? Da und dort. überall. Gin getreuer, friegsgewaltiger Edart bes Reichs. Wo fteben feine Armeen? Bo find ihre Führer? Bom Beften wiffen wir es jest allmählich. über dem Often liegt noch ein dichter Schleier. Ruhmvolle Namen bligen da und dort einmal auf wie Sonnenstrahlen durch Herbstnebel, schwinden wieder, ver-mehren beinah noch die große Ungewißheit, den furchtbaren Reind unferer Feinde.

Nur einmal am Tag, meift am Abend, spricht das uns sichtbare heer. Fünf, fechs eherne Sage aus dem Mund des Großen hauptquartiers. Ein Stud Beltgeschichte mehr. Und wieder Schweigen. Und hinterdrein daheim ein Meer von hoffen und Bangen um die paar fargen Borte, von Jubel und Zweifel, von Dant gegen Gott und Sorge um das Liebste auf Erden. Ein jeder hat ja im Feld einen, an dem fein Berg hängt, für den er betet, Die Nächte schlaflos liegt, den er sich in Not und Sieg da draußen ausmalt. Und was der wuchtige Hammerschlag des amtlichen Berichts nicht fagt, das erganzt dem einzelnen die fiebernde Einbildungsfraft, erdichtet, treibt Blüten, aus Gedanken werden Worte, aus Zweifeln Möglichkeiten, aus Möglichkeiten Taksachen, aus Andeutungen Gewißsheit, aus Spässen Ernst — auf einmal ist ein neues Gerücht da, läuft von Mund zu Mund, verbreitet sich, ist überall und unausrottbar. Niemand weiß, wie es entskanden.

Und neben der großen Quelle aus dem Hauptquartier, die alle tränkt, rieseln taufend Bächlein des Wiffens von hing und Rung. Der hat eben eine Feldpostkarte erhalten, im Schützengraben unter feindlichem Feuer geschrieben, und gibt fie ftolz von Hand zu Hand. Jener hat auf der Strafe mit einem Bermundeten gesprochen, ber dritte hat einen Better in der Kaserne beim Ersatbataillon, der vierte kommt vom Besuch im Reservelazarett, der fünfte war gar im Auto mit Liebesgaben an der Front. Ein jeder möchte seinem übervollen Herzen Luft machen. Stolz ift er auf Freunde und Berwandte im Feld, und ihr Eisernes Kreuz und ihre Wunden, ein Hauch aus der Beite verbinden ihn mit ber Welt blutig ftolgen Mannerwerts. Und ein bifichen Eitelkeit ift vielleicht dabei. Man weiß etwas, was andere nicht wissen, glaubt es wenigstens, möchte auch einmal wichtig erscheinen in der eisernen Zeit, in ber man sich vielleicht doch entbehrlicher im Weltganzen als sonst vortommt. Betommt man teine Feldpoftbriefe, fo hat man doch daheim seine eigenen zwei Augen und Ohren, ift hellsehend und hellhörig in diesen stürmenden Tagen, schaut die taufend Bunder und Zeichen der Zeit, auf allen Strafen und Bahnhöfen die Bilder und Gefichter unferes Bolts in Baffen, Truppenteile, Truppenausrüftung, Truppenabmarsch; eine heilige Andacht durchschüttert einen vor diesem unbändig schwellenden und doch ehern gezügelten, überschäumenden Reichtum deutscher Rraft. Ihr lieben Retruten da auf dem Beimweg vom Exerzierplag, mit dem schallenden Gesang eurer jungen Rehlen: "Mit Berg und hand fürs Baterland" — du tühner Flieger hoch am Abendhimmel über den Dächern — ihr bärtigen Löwen vom Landsturm, die ihr da in ernstem Schritt und Tritt hinauszieht in Feindesland, zwischen jubelnden Menschen und weinenden Frauen, herbstaftern im Gewehrlauf, Eichenlaub am Tschato — euch allen möchte man danken und euern Brüdern draußen, von euch fingen und fagen, von euch fprechen, wo Bleichgefinnte find: am Stammtisch, im Raffeehaus, in der Stadtbahn, an der Stragenede, Neues von euch berichten, es vielleicht ein bischen ausschmuden. Dafür ist Krieg. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Bom Rrieg zu reden, ift Recht, ift Pflicht. Wir sollen nichts anderes mehr im Sinn haben zwischen Met und Memel als durch! — Durch! — Durch! Bis zum äußerften und fiegreichen Ende! Bas tonnen da ein paar Borte schaden, felbst wenn Gedankenlofigkeit fie sprach?

Bas sie schaden können? Ein willkürlich gewähltes Beispiel: Ein Gespräch auf der Hochstraße in Köln: "Na, sonst was Neues drüben bei Ihnen in Düsseldvors?" —— "Nee, wüßte nicht! Übrigens: seit gestern ist unser Zeppelin wieder im Stall! Morgen, Herr Dönges! Gruß an die Gattin!"... Ein Unbekannter ging im Gedränge an den beiden vorbei. Sie haben nicht weiter auf ihn geachtet. Über Belgien ist nicht fern. Es gab geheimnisvolle Drähte zu dem noch nicht deutschen Untwerpen. Um nächsten Tag schießt ein britischer Flieger rheinauswärts, sentt sich steil wie ein Stoßvogel vor dem Sturz: die Bombe ab! Sie trifft — davon! . . .

Ein anderes Beispiel, ein selbsterlebtes. Zu Ende der Mobilmachungzeit in einem mit Zivilreisenden vollzgestopften Abteil eines süddeutschen Militärlokalzuges.

Endlose Fahrt. Allgemeines Gespräch. Ein älterer Herr: "Aber ich bitte, ich irre mich nicht! Ich habe selbst gesehen, wie man in Bischofshosen schweres österreichisches Geschütz in verkehrter Richtung verladen hat! Jawohl, in verkehrter Richtung! Nachdem wir doch gegen Rußland tämpfen und der Artilleriezug nach Deutschland zu ging. Ich versteh das nicht!"

Ich damals auch nicht. Heute kennt jeder die uns von unseren tapseren Berbündeten bei Kriegsausbruch zugessandten Motorbatterien. Jedenfalls kam ihr Donnergruß an der Westfront dem Feind noch unerwartet. Über unter den sieben Zuhörern im Eisenbahnabteil befanden sich ein paar Bassermannsche Gestalten, denen man mancherlei hätte zutrauen können.

Ein drittes Bild. In Süddeutschland. In der Straßenbahn: "Je, grüß Gott, Frau Gschwandtner! Was macht denn nachher Ihr Marl?" — "Ausgeruckt is der Bub ins Feld! Eben hat er geschrieben! 24 Stunden sind's mit der Bahn gesahren, dann füns Tage marschiert. Jest stehen's vor X., arg viel Leut' haben's halt versoren, die

220er!"

Was ist wohl gleichgültiger in diesem Kampf der Millionen als das, wo derachtzehnjährige Ariegsfreiwillige Maxl Gichwandtner aus Wasser-Truderach zurzeit im Schügengraben liegt? Der herr mit der blauen Brille gegenüber den beiden Frauen ftedt die Zeitung ein, die er bisher vor dem Gesicht gehalten, steigt aus, rechnet noch einmal daheim: Die 220er — das ist die 110. Infanteriebrigade, das ist die 55. Division, das ist das 30. Armeetorps. Das wurde also nach Norden, nach X., geworfen, vielleicht mit ihm die ganze zehnte Bestarmee. Es stimmt, stimmt zu allem, was er heute schon acht= oder zehnmal auf den Stragen, auf dem Martt und besonders immer wieder im Wirtshaus gehört hat. Man tann es auf dem gewohnten lichtscheuen Weg ins Ausland melben. Zehn, zwanzig weitere Spione berichten Uhnliches aus anderen beutschen Städten. Drüben weiß man genug. Woher tommt denn dieser plögliche wütende Borftof gegen die deutschen Linien bei X.? Armer Maxl Gschwandtner, der du mit durchschoffener Stirn als bleicher junger held zwischen gefallenen Rothofen liegst! Du haft zum Gluck in beinem letten Stündlein nicht geahnt, daß ein paar Borte in der Stragenbahn aus liebem Mund dir den Tod gebracht haben — dir und manchem Kameraden. . .

Ja, gibt es benn noch Spione bei uns? Man tann ebensogut fragen: Bibt's denn noch Taubenschläge im Elfaß, deren Infassen, mit der Federspule am Beinchen freigelassen, pfeilstrads ihren Flug gen Besten und Belichland nehmen? Gibt es dort nicht vielleicht geheime Telephone in den Rellern der Betterle und Blumenthal und unterirdische Rabel, Gott weiß wohin? Aber auch sonst in deutschen Landen haben die Maulwürfe des Auslands seit Jahren gewühlt. Schon mitten im Frieden hat sich das Reichsgericht in Leipzig vor Hochverratsprozessen taum zu retten gewußt. Noch jest schweben fie hinterher ju Dugenden. Engländer als Segelfreunde in den hafen, Russen als Kurgäste in den Bädern, Franzosen als Nimrobe im Schwarzwald und am Rhein - mer zählt bie Bölter, nennt die Namen? Bahrend ber erften Mobilmachungstage wurde auf dem Karlsplat in München nachmittags durchschnittlich jede Stunde ein Sohn des Oftens verhaftet, meift in Geftalt eines Frauenzimmers, bas wütend in der Drofchte um fich borte und fich auf ber Polizeiwache im neuen Augustinerstock als waschechter Serbe erwies, zuweilen auch als anscheinender Priefter, ben man auf bem hauptbahnhof im Augenblid ber Abfahrt aus dem Waggon holte. Es mögen ja auch Un-



schuldige darunter gemesen fein. Die hauptgauner, die Japaner, blieben noch wochenlang im Land, fuhren noch frant und frei zum Schnellzug, bas gewohnte fteinerne Brinfen auf den gelben Uffenfragen, murden, gottlob, noch rechtzeitig an der Grenze ermischt. Go find wir jest alfo boch ber Spione ledig? Rein und aber nein! Cher wird die Sonne im Beften aufgehen oder ein Englander die Bahrheit fagen, als daß es gelingen tonnte, aus einem Bolt von 65 Millionen im Herzen Europas alle unerwünschten Eindringlinge fernzuhalten. Auch in Rriegzeiten nicht. Die Neutralen find uns auch da willtommen. Aber welch geübtes Dhr gehört dazu, um zu unterscheiden, daß das Englisch des glattrafierten herrn bier mit dem Sternbannerchen im Knopfloch nicht nach dem Sudfon, fondern nach der Themfe flingt? Wer will es dem wurdigen, weißbärtigen, Französisch sprechenden Seidenfabritanten aus der Beftschweiz ansehen, daß das Land, das ihn entsandt, noch ein wenig meiter westlich liegt? Ber tann von uns Deutschen zwischen den flawischen Mundarten unferer Berbundeten, dem Tichechischen, Glawonischen, Ruthenischen und bem Ruffisch und Gerbisch unferer Biderfacher unterscheiben? Deutsch aber tonnen diefe ungebetenen Gafte alle. Geben alles. Soren alles. Melden alles unferem fiebenföpfigen Feind und freuen

Digitized by Google

fich — ich muß in diesem Augenblick daran erinnern! — über unsere äußerliche kleine deutsche Schwäche, an öffentslichen Orten viel lauter zu reden, als nötig und nüklich ist.

Also Borsicht! Borsicht! Hüten wir die Zungen! Sie können unberechenbaren Schaden stiften. Lernen wir von unsren widerwärtigsten Gegnern, den Japanern, wenigstens das eine: die Kunst des Schweigens im Kriege! Und selbst wenn es keine Spione in Deutschland gäbe, jest ist die Zeit der Taten, nicht der Keden. Die Zeit stummer Ehrsurcht vor dem Willen der Borsehung, die uns Deutsche durch unerhörte Not und Prüfung hindurch zum ersten Bolt auf Erden machen will und schon gemacht hat, die Zeit eherner Keise, die wir haben, die wir haben müssen, die wir bewahren werden bis zum Ende — dem Ende unserer Feinde. Denn unverrückbar wie der Kordstern steht über uns der Wahlspruch aus unserem weltsichen Buch der Bücher, dem Faust: "Allein ich will!"

Ich will auch schweigen, wenn es not tut. Es ist das Geringste, was das Vaterland verlangt. Ein großer Schweiger wie Moltke kann nicht jeder sein. Ein kleiner Schweiger zu sein, ist allen gegeben. Und wenn es auch daheim still ist, draußen im Feld sprechen tausend feurige Zungen von unseres geliebten deutschen Vaterlandes Ruhm und Ehre!

### Die Selbstheilung des Geschäftslebens.

Bon Leo Jolles.

Als der Krieg ausbrach und seine ersten Schrecken über die Gedanken der Menschen breitete, hörten alle nüchternen Erwägungen auf. Faft jeder überschätte den erften Einfluß der neuen weltgeschichtlichen Erscheinung; und das verkehrte Urteil war da am empfindlichsten zu fpuren, wo die wichtigften Nervenbundel des Boltsförpers zusammenlaufen: im Geschäftsbereich. hatte man vorher ben Schwung und die Leistung der Wirtschaftsmaschine bewundert und ihren Widerstand gegen feindliche Konkurrenz und offenen Krieg als fichere Größe in der Gesamtberechnung bewahrt, so war in der ersten Bestürzung aller gute Glaube vergessen. Die Überzeugungen fanten zusammen wie Kartenhäuser. Mit energischer Taktik ging die Regierung gegen die Haltlosigkeit vor. Sie brachte das mankende Bertrauen in die Bereitschaft bes deutschen Bermögens schnell wieder ins Gleichgewicht. Nur konnte sie nicht für alles sorgen und mußte durch gutes Beispiel die allgemeine Tattraft anfeuern. Das ist erfolgreich geschehen. Aber es bleibt noch ein Rest von Schwäche zu überwinden, der nicht im Mangel an Beld, sondern im schlechten Ginschäfen der geschäftlichen Möglichkeiten wurzelt. Es kommt darauf an, den Güterumsat immer mehr zu beleben. Jede Wirtschaft besitt die Rraft der Selbstheilung von Rrifen und geschäftlichen Schäden. Und je weiter entwidelt ein wirtschaftliches System ist, desto reicher ift es an brauchbaren Borausfegungen des Fortichritts. Un Deutschlands guter Beranlagung zum überwinden ökonomischer Schwierigkeiten war nach vielen Erfahrungen nicht zu zweifeln. Kam diese Erkenntnis in den ersten Kriegswochen nicht zum Durchbruch, so lag das am sehlenden Training. Erst als ber Krieg feine wirtschaftlichen Talente zu entwickeln begann, zeigten fich im Geschäftsleben die ersten schüchternen Berfuche, es wieder mit der üblichen Arithmetik

Daß der Krieg selbst einen enormen Bedarf an Bütern aufftellt, ift ja bekannt. Wenn er auf ber einen Seite die Industrie in ein ruhigeres Maß der Bewegung zwang, hat er ihr auf der anderen Seite den Ausgleich neuer Betätigung geboten. Alle Fabriten, die auch nur die entfernteste Beziehung zum Kriegsmaterial haben, find über die Grenzen ihres Könnens hinaus beschäftigt. Aber nicht nur die eigentlichen Spezialbetriebe haben Berge von Bestellungen abzutragen, auch andere Unternehmen, bie im Frieden mit der Unfertigung des friegerischen Handwertzeugs nichts zu tun haben, schaffen ihren Urbeitern und Maschinen reichliche Nahrung durch den Rrieg. Elettrigitätsgesellschaften stellen Batronen ber, Eisenwerte und Maschinenfabriten Geschoffe, Beleuch tungsfirmen Batronenhülsen. Überall, wo die technischen Einrichtungen sich dem Kriegsbedarf anpassen, sind sie in den Kreis ergiebiger Beschäftigung gezogen worden. Mancher Fabrikant, der sich bereits als Opfer des Krieges fah, hat eine fröhliche Biedergeburt als Armeelieferant gefeiert und tann, mahrend ihm vorher der Bedante an ben langfamen Tod feiner Maschinen Grauen erwedte, jest die Fulle der Arbeit nicht bewältigen. Ein Spaziergang durch die Reihen der Anzeigen in den Blättern bereichert die Kenntnis von der geschäftlichen Frucht= barteit des Krieges. Da werden 100,000 Gewehrriemen, 5000 Schlafdeden, 10,000 Batronentaschen, 500,000 Meter Beltbahn= und Brotbeutelftoffe, 90,000 Meter feldgraues

Tuch, Helme, Wilitärknöpfe, Koppelschlösser, Aluminiumgarnituren, Wilitärkochgeschirre, Fleischonserven zu kaufen gesucht und angeboten. Es ist ein ständiger Austausch von Angebot und Nachsrage, der mit viel größerer Eindringlichkeit und mit geringerer Rücksicht auf Maß und Wenge ersolgt als im Frieden. Denn der Krieg ist ein hartnäckiger Wahner und unersättlicher Lerbraucher. Nie ist das durch vielen Gebrauch abgegrifsene Schlagwort "Zeit ist Geld" in schärferer Prägung wiederhergestellt worden als durch den Krieg. Wer am raschesten liesert, macht die besten Geschäfte. Und die Zahl der Wöglichsteiten ist so groß, daß sich sast jedes Geschäftshaus an dem Gewinn der neuen Wirtschaftsära beteiligen kann.

Man denke an das unbegrenzte Wesen der Liebesgaben. Die find als neues, belebendes Element in den Büterumlauf gekommen und haben die Raufluft wieder zur Betätigung erwedt. Sie haben bas Berhaltnis zwiichen dem Bublitum und den Geschäftshäusern neu getettet. Bahrend sich beide Teile unter der erften Bucht des Schredens icheu von jedem Berfuch zurüchielten, hat ihnen die gute Idee der Liebesgaben die frische Farbe ber Entschließung wiedergebracht. Der Räufer überläßt fich dem Reig der Bare; der Bertäufer wendet feinen Scharffinn auf, um von dem einen fruchtbaren Gedanten immer neue Ableger zu ziehen. So sind die seelischen Rräfte wieder in Schwung getommen, die dem Geschäftsleben Ton und Farbe verleihen. Es ift nicht nur untlug, sondern auch unrichtig und durch "Augenschein" zu miderlegen, daß die Beschäfte sich muhfam fortichleppen. Sie haben schon ein Tempo, das Leben genannt werden tann; und es ift nur nötig, dem Publitum zu zeigen, an welchen Stellen sich dieses Leben regt, um die törichte Borftellung vom Sterben ber deutschen Birtichaft gang aus den Gedanken zu bannen. Das deutsche Bolt hat nicht nötig, aus englischen Lügen Nahrung für eine duntle Philosophie zu saugen. Es braucht nur zu lefen, was die Geschäftsleute einander täglich zu fagen haben: bann wird ihm fehr bald ein Licht über die "Umfagfähigkeit" der Baren aufgehen. Die Runft, das Bublitum durch Unschauungsunterricht zu gewinnen, muß sich gerade in Rriegszeiten bemähren; benn es gilt nicht nur anzuregen, sondern auch Vorurteile zu brechen. Nicht zulest das Borurteil gegen die eigene Leistungs= fähigkeit. Biele miffen nicht, wie fie fich zur Frage neuer Beschäfte verhalten follen. Darf man in Kriegszeiten leben wie sonst und einkaufen, wie man es früher getan bat? Mit diesem Zweifel haben sich viele abgequält und keinen rettenden Ausweg gefunden, weil die Ratschläge, die ihnen erteilt murden, mie zwei Lanzenspigen gegeneinander ftanden. Auf ber einen Spige ftedte das Gebot der Sparfamteit, auf der andern die Fahne der Freiheit. Die Bertreter der Enthaltsamkeit predigten: "Gebt fein Beld aus. Schränkt euren Bedarf ein. Denkt nur ans Sparen." Die Rämpfer für die weniger magere Weltanschauung aber riefen: "Laßt das Geld rollen; denn der Wirtschaftstörper braucht Blut. Wenn ihr es ihm entzieht, so gehen die Beschäfte zugrunde, und mit der Herrlichkeit des deutschen Reichtums hat's ein Ende." Bas ist Wahrheit? Sicher nur dieses: so zu handeln, wie es einem die eigenen Lebensbedingungen vorschreiben. Man foll teinen Utt der Gewalt begehen, weder in der Einichräntung noch in ber Berichwendung. Jeder muß

Digitized by Google

Nummer 43. Seite 1753.

wissen, wie weit ihn der Krieg zu besonderer Borsicht zwingt. Es läßt sich also keine allgemeine Regel aufstellen; oder doch nur die, daß jeder, der zu Haus geblieben ift, die Pflicht hat, dem Reich die Kraft zum Kriegführen zu erhalten. Technit und Wirtschaft find die beiden Größen, die in der Kriegsrechnung an erfter Stelle fteben. Wie fehr, das haben die Mörfer von 42 Zentimetern und die Kriegsanleihe von 41/2 Milliarden gezeigt. Ein verarmtes Land ift ein besiegtes Land. Nur da, wo Geld und Büter vorhanden find, tann dem Feind fiegreicher Biderftand geleistet werden. Deshalb ist nichts so schädlich wie den Eindruck der Berarmung zu erwecken. Wenn 1813 die Frauen ihre Ringe opferten, um dem Baterland die Kriegslaften zu erleichtern, so war das ein Zeichen wirtlicher Not. Das Preußen der Befreiungstriege ist arm gewesen. Es war auf den Opfermut seiner Bevölkerung angewiesen. Wenn 1914 aber das Deutsche Reich verlangt, daß sein Bolk Zeugnis von seiner wirtschaftlichen Stärke ablege, so ist das ebenso berechtigt, wie 1813 das Opfer der goldenen Trauringe war. Ober das zwanzigste Jahrhundert trüge mit Unrecht den Namen des Jahrhunderts der Industrie.

Bäre der Ursprung des Sparens in jedem. Fall der gleiche: Mangel an Beld, so hätte fich die Lat ihre Unerkennung erzwungen. Gegen die Beweisgrunde eines leeren Geldbeutels ift nicht anzukommen. Bum Glud find aber nicht alle Eideshelfer von derselben Qualität. Es gibt noch zwei andere Urfachen ber Sparfamteit, die nicht ftich= und hiebfest sind: die Bequemlichkeit und die Scheu vor dem Nachbar. Reiche Leute benugen die Gelegenheit, die der Rrieg ihnen bietet, sich einzuschränken. Sie haben es absolut nicht nötig, sind jedoch, aus Patriotis= mus und Charafterstärke, schnell bereit, das Argernis des Geldausgebens zu beseitigen. Dienstboten merden ent= lassen oder auf halben Lohn gesett, Hauslehrer und Gouvernanten werben abgeschafft, Lieferanten auf später vertröftet, der Lebensunterhalt wird beschnitten, gesellschaftliche Berpflichtungen werden als grobe Zumutungen an das Anstandsgefühl behandelt. Und im ganzen wird, ohne Grund, dafür geforgt, daß die wirtschaftliche Not sith vertieft. Leute, die so handeln, begehen ein Berbrechen an der Rauftraft des Boltes und arbeiten den Feinden in die Hände. Sie handeln aus rudfichtslosem Eigennut. Beniger fclimm als diefe edlen Zeitgenoffen find die Schamhaften. Sie möchten gern fo leben wie früher, fürchten aber, Anftoß zu erregen. Auch bei ihnen handelt es sich nicht um eine ehrliche Überzeugung. Nur die Angst vor dem Urteil der andern oder eine migverftandene Berpflichtung zu ernfter Lebensführung haben bas Wirtschaftsprogramm bestimmt. Bo steht geschrieben, daß der Mensch, der sich schlechter kleidet, als er nötig hat, oder überflüffige hungerturen vornimmt, ein befferer Batriot fei als der andere, der daran dentt, daß Schneider, Schufter, Fleischer und Bäcker auch leben wollen? Neulich ist geklagt worden, daß die Mittagstische, die den Beburftigen gebedt find, häufig von Leuten heimgefucht werden, die aus der Not eine verwerfliche Tugend machen. Das find die Schädlinge, die das Geld festhalten, sich mit falicher Sparfamteit bruften und der Wirtschaft das Brot ftehlen.

Auch der Krieg züchtet Parasiten. Man kann sie nicht vertilgen, nur durch den Hinweis auf ihre Tätigkeit ihr Wesen kennzeichnen, um die Gesahr der Anstedung zu verhüten. Die mindert sich, je besser das wirkliche Maß der Einwirkungen des Krieges auf die Wirtschaft erkennbar ist. Wer in den ersten acht Tagen gefürchtet hat, es

fei mit allen Geschäften zu Ende, und man werde nur noch nötig haben, die Summe der Berlufte festzustellen, konnte fich in den nächsten Bochen überzeugen, daß felbft ein europäischer Krieg einen Aufschwung ber Geschäfte zulasse. Das Publikum beurteilt die Lage nicht allein nach ben Berichten vom Kriegschauplatz sondern auch nach den Antundigungen der Raufhäuser. Das find ihm die Stimmen aus Friedenszeiten und zugleich die Zeugnisse des Bertrauens. Der Krieg ruft Maffenpsychosen hervor. Irgendein Schlagwort sett sich fest und richtet Berheerungen an. Die Wirtung breitet fich aus wie bei einer Brandröhre im Schügengraben. Sind die schädlichen Folgen der Suggestion möglich, so muß man sie auch in gunftigem Sinn anwenden tonnen; denn die Borbedingungen find unabhängig vom Ergebnis. Es kommt also darauf an, daß die Belebung des Geschäfts und die Betätigung der Induftrie zum Gegenftand allgemeiner Ertenntnis wird. Dann ift die Bechselwirtung von felbst gegeben. Der Geschäftsmann muß den Mut haben, auf die Räufer zu rechnen; und das Bublikum muß wagen, seine Weltanschauung von dem Bann des Gedankens an die Gefahren des Krieges freizumachen. Finden sich beide Parteien in der beruhigenden Nähe von Umsatz und Kasse,

### \* 1

so haben Industrie und Handel gute Tage.

### Die polnischen Legionen.

(hierzu 1 Abbildung.)

Bu den interessantesten Erscheinungen in dem gegenwärtigen Welttrieg gehören zweisellos die polnischen Legionen, die Schulter an Schulter mit den verbündeten österreichischen und deutschen Armeen gegen Rußland. den gemeinsamen Feind, tämpsen. Über diese militärische Formation und die mit ihnen zusammenhängende administrative Zivisorganisation, die "Polnischen Kommissariet", waren dis jeht ziemlich nebeshafte, oft widersprechende Gerüchte im Umsauf. Bei dem raschen Umsichgreisen der Bewegung ist es an der Zeit, einiges über die Tatsachen zu sagen, die ihr zugrunde liegen.

Fünfzig Jahre find es her, daß die Polen, einst ein Rittervolk wie wenige, zum letztenmal zu den Waffen gegriffen haben. Man würde jedoch einen Irrtum begehen, wenn man ihre heutige national-militärische Bewegung nach dem Borbild des Aufstandes von 1863 auffassen wollte. Heute handelt es sich nicht um den improvisierten Berzweiflungstampf einer maffenungeübten Bivilbevölkerung, sondern um die Rampagne einer kleinen, aber seit Jahren eingeübten, wohlausgerüfteten Armee. Es ist nicht ein blindes, hoffnungsloses Ringen um die Biederherftellung Polens in feinen hiftorischen Grenzen, nicht eine Auflehnung gegen alle drei Teilungsmächte, sondern die zielbewußt organisierte Unterftühung der deutsch=österreichischen Armee durch ein pol= nisches Freiwilligenkorps im Kampfe um die Befreiung Kongregpolens vom ruffischen Joche.

Der eigentliche Schöpfer der polnischen Militärbewegung ist Joseph Bilsudzti, der gegenwärtige Führer der ersten Legion. 1864 in Litauen geboren, wurde er als Kind von der Mutter auf die Hügel von Wilna geführt, wo er an den frischen Gräbern der von Murawiew massenhaft füsilierten polnischen Freiheitstämpfer die Geschichte seines Landes lernte. Als Student in Chartow wurde er, kaum zwanzigjährig, nach Sibirien verbannt. Nach fünf Jahren zurückgekehrt, wurde er einer der Führer der polnischen national-sozialistischen Arbeiter-

Original from

partei. In der polnisch-russischen revolutionären Bewegung von 1905—07 war Pilsudzti hervorragend tätig.

Damals, als die polnische Arbeiterpartei von der russischen Militärmacht niedergerungen wurde, entwarf er einen politisch-militärischen Klan, der gegenwärtig eine überraschende Berwirklichung gefunden hat. Dieser Plan hatte zwei Angelpunkte. Die polnische Jugend müßte eine militärische Schulung und Organisation erhalten, um bei passender Gelegenheit den Kampf mit Rußland erfolgreich durchzusühren — das war das erste. Die polnischen Militärkorps und die nationalpolnische Bewegung in Kongreßpolen mußten eine Anlehnung an jene zwei Mächte suchen, deren Borgehen den Polen gegenüber, troß historischer Reibungen, doch unvergleichlich humaner war als das Rußlands. Das war das Zweite.

Mit diesen Ziesen im Auge, organisierte Pilsudzti in Russischer Schügenverbände. Der Baltantrieg schus die erste Gelegenheit, um seinen Plan reisen zu lassen. Schon zu jener Zeit, als der Krieg zwischen Österreich und Rußland monatelang in der Schwebe war, verbreitete sich die Organisation der Schügen auch über ganz Galizien

major Baczynsti untersteht, ins Feld ziehen. Aber selbst dieses kleine Korps leistetvom strategischen Standpunkt aus nicht zu unterschäßende Dienste. Pilsudzei hat schon durch seine geographisch-strategischen Werke das Vertrauen mislitärischer Autoritäten erweckt. Mit dem Gesände und den Landesverhältnissen vertraut, zum Guerislakrieg speziell herangebischt, überraschen nun seine Abteilungen, dank ihrer hervorragenden Marschleistungen, die Russen, werden. Bei Wiechow, Jendrzejow, Kiesce, Nown, Korczyn, Szczucin und an der ungarischen Grenze haben sie sich ausgezeichnet.

Borzügliche Dienste erweisen ben deutschen und österreichtschen Armeen auch die Hand in Hand mit den Legionen arbeitenden Polnischen Kommissarie. Mit Hilse
von Bürgertomitees sorgen die Kommissarie. Mit Hilse
von Bürgertomitees sorgen die Kommissarie für Einquartierung und Verpslegung der durchziehenden Truppen, errichten Lazarette, treffen Borkehrungen gegen die
Einschleppung von ansteckenden Krankheiten, beugen der
Teuerung durch Maximaltarise und Aussuhrverbote vor,
stellen Backösen und Feldküchen aus. Die von ihnen organisierte spezielle Gendarmerie rottet den gefährlichen

ruffifchen Spio= nagedienst 0115. Rommi[= Solche fare amtieren in Olfusz, Glomnifi, Rielce, Jendrzejom, Oftrowice, Binczow, Blojzczow, Riag Billi. Reuerdings murden fie im Einvernehmen mit ben verbun: Militärbe= deten hörden auch in Czenstochau Dombrowa Gornicza eingesett. Zu Funttionen den der Rommiffare gehört die Berftellung der Fühlung mit der Landesbevölle=



1. Oberst Joseph Bilsudzti. 2. Generalstabschef Joseph Sosentowsti. 3. Der Ziviltommissar von Rielce Dr. Sotolnidi. 4. Leutnant Bylina. 5. Bataillonstommandant Trojanowsti. 6. Romanschriftseller Gustav Danilowsti.

Die Führer ber polnifchen Cegion.

und fand eine ebenso weitsichtige wie frästige Förderung seitens der österreichischen Militärbehörden. Der Ausbruch des Konsliktes wurde damals hinausgeschoben, die Schützenorganisation aber fand eine planmäßige weitere Ausbildung, ja auch die Sofol-Verbände und die Jugendwehr (Scouts) nahmen eine auf dasselbe Ziel gerichtete Entwicklung.

Das Hereinbrechen des Welttrieges verlieh der Idee Bilsudztis mit einem Schlage eine Atualität und Popuslarität sondergleichen. Nun begriff die ganze polnische Bevölkerung Galiziens ihre praktische und moralische Tragweite und wetteiserte in der Ausbringung von Milstonen zur Ausrüstung einer polnischen Wehrmacht. Unter der Ägide der parlamentarischen Bertretung Galiziens, des Kolo Polstie, wurde ein "Oberster Nationalzat" geschaffen, der die Schützenverbände und die anaslogen Organisationen im Rahmen von "Polnischen Legionen" vereinigte. Die Legionen wurden dann als Freiwilligenkorps der österreichischen Armee einverleibt.

Durch die Russeninvasion in Galizien wurden der Ausbehnung der Legionen in diesem Lande vorläusig ziemlich enge Grenzen gezogen. Kaum 24,000 Mann konnten unter der Leitung Pilsudzkis, der seinerseits dem Generals

rung. Die Ereigniffe in Ruffifch-Bolen befinden fich erft in einem Unfangftabium. Für ihren meiteren Berlauf wird die Haltung der Landesbevölkerung jedenfalls nicht ohne Bedeutung fein. Mus diefem Grunde macht die ruffifche Regierung bekanntlich alle Unftrengungen, um die Bolen die erlittenen Bedrudungen vergeffen gu laffen und sie für die "flawische Idee" zu gewinnen. Sie hat indes nur äußere, erzwungene Erfolge zu verzeichnen, felbft dort, mo fie noch die Macht in Sanden hat. Go ift es ihr nicht gelungen, in Barschau eine polnische "Gegenlegion" zu organisieren. Die paar hundert Mefferftecher, die fie aus dem Abschaum der Befellschaft refrutiert hat, bilden die Parodie einer Nationaltruppe. Bobin die nationalen Energien gravitieren, zeigen eben die Legionen Bilfudgtis, in beren Reihen wir die namhafteften polniichen Schriftsteller, wie Sieroszewsti, Rafprowicz, Danilowsti, Belehrte, Rrititer und berühmte Schauspieler feben.

Die Bevölkerung Kongreßpolens läßt es an Beweisen nicht fehlen, daß sie mit dieser politischen Orientierung viel mehr sympathisiert als mit der "slawischen Berbrüderung". Als der polnische Kommissar Sokolnicki den bei Kielce begüterten Dichter Heinrich Sienklewicz vor die Rummer 43.

Wahl stellte, nach Warschau ober nach Krakau sich geseiten zu lassen, stimmte Sienkiewicz für Krakau. Während der Schlacht dei Sieniawa tauchte plötzlich auf österreichischer Seite eine Abteilung posnischer Freiwilliger auf, dewasszow und hatten sich den Weg durch die russische Front gebahnt. Posnische Soldaten, die in der russischen Armee dienten und in deutsche oder österreichische Gefangenschaft gerieten, ergriffen sosort wieder Gewehre, um auf die Russen zu feuern.

Am wirksamsten wird die Annäherung der polnischen Bevölkerung an Deutschland und Österreich durch die russische Regierung selbst gefördert, die im Gegensatzuschren in Warschau erteilten Versprechungen das kaum besetzte Galizien planmäßig zu russiszieren beginnt. Schon ist Erzbischof Eulogius in Lemberg, schon ist der orthoedore Glaube als Staatsreligion proklamiert, schon ist Ostsgalizien von russischen Beamten überslutet. Diese Tatzschen müssen zur Kenntnis der polnischen Bevölkerung gebracht werden. Das ist die Ausgabe der von den Polnis

schen Kommissariaten begründeten Presse "Legionista", "Dziennik urzedowy" (Offizieller Anzeiger), des Bauernblattes "Auf unserer Erde", der in Warschau erscheinenden "Ariegsnachrichten". Sehr bemerkenswert ist die Tatsache, daß im Anschluß an die Kommissariate in Warschau eine "Vereinigung Unabhängiger Organisationen", ferner eine "Polnische National-Organisation" für ganz Konzeshpolen entstanden ist.

Alles dies sind Ansätze eines bedeutsamen Zukunftswerkes, das auch durch die vom deutschen Armeekommando in polnischer Sprache herausgegebene "Kriegszeitung" in einsichtsvoller Weise gefördert wird. Der Weltkrieg bahnt auch hier eine Umgestaltung der Berhältnisse an. Das sonale Berhalten der preußischen Posen hat der Ostmarkenverein mit der Einstellung seiner Tätigteit beantwortet. Aus der Linie fortschreitender Verständigung kann Wichtiges erreicht werden: der seste Anschluß einer zwanzig Willionen zählenden Nation als dauerndes Bollwerk gegen Rußlands Plan der Unterjochung Europas.

### Der Weltkrieg.

\_\_\_\_\_

(Bu unfern Bilbern.)

Ganz Belgien steht unter deutscher Herrschaft, das Feldheer ist zum Teil in regessoser Flucht nach Frankreich geworfen, zum Teil über die holländische Grenze gedrängt, wo diese Heeresteile entwasset wurden und in Kriegs= gefangenschaft gerieten. Unter diesen letteren Truppen besanden sich auch Abteilungen der englischen Hilfskräfte, die der dilettierende Churchill zu spät in unzureichender Beise zum Entsat der Festung Antwerpen geschickt hatte.



Eine von einem deutschen Geschoft offengelegte hausede in der Antwerpener Borftadt Berchem.
Digitized by

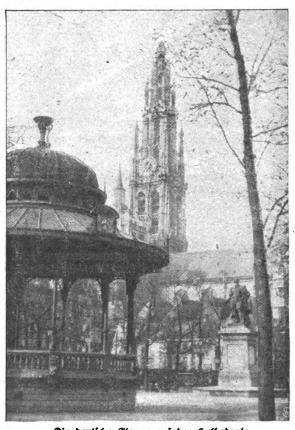

Die deutsche Flagge auf der Kathedrale
von Antwerpen.
Original from
UNIVERSITY OF IOWA

Der deutsche Angriff war, wie früher gezeigt, gegen die Süd- und Südostfront Antwerpens angesetzt worden, und der größte Teil der Besatungsarmee, die Engländer an der Spige, hatten die Festung so rechtzeitig verlassen, daß die Uebergabebedingungen überhaupt mit den bürgerlichen Behörden vereindart werden mußten. Mit der Flucht der Armee setzte denn auch eine förmliche Bölkerwanderung

dienlich erscheinen kann. Aber darüber mögen sich die Herren Joffre und Genossen selbst den Kopf zerbrechen.

Der Durchbruch des Besatungsheeres hat auf die Beishältnisse am westlichen Heeresslügel an der Somme einen ganz bestimmten Einsluß ausgeübt. Die Franzosen haben, um die belgische Armee aufnehmen zu können, ihren Flüsgel immer weiter nach Norden verlängert, und dements



Deutsche Soldaten in Belgien mit requiriertem Efelgefpann.

der Einwohnerschaft ein, die auf jede nur erdenkliche Weise die holländische Grenze oder die See zu erreichen trachtete, um den angeblichen Greueltaten der deutschen Barbaren zu entgehen. Glücklicherweise vermochten die Maßnahmen der deutschen Militärbehörden soweit Ruhe und Ordnung herzustellen, daß die gestohenen Einwohner Antwerpenssehr bald zu der Erkenntnis kamen, daß von den Deutschen nichts zu fürchten sei. Sie kehrten daher in großen Scharen zurück, und Holland, das sich der Flüchtlinge in außergewöhnlich humaner Weise angenommen hatte, wurde zum Teil wenigstens entlastet.

Das flüchtende belgische Heer mit seinen englischen Berbündeten war nicht in der Lage, den verfolgenden deutschen Truppen irgendwelchen nennenswerten Widerstand entgegenzusehen, die belgischen Städte Gent, Brügge und Ostende wurden in raschem Siegeslauf und mit teilsweise großer Beute erobert. Die Reste der belgisch-engslichen Antwerpener Armee, deren Stärte nicht ins Gewicht fällt, hat sich wahrscheinlich mit dem Iinken französischen Flügel vereinigt. Ob dieser Zuwachs ein erwünschter ist, erscheint sehr fraglich, denn diese Truppen sind zunächst überhaupt nicht attionsfähig, sie müssen neu geordnet werden und bedürsen zunächst der Ruhe, weiter aber bringen sie Neuigkeiten an die französische Front, deren Bekanntwerden der verbündeten Heeresleitung zur Hebung des eigenen Geistes bei den Truppen kaum zweck-

sprechend haben sich natürlich auch die deutschen Truppen ausgedehnt, so daß die Flügel jett das Weer erreichen. Damit dursten weitere seindliche Umsassungs und Umsgehungsversuche auf diesem Teil des weiten Schlachtsgebietes erledigt sein. Besetzen wir jedoch Dünkirchen und dringen weiter in westlicher Richtung an der Küfte vor, so würde von uns eine Umsassung des seindlichen linken Flügels in wirksamster Weise vorbereitet werden.

Auf dem östlichen Kriegsschauplatz hat der Umschwung zu unsen Gunsten angehalten. Die verschiedenen Berssuche der Russen, an unserer oftpreußischen Grenze vorzustoßen, sind überall und unter starten Berlusten für den Gegner zurückgewiesen worden. Die Bewohner der vielsgeprüsten Provinz Ostpreußen sind nicht wieder von dem Russenschrecken heimgesucht worden und sie werden davor hoffentlich auch für alle Zeiten bewahrt werden.

Bu beiden Ufern der Weichsel bereitet sich jetzt ein ähnliches Schlachtendrama vor wie in Frankreich. Auch an
der Weichsel wird gewiß sehr lange gekämpst werden
müssen, die der Sieg endlich unser ist. Warschau ist
von unseren Truppen erreicht und die Hauptstadt des
Königreichs Polen ist die Siegesbeute, die uns nach der
großen Schlacht an der Weichsel zufallen wird. Haben die
Kussen in Ostpreußen in unserem Hindenburg ihren
Ueberwinder gesunden, so dürste er ihnen auch in Polen
überlegen sein.

# DIE-WOCHE Bilder vom Tage





General v. François, Befehlshaber im Often.

Digitized by Google



Dampfer mit belgischen Soldaten, die über die holländische Grenze flüchteten und dort entwaffnet wurden.



Unfere Marinefoldaten in Untwerpen. Im hintergrund die Kathedrale.

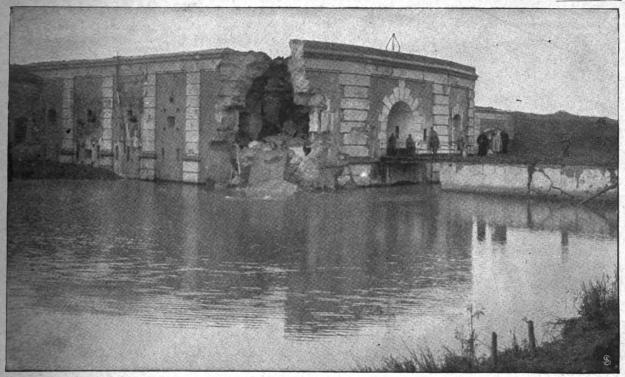

Eingang jum Fort Bavre-Ste.-Catherine.





Berftorter Pangerturm (rechts weiße Jahne der Belgier) und bloggelegter Pangerturm im Fort Bavre-Ste.-Catherine. Bon ber Beidiegung des Untwerpener Feftungsgürtels: Die Birtung unferer 42-cm-Geiduge. Digitized by Google



Mus den Kämpfen im Argonner Wald: Berftede der Frangofen, aus denen fie verfrieben wurden.



Frangösische Sitfstruppen auf dem Kriegspfad: Singhalesen mit Borratstolonne auf dem Wege jur Fronf.





Cager der deutschen Soldaten auf dem Marttplat.

Phot. Benninghober

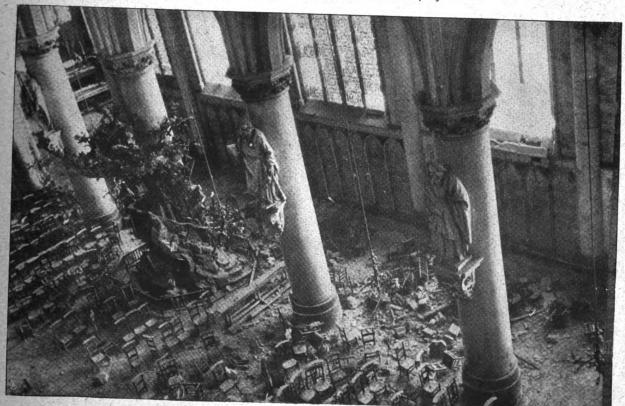

Das Innere der Kathedrale von Mecheln, die von belgischen Granaten getroffen wurde, Aus dem eroberten Mecheln.

Phot. L'obrich





Original from UNIVERSITY OF IOWA



Kampf um ein Gehöft in Französisch-Cothringen. Nach einem Original unseres Zeichners E. Mattschaß.

Digitized by Google

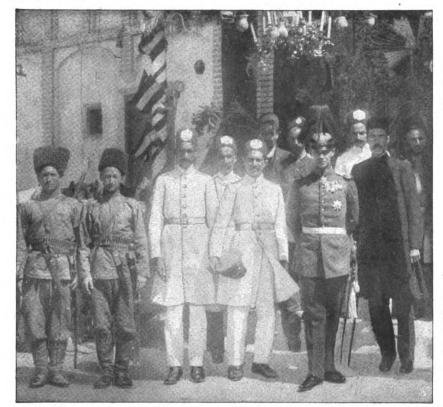

Der deutiche Konful B. Litten vor dem feftlich gefcmudten Konfulatsgebaude. Die Feier der Krönung des Schahs von Perfien in Tabris.



Marchefe di San Giuliano † italienifcher Minifter bes Meugern.



Wirtl. Geh. Ob.-Finangraf F. Cewald † Bortrag. Rat im preuß. Finangministerium.



Borderste Reihe von links: Kommergienrat haeffner, Biesbaden h. Martens, Amsterdam; Otto hoper, Prafibent des Internationalen hotelbestigervereins; Oberbürgermeister Dr. Dehler. Prof. Dr. herold, Studiendirettor. — Phot. J. herme.

Cröffnungsseier des Internationalen Inftituts für das hotelbildungswesen in Duffeldorf.



### Geologie und Krieg.

Von R. Potonié.

Nicht lange vor Ausbruch des Krieges veröffentlichte der Hauptmann z. D. W. Kranz in der Kriegstechnischen Zeitschrift eine interessante Abhandlung, in der er zum Ausdruck brachte, wie wertvoll dem aktiven Ofsizier geologische Kenntnisse sein dürften. Dieser Hinweis wird jett die Ausmerksamkeit weitester Kreise erregen. Sind doch in diesem Kriege schon mehrmals geologische Dinge zur Sprache gekommen. Einmal ersuhren wir, wie die Deutschen in Frankreich einen begonnenen Schützengraben nicht fertigstellen konnten, weil sie in Kalkstein geraten waren, ein andermal wurde es uns zum Glück, daß die Russen ein mooriges Gelände nicht richtig und sachzemäß zu beurteilen wußten.

Schon diese beiden Beispiele zeigen, daß Hauptmann Kranz vielleicht recht hatte, als er in seiner Arbeit schrieb: "Nur ein Gebiet der Naturwissenschaften muß heute noch in den meisten militärischen Dingen als Stieftind bei-

feitestehen: Die Geologie."

Daß dies fürderhin nicht so bleiben wird, ist klar. Zwingt doch die furchtbare Wirkung der modernen Waffen den Soldaten mehr denn je zur sorgfältigen Anspassung an das Gelände, und so muß ihm der große Einssluß, den der Boden aus diesem Grunde auf den glücklichen Ausgang eines Gesechts hat, weit klarer als in früheren Zeiten beweisen, daß er der Lehre vom Erdboden, der Geologie, auf keinen Fall gleichgültig gegenzüberstehen darf.

Die lange Dauer der großen modernen Schlachten bebingt häufig, daß man jett tiefer in den Boden hinabgeht als einstmals. Gewaltige Schügengräben usw.
werden angelegt, und so muß denn — wie Kranz ausführt — ein Blick auf den Boden oder wenige Spatenstiche zeigen, welche Formen oder Stärken der Feldbesestigung sich in der verfügbaren Zeit erzielen lassen.
Dazu gehört aber ein gewisses Maß Kenntnis vom Bau
der Erde.

Wer nun eine geologische Karte zu lesen versteht, kann vielsach schon aus dieser erkennen, welche Besestigungsmöglichteiten ein Gelände bietet. Ist doch z. B. aus der Karte klar zu ersehen, ob man eine zukünstige Stellung im harten Korallenkalk oder im weichen Wergel einnehmen wird. Die Truppenführung wird so in Boraussicht schwieriger Operationsgediete für vermehrte Mitsührung oder Bereitstellung des entsprechenden Schanzzeuges sorgen können wie sur mehr Spaten, schwerere Kreuzhaden, Sandsäde und bergleichen.

Der Unterführer aber wird fähig sein, in Rechnung zu ziehen, daß zur Herstellung der Deckung in dem vielleicht felsigen Boden fünf- dis zehnmal soviel Zeit ersorderlich ift wie in einem weichen Untergrund.

So wird die Sachlage sein, wo man gezwungen ist, eine Feldbefestigung an einer ganz bestimmten Stelle anzulegen. Mehr Nachdenken erfordert es natürlich, wenn man zwischen mehreren Stellen wählen darf und nun den geologisch und taktisch günstigsten Ort heraussinden möchte. Nicht nur die Karte, sondern auch der Augenschein müssen hier helsen.

Das geübte, geschulte Auge wird bisweilen selbst auf selsigem Untergrund Lehmdeden heraussinden, in denen sich Unnäherungsgräben leicht und schnell vortreiben lassen; oder aber es erkennt die Mitführung künstlicher

Deckungen als unbedingt notwendig. Selbst der Fachmann bedarf oft eingehenderer Vorbereitungen, ehe er die militärisch wichtigen Eigenschaften eines Untergrundes ersaßt. Die notwendigsten Grundlagen bietet ihm jedenfalls die geologische Karte mit ihren Ersäuterungen, zu deren Verständnts aber doch ein recht erhebliches Maß von Fachkenntnissen erforderlich ist.

Bon wie großer Bedeutung werden geologische Kenntnisse 3. B. bei der uns jetzt so alltäglichen Beslagerung großer Festungen sein. Müssen die Festungen doch durch mühevolles Heranarbeiten bis auf allernächste Kampsentsernungen erobert werden, und so ist es klar, daß dabei die Arbeiten auf und unter der Erdobersläche einen um so größeren Einsluß gewinnen werden, je hartnäckiger der Berteidiger das Borwärtsdrängen des Ansgreisers zu verhindern trachtet. Frankreich ist zudem von alters her als erstklassiger Baumeister und Berteidiger ständiger Besestigungen besannt. So wird jetzt vielleicht mancher Leser eine neue Borstellung von der Hartnäckigseit des Kingens um solche ständigen Besessigungen bestommen.

Ihre Umgebung muß zum Schauplatz sehr umfangreicher Erdarbeiten werden, und um diese nach Möglichkeit abzukürzen, bedarf es beim Angreifer sorgfältiger Berücksichtigung der Bodenverhältnisse und einer sast bis ins einzelne gehende Zusammensetzung der Besagerungstrains für den Insanterie- und Pionierangriff gegen die verschiedenen Angriffsfronten.

Im hinblid auf den gegenwärtigen Arieg sei noch eins erwähnt, was hauptmann Aranz unerwähnt läßt. Wir haben ersahren, daß es der Tapserkeit unserer Truppen und der Umsicht der höheren Führung gelungen ist, einem Teil der in Ostpreußen eingedrungenen Russen den Rüdzug abzuschneiden, sie in das schwierige und unwegsame Gelände der masurischen Seen zu wersen und sie dort gesangenzunehmen. Über 90,000 Aussen haben sich so den deutschen Siegern ergeben müssen. Leicht kann man sich vorstellen, wie solches Verhängnis über die Russen hereinbrechen konnte. Ist es doch nicht immer leicht, sich über die moorige Beschaffenheit eines Geländes rechtzeitig klar zu werden.

Unter diesen Verhältnissen durfte es von Interesses sie sein, daß die Königlich Preußische Geologische Landesanstalt zu Berlin in den letzten Jahren begonnen hat, die ostpreußischen Moorgelände aufs genaueste zu untersuchen und die Resultate dieser Untersuchung der geologischen Karte einzuverleiben. Diese Eintragungen haben zunächst nur ein wissenschaftliches Interesse und sind wohl auch bisher noch nicht weit genug gediehen, um praktisch verwertet werden zu können. Aber vielleicht werden sie früher oder später praktisches Interesse erlangen. Sind doch die verschiedenen Moortypen, die sich nach dem Pflanzenbestand unterscheiden, teils völlig unbegehbar, teils leichten Fußes zu überschreiten. Dazwischen gibt es alse übergänge vom nassessen. Gim des dum resativ trockenen Gesände.

Bo sich also bisher die Aberschreitung eines ausgebehnten Woores mit einer bedeutenderen Wenschenmenge ein für allemal verbot, well man mit den genaueren Berhältnissen dieses Woores nicht Bescheid wußte, da ist die neue geologische Karte imstande, die fehlende Ortskenntnis

Digitized by Google

vollauf zu vermitteln. Man wird ohne weiteres feststellen können, ob und wie sich ein gegebenes Moor am besten überschreiten läßt.

Kranz betont, daß eine Benutzung von Nichtsoldaten als Militärgeologen nur ein Notbehelf sei, solange es an geeigneten Kräften im Heer selbst mangele. Anderersseits könne man diesen Beruf nicht neben einem andern militärischen Dienst ausüben, dazu sei er körperlich und geistig zu anstrengend. Militärgeologie wäre ein Beruf sür sich wie jeder andere und ersordere ein besonderes Studium und volle Hingabe der Person an die Sache.

In dem gegenwärtigen Arieg wird es nun aber sicherlich nicht an militärisch geschulten Geologen sehlen. Unter den Reserve- und Landwehrofsizieren sind zahlreiche Geologen und Bergleute, die den Pionier- und Berkehrstruppen zur Verfügung stehen und als militärische Berater den Belagerungs-, Berteidigungs- und Feldsormationen, Eisenbahnbautompagnien usw. zugeteilt werden können.

Auch die Geologie hat also in diesen Tagen mitzussprechen. Dieser Krieg ist eben der Krieg des Zeitalters der Naturwissenschaften. Es gibt nur wenige Wissenszweige, die nicht in seinem Dienst stehen.

### Die Deutschen in Brüssel.

hierzu 10 Aufnahmen.

Nach dem Fall der Festungen Lüttich und Namur wälzte sich der Strom des siegreichen deutschen Heeres sosort auf die Hauptstadt Belgiens. Zu einer Zeit, da die verblendeten Behörden dem Bolk noch glaubten vorschwindeln zu dürsen, daß der Angriff des Feindes mit ungeheuren Berlusten vor Lüttich zusammengebrochen sei, streisten bereits die ersten Kavalleriepatrouillen in der Nähe Brüssels, und eines schönen Morgens begann für die überraschten und entsetzen Belgier der Einmarsch der "Feldgrauen".

Die Bevölkerung, die an "Löwen" dachte, legte sich Zurüchaltung auf, aber der Haß loderte im stillen weiter, und es bedurfte der ganzen deutschen Tatkrast und Umsicht, um das neue Generalgouvernement auf sicheren Boden zu stellen. Dazu war eine starke, stets

bereite Garnison notwendig. — Auf Abb. 1 sehen wir einen Park deutscher Maschinengewehre in Schaerbeek bei Brüssel. Bekanntlich gibt es keine zweite Wasse, die so geeignet ist, im Straßenkamps Verwendung zu sinden wie gerade das Maschinengewehr. — Kaum war für den nötigen Schutz unserer Behörden vor Angrissen santissierter Einwohner gesorgt, so begann man auch, alle öffentlichen Gebäude der herrlichen, leichtlebigen Stadt für den ernsten Zweck des Krieges herzurichten.

Das vom König in hastiger Flucht verlassene Schloß zu Brüssel wurde in ein "Rotes-Areuz-Lazarett" verwandelt (Abb. 2), und ein mit Kädern versehenes Psadssinderkorps, das der der Jugend so wohlwollend gesinnte Generalgouverneur Frhr. von der Golz besichtigt (Abb. 3), leistet innerhalb der Stadt wertvolle Botendienste.



Abb. 1. Deutsche Majdinengewehre in Schaerbeet bei Bruffel.





Abb. 2. Das Königl. Schloß in Brüffel zum Roten-Kreuz-Cazarett verwandelt.

Nach manchen Tagen der Entbehrung und Anstrengung bot die Besetzung Brüssels unsern Truppen Gelegenheit, nicht nur den äußeren Menschen wieder "propper" zu machen, sondern auch dem Magen eine Extrasreude zu bereiten. Die reiche



Abb. 4. Wie unsere Truppen für ihr leibliches Wohl forgen: Soldaten mit Schlachtvieh in Brüffel. Mitte: Abb. 3. Gouverneur Frhr. v. d. Golf besichtigt deutsche Pfadfinder in Brüffel. — 19101. 18. 3. 18.

Digitized by Google

Stadt mar in ber Lage, ungeheure Borrate zu liefern. Muf Abb. 4 feben wir unfere tapferen Jungen Schlachtvieh requirieren, und der gewaltige Ochse, den der Landwehrmann Müller am Nafenring führt, durfte bald manchem Rochtopf eine willtommene Babe liefern. -In Unbetracht der unbestimmten Saltung der Bevölkerung, die immer noch mit frangösisch-



Abb. 5. Blid in ben hof der Grenadiertaferne.



Abb. 6. Das Bublitum vor den offiziellen Befanntmachungen.

englischem Entsatz rechnete und allerhand Luftschlöffer baute, hatte man es nach Möglichkeit vermieden, die Truppen einzeln in Bürgerquartieren unterzubringen, fondern die Rasernen in erfter Linie belegt. Abb. 5 läßt uns einen Blid in den Sof der Grenadierkaferne tun. -

Eine der ersten Umtshandlungen des Generalgouverneurs mar, die Einwohnerschaft durch offizielle Befanntmachungen mit den neu geschaffenen Berhältniffen vertraut zu machen und auch die nötigen Bar= nungen zu erteilen. Abbildung 6 zeigt das Bublifum vor einer der Unschlagstellen. Eine fehr wichtige Rolle spielt auch die Feldpost, der in Bruffel eine besondere Schutzwache zugeteilt worden ift, damit fie ihre um= fangreiche und verantwortungsvolle Aufgabe ungeftort lösen fann (Abb. 7). Reben dem Feldleben im eroberten Land fommt aber auch nach deutschem Mufter ber Paradedrill nicht zu furg. Ein Borbeimarich, den der Generalgouverneur über die Garnison von Bruffel abnahm (Abb. 8 und 9), dient mancherlei 3meden. Erstens ift es gut, daß einmal wieder die Bügel ftrammer Bucht und Difgiplin ein wenig fefter ge-



Abb. 7. Deutsche Boftbeamten in Bruffel mit ihrer Schugwache.

Phot. Groß.



wir Soldaten auf der Rast in Schaerbeek bei Brüssel. Nach den Strapazen des Tazges kann es sich ein richtiger Kriegsmann überall bequem machen, und der schwere Tornister zeigte sich schon oft — zur Unterlage benutzt — als treuer Freund der müden Soldaten. Im großen ganzen gewinnt man aus allen Bildern den Eindruck, daß es den Deutschen in Brüssel an nichts mangelt!

nommen werden als Gegengewicht gegenüber den mannigfachen Freiheiten, die der Krieg verleiht. Zweitens aber ist der Eindruck nicht zu unterschätzen, den ein solches militärisches Schauspiel auf die Einwohnerschaft ausübt.

Es ist der äußere Glanz deutscher militärischer Macht, der niemals seine Wirkung auf eine Bevölkerung versehlt, die noch schwankt, wie sie sich zu den neuen Dingen stellen soll. Eine "Parade in Brüssel" ist also nicht nur militärisch, sondern auch diplomatisch von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Auf Abb. 10 sehen



Abb. 8 u. 9. Parade deutscher Truppen in Brüffel: Borbeimarsch der Infanferie.



Abb. 10. Deutsche Soldaten auf der Raft in Schaerbeef bei Bruffel.



Uebergang über die Maas bei Saffn.



Pionier-Feldwache mit Kolonnenbrude im Ctappengebiet. Bom westlichen Kriegichauplat.





Oben: Transport eines Flugzeuges. Bhot. Hohmann. Mitte: Erbeutete russische Flugzeuge werden auseinandergenommen und nach Deutschland transportiert. Bhot. Linten: Flugapparat-Transport in Johannisthal.

Das Flugzeug im Kriege.



Digitized by Google



Besuch der Großherzogin hilda von Baden bei den Berwundeten im Garnisonlagarett in Rastatt.

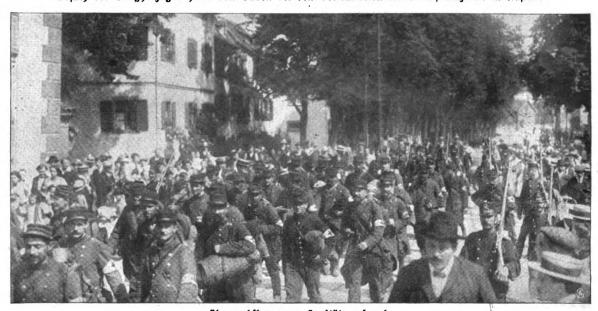

Auswechslung von Sanitätspersonal. Bon den Deutschen gesangene französische Sanitätsoldaten werden von den schweizerischen Truppen durch die Schweiz geleitet, um nach Frankreich zurückzukehren. — Boot. B. J. G.



Sofphot. 2. Grtuid.

## Stille Helden.

Roman pon

Rachbrud verboten.

### Jda Bon=Ed.

Copyright 1914 by August Scherl G.m.b, H., Berlin\*).

12. Fortfegung.

Rlara sah vor sich das Wert — war nicht alles wie sonst? . . . Die vielen kleinen Sonnen all der elektrischen Lichter standen als heller Kern in ihrer runden Strahlensglorie. Malerisch beschienen wälzte sich der Rauch von der Koterei her langsam in schräger Lage über und durch all das Eisengestränge der Drahtseilbahnen und Rohrsleitungen, ehe er sich in die dunkle Luft hinauf versor und von der Racht ausgesogen wurde. Als hellbeseuchtete Säulen erhoben sich unbeschädigt die Schornsteine. Die weit hinaus ragenden eisernen Linien der Ausladebrücke waren klar zu erkennen.

Das ungeheure Geschöpf mechanischen Lebens, der Selbstgreifer, sentte sich von der ersten Brücke hinab in den Bauch eines Dampsers, um ihm Riesenhände voll gepulverter Kohle zu entreißen und oben in die Wagen zu entleeren.

Klara umfaßte im Laufen dies ganze, ihr so vertraute Bild von Lichtern und Feuerscheinen und überhelltem Gewölt, senkrecht und wagerecht von schwarzen Linien und Gebäudesilhouetten durchschnitten. Wie ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht, aber gewaltiger und viel phantastischer, stand dies Wunder menschlicher Kraft vor dem schwarzen Himmel, inmitten der dunklen Landschaft.

Ein Blid in solcher Angst erfaßt in Sekundenschnelle viel, die nächste Sekunde andert das Bilb.

War dort nicht die Ordnung und das gewohnte Sichüberschneiden der Linien zerstört? Wo war der leiterartige Schrägaufzug, dieser seine, durchsichtige Bau von Eisenstäben, zwischen denen sonst die Förderungen gleich kleinen Lasttieren hinaustrochen, um oben in das Beschickungsloch der Hochösen Erze, Kohlen und Kalkstein zu wersen? Starrten da nicht zerbrochene Rippen in die Luft? Aber noch ehe der Blick dies sicher erkennen konnte, geschah etwas Reues — Damps quoll aus, weißer, dickgeballter Damps kochte in die Höhe und verhüllte alles.

Schon war die junge Frau am Tor — von Severinshof strömten Menschen heran. Die Männer der abgelösten Belegschaft, die der Knall aus ihrer Ruhe riß verängstete Frauen. —

Der Torwächter gebot diesen Frauen ein Halt. Aber wie durfte er es der Tochter und Gattin der Herren zus rufen.

Mara ftürzte vorwärts — sie, die einzige Frau unter ben Schwarm von Männern.

Nun sah sie — da am ersten Hochosen sah sie es — in kurzen Sekunden, wenn der weiße Dampf zischend höher trieb, ergoß sich ein Lavastrom aus dem Bauch des Hochosens. Wo kam diese weißglühende, feurige Masse, die alles Wasser, das gleich einem gläsernen,

Digitized by Google

rinnenden Mantel die Burg der schmelzenden Erze umgab, zum Berdampfen brachte?

Das flüffige Eifen und die tochende Schlade hatten ihren Panzer durchfreffen.

Und indem sie sich, ihren Kerter zersprengend, hinausbrängen wollten, machten sie allen Gafen freie Bahn.

Mit einem Donnerknall war die glübende Lust entwichen, indem sie Steine und Eisen zerbrach — und die Masse geschmolzenen Metalls flutete ihr nach.

Es war ein ungeheuerliches Bild, wie dies Gedärm von fließendem Feuer nun fast ruhevoll herausquoll und sich über den Unterbau, den Herd eraok.

Und eine unerhörte Aufregung zuckte durch die Menge. Bor dem Höllenatem der Bruchstelle und ihren Entladungen, vor dem weißtochenden Dampf wich alles weit zurück. Und doch hieß es eingreisen, größerem Unglück vorbeugen, von all den maschinellen Betrieben des Werkes Störungen abhalten, die vorbeiziehenden Bahnen und Rohre vor der Schmelzglut schühen, die sließende Lava aushalten. Bon der Gießhalle her mußte das Stickloch eingestoßen werden, um den Absluß auf die sandige, schieße Ebene ihres Bodens zu lenken.

Tapfere Männer, hände und Arme mit naffen Lappen umwunden, von Schläuchen mit Baffer begossen, drangen mit den Stoßstangen vor, berannten das Stichloch, damit sein Tonverschluß zerbreche.

Einer der Ingenieure, die die Arbeit leiteten, näherte sich Klara. Sie stand leichenblaß, zitternd, erdrückt von der Majestät der Elemente, die sich der Menschenhand entwinden wollten.

"Gnädige Frau", bat der Ingenieur höflich, und es hieß: "Gehen Sie."

"Alle fort — Thurauf — mein Mann", stammelte sie. "Was zu tun ist, geschieht", sagte er ruhig.

"Rein — ich bleibe." . . . Gie ftand ja sicher.

Dampf und Glut umhüllten das Bild und entsschleierten es in jähem Wechsel, wie Wind, Hige und Luftswirdel spielten.

Die hellen Töne der Eisenstange, die die Männer gegen das Stichloch trieben, klangen durch die Wirrnis.

Da ein Schrei und ein furchtbares Aufheulen. —

Im gleichen Augenblick, da das Durchstoßen des Stichsloches gelang, sacte von oben im Gehäuse des Osens die ganze Beschickungsäule, diese schon halb durchschmolzene Masse von Erzen und Kohlen und Kalkstein, nach, hinab in den entstandenen Hohlraum und preßte so auf die herausquellenden Massen, daß sich aus dem Stichloch ein Katarakt, ein Springquell von sprühendem Eisen ergoß und auf den Unterkörper des Bordermannes tras. —

Das wahnsinnige Aufheulen ließ jeden erbeben, und da war wohl keiner, dem nicht ein Frösteln über die Haut lief und ein Gefühl von Übelkeit emporstieg.

Much die junge Frau schrie auf, sie brangte sich burch

<sup>\*)</sup> Die Hormel "Copyright by . . . " wird vom ameritantichen Urheberrecht genau in dieser Form verlangt. Würden wir die Worte nicht in der englischen Sprache, die in den Bereinigten Staaten von Amerita die offizielle Staatssprache ist, seigen, so würde uns der ameritanische Urheberschauß versagt werden und daraus uns und dem Autor ein großer wirschassischen Schaden erwachsen.

...

ic

:

1

die Männer, sie lief und lief und merkte kaum, daß ein paar Atemsose mit ihr sast Schritt hielten. Zwischen starren Eisenträgern und Mauern vorbei ging der Weg, durch Qualm und gasige Dünste, und da war das kleine Rettungshaus, da war die Tragbahre, in Glasschränken alles, was einem Berunglückten wohltun kann.

Und da war auch schon Dottor Sploefter, der für alle Källe herbeigeeilt kam, als er über den Knall erschrak.

Und zehn Minuten nachher lag auf der Tragbahre, die mitten auf dem braunblanken Tonstrich des kleinen Raumes stand, der Mann, gefallen auf dem Feld der Arbeit, ein stiller Held, der in ruhigem Mut sich dahinstellte, wo seine Pflicht ihn das Leben kosten konnte.

Sein Jammern erfüllte die Luft und machte ber jungen Frau den Herzichlag fliegen.

Sie weinte und wußte nicht einmal, daß ihr die Tränen aus den Augen liefen, und daß sie sie zuweilen mechanisch mit dem Handrücken abwischte, um klarer zu seben.

Mit raschen, gehorsamen Händen folgte sie den Answeisungen Sylvesters, ihr Frauengefühl, die sanste Sicherheit ihrer Bewegungen waren gute Dienerinnen. Und Sylvester mit dem Schmiß über die Wange dis zum Mundwinkel hinein sah verächtlicher und grollender aus als je, seine Stirn war gefaltet, seine Finger zart wie die eines schonenden Beibes.

Und sie schnitten dem Berunglüdten die Aleider vom Leib, und von dem nachten beruften Körper stieg der surchtbare Geruch verbrannten Fleisches auf. Dann kniete Alara neben der Bahre, und als der Arzt begann, mit lindernden Mitteln, antiseptischen Watten und schenkel zu behandeln, umfaßten die beiden seinen Frauenhände manchemal die krampshaft geballten schwarzen Arbeiterfäuste.

Das heisere, brüllende Schreien des Mannes murde matter, er mochte die Wohltat des Berbandes spüren, und vielleicht kam die Schwäche, jene Grenze der äußersten Leiden war erreicht, wo die Nerven schon leise Milderung erlösend empfinden.

Sein Blid, sein furchtbarer Blid voll Zorn und Wildheit, in dem noch die ungebrochene But der Schmerzen loderte, traf den Blid der jungen Frau.

Und es war, als sprächen sie zusammen.

Aus den dunklen Augen strahlte ein Mitleiden von himmlischer Kraft.

Und diese junge, weiße Stirn war von einem ungeheuren Schmerz gefurcht.

Tief neigte sie sich zu ihm herab, als wolle sie ihre Seele der feinen nahebringen.

Und ihre Seele wollte der feinen viel fagen.

Aber nicht einmal ihre Gedanken konnten sich zu Worten fassen; in dem Abermaß der durcheinanderflutenden Gefühle tauchten, gleich Bruchstücken, einzelne deutlichere Empfindungen auf.

Ich leibe mit dir, sieh, ich habe mich niemals über dich erhoben, hab nie hochgemut den Reichtum genossen, ich bin ein einsacher Mensch wie du, deine Schwester, verzeih mir, verzeih Gott, verzeih dem Leben, verzeih, daß du leidest, du sollst keine Sorgen haben, sei tapfer, bleib mutig . . . ! —

So stammelte ihr Denken. Und sie hob mit aller Kraft ihre gesalteten Hände zum Arzt empor. Ohne Worte slehte, fragte sie: "Er wird leben?"

Und Sylvefter verstand diese ftumme, glühende Frage. Er sprach fest: "Ich hoffe."

Und sein Blick glitt ab, nicht weil er log, sondern weil die Inbrunst in diesen Augen, weil das heilige Mitleiden auf diesem Angesicht seine männliche Fassung fast zerbrach.

Und wieder neigte Klara sich über dieses dustere, halb verstörte, achzende Geschöpf. Mit leisen, liebevollsten Händen streichelte sie seine Schläfen, strich ihm das nasse Haar aus der Stirn.

Und wieder sprachen ihre Blide zueinander, in schredlicher Rlage und in innigem Troft.

Da budte fich die junge Frau noch tiefer und füßte die berufte, von wilden Schmerzen verzerrte Stirn. . . .

Am andern Ufer, in der friedlichen kleinen Stadt saßen der Hauptmann von Likowski und sein Oberseutnant und Freund, der Freiherr von Marning, noch spät zusammen. Die Fenster waren geöffnet, und der schwebende Rauch aus des Hauptmanns Zigarre zog um die Lampe und dann in seinen Strichen hinaus ins Dunkel der Nacht.

Marning hatte das schlichte Abendbrot des älteren Kameraden geteilt. Dann saßen sie und nahmen eine strategische Aufgabe durch, die Likowski sich ausgedacht hatte. In der lebhastesten Meinungsverschiedenheit stritten sie hin und her. Aber nun war es für heute genug. Morgen früh vier Uhr begann eine große Marschübung. Also: gute Nacht.

"Ich danke Ihnen, daß ich heute abend bei Ihnen sein konnte", sagte Marning, während er seinen Säbel umsschnallte.

"Na ja, und ich dank Ihnen, daß Sie sich bei mir einsluden. Sagen Sie mal, Marning, was ist das, daß wir uns um Borwände bemühen, Herrn Bynsried Severins Aufsorderungen auszuweichen? Und obenein mit Zurhilsenahme von Verschleierungen und Borspiegelungen. Er muß meinen nach der Art unserer Absage, daß bei mir 'n großer Kommißpekto für Unbeweibte stattsindet. Und wir haben bloß friedlich zu zweien sachgesimpelt, leider Gottes tun wir ja immer nur was Friedliches."

"Ich weiß auch nicht, was es ist", sprach Marning. "Schade! Ist ja übrigens nicht auf unserer Höhe! Nach Borgefühlen gehen! Denn was anderes als dies Unbestimmte: "Bir mögen ihn nu mal nich", können wir doch nicht vorbringen. Er ist ein liebenswürdiger Wirt. Er soll sich zum siren Geschäftsmann entwickeln. Wir sehen ihn nur in ritterlicher Art mit Vater und Frau zu verstehren. Daß er acht Jahre lang 'n Lebejüngling war, nu, über so was wächst zu gerse. Und dennoch: nee, ich kann nu mal kein Herz zu ihm sassen, ich trau ihm nich. Er ist mir auch zu schön."

Marning hätte kaum etwas antworten mögen und können. Und ihm wurde auch jede Antwort abgeschnitten. Ein Knall, dunkel und groß, von dem Nachklang krachens der Geräusche begleitet, zerriß die Nachtlust in Stücke.

Sie sahen sich an, erschreckt nachhorchend, ein paar Augenblicke.



Nummer 43. Eeite 1775.

Bas war das? Bo war das gewesen? In der Stuhrschen Fabrit? In welcher andern der vielen industriellen Anlagen hüben und drüben am Fluß? Oder gar auf Severin Lohmann?

Likowski riß die Tür zu seinem nach hinten hinaus geslegenen Schlafzimmer auf und stürzte ans Fenster. Bon dort über das Stalldach hinweg konnte er das Hochosenswerk sehen. Stand es nicht wie immer lichtumstrahlt, von beschienenem Gewölk umzogen, als helldunkles Bild wunsderbar vor dem schwarzen Nachthimmel?

Rein, nicht wie immer — da stiegen weiße Wolken — kochte Dampf auf.

"Ein Unglud. Rafch, Marning. Den zweiten Bug alarmieren — ber britte foll fich bereithalten" . . .

Der Ruf: "Boller, Boller!" donnerte durch das Haus. Der Bursche polterte aber schon gerade die Holztreppe von seiner Dachkammer herab.

Sie griffen nach ihren Mügen und liefen.

Unten stedte sich ein altes, graues Frauenköpschen aus der Türspalte, und man sah eine weiß bekleidete Schulter.

Aber da mar nun keine Zeit zu neugierigen und er- örternden Gefprächen.

"Ich glaube nicht," sagte Marning im Laufen, "daß sie uns drüben brauchen. Die abgelöste Belegschaft tritt da ja ein, wenn wirklich was los ist. Aber immerzu."

"Nun, anbieten muffen wir's."

Sie rannten fast Hornmark um, den der Knall vom Schreibtisch aufgeschreckt hatte, wo er seine Gefühlzweisel in Verse goß und sich mit Edith und Finchen in leidensschaftlichen Reimen auseinandersetzte.

"Sie — Hornmark — den zweiten Zug alarmieren — der dritte soll sich bereithalten — Lausschritt zur Fähre — drüben ebenso nach Severin Lohmann — immer zwei Gruppen auf einmal übersehen lassen. Die beiden Mann der letzten Rotte hüben und drüben postieren — zum Nachrichtendienst. Wir lausen voraus"...

Likowski und Marning eilten die schräge Straße hinab, die zur Fähre führte. Das Leben, das schon schlafen gegangen war, erwachte wieder. Einzelne Männer erschienen in den Türen. Aber sie sagten, es sei wohl nichts Besonderes. Da war auch der Fährmann, in Pantoffeln und nur in Hosen und dem blauen Hemd.

Aber da half ihm nun nichts. Litowski hätte ihn mitsgeschleppt, wäre er selbst noch kummerlicher bekleidet geswesen. Und Sörensens mürrischer Einwand: "Herrjes—in Büren?" half ihm nicht.

"Bat — Büren! Is ja Sommertid — man to — man to —"

Sie standen voll Ungeduld im großen, schweren Kahn, während die eiserne Rette klirrte. Nun warf Sörensen sie hinein, daß es krachte, und fuhr los.

Uber den Fluß, der von schwarzblanker Tinte schien, schaukelten sie — der dunkle Himmel der Sommernacht spannte sich in unermeßlicher Weite. Alle Ferne war in Finsternis versunken. Aber die Nähe zeigte ihr Bild in großen Jügen. Das Lichtgestimmer des Hochosenwerks spiegelte sich in der Flut; vor dem nächtigen Hintergrund quoll weißer Dampf in die Höhe.

Sie schwiegen.



Nun waren sie drüben. Sie hatten schon während der Abersahrt gesehen: weder die "Klara" noch das Motorsboot lagen an ihren Bojen. Also das junge Paar war von der Segelpartie noch nicht zurück.

Gottlob! dachte Stephan. So brauchte er der einen nicht zu begegnen, die er mied, wenn er es ohne Aufsehen konnte.

Sie nahmen immer zwei Stufen auf einmal. In den Hainbuchenhecken, die die Treppe begleiteten, raschelte ein wenig Wind. Da, vor ihnen lag nun das Herrenhaus. Ganz wenig Fenster zeigten sich erhellt. Borbei im Laufschritt. Aber wie denn? Bor dem Gitter, das Park und Borgarten von der Straße schied, stand der Fahrstuhl. Der alte Herr saß darin, neben ihm stand Leupold Wache. "Herr Geheimrat!" rief Likowski verdutzt.

Das mächtige Haupt mit den bligenden Augen wandte

sich um und ihm zu. Er hatte in die Richtung geftarrt, wo der Palisabenzaun um Severin Lohmann begann.

"Ja," sagte er vor Zorn fast heiser, "angebunden. Und dieser Kerl weigert sich, mich hinzusahren! Wich zu verslassen! Mir meine Tochter zu holen — und das Schaf — der Georg — der sindet sie nicht — —"

Leupold nahm den "Kerl" nicht übel. Er fagte nur turz: "Wie tann und darf ich herrn Geheimrat verlaffen?"

"Ihre Tochter?" fragte Litowski. "Nicht mitgesegelt?" "Sie ist drüben. Georg läuft her und hin und kann sie nicht finden."

"Bas ift los? Der zweite Zug meiner Kompagnie tann bald zur Hilfe hier sein. Soldaten können Sie haben, so viel da sind"...

"Oh, unnötig!" wehrte der Geheimrat ab. "Ihre Solsdaten können uns nichts nugen — danke — danke — was los ist? Durchbruch! Ein Mann verunglückt. Und Schaden — schwerer Schaden. Produktionsminderung auf zwei, drei Wochen — ich weiß noch nichts Genaues."

Er sah den atemlosen Georg heranrasen — zum drittenmal.

"Welche sagen, die gnädige Frau sei bei dem Verunglücken — da darf ich nicht rein."

"Marning," flehte der alte Herr, "holen Sie mir meine Tochter"...

Stephan falutierte gehorfam. Er konnte nichts fagen. Er ging.

Likowski kam sich ein wenig blamiert vor. Tatkräftig hatte er Retter und Helfer aufgeboten, und nun waren sie nicht einmal gewünscht.

"Darf ich sofort telephonieren? Hornmark rückt sonst mit den Leuten an — vielleicht halt ich sie noch auf."

Der Geheimrat nickte, sah aber dem davonschreitenden Marning nach, während der Hauptmann, diensteifrig, wie immer, von Georg, seinem früheren Burschen, gefolgt, ins Haus ging.

Stephan kam an das große Eingangstor, darüber auf breitem Blechband in schwarzen Buchstaben der wuchtige Name stand.

Er kannte hier alles genau, oft und oft war er hier umhergegangen, allein, mit dem Generaldirektor, mit einem der Ingenieure oder der Chemiker. Sein Interesse war unersättlich. Sein Berständnis ein so rasches, als habe seine ganze Intelligenz sich von jeher darauf vorbereitet, diesen Stoff aufzunehmen. Wie es vielleicht immer ist, wenn Menschen von ihren überkommenen Bahnen aus plötzlich den Blick gewinnen auf ein Gebiet, dahin sie sich berusen gefühlt haben würden, wenn sie es früher gekannt hätten.

Heute aber war das Bild doch verändert. Nicht all der zischende Wasserdampf zog gleich frei hinauf zur Höhe, viel von diesem weißen Gewölf schlich sich durch die Eisenträger, unter den Bahnen und Rohren, zwischen den Bauten hin. Der starte Feuerschein vom beschädigten Ofen her glänzte unheimlich über das Gelände hin.

Er wußte auch, wo die Rettungstation mar. Benn fie bem Berungludten beiftand, mußte fie bort fein.

Bor der Tür traf er vier Männer. Sie warteten in bedrücktem Schweigen mit finsteren Minen, das Mitseid fraß an ihnen und das Bewußtsein von der Bedrohlicheit ihrer Arbeit.

"Wir follen ihn rüberbringen", sagten fie.

In der Rolonie Severinshof gab es doch das kleine Krankenhaus mit den vollkommenen Einrichtungen.

Stephan zauderte, durfte er eintreten? Er fühlte: ja! Nicht nur, weil die Bitte des alten Herrn ihn trieb. Er war Offizier. Es lag ihm im Blut, sich nach einem Gesfallenen liebevoll umzutun.

Er öffnete die Tür.

Und er und die finster wartenden Männer sahen es alle, da drinnen kniete eine junge Frau und kufte die berufte schmerzverzerrte Stirn des Berungluckten. . . .

"So," fagte der Doktor Sylvester, "nu faßt an, aber leise, leise, schwebt sozusagen, geht auf Eiern, Schwester Ludmilla hat schon telephoniert, alles bereit drüben."

Der Berunglüdte schloß die Augen, sein Bimmern zitterte zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. . . .

Und wie die vier schwertragenden Männer mit ihrer dustern Last davonschritten, stand Klara und lehnte ihre Stirn gegen die zusammengepreßten Hände an der hellen Wand.

Draußen padte der Dottor, ehe er der Tragbahre folgte, den Urm Stephans.

Er raunte: "Ich will Ihnen mal was sagen, es gibt noch eble Frauen! Und den Mann mach ich gesund, wenn Gott uns nicht ganz verläßt, dem Tod aus'm Rachen reiß ich ihn. Ja". . . .

Stephan trat über die Schwelle. Gefaßt und erhoben. Edle Frau, dachte er, edle Frau.

Sie hörte ein Geräusch, sie hatte gedacht, sie sei nun allein. Sie brauchte ein paar Minuten der Sammlung. Der Schreck, das Entsehen, das Geheul des armen Menschen und der betäubende Geruch, Jodosorm, verbranntes Fleisch, surchtbar. Sie war wie benommen. Bon der Nähe des Mannes hatte sie keine Uhnung. Nun schreckte ein Schritt sie auf, der hinter ihr anhielt. Sie löste sich von der Wand, an der sie Halt gesucht. Sie wandte sich um, in einer müden Bewegung.

Und erschrat . . . und erglühte . . .

Sie starrten einander an. Auch er von ihrem Schred ergriffen.

Sie faßten sich. . . . . Mit all ihrer Kraft.

"Gnädige Frau," sprach er sehr förmlich, "Ihr Herr Schwiegervater beauftragte mich, Sie heimzugeleiten."

"Danke," sagte sie mit kaum hörbarer Stimme, wie eine Zerstreute war sie, die nicht recht bei ihren Worten ist; "danke, ja, Bater."

"Er war in großer Angst um Sie."

"Oh, keine Ursache, gar keine"...

Sie ging auf die Tür zu. Hielt sich am Pfosten. Kafste sich abermals auf und schritt hinaus. Er folgte ihr — draußen waren ein paar Leute — sie wichen ehrerbietig zurück.

Und wie sie so dahinging, mit unsicheren Füßen, schwankend, im beschmuchten weißen Rleid, an dem kein Schmuck, kein Zierat auffiel, das Haar zerzaust — das Gesicht bleich, von der Erregung mit scharfen Linien durchzeichnet — da hätte man sie wohl eher für das Weib des Berungsückten halten können als für die Herrin dieses Werkes.

Und die von den Arbeitern, die fie sahen, fühlten es: der Schlag, der einen von den Ihren hingestreckt, der hatte auch diese junge Frau mitbetroffen. . .

Und deshalb fahen fie fie mit tiefen Bliden an. . .

"Ich darf Ihnen meinen Arm geben", sprach er. "Sie können ja kaum"...

"Eine Minute", flüfterte Rlara.

Nein, so nicht vor den Bater treten — er würde sich entsehen — Fassung, Haltung. . .

"Eine Minute", fagte fie noch einmal.

Und an seinem Urm ging sie ein paar Schritte in den Knidweg hinein, der auf die Straße mündete.

Da, zwischen den ragenden Wänden der hohen Büsche, die ineinander verslochten, vom Gerant des Caprisoliums durchwirkt, auf den Erdwällen sich hinzogen — da war Ruhe — die Sommernacht wohnte hier — und die schwarzblaue Höhe droben über allem Irdischen tröstete. Vom Werk her kam ein blasser Schein. Sie konnten einsander deutlich erkennen — jeden Zug der Angesichter.

Sie ftrich fich über die Augen mit schwerer Sand ..

Dann hob fie den Blick zu ihm. . . Sie fahen fich an — lange.

Und langfam tam bas Entfeken über fie.

"Nein", stammelte das junge Beib, "nein... nein!" Und sie streckte ihre Hand abwehrend gegen ihn aus...

Nicht wissen, was in der eigenen Seele gleich wahnwizigem Glück, gleich rasender Berzweiflung aufging. Nicht wissen, nicht hören, was die seine betäubte. . .

Start daran vorüber!

"Eine Frage," (prach er leise, kaum seiner Stimme mächtig, "eine Frage! Ich gehe von hier, sobald ich kann, aber eine Wahrheit muß ich hören! Sagen Sie es mir, geben Sie mir dies Wissen mit. . . Warum haben Sie ihn geheiratet?"

Und fie fühlte: er war der einzige Mensch auf der Welt, der diese Frage an sie stellen durfte, er, der einzige, dem sie Antwort geben mußte.

Sie fafte fich.

"Aus Dantbarkeit!" sprach sie klar. "Richt weil der reiche Mann mir zehn Jahre lang Unterhalt und Bildung gab. Nein. Er hat mehr an uns getan. Er hat meine Mutter geliebt und vor ihrer Würde seine Leibenschaft bezwungen. Mein Bater hat sein Bertrauen verraten, ihn um Hunderttausende geschädigt, sich erschossen. Und er



hat den Schimpf vom Grab meines Baters und die Schande vom Leben meiner Mutter ferngehalten. . . . Deshalb bin ich seines Sohnes Frau geworden." . . .

Er hörte — und über fein bleiches Geficht ging eine tiefe Bewegung.

Edle Frau! sagten seine Gedanken wieder, edle Frau — ein halbbewußtes Echo der Worte, die ein anderer gesprochen.

Run konnte er gehen, hinaus in ein einsames Mannesleben voll Entsagungen.

Aber er nahm ein reines Bild mit.

Dennoch, er war ein Mensch, ein junger Mann — und die starte Liebe, die sein Herz erschütterte, rang um ein wenig Hoffnung.

"Chen laffen fich löfen."

Bom Wert her tamen die tausend Stimmen der Arbeit. Sie vermengten sich zu einem dumpfen Geton, gedämpft, zuweilen fast sanft.

Die junge Frau horchte, hob ein wenig ihr Haupt, als wolle sie mit allen Sinnen diesen Klang aufnehmen. War es nicht, als sei es eigentlich die Stimme des alten Mannes, der sie liebte und ihr vertraute? Redete er ihr raunend zu? "Berlaß uns nicht mit deinem Herzen! Nicht mich, der dies Wert schuf, nicht deinen Sohn, der es einmal lenten soll." Zitterte in den brausenden Dämpfen ein Ruf mit, der an ihren Mut erging? Klang in all dem Krachen und Stoßen und Kasseln, das vereint und gemildert herüberkam, nicht ein stolzer Khythmus? Umschmeichelte es sie nicht wie ein tröstliches Lied?

Sie erbebte. Und ihre Seele fagte den mahnenden Stimmen: Ich höre, ich höre.

Da sie schwieg, sprach er es noch einmal aus: "Ehen lassen sich lösen."

"Die meine nicht und nie!" sprach Klara. Und ihre Fassung wollte zerbrechen. . . . "Ich wußte, was ich tat. Liebe vielleicht kann enden. Aber Pflicht nie, wenn sie allein der Inhalt einer Ehe war und ist und immer sein wird. Und ich will eher sterben, als daß ich meinen Bater verließe und mein Kind" . . .

Sie schluchzte auf... Sie streckte ihm die Hand hin. Er begriff, es hieß: Lebe wohl!

Er nahm die Sand und hielt fie lange.

So ftanden fie im Helldunkel ber Sommernacht.

Und sie gaben einander durch diesen festen händedruck ben Mut und die Würde, in Reinheit zu entsagen.

Dann löste sie ihre Hand aus der seinen, schonend, leise. Und er ging.

Einige Minuten später schritt Klara mit muden Fußen langsam die Straße dahin, zurud nach bem Haus.

Der Hauptmann v. Litowsti begegnete ihr. Er war erstaunt.

"Da schieft der Herr den Jochen hin", zitierte er. "Bo ift denn Marning, der Sie suchen soll? Und hier bin ich, der Sie und Marning holen soll. Der alte Herr ist was nervös — o je — Na, und Sie, Frau Klara. . ."

Er griff zu. Ihm schien benn boch, als sei sie zu uns sicher auf ben Füßen und gliche einer Nachtwandlerin.

In seiner vaterlich herrischen Art legte er einsach ihren Arm in ben seinen. . . . Sie konnte nur schweigen - "Wir haben den alten Herrn ins Haus gekriegt — ich hab einfach selbst den Stuhl geschoben — Na, wenn er Sie nur erst mit heilen Gliedmaßen wiedersieht — "

Ja, da war er dann auch ruhig — er streichelte Klaras Hand und sah sie an und sand ihr Gesicht blaß und scharf. Aber er schalt nicht. Er dachte sich wohl, was ihr Gemüt erschüttert hatte. Auch ihm, dem Mann, erbebte das Herz, wenn ein Arbeiter erschlagen wurde von der Riesensfaust des Eisens und des Feuers —

"Mein Kind!" jagte er nur zärtlich. "Mein Kind!" Und dann fragte er noch: "Wird er leben bleiben?" "Splvefter hofft es."

"Ist es ein Berheirateter von Severinshof?" Klara wußte es nicht.

Da mischte sich Leupold ein, der mit den Händen am Griff des Fahrstuhls bereitstand, um seinen Herrn in den Lift zu schieben.

"Nein. Georg hat gehört, er heißt Indereit und sei ein wilder Kerl —"

"Möchte er gerettet werden", sprach der alte Herr leise por sich hin.

Aber nun wollte er zur Ruhe — Was? Gerade schlug die Uhr auf der Diele — Einen Schlag? — Dunkel und volltönig? Halb eins! Wo blieb nur Wynfried.

Litowsti verabschiedete sich. Und er sagte, er musse boch zunächst noch seinen verloren gegangenen Oberseutnant aufgabeln. Und wettete, daß der wieder, vom Wert hypnotisiert, sich nicht trennen könne.

Wie sehnte die junge Frau sich nach Einsamkeit — Und ganz merkwürdig ging es ihr kurz durch die Gedanken — wie ein Erstaunen: ich bin ja nie allein — Ihr Eigenleben war wie erdrückt und verdrängt von dem Leben um sie herum.

"Gute Nacht, Bater!"

Sie neigte sich zu ihm bin und füßte feine Stirn wie jeden Woend.

In ihrem Zimmer hatte fie noch nicht begonnen, ihr Haar zu lösen, als es klopfte — s.e erschrat — Warum? Ihr Mann mußte doch endlich heimkommen — —

"Darf ich dir noch gute Nacht sagen, Klara?" Und er trat ein.

"Agathe läßt dich vielmals grüßen. Es hat ihr sehr leid getan, daß du nicht mitkamst. Die Fahrt war herrlich. Nur zuletzt starke Flaute — So wurde es spät", sprach er.

"Bie gut, daß ich hier blieb — Beißt du denn nicht?" Sie beschäftigte sich vertieft mit einer Schatulle, die auf ihrer Kommode stand.

"Fatal. Ja. Wir hörten schon in Travemünde von einem Malheur — Durchbruch — na ja, ziemlich aufregende Geschichte — Und in diesem Moment Produktionsverminderung, wo wir gerade mit Direktor Malzan morgen Lieferungen abzuschließen hofften" —

Bie merkwürdig — das Leben mit all seinem tausendfältigen Inhalt ging weiter — wie jeden Tag. Bar es denn nicht ein neues und von Grund auf erschüttertes geworden seit jenem letzten Blick und Händedruck — —

Wynfried war unruhig — anders als sonst. Sie begann es zu spüren. Seine Worte liefen so — als slöhen sie am liebsten schnell an dem Schreden der Dinge vorbei.



Wie begreislich war es ihr! Ein Menschenleben durch den Dienst auf dem Wert gesährdet. — Aber wie sonders bar — er wußte es doch wohl nicht — er sprach so unnötig lang und breit von dem Schaden, den sie hatten — erwog Zahlen — ging auf und ab in seinem weißseidenen Sportstostüm, daran nichts farbig war als der schwarzweißsrote Schlips des Kaiserlichen Jachtklubs.

"Es ist ein Mann sehr schwer verunglückt," sagte sie und schloß den Deckel der Schatulle, darin sie nichts gesucht hatte, "das weißt du wohl noch nicht?"

"Doch, doch," sprach er, "aber es ist zum Glück keiner vom alten Stamm — bloß Indereit — ein Wasserpolack — kenn den Kerl zufällig — war neulich dabei, als er von Thürauf in Person verdonnert wurde — war in wahnsinniger Verliebtheit zu dreist gegen ein Mädel von Severinshof geworden. — Der Vater hatte sich beschwert — der Indereit wollte sie zum Weib — sie will aber nicht. — Ja, die Leute haben auch ihre Komane."

"So leidet er tausendfach", sprach sie.

"Nanu — so schroff?!"

"Berzeih. Ich bin zum Umfallen müde — Und es war so aufregend. . . . "

"Also denn gute Nacht."

Er tüßte ihr die Hand — sehr ritterlich — mit Allüren, als sei hier ein Salon, in dem sich eine feierliche Gesellsschaft dränge — —

Als die junge Frau sich endlich in ihrem Bett aussstrecken konnte, war es ihr wie eine Beglückung —

Allein — feierliches Duntel — tubles Leinen um bie erschöpften Glieber.

Das tat wohl.

Und denten tonnen - benten! . . .

Aber ihre Gedanten zerrannen -

In eherner Gewißheit stand ihr Schickfal vor ihr.

Aber fie fühlte: es war nicht tlein!

Ihr Dasein hingebend, hatte sie große Dantesschuld abtragen dürfen — der herrliche Mann, nun ihr Bater, war beglückt — durch sie, durch seinen Enkel —

Dies Bewußtsein gab Salt und Frieden.

Ihrer Ehe fehlte die Liebe. Aber der Bund war ja nicht aus Liebe geschlossen. Sein Inhalt hieß: Sittliche Pflichten, Wahrhaftigkeit, Treue. Dieser Inhalt war unumstößlich! Die Gründe, um derentwillen sie sich mit Wynfried verbunden, bestanden fort — —

Sie dachte an den andern Mann. — Nun wußte sie es — sie hatte ihn immer geliebt. Von jenem ersten Tag an, da sie im Regen und Sturm zusammen übers Wasser suhren —

All diese dumpse Bedrängnis ihres Herzens — all diese geheime Angst — es war die Furcht vor dieser Liebe gewesen —

Einen Augenblid wünschte fie: hatte ich nie be- griffen — —

Aber nein — nein — lieber leiden und fampfen, als auf dies Biffen verzichten — —

Sie sah ihn wieder vor sich, im Helldunkel ber Sommernacht — Nur seine Augen hatten gesprochen —

Und wie ihm seine Ehre und die ihre heilig mar! - Sie fühlte es in befeligender Erschütterung -

Ihr Herz war erhoben in Dank und Glück — — Wie deutlich erlebte ihr Gedächtnis noch einmal das erste Begegnen.

Da fiel ihr etwas ein — Sie drehte das Licht auf — Sie glitt aus ihrem Bett. — Hinten, tief im Schubsach ihrer Rommode, gab es ein weißes Paketchen — es umsschloß eine blaue Mühe und eine beschriebene Karte — Klara wußte nun, weshalb sie diese kleinen, geringen Dinge aufgehoben hatte — Und weil sie es wußte, durfte sie sie nicht behalten —

Sie holte sie hervor — sie ging an den Kamin und knüllte Kapier und die Wollhätelei zusammen und warf sie auf den Rost — ganz hinten an die Rückwand des Feuerloches —

Da war auch noch die Karte — sein Name — wenige, förmliche Zeilen von seiner Hand.

Alara sah lange diesen teuren Namen an — las ihn — als enthielten diese Buchstaben die Geschichte seines Lebens, ihres Lebens und — ihrer Liebe —

Sie hob das Kärtchen — zauderte ein wenig — und leise, leise hauchte sie einen Ruß auf die Schrift — —

Und zerriß das kleine Blatt —

Und gleich darauf loderte in der Tiefe des Kamins ein kurzes Feuer auf.

Leb wohl! dachte fie. Leb wohl!

Wieder war Dunkelheit um sie, und sie weinte in ihr Kissen hinein — Weinte um einen ihr Toten, der ihr nicht gelebt hatte; um einen ihr Versorenen, der ihr nie gehört —

Aber dennoch war sie zugleich erfüllt von einem tröst- lichen Wissen —

Auch ein Schmerz, wenn keine Schuld ihn belastet, kann ein Glück sein. (Fortsehung folgt.)

### Aufbruch zur Schlacht.

Don allen Dingen, die mich schlimm bedrängten, wie Staub sich an die arme Seele hängten, bin ich nun frei.

Der Meg liegt da, ich will ihn aufrecht gehen, der dunkeln Stunde ernst ins Antlih sehen, was es auch sei.

Dielleicht, daß ich am Feindesfeuer liege, die andern jubeln vom erkämpiten Siege, der stolz polibracht.

Aufflammt das Firmament im Glanz der Sterne, und Träume, Liebste, wandern in die Ferne durch Licht und Nacht.

Dielleicht, daß sie mich bald zur Ruhe senken, Dielleicht, daß wir euch goldnen Frieden schenken, daß wir es sind.

Dann kuß die Kinder, laß ihr Herz nicht weinen, die Sonne foll auf klare Stirnen scheinen, wenn wir es find.

Martin Boelis.

## Die Engländer in Belgien.

hierzu 9 photographische Aufnahmen.

Der Unheilstifter Großbritannien hat seiner diplomatischen Tätigkeit, die seit Jahren die Bölker in den Bernichtungskampf gegen Deutschland zu hehen suchte, nunmehr die Tat solgen lassen mussen, indem er das

versprochene Silfs= forps nach Frankreich bzw. Belgien marf. Tropfenmeife und in ganz ungenügender Stärte trafen die Regimenter in dem Serenfessel des belgisch-französischen Rriegschauplakes ein und mur= den teilweise zer= malmt, ehe fie überhaupt dazu gekom= men waren, große Taten zu vollbringen. Bie die englische Regierung felbst zugibt, find die Berlufte gang besonders an

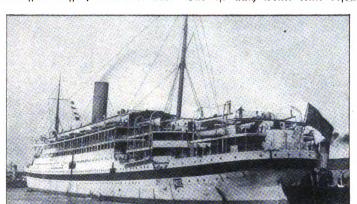

1. Ein englifches Sofpitaliciff.

und denen es ziemlich gleichgültig ist, wo sie fechten und wofür. — Daß das englische Landungsforps gut ausgerüstet wurde, muß selbst von uns anerkannt werden. Das ist auch weiter keine besondere Leistung, da sich

unfere edlen Bettern schon seit langer Zeit auf diefe Expedition "ins Herz Deutsch= lands" heimlich vor= bereitet haben. Wenn es nun fo gang an= bers gefommen ift — anstatt des Ein= zugs in Berlin die Gefangenenlager, die Tom Utfins willfom= men hießen - fo verdanken wir das der militärischen Ueberlegenheit unferer Füh= rer und der ihnen unterftellten braven Rämpfer. Auf Abb. 9



2. Schottifche Garde auf dem Marich.

Offizieren — sehr groß, und so viel neue Truppen man in Hast auch ausbilden mag, die Blüte des aktiven englischen Landheeres sank bei St.-Quentin, an der Aisne und bei Antwerpen dahin.

Unsere Bilder zeigen uns die Engländer in den verschiedenen Phasen des Arieges. Abb. 5 zeigt, wie ein englischer Transportdampser abgeht. Biele Angehörige stehen an der Kaimauer, um den Leuten das Geleit zu geben, die des Soldes willen Soldat werden,

sehen wir einen englischen Aeroplan, der nach Frankreich verladen wird. Bisher haben die britischen Flieger aber im ganzen herzlich wenig geseistet.

Albweichend von den meisten andern Armeen ist die Unterbringung der Engländer im Felde. Abb. 3 zeigt uns die weiße Zeltstadt eines britischen Biwaks. Die weißen Zelte, die weithin sichtbar sind, mögen einen bequemeren Aufenthalt gewähren als unsere niederen braunen "Hundehütten", aus Zeltbahnen zu-



sich teilweise schon lange Jahre im Dienft befinden. Much an der heimatlichen Musik fehlt es nicht. Die Schottischen Sochländer haben ihre Dudelfactpfeifen mitgebracht, deren Rlange sie auch in Feindesland erfreuen (Abb. 2). Ueber den Wert der englischen Spezialwaffen find die Unfichten fehr verschieden. Große Heldentaten hat die Urtillerie 3. B. bisher nicht vollbracht, und in den bis= herigen zahlreichen Befech= ten und Schlachten zeigten fich unfere Beschüte ftets den Briten überlegen. Ueber die Berpflegung ber englischen Bundes=

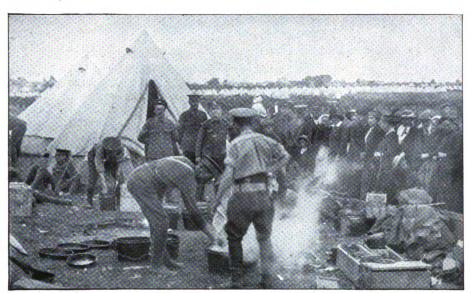

3. Englisches Biwat.

sammengestückt, aber unpraktischer sind sie zweisels
los. — Auf Abb. 2 und 8
erblicken wir englische Ins
fanterie auf dem Marsch.
Sehen wir von der strens
gen deutschen Marschdiszis
plin und der Gleichmäßigs
keit in der Haltung uns
serer Leute ab, so machen
diese englischen "Berufsoldaten" einen sehnigen,
leistungsfähigen Eindruck.
Es sind sportgeübte, widers
standssähige Gestalten, die



4. Kanadifche Artillerie mit Feldgeschüt.



5. Abfahrt eines Truppentransportes.





6. Unfunft englischer Soldaten in Boulogne.



7. Eine Borratstolonne unterwegs.



8. Englische Infanterie.

genossen sind in Frankreich Bunderdinge erzählt worden. Marmeladen und Kakes wurden angeblich pfundweise vertilgt, wie überhaupt alles sehr reichlich vorhanden war. Jedoch neben vielem Guten auch herzlich

viel Ueberflüssiges. Auf Abb. 7 sehen wir eine Gepäcttolonne, die so schwer beladen ist, daß Soldaten in die Speichen greisen mussen. Diesem "Ueberfluß" durste der Krieg mit seinem bisherigen Berlauf ein



9. Ueberführung eines englischen Flugzeugs.



Nummer 43. Selte 1783.

rasches Ende bereitet haben, und Tommy wird in den Schühengräben an der Aisne feine Marmeladen und Kates mehr haben.

Daß die Briten bei aller Siegesgewißheit, die sie beim Ankerlichten beseelte, doch der Rehrseite des Krieges gebührend Rechnung trugen, geht aus Abb. 1 hervor, die uns ein prächtig eingerichtetes großes Hospitalichiff zeigt. Der Dampfer dient dem Zweck, die in Frankreich verwundeten englischen Soldaten nach der Heimat über den Kanal zu bringen. Dieses Schiff hat inzwischen mehr Arbeit bekommen, als sich der pessimistischste Engländer träumen ließ.

## Der junge Leutnant.

Stigge von Urfula von Bebel.

Bom Dach des Rokokofchlößchens weht die Flagge mit dem roten Kreuz. Wie ein achtlos hingeschleudertes, mitten in Schmutz noch strahlendes, kostbar gefaßtes Juwel liegt es in seinen gepflegten Gärten. Ringsum die Verwüstung und Öde, die der dahinsegende Krieg mit Flammen und Tod hinterläßt.

Den kleinen, schlanken Leutnant an der Spize seiner grauen Reiterschar zieht es unwiderstehlich dort hinein. Er verspürt ein plözliches körperliches Behagen, als wenn ihm jemand sogleich ein Bad zur Versügung gestellt hätte. Oder als wenn er zu Hause in seiner mit vollendetem Geschmack ausgestatteten Wohnung eine besonders dustende Zigarette von einem andern — zum Beispiel seinem Burschen — rauchen ließ. Das war seine Ersindung. Er selbst rauchte damals nie.

In der Erinnerung lächelt er, summt eine Melodie, als die Pferde in den Part einbiegen. Die Manen der tünftlerischen Spielereien, in denen seine im Frieden brachliegende jugendliche Kraft und Einbildung sich auslebten, sind ihm heilig.

"Man muß die Bietät seiner Dummheiten haben!"

Der Fähnrich, den er mit diesem Ausspruch zu sich herangewinkt hat, nimmt es mit nicht gerade geistreichem Gesicht entgegen. Er versichert den jungen Borgesetten jedoch durchaus militärisch seiner unbedingten Justimmung zu dem Grundsag. Im übrigen sieht er aus, als erwarte er eine weitere Erklärung. Der Leutnant lacht.

"Wenn man jest in so ein Stückhen Frieden hineinsichneit wie wir hier," sagt er und schwenkt die Hand, den ganzen Rototobesitz umfassend, "dann regt sich die Ersinnerung an den Frieden, der hinter uns liegt, und an die Dummheiten, mit denen man sich die Zeit vertrieben hat. Dann fühlt man, daß man Gott dankt, weil Krieg ist. Aber dabei wird das Herz ganz warm vor andächstiger Erinnerung und Hoffnung auf das Reue. Mir wenigstens. Gestern sagte mir einer, daß er sich versachtete, wenn er an die Friedenzeit und sich mitten darin dächte. Der arme Kerl hatte die Pietät nicht."

Der langaufgeschossene Fähnrich ist kaum siedzehn Jahre alt. "Es muß wundervoll sein," sagt er, "wenn nan so wie Sie erst nach ein paar ganz durchkosteten Friedensjahren hier herauskommt!"

Die schmale Reitergestalt bes älteren wendet sich jäh herum. "Mein Junge," sagt er mit einem Lächeln um den Mund, "es gibt zwei schöne Dinge, die jeden, der in den Krieg geht, die wahre todesverachtende Tapserfeit lehren. Das eine ist die abgeklärte Ruhe, das andere die jugendliche Begeisterung. Alte Leute wie ich haben die crste, Jungen wie Sie die zweite. Ich bin gewissermaßen ehrwürdig und Sie . . " er lacht fröhlich und hell auf, "mehr anbetungswürdig. Aber wissen Sie, wenn ich so hätte von der Schulbant weg in den Krieg gehen können, ich hätte was drum gegeben!"

Run lächelt auch der lange Fähnrich und meint, während zwei Paar lachende Jungenaugen sich ansehen: "Ich glaube nicht, Herr Leutnant, daß Sie in Ihrem Herzen und Empfinden für den Krieg auch nur einen Tag älter sind als ich."

Und der junge Patrouillenführer gibt fröhlich zurück: "Ja, wir beiden werden's schon machen!" —

Die Patrouille hat den Auftrag, in diesem vom Krieg bereits einmal berührten Gebiet, das sich jetzt zwischen den seindlichen Armeen öde und verlassen ausdehnt, die ersten Borposten des Feindes auszukundschaften.

Unter den schon zur Gewohnheit gewordenen Vorssichtsmaßregeln gegen Franktireurüberraschungen durchschreitet der junge Führer der kleinen grauen Dragonerschar das Schloßlazarett. Bor dem letzten Jimmer, das sich ihm öffnet, tritt seine Führerin, eine schloßherrin im schwarzen Seidenkleid mit der Binde des Roten Kreuzes um den Urm, zartfühlend zurück. Hier liegen drei Deutsche.

Mus zwei Betten richten sich dem Eintretenden strahlende Blide entgegen. Zwei Totenkopfhusaren, noch ichmer vermundet, aber fieberfrei, liegen ba. Wie Berschmachtende nach deutscher Sprache und nach den geringften Nachrichten vom deutschen Seer find fie im Fragen unermudlich. Dann ergahlen fie von der aufopfernden Pflege, von der todesverachtenden Ruhe, mit der die Schloßbewohner Bermundete, Freund und Feind, hier unter das rote Rreuz in Sicherheit brachten. Denn nicht nur die Geschosse der tämpsenden Heere bedrohten sie in jenem Augenblick. Als es geschah, hauste ringsum noch wütender Deutschenhaß. Die eingeborenen Samariter waren als Berräter an der heiligen Sache des Baterlandes an Leben und Eigentum gefährdet, wenn fie dem Feind hilfe gaben. Aber die deutschen Sanitätskolonnen waren weit. Und der alte Gott hatte wohl im letten Augenblick eingegriffen, um dies Haus und mit ihm fie fo wunderbar zu erhalten. Er hatte schon gesorgt, daß es auch in Frantreich Menschen gab. Und nun auch, daß die Deutschen fie hier fanden.

Der Leutnant fragt nach dem dritten Berwundeten. Der wälzt sich in halber Bewußtlosigkeit auf dem Lager. Die anderen wissen wenig von ihm. Ein Ulan. Erst gestern hier eingebracht. Wohl von einer versprengten Batrouille. Der Arzt habe wenig Hossinung. Das Fieber, eine unnatürlich gesteigerte Rastlosigkeit nähmen immer zu. Teilnehmend beugt sich der kleine Leutnant über den Bewußtlosen. Er sieht in ein junges, rundes, sast knabenhaftes Antlit. Wirr stehen die blonden Haare um die Stirn. Ein kurzer Bart sproßt auf Wangen und Kinn. Die wenigen zusammenhanglosen Worte verraten in ihrem Heimatklang den norddeutschen Bauernsohn.

"Armer Rerll" Der Leutnant legt die schmale gebraunte hand mit leichtem tublem Drud auf die Stirn des



Fiebernden. Einen Augenblick scheint's, als würde er ruhiger. Aber plöglich reißt er die hellen Augen auf und macht eine verzweiselte Bewegung, sich auszurichten. "Nicht schlafen . . . nicht schlafen!" Boll Angst stößt er die Worte aus.

Der junge Offizier beugt sich hinab. "Doch, doch, Sie müssen schlafen und ganz, ganz ruhig sein. Schön schlafen!"

Seine Hand liegt noch, weich und zart wie die einer Frau, auf der heißen Stirn. Seine Stimme aber hat einen milden Klang ... einen Klang wie daheim — in dem hellen, ein bißchen altmodischen Haus, wo er noch heute ein Kind, "der Junge" ist. In dem Haus, das hell wird für ihn von den Augen seiner Wutter, aus dem er fortging vor ein paar Wochen mit einer ungestüm zärtlichen Umarmung, einem jungenhaft ungeschickten zarten Trostwort und etwas wie einem seuchten Schimmer in den Augen. Diese Stimme wirkt auf den Verwundeten wie ein Zaubermittel.

Mit übermenschlicher Willensanstrengung scheint er sein Bewußtsein zurückzurusen. "Herr Leutnant?" stammelt er. "Da... da", sein Arm versucht sich zu heben, die zudenden Finger den Mund zu berühren, "da.. der Besehl... für den Prinzen..."

Den Namen fängt das Ohr des Lauschenden noch auf. Dann ein Röcheln. Der Berwundete fintt zurud.

Die schmalen Finger des jungen Offiziers nehmen aus dem leicht geöffneten Mund des sterbenden Ulanen ein zusammengeknifftes, winziges Stückhen Papier. Darauf haben die zudenden Finger gewiesen. In das Antlitz des Berwundeten tritt ein Ausdruck erschöpfter seligster Ruhe.

Noch einmal schlägt er voll die ruhig blidenden blauen Augen auf, und während der ganze Körper sich wohlig streckt und dehnt, und die Finger nach der Hand des Offiziers tasten, slüstert er: "Ich... tonnte nicht... mein Kittmetster... tot!... Alle andern... ich konnte nicht... verschlucken.... Kun Sie... Dank... Herr Leutnant!" Und wie seine Hand in kurzem Ruck fällt und die Augen brechen, slieht über seine Lippen mit einem glücklichen Aussellensten Wort: "Schlasen!"

Neben dem Bett des Toten entziffert auf dem auseinandergefalteten Brief der Leutnant den schon gehörten Namen. — —

Unten vor dem Schloß eine kurze hastige Besprechung. "Sie nehmen den Besehl hier und reiten zurück, um ihn sofort abzuliesern. Zur Sicherheit können Sie zwei Leute mitnehmen. Welden Sie, daß wir, sobald wir den Feind aufgespürt haben, zurückommen."

Flehend sind die Augen des Fähnrichs auf seinen jungen Borgesetzen gerichtet. Der sieht bei dem Schweigen, das seinem Auftrag folgt, mit einem kurzen Blick auf. Der große Junge vor ihm wird dunkelrot vor Erregung. Aber die Erinnerung an ihr fröhliches Geplauder vorhin macht ihm Mut. "Herr Leutnant", sast bettelnd klingt es. "Ich hatte mich so auf die Patrouille gesreut. Jeht sollte es doch erst losgehen. Hinter uns ist doch gar nichts los. Alles ruhig. Und Sie waren doch schon so oft im Feuer."

Da ist das Lächeln wieder in seinem jungen faltigen Antlitz. "Sie großes Kind", sagt der kleine Leutnant kopfschüttelnd. Dann mißt er den langen Jungen mit einem gedankenvoll prüsenden Blick. "Ich trau es Ihnen schon zu. Aber geben Sie mir Ihr Wort, daß keine Dummsheiten vorkommen. Sobald Sie sie aufgespürt haben, kehren Sie augenblicksich um. Dummheiten und Wagstellung werden und Wagstellung und Wagstellung werden und Wagstellung werden und Wagstellung werden werden und Wagstellung werden und Wagstellung werden werden und Wagstellung werden werden

halsigkeiten werden nicht gemacht. Ich werde als Opfer meiner künstlerischen Reigungen, die mir übrigens jetzt, wo sie mich hier hinein und zu dem prächtigen Kerl mit seinem Besehl führten, wie heiligste Borherbestimmung erscheinen — also ich werde als ihr Opser den Besehl selbst zurückbringen und Ihnen durch diesen Berzicht beweisen, daß ich Ihrem jugendlichen Ungestüm doch weit überlegen bin. Das ist mein einziger Ehrgeiz dabei."

Er tritt zu seinem Pferd, winkt zwei Leuten und übergibt die anderen dem Fähnrich. Der hat die Augen voll Tränen und muß hestig schlucken, um seine männliche Bürde zu wahren. Dann stieben sie auseinander.

Die Straße entlang sprengen die drei grauen Reiter. Aus einem Dorfhaus knallt ein Schuß. Noch einer. Der Leutnant lächelt. "Wenn er das wüßte!" Wie rasend greifen die Pferde aus unter dem Feuer, das von ihren Rücken eine dreifache Salve erwidert. Der kleine Leutnant verspürt im Schenkel einen stechenden Schmerz.

Beiter geht's. Stundenlang. . .

Die ersten deutschen Vorposten sind erreicht. Weiter geht der Ritt. Fünf Stunden währt er jetzt. Das Ziel ist erreicht. Als die Pferde plötzlich stehen, als jemand eine Bewegung macht, um den jungen Ofsizier vom Pferde zu helsen, schaut er erstaunt an sich herab. Das Feldgrau des Beinkleids, die Stiefel sind blutgetränkt. Er sühlt, wie ein Schwindel ihn packt. Wie um den Wund des sterbenden Ulanen zuckt es um seine Lippen. Seine Augen weiten sich in großer Kraftanstrengung. "Nicht schlasen, nicht schlasen!"

Man hebt ihn vom Pferd und so, von allen Seiten gestügt, erstattet er Bericht und liefert das kleine, harte, vielgekniffte Papier mit den sast unleserlich gewordenen Schriftzügen aus. Eine Sekunde später gleitet er, ohnmächtig vom schweren Blutverluft, aus den Armen der Rameraden zu Boden.

Durch das Lager trabt ein Reiter mit dem Befehl.... Der kleine Leutnant schlägt die Augen auf, weil ihn jemand ansieht. Neben seinem Bett steht der lange Fähnrich. Er hat den Arm in der Binde. Seine blauen Augen leuchten wieder verräterisch seucht. "Na, was ist denn?" fragt der Berwundete.

"Ich," stammelt der Fähnrich, "ich wollte nur nach Ihnen sehen und Ihnen so danken. Wir haben sie ja nicht nur gleich aufgespürt, sondern auch solchen Erfolg gehabt. Sine Menge tot. Sie glaubten, wir wären viel mehr. Natürlich habe ich doch Dummheiten gemacht. Aber glücklicherweise ist keinem von den Leuten etwas passiert. Und jett... jeht din ich Leutnant... Seien Sie mir nicht böse!"

Er schämt sich und spürt ein Würgen im Hals. In dem braunen Gesicht auf dem weißen Kissen erscheint wieder das faltenreiche Lächeln. Die Augen sind sast glanzlos vor Ermattung. Die schmale sehnige Hand, die sich nach dem großen ungelenken Wenschen ausstreckt, tastet unsicher. Allein ihr Druck ist so seit, daß der lange Fähnrich ein ganzes Freundschaftsversprechen darin fühlt. Aber als er dann lacht, bricht doch ein unbezwingliches trockenes Schluchzen hervor.

"Junge, Junge," hatte die matte, liebenswürdige junge Stimme aus den weißen Kiffen gesagt, "gut, daß mein Schuß nicht so schlimm ist. Sonst wären Sie wahrscheinlich Kommandierender General, die ich wieder auf bin. Und ich Esel wäre schuld!"

Und dabei schließen sich die grauen Augen in einer neuen Ohnmacht.

Schluß des redattionellen Teils.



## Inhalf der Nummer 44.

| Jugait ver Jiummer 44.                                                | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                       |       |
| Die fleben Tage der Boche                                             | 1785  |
| Antwerpen. Bon Sven Hedin                                             | 1785  |
| Laft fie schmettern, die Trompeten Gedicht von Joseph Lauff           |       |
| Klipp- und Stockfisch, augenblicklich eine wichtige Bollsnahrung      | 1790  |
| Der Beltfrieg. (Mit Abbildungen)                                      | 1790  |
| Bilder vom Tage. (Photographische Aufnahmen)                          | 1793  |
| Galizien und feine Hauptstadt. Bon Bodo Wildberg. (Wit 8 Abbildungen  | 1801  |
| Die Deutschen in Montmeby. (Mit 10 Abbilbungen)                       | 1803  |
| Stille helden. Roman von Iba Boy-Ed (18. Fortfegung)                  | 1809  |
| Die Kriegsfürsorge in Frankfurt a. M. Bon Margot Isbert. (Mit 7 Abb.) | 1815  |
| Bie Beter Bein ben Englanbern entwifchte. Stigge von Rurt Ruchler .   | 1819  |



## Die sieben Tage der Woche.

21. Offober.

Das Große Hauptquartier meldet, daß die Rämpfe am Pfertanal und weftlich Lille andauern. Die deutschen Truppen

gingen bei Lille zur Offensive über. Der amtliche öfterreichische Bericht teilt mit, daß auf ungarifdem Boben tein Seind mehr ift, nachdem ber lette von ben Ruffen befett gewesene Uebergang in den Rarpathen, der Jablonica-Bag, genommen worden ift.

Der frühere rumanifche Minifterprafident Sturdaa ftirbt,

Jahre alt.

Staatsminister Graf von Zedlig und Trüßschler stirbt im

77. Lebensjahr.

22. Ottober.

Das Große Hauptquartier meldet, daß die Kämpfe am Piertanal noch fortdauern; elf englische Kriegschiffe unterstützten die seindliche Artillerie. Destlich Dixmuiden wurde der Feind zurüdzeworfen. Auch in Richtung Ppres drangen unsere Truppen erfolgreich vor. — Hestige Angriffe aus Richtung Toul gegen die Höhen siedlich Ihlaucourt wurden unter schwersten

Berlusten für die Franzosen zurückgeworfen. Aus Colombo wird gemeldet, daß der Kreuzer "Emden" weitere 4 englische Dampser sowie einen Bagger versenkt habe. Aus Galizien meldet der amtliche Bericht, daß die öster-reichisch-ungarischen Truppen bei Strwiaz und bei Stary Sambor Fortschrittet

Das preußische Abgeordnetenhaus tritt zu einer Tagung zusammen, in der die Rolstandsvorlagen mit einem Kredit von 1½. Milliarden einstimmig zur Annahme gesangen.

Liffabonner Berichte melden eine revolutionare Erhebung in Portugal. In Braganza und Mafra wurden Erhebungen verfucht; ferner wurde der Eisenbahn- und Telegraphenvertehr burch Sabotage gestört.

#### 23. Oftober.

Das Große Hauptquartier melbet weitere Erfolge am Pfertanal und sweftlich von Lille. — Bei Augustow werden

ruffifde Angriffe gurudgeichlagen.
Eine amtliche Meldung von dem öfterreichisch-polnischen Kriegichauplag berichtet von einem Sieg der Desterreicher bei Iwangorob, wo zwei feindliche Divisionen geschlagen werden.

Feldzeugmeifter Potioret melbet, daß die in Oftbosnien eingedrungenen ferbischen und montenegrinischen Rrafte zum

Rüdzug gezwungen wurden. Der Kreuzer "Karlsruhe" ist, wie aus Las Palmas ge-meldet wird, in Tenerissa mit den Besatzungen von 13 englischen

Dampfern eingetroffen, die er verfentt hatte. Die Schiffe hatten einen Gefamtinhalt von 60 000 Tonnen.

#### 24. Offober.

Das Große Hauptquartier meldet, daß es gelungen ist, mit erheblichen Kräften im Norden den Pertanal zu überschreiten. Destlich Ppres und südöstlich Liste weiteres Bordringen zu verzeichnen.

#### 25. Oftober.

Das Große hauptquartier meldet, daß im Often unfere Truppen die Offensioe gegen Augustow ergriffen haben. — Bei Iwangorob tämpsen die deutschen Truppen mit den österreichisch-ungarischen Schulter an Schulter. Der österreichisch-ungarische Generalstab meldet, daß die ver-

Der österreichisch-ungarische Generalstab meldet, daß die verbündeten Truppen auf dem nordösstichen Kriegschauplatz in einer sast ununterbrochenen Front, die sich von den Kordsbfällen der östlichen Karpathen über Staty Sambor, das östliche Borgesände der Festung Przemysl, den unteren San und das polnische Weichselland dies in die Gegend von Plozif erstrect, im Kamps gegen die Hauptmacht der Aussen siehen, die auch ihre kaufassischen, sidirischen und turkestamischen Truppen heransührten. — In Mittelgalizien, wo beide Gegner besessigte Stellungen innehaben, steht die Schlacht im allgemeinen. Deutsche Flugzeuge wersen Bomben auf Warschau, der Angriff wird mit Maschinengewehren von den Kirchtürmen abgewehrt.

#### 26. Oftober.

Das Große hauptquartier meldet, daß das am Kampf zwischen Nieuport und Dixmuiden sich beteiligende englische Geschwader durch Artillerieseuer zum Rückzug gezwungen wurde. Drei Schiffe erhielten Bolltresser. Bei Ppres seht der Kampf; westlich Lille machen unsere Truppen Fortschritte. Rördlich Urras murde ein heftiger frangofischer Ungriff unter schweren Berluften für den Feind abgewiesen.

Der Generalstabschef für das britische Reich General Sir Charles Douglas stirbt im Alter von 64 Jahren.

### 27. Oftober.

Die Safenprafettur von Ronftantinopel fundigt amtlich an, daß das rotierende Leuchtfeuer von Anatol Ravaf unweit der Einfahrt in den Bosporus gelöscht sein wird.

## aAntwerpen.

Bon Sven Sedin.

Sie bitten mich, für die "Woche" etwas über meine perfonlichen Eindrucke von diefer alten und vornehmen Stadt zu ichreiben, deren Geschichte im Dunkel der Borzeit verschwindet, deren Mauern von den Normannen erfturmt murben, beren Runftichage fie zu einem ber Rleinode unter den europäischen Städten machen, deren handel und Seefahrt ihr einen der vornehmften Blage unter den Safen der Erde verschafften, und von deren Rathedralturmen jest die deutsche Fahne ihre siegreichen Farben weben läßt. Sie haben mir teine leichte Aufgabe gestellt, zwar habe ich in der ehrwürdigen Stadt fünf Tage zugebracht und eine Menge Eindrücke gesammelt, aber wie foll ich alle diefe Eindrucke zu einem Bild von Untwerpen formen, nach den harten Schickfalen, die die Stadt mahrend der jungften beiden Bochen erfahren hat. Ich fürchte, daß Sie sich mit einem fehr fragmentarischen Auszug aus meinem Tagebuch werden begnügen muffen. Es fteht mir nicht zu, das Bordringen der beutschen heere gegen Untwerpen zu schildern, noch weniger, ein Urteil über die Urt zu fällen, in der die Stadt von den Belgiern und ihren englischen Berbundeten verteidigt murde. Alles dieses gehört gu den Feinheiten der tattischen Wissenschaft und wird seinerzeit von Fachmännern beschrieben und geprüft werden. Es genügt, bier zu fagen, daß Untwerpen unter die ftartften Feftungen der Erde gezählt wurde, und zwar als die vielleicht stärkste nächft Meg. Bon den Berbundeten murde die Festung für uneinnehmbar gehalten, denn die äußerste Umfassung mit ihren durchaus modernen Forts besigt einen Umfang von 90 Kilometer und verlangt also ein Belagerungsheer von 120 Kilometer Ausdehnung. Im ganzen bejaß Untmerpen 49 Forts und Redouten in feinen beiden Berteidigungslinien. Tropdem mußte auch diefe Festung vor der zerftörenden Gewalt der neuen deutschen Urtillerie fallen. Die äußeren Forts im Guden murben von den Artilleriestellungen aus beschossen, zu denen unter andern die Ortschaft Senft op den Berg gehörte. Aber um den inneren Berteidigungsgürtel und die Stadt felbst zu er= reichen, mußte man den Ubergang über die Rethe ertämpfen und die englische Artillerie auf dem nördlichen Ufer der Nethe zum Schweigen bringen; auch dieses ge-Die Berteidiger der Stadt hatten bedeutende Flächen unter Baffer gefest. Als man aus den Zeitungen diese Magnahmen erfuhr, betrachtete man es als eine hoffnungslose Aufgabe, von einem überschwemmten Territorium aus eine uneinnehmbare Festung zu erobern. Aber tatfächlich gereichte die überschwemmung den Deutichen zum Borteil, denn dadurch murde das Gebiet des deutschen Bordringens begrenzt. Man muß die Birtung der neuen deutschen Artillerie auf das Fort Ste. Cathérine gesehen haben, um zu erkennen, daß auch die besten Festungen der Gegenwart durch die Einführung dieser Zerftörungswertzeuge jede Bedeutung verloren haben, die fünftigen Rriege werden ihren Charafter andern. Das ift eine der großen und überraschenden Folgen des jekigen Krieges. Was nütt es, die größten Panzertürme in Betonbetten zu bauen, wenn ein paar Treffer 70 Prozent ber gesamten Besatzung töten und 30 Prozent verwunden.

Jett gebe ich dem schwedischen Konful herrn harald Betri das Bort zum Bericht über das, was in Antwerpen während der Beschießung passiert ist. Früh am Mittwoch, 7. Ottober, las man in den Zeitungen eine Proklamation des Rommandierenden Generals, mit der Unzeige, daß die Stadt jeden Augenblid der Beschießung ausgesett merden tonne. Sofort pacten zahlreiche Burger und Armen der Stadt ihr Teuerstes zusammen und flüchteten aus der Stadt. Ein ununterbrochener Menschenstrom bewegte fich nach Norden, auf die hollandische Grenze zu, besonders nach Butte, Bergen op Zoom, Esschen und Rosendaal, die ganze Nacht und am Donnerstag morgen, die meisten gingen zu Fuß. Um Mittwoch abend 11 Uhr begann das Bombardement, und dann verließen mahrend der ganzen Racht und am Donnerstag Morgen die meiften noch in Untwerpen gebliebenen Einwohner die Stadt. Bereits um 10 Uhr war fie so gut wie geräumt, und die häuser waren leer. Der Konsul schätt die Bahl der Dortgebliebenen auf 10,000, der belgische Schukmann, mit dem ich gesprochen habe, aber nur auf 500, etwa 390,000 find geflüchtet. Während des ganzen Donnerstags dauerte die Beschießung fort, und an manchen Stellen entftand Feuer. Zum Glud herrschte schönes, ruhiges Better, das Feuer konnte deshalb begrenzt werden. Um Abend und nachts boten die brennenden Gebäude einen schauerlich schönen Unblick. Im Laufe der Nacht nahm die Be-

schießung zu, ber Kanonendonner, das Saufen ber Granaten durch die Luft, der Krach bei dem Ginschlagen ber Geschosse, die Explosionen und der Zusammensturz der Mauern maren betäubend. Fast fämtliche Burudgebliebenen hatten in den Rellern Zuflucht genommen. Unter ihnen befand sich der argentinische Konsul, der jedoch durch ein Projettil getotet murde, das den Beg durch feine Rellerlute fand. herr Betri blieb in feinem Ronfulat, das nicht getroffen murde, und verschmähte die unterirdische Buflucht. Plöglich am Freitag um 11 Uhr vormittags hörte das Bombardement auf. Der Konful begab fich durch die leeren und öden Straßen nach dem Rathaus, und als er turz darauf eine neue Promenade unternahm, begegnete er zu seinem maglosen Erstaunen deutschen Truppen, die mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiel von dem südöstlichen Stadtteil Berchem tamen; er traute taum seinen Augen, wenige Minuten vorher waren die Granaten noch über die Stadt hinweggesaust; und schon maren die Eroberer auf den Stragen.

An dem Tag, dem 9. Oktober, langte ich von Namur und Baterloo in Brüssel an und suchte den Generalgouverneur Feldmarschall v. der Golz auf, der mich mit ausgesuchter Gastfreundschaft empfing und mich schon für den nächsten Tag nach Antwerpen einlud. Sonnabend früh ging es im Auto von dannen. Ich hatte die vortrefslichste Estorte. Drei Oberleutnants, Hütten, Res und Classen, zwei Chausseure, vier Karabiner und fünf Revolver. In einer Stadt, die kaum einen Tag sich in den Händen des Eroberers besand, hatte man zum Gesühl der Sicherheit keinen Anlaß.

Als wir mit einer Geschwindigkeit von 80 Kilometer Die Stunde aus der Stadt davonsauften und den Beg nach Mecheln einschlugen, lag ein feuchter Nebel auf der Stadt. In Eppeghen beginnt die Bermuftung, die uns bann überall entgegengähnt, wo wir zwischen Reihen zusammengestürzter und ausgebrannter häuser vorüberfahren; man fist in der äußerften Spannung, und eine unendliche Reihe von Rriegsbildern fturmen vorüber. Da feben wir das Innere eines haufes, das von einer Granate bloggelegt ift. Das Bett ift noch da, aber die Bettbede hängt wie eine zerfette Fahne auf die Strafe hinaus. Bon der Band aus breitet der gefreuzigte Erlöser seine Arme über das Zimmer aus. Unten auf der Strafe liegt ein gefallenes Pferd, tein Menfch ift zu feben als die deutschen Soldaten, die für Ordnung forgen oder fich in irgendeiner Richtung auf bem Marich befinden. hinter uns verschwindet eine Ruine nach der andern. Bwischen ihnen ziehen die deutschen Seerfaulen. kommen die Ulanen in ihren feldgrauen Uniformen auf teden feurigen Pferden. Bier ein Regiment, die Mufit an ber Spike und die Fahne vor jedem Bataillon, hinter ihnen die endlosen Reihen der Train- und Munitionswagen, raffelnd mit ihren ichweren Radern gegen die Stragen: bamme ftogend; die ganze Strafe ift von ihnen bebedt, nur der rechte Fahrmeg ift frei. Auf den Stragen in Frantreich habe ich bas gleiche Bild gefehen, ben gleichen Bölferzug, den gleichen ununterbrochenen Strom von Soldaten, Pferden und Munitionswagen. Ist Deutschland benn unerschöpflich? Die Truppenmaffen, denen wir jest begegnen, haben ihre Aufgabe gelöft und find auf dem Weg nach einem andern Teil der Front. Hier wird marschiert, hier wird biwatiert, hier wird Raft gehalten mit zusammengestellten Bewehren in den Gaffen der verwüsteten Dörfer. Seht nur diese fraftvollen Landsturmer, die das 40. Lebensjahr überschritten haben, sie trafen in Bruffel ein nach fünftägiger Gifenbahnfahrt, um fofort in



## Laßt sie schmettern, die Trompeten..

Don Joseph von Lauff.

Laßt sie schmettern, die Trompeten, Glocken, läutet den Triumph! Nicht Thäurgen und Propheten, Taten nur sind heute Trumps! In Masuren, sern im Osten, Steht ein leuchtendes Sanal; Steht, ein ehern Bild auf Posten, hindenburg, der General.

Munsch und Wille — ein Gedanke! Wunsch und Wille war die Saat, Und aus sester Eisenpranke Wie ein Wetter sprang die Tat. hei! Auf deinem Siegestanze Jubelt alle Welt dir zu! Unser Degen, unste Lanze, Aller Ekkehard bist du.

Gottes Licht auf deinen Bahnen, Gottes hauch bei deinem Slug, Gottes Jorn in deinen Sahnen, Der die Russen grimmig schlug. Also auf des Sturmes Schwingen Sührtest du den heil'gen krieg, Ließest du die Trommeln klingen, Und die Trommeln riesen Sieg.

In Masurens dunklen Wäldern, An Masurens blauen Seen, Auf Masurens blut'gen Feldern Gab's für uns ein Auferstehn. Deutschlands Seele atmet freier, Und der Regenbogen lacht; Steppenwolf und Steppengeier hat dein Schwert zu Fall gebracht.

hörst du, wie die herzen klopfen Rings in dem besteiten Land?! Tränen heißen Dankes tropsen Auf die siegbewährte hand. Im Gebet lebst du beim Kinde, Wenn es deinen Namen spricht, Und durch dich greift selbst der Blinde Selig in ein Meer von Licht.

Drum laßt schmettern die Trompeten, Glocken, läutet den Triumph!
Nicht Thäurgen und Propheten —
"Hindenburg" ist heute Trumps!
Deutschlands Seele atmet freier
Dor dem Mann aus Erz und Stahl...
Ihm, dem Sieger und Befreier,
Drei Hurras dem General!

die Front und die Feuerlinie zu gehen und dort zu fechten, und sie marschieren mit fröhlichem Gesang, die Gewehrläuse mit Blumen geschmückt. Sie ließen Weib und Kind zu Hause, aber wenn es das Wohl des Vaterlandes gilt, muß der Soldat Heimat und Sehnsucht vergessen.

Seht da ein einsames Grab am Bege! Ein Holztreuz, ein betränzter Helm schmücken das Grab. Wer war der Tote, der in seiner letzten Stätte auf das ewige Rasseln von Bagen, Pferden und taktsestmarschierenden Kameraden horcht? Wir sahren in Mecheln ein, das Straßengedränge ist unerhört, es sind immer nur Soldaten, die Zivilbevölkerung ist geslohen. Nur herrenlose Hunde streichen rudelweise unter den Kuinen umher und sinden keine andere Nahrung als das Fleisch gesallener Pferde.

Aber der Stadt erhebt sich der prächtige Dom, sechs Jahrhunderte hat diese Kirche der Zeit getrott, aber jett hat der Krieg auch von ihr seinen Tribut verlangt. Ein Teil der sarbigen Fenster ist zersplittert. Bon einem der Bogen sind gewaltige Steinblöcke heruntergefallen und haben einen Grabstein zerstäubt wie Papier, die Berwüstung ist aber nicht gefährlich. Ohne Schwierigkeit kann die Kathedrase repariert werden, nur drei Löcher gähnen in ihren Bogen und Mauern; im Innern ist kein Kunstwert beschädigt worden.

Bir fausen an den völlig vernichteten Forts Baelhem und St. Catherine vorbei. Schützengraben, Stacheldrahtzäune und Wolfsgruben zeugen von der Bitterkeit des Rampfes. Ganze Säuferquartiere find von der Berteidigung niedergeriffen worden, um dem Urtillerie= feuer nicht im Bege zu stehen. Zu beiden Seiten der Straße sind ziemlich große Flächen überschwemmt. Beiterhin ift die Chauffee mehr von laubreichen Baumen und üppigen Parten eingefaßt. In ihrem Innern birgt sich manches reiche Schloß. In einem von ihnen sollten wir einen Besuch abstatten. Seit der Rriegsfturm über diefe Gegend hinweggezogen ift, find wir ber erfte Besuch. In einem andern Landsik aber find icon andere Besucher eingefehrt, feit der Besiger aufgebrochen ift. Riemals werde ich die Eindrücke vergessen, die sich bei jedem Schritt durch die leeren Bemächer häuften. Alle Schlafzimmer waren gleichzeitig benutt worden, die Betten ungemacht, die Bafch= schüffeln nicht geleert, die handtücher unordentlich über die Stuhllehnen geworfen. Im Speisezimmer stand eine gebeckte Tasel, die deutliche Spuren eines schleunigen Aufbruches zeigte. Die Champagnerflaschen maren fastgeleert, einige Blafer noch gefüllt, die Speifen lagen gur Sälfte verzehrt auf den Tellern; Meffer, Gabeln, Brotftude und Gervietten waren unordentlich durcheinander-



Seile 1788. Nummer 44.

So wie es in dem Augenblid verlaffen geworfen. worden ift, wo eine Anzahl belgischer, vielleicht auch englischer Offiziere mitten aus der Mahlzeit hinmeg in

die Feuerlinie gerufen worden ift.

Es ist unmöglich, alles zu berichten, was man an einem folden Tage fieht und erlebt. Gilen wir deshalb nach der soeben gefallenen Stadt. Die Chauffee de Malines führt uns direkt in ihr Herz, zu ihren großen, schönen Alleen, den Adern der Stadt. Nur hie und da taucht ein Zivilift auf. Defto zahlreicher aber find die Truppen. Etwas Malerischeres als die Grande-Place ist nicht benkbar; ber ganze Plat wimmelt von Soldaten und Pferden, schwere Trainwagen find reihenweise aufgefahren, und die Feldtuche entsendet einen duftenden Dampf von Erbsensuppe und Sped. Um die mit Batina überzogene Bronzegruppe von David und Goliath knäult sich ein Wirrwarr von Menschen und Pferden, hier herrscht ein lärmendes Leben. übermut, tein frohes Erstaunen über den schnell errungenen Erfolg. Man betrachtet anscheinend die Situation als die einfachste und natürlichste von der Welt. Wie konnte es mit einer solchen Artillerie, einer folden Ausruftung und einem folden Bolt anders ausfallen, mo jeder Mann meiß, daß es fein Baterland feine Freiheit gilt, und wo jeder feine Pflicht tennt.

Auf den Avenuen ordnen sich die gewaltigen Munitionskolonnen und die schwere Artillerie, die hier nicht mehr nötig ift. Um die Stadt herum fahren Automobile mit Offizieren. Die Autos des Roten Kreuzes und der Raiferlichen Feldpoft fehlen gleichfalls nicht. Wohin man den Blid sendet, fieht man mertwürdige Rriegsbilder, nur Franktireurs findet man nicht. Überhaupt gibt es hier fo gut wie teine Einwohner, nur Soldaten bevöltern

bie übrigens leeren Stragen.

Wir sezen unsere Fahrt um die Stadt fort; man tann ziemlich lange Streden fahren, ohne etwas zu feben, mas an die Beschießung erinnert. Der ganze nördliche Stadtteil ift unberührt geblieben. Im Süden am meiften gelitten haben die Avenue du Sud, Marché aux Souliers und Rue Ban Brée. Der schwedische Ronful schätt die Bahl der niedergebrannten Säufer auf 100, der von Bomben beschädigten auf 300. Die ersteren bedeuten einen Berluft von etwa 10 Mill. Fr., die letteren von einigen weiteren Millionen. Der materielle Schaben ift also verhältnismäßig unbedeutend. Braucht man höhere Beträge, bann bente man an bie Berlufte, bie bie Stadt durch den Stillstand von Handel und Schiffahrt erlitten hat, in nicht abgesetzten Warenlagern und unbezahlt gebliebenen Guthaben und Zinsen. Das Feuer der deutschen Beschütze mar auf die Schonung der architettonischen Runftwerke eingerichtet, das Rathaus ift nur gestreift worden, und der Rathedrale ift nur ein verirrtes Projettil durch ein Fenfter geflogen, ohne nennenswerten Schaden anzurichten. Es ehrt die ftädtiichen Behörden, daß fie rechtzeitig alle fostbaren Bemalbe fortschaffen liegen, besonders die von Rubens, van Ond und van End. Man behauptet, bag fie eine Buflucht in England gefunden haben, wohin auch die Schähe des Plantin-Museums gebracht sein sollen. Bare die obenermähnte Bombe gegen die Rathedrale wirksam gewesen, und hätte sich Rubens unsterbliches Bert "Die Kreuzabnahme" an feinem gewöhnlichen Blat befunden, dann wäre es der Bernichtung ausgesett gewesen; aber das Gemälde mar entfernt worden, und die Bombe explodierte nicht in der Kathedrale. Mit einem Gefühl von Behagen mandert man deshalb durch

die sieben Schiffe der Kirche, bewundert deren unter hohen, dunklen Bogen verschwindende, ständig mech= felnde und malerische Perspettiven. Und wenn man sich später nach St. Paul und St. Jacques begibt, freut man fich an ihrem überschwenglichen Reichtum von firchlicher Runft in Ornamentit und Stulptur und bedauert nicht, daß die Rahmen für die Meifterwerte der unsterblichen Runftler leer find, und bleibt gedantenvoll vor dem Symbol der Barmherzigkeit und Menschenliebe ftehen und fühlt eine unendliche Teilnahme vor dem Gefreuzigten; vor ihm, der die Liebe war, und dessen Lehre war: Friede auf Erden. In einem Beichtftuhl kniet ein junges Mädchen. Was hat sie wohl ihrem Beichtvater anzuvertrauen? Fast kann man es sich denken. Es ift eine alte Geschichte. Als ich allein por die Rathedrale tam, beehrte mich der Ruftos taum mit einem Blid und antwortete hoffartig, daß die Rathedrale nur den deutschen Offizieren und Soldaten offenstehe. Ich zog meinen "Ausweis" hervor, und der Mann las. Sein Gesicht wurde lang, und er gähnte, als hätte ein größeres Projektil den Weg in sein Inneres gefunden. Aber sein Erstaunen schmolz allmählich zu einem warmen Lächeln, und er vertraute mir an, daß er in Wisby geboren fei; er heiße Dahlgren und habe der Rathedrale 30 Jahre gedient. Er folgte mir wie ein alter Diener und vernachlässigte vollständig die inzwischen angelangten deutschen Soldaten.

Zulekt fuhr ich mit meinen deutschen Freunden nach dem hafen, diesem Riesenhafen mit seinen Rais, Biers, Kranen, Magazinen, Hallen und Docks. hier maren wir die erften. Außer ein paar einsamen deutschen Bachtposten und ein paar verdächtigen Eingeborenen, die nach Beute suchten, war kein lebendes Wesen zu sehen. Dbe und schweigend wie Gespenfterschiffe lagen die Fahrzeuge an den Rais vertäut. Ihre Dampfteffel maren zur Erplosion gebracht worden. Wir gingen an Bord der "Tasmania" und in die Rabinen der Offiziere. Sie hatten beim Berlassen des Schiffes nur die Bertsachen mitgenommen; alles andere lag durcheinander in den Raften und Rojen. Hier steht das Bildnis einer Frau, dort das Bild einer Gruppe blühender Rinder. Im Speifesaal glanzt auf dem Tisch eine silberne Raffeekanne, und dort steht eine Rifte Zigarren, in den Gängen und Salons ist es still, keine verschlafene Drohne liegt in ihrer Roje, es ist der fliegende Hollander, ein Märchenschiff, es wird einem unheimlich zumute, und man sehnt sich an Land. Wir sputen uns, von der "Tasmania" und diesen unsicheren Schlupfwinkeln fortzukommen, die fooft über die Bellen des Ozeans geschautelt find.

Im hafen paffieren wir auch Schanzen von Stachelbrahtzäunen und Barritaden von Eisenblech, als hätten die Berteidiger die Stadt sehr teuer verkaufen wollen. Dabei empfinde ich mit Freuden, daß die große, alte handelftadt feinen nennenswerten Schaden erlitten hat. Die zerftörten häuser werden bald wieder aufgebaut fein, einige von ihnen standen noch am Tage der Besekung in Flammen. Zu den Gegenden, die die Deutschen zu schonen versprochen hatten, gehörte auch der Zoologische Garten. Welchen Sinn hatte es alfo, vor Anfang des Bombardements einen Befehl zur Tötung der großen Raubtiere zu erlaffen. Bier Löwen, fünf Tiger, fämtliche Leoparden, Banther und Bären maren erschoffen. Ein Barter erklärte fichtbar bewegt, man habe befürchtet, daß Bomben die Räfige treffen und daß die Tiere dann ausbrechen und in der Stadt Berwirrung anrichten murden: wurden die Räfige getroffen, dann wären doch sicher auch



bie Tiere unschädlich gemacht worden. Aber die indischen Elesanten hatten bereits den Donner der Kanonen, das Sausen der Geschosse und den Krach beim Einschlagen, beim Explodieren und bei dem Zusammensturz eines Hauses vergessen. Weine alten Freunde, die Schimpansen, nahmen das Leben philosophisch und glaubten wohl, daß ein etwas mehr als gewöhnlich kräftiges Gewitter über

ihre geheiligte Stätte hinweggezogen fei.

Aber kehren wir noch einmal auf den Marche aug Souliers zurud. Noch vorgestern, als ich den Plat zulest besuchte — und es war später Abend — sah man rote Flammen über den Ruinen flattern wie Elmsfeuer. Es war das Gas aus zerftörten Leitungen, das dort brannte. Man erzählt von dieser engen und sonst mehr als gewöhnlich belebten Strafe, daß die Frage nach ihrer Ausdehnung den Gegenftand eines langwierigen Streites gebildet hat. Denn die Strafe gehört der Stadt, der Burgerfteig der Gemeinde und die Säufer Privatpersonen; und niemals konnten sie sich über die Ausdehnung dieser Bulsader verständigen. Da tamen die Deutschen mit ihrer schweren Artillerie, schlichteten ben Streit und machten die Strafe breiter als jemals. Jekt sind deutsche Ingenieure mit der herftellung der Gasleitungen beschäftigt, die elettrische Beleuchtung hat teinen Schaben erlitten. Das schlimmfte ift ber Baffermangel, nachdem die Bafferwerke bei Baelhem zerftort worden find. Auch fie werden wieder inftand gefett. Um 18. Ottober hatte die Stadt ein ganz anderes Aussehen als bei meinem erften Besuch. Maffen von Flüchtlingen maren wiedergekommen. Fährt man über die hollandische Grenze, begegnet man einem endlosen Zug von Fußgängern, von Gefährten mit Rindern und Frauen mit Bundeln, von Rorbwagen und haustieren. Es wirft ergreifend und tragisch, diese armen Menschen zu seben, die braußen in ben hollandischen Grenzwäldern gelegen und hunger und Not gelitten haben, und die jest zu Armut und Mangel zurudtehren, vielleicht nachdem fte ihr haus vorher in Alche gesehen haben. Für sie muß es ein Glud im Unglud fein, daß der Gouverneur von Antwerpen, Erzellenz von huene, nicht nur ein kluger und umsichtiger, sondern auch ein milber und humaner Mann ift, ber schon in der erften Boche seiner Amtsführung zahlreiche Beweise davon gegeben, daß er das Bohl der Bevolterung will und in jeder Beife die Biedertehr in ruhigere Berhältniffe zu erleichtern sucht.

Jest kann ich nicht mehr. Much fehlt mir die Beit, von einem liebenswürdigen Freund, bem General Bailer, und meinen übrigen Freunden von der Festungsartillerie in Antwerpen zu reben. Ich kann nicht mehr von den Märchen ber Schwester Martha erzählen noch von ben nächtlichen Feuern auf dem Weg nach Antwerpen, von dem ergreifenden Begräbnis eines diefer prächtigen Marinesoldaten, die bei der Eroberung von Antwerpen ihre Baffe in fo hohem Maß zu Ehren gebracht haben auf dem Land. Eine Welt öffnet ihre Tore amischen dem Barademarich bei dem Einzug des Siegers in die Stadt und bem schweigenden Leichenzug, dem letten Biwat des gefallenen Helden in fremder Erde. Mir fehlt die Zeit, vom Militärhospital zu sprechen, mo langfame, fcmergerfüllte Stunden über die Solbaten binweggehen, die vergebens von ehrenreichen Rämpfen und frifchen Siegestämpfen geträumt haben.

Ich will zuletzt nur noch die Leser an das Ufer der Schelbe führen, wo sinnreich zusammengefügte Bontonfähren die Deutschen über die trüben Wasser des Flusses

unbekannten Schicksalen im Westen entgegenführten. Unmittelbar neben der Fährstelle sieht man die Reste der auf die verankerten Fahrzeuge gelegten provisorischen Brücke, über die die belgischen Truppen unter Führung ihres Königs ihren Rückzug antraten.

Es war am 3. Oktober, als Mr. Churchill im Automobil in Untwerpen anlangte, um mit den Zivil- und Militärbehörden zu beraten und eine Hilfe von 30,000 Mann zu versprechen. Mit einer folchen Berftartung mußte die Stadt ftandhalten tonnen. Tatfachlich tamen nur 15,000, aber fie führten schwere Artillerie bei fich und tämpften mit ausgezeichneter Tapferteit. Um 6. Ottober, nachts um 12 Uhr, beftieg Mr. Churchill wieder sein Automobil und fuhr nach Nordfrankreich, er hatte seine Mission ausgeführt. Wird bas belgische Bolk jemals Unlag haben, fich feines Besuches in Dantbarteit zu erinnern? Wird das englische Bolt, das er vor anderen in einen unnötigen, einen blutigen, einen vielleicht für England verhängnisvollen Rrieg gehett hat, jemals fein Undenten als das eines helden feiern, der fein Land gerettet hat, als beffen Wohl und Wehe auf dem Spiel ftand? Er trägt eine furchtbare Berantwortung. Man kann sich nicht erwehren, Mitleid für diefen ungludlichften ber Menschen zu empfinden.

Ich schreibe dies ausschließlich auf meine eigene Ber= antwortung. Daheim in Schweden beurteilt man vielleicht die Aufgabe Mr. Churchills anders. Ich verzichte gern auf die Augerung meiner Gedanten darüber, mie fein Land die Ausfuhr von schwedischem Gisenerz behandelt hat. Aber ich mußte mir das Recht meiner Meinungsäußerung über seine Untwerpener Miffion porbehalten. Das edle belgische Bolt ift betrogen worden, aber der Tag wird aufgehen, an dem es das Spiel ertennen wird, das mit seiner Existenz getrieben worden ift. Niemals ware Belgien in ein folches Unglud gefturzt worden, hätte es beizeiten wirkliche, mahrhafte und zuverlässige Freunde zu mahlen verftanden. Dann mare ber Untwerpener handel niemals in Bann getan worden und seine Berlufte niemals auf Milliarden und wieder Milliarden gestiegen.

Da draußen auf den Wegen höre ich immer das Rasseln der deutschen Fuhrwerte und Rolonnen. Es ist Deutschland, das den Rampf der Germanen fampft. Die Gefallenen würden aus der Tiefe ihrer Gräben am Wegrande rufen, murde Deutschland diesen Rampf nicht zu einem ehrenvollen Ende führen. Aber wir brauchen um die Zukunft keine Sorge zu tragen, wenn ein Bolt in ben Friedenstagen seine männliche Jugend übt und zum Kriege rüftig und deshalb am Tag der Heimfuchung fertig in Baffen bafteht, wenn es einig wie ein Mann bem Ruf feines oberften Rriegsherrn unter die Fahnen folgt — und jeder auf seinem Boften seine Pflicht erfüllt, wenn es auf dem Boden der Gerechtigkeit und der Bahrheit steht, seine Gefangenen mit Milde behandelt, die Bunden seiner gefangenen Gegner mit der gleichen Sorgfalt pflegt wie die seiner eigenen Leute, und die lügenhaften Untlagen seiner Feinde mit Berachtung aufnimmt, wenn es mit unerschütterlicher Ruhe und eiserner Energie für das eigene Dasein wie für das des Bermanentums tämpft, bann helfen teine Panzerturme und Stachelbrahtzäune. Dann werden alle hinderniffe gebrochen. Dann verftummt weder das Raffeln ber Rolonnen, noch der Schlachtgesang der Soldaten, bis der Lorbeerfranz des Sieges um die Stirn der Germanen gemunden wird.



## Klipp- und Stockfisch, augenblicklich eine wichtige Volksnahrung.

Bon hedwig henl.

An den Küsten und auf den Inseln Norwegens spielt sich zur Sommerzeit ein fröhliches, heiteres Leben unter den Fischern ab, welche mit ihren Angehörigen die Inseln und Orte am Küstenstrande beziehen, um aus erster Hand ihre Fangbeute in einen haltbaren Zustand überzusühren. Die nördliche Lage, der frische Seewind, die reine Lust machen den Norden Norwegens ganz besonders geeignet, den reichen Fischsang des freigiebigen Weeres zu trocknen.

Seit alters her tann man die Bedeutung der getrodneten Fische bis ins Mittelalter verfolgen. Der in reiner Luft hart getrodnete Seefisch, welcher einfach aufgeschnitten, ohne Ropf und Eingeweide auf einen Stod gespannt (Stocksisch) und wurde eine Quelle des Wohlstandes der Fischer. Da die Bazillenlosigkeit der Luft das Belingen diefer Bare allein gewährleiftet, ift es in dem füdlich gelegenen Inlande nicht so gelungen, diese Art der Trodnung fehlerfrei zu bewirken. Man hat deshalb ein anderes Konservierungsverfahren bevorzugt, nämlich, das frisch breitgeschnittene, flach ausgebreitete Fischfleisch in Salzlake zu legen und erst dann zu trocknen. Diese Art von Fisch heißt "Klippfisch", dessen Hauptmarkt heute wie im Mittelalter Bergen ift, weshalb er auch nach wie vor "Berger Fisch" genannt wird. Natürlich hat er, je nach Urt und gelungener Behandlung, verschiedene hanbelssorten. Man trodnet Dorsch, Langfisch, Schellfisch, Brosmen und Röhler (Seelachs) u. a. m.

Auch bei uns hat sich das Verständnis im allgemeinen für den wertvollen frischen Seesisch sehoben. Es ist das Verdienst des deutschen Seesischerei-Vereins, welcher mit großer hingabe daran arbeitete, hat er doch von 1908 bis 1913 62,247 Personen an den Kochtursen für Seessischen teilnehmen lassen und außerdem 150,000 Kochsbücher, 110,000 Visiberbücher und 26,000 Mertblätter in Deutschland verteilt. Der zunehmende Bedarf an Seessischen hat die Städte in großer Zahl veranlaßt, den Seessischen hat die Städte in großer Zahl veranlaßt, den Seessischerauf zu organisseren, und die Hochseesischereist der Nachsrage durch Einrichtung von hygienisch eingerichteten Fischeisenbahnwagen nachgetommen, während die Verwaltung der Staatseisenbahnen dem schnellen Transport derselben größtes Entgegentommen bewies.

In d i e f e r Zeit aber, wo die Fischerei nur mit größter Lebensgefahr zu betreiben ift, werden diese Einrichtungen leider wirtungslos. Inzwischen haben fich in Geeftemunde und Curhaven große Fischlagereien aufgetan, welche mit steigerndem Erfolge die Schäte des Meeres sofort nach dem Fangen zu verwerten wiffen; so ist es auch möglich gewesen, durch besondere vorzügliche technische Einrich= tungen den gesalzenen Klippfisch dem echter Norweger gleich herzustellen. Man verwendet dazu deutsches Steinfalz. Aber auch die norwegische Fangmenge an Dorsch hat eine große Fülle guten Salzfisches oder Klippfisches noch im Borrat. Es ift deshalb ein Berdienft des Geefischereivereins, wenn er in dieser Zeit einem anerkannt wertvollen, eiweißhaltigen Nahrungsmittel die Wege zu größerem Berbrauch ebnet. Die angestellten Roftproben haben ein bemerkenswert gutes Ergebnis geliefert. — Es bedeutet ber von Curhaven und Geeftemunde zu liefernde Rlippfisch eine zeitgemäße Bereicherung erften Ranges. Das Fischgericht von Klippfisch unterscheidet sich von dem des Stockfisches, daß es durch den gesalzenen Fisch bereits gesalzen ist und also keiner Salzzugabe bedarf. Für den Fischhandel wird es wichtig sein, den Klipp=

fisch vorbereitet, d. h. in Basser aufgeweicht, in den Handel zu bringen und in kleinen Mengen abzugeben. Mit 100 Gramm Fisch tann man ein nahrhaft sättigendes Bericht in Berbindung mit 50 Gramm Reis oder 50 Gramm Mattaroni, 1 Bfd. Kartoffeln, 65 Gramm Sülfenfrüchten, 200 Gramm Sauerkohl, 75 Gramm Rotkohl, 70 Gramm Beinkraut mit Mischung von 30 Gramm Fett und 30 Gramm Zwiebeln herstellen. Der Fisch wird langsam in Basser erhitt — je nach Menge — 20 bis 30 Minuten fteht er in tochendem Baffer und wird dann dem fertigen Bericht in Studen untergemischt. Selbstverftandlich läßt er sich auch für die feine Rüche als wertvoller Bestandteil vieler Gerichte gut verwenden. — Ein Gemisch von getochtem Fifch und Beschamelltartoffeln, als Fritassee zum Sauerkohl; angebraten, als Mischung mit Bemufe, wie Sellerie, Schoten, find gute Berichte.

Hervorragend dürfte er den beliebten Thunfischslat ersetzen, indem man die gekochten Fischstüdchen mit Ol. Zitronensaft, Kräutern, einigen Olivenstreisen, Senf und Würze mischt.

Eine Fischpastete mit Fischstücken, Rlößchen und Bilgen mit Sauce von Zwiebeln mit Sahne im Blätterteigrand wird verwöhnte Gaumen befriedigen.

In dem von jedem Seemann bekannten Labskaus vereint sich die Wertschätzung aller Gesellschaftsschichten, weshalb auch zuerst der Versuch gemacht werden soll, es in den großen Notstandsküchen einzuführen.

Es ist das ein Gemisch von Kartoffeln, Salzsisch, in Fett geschwigten Zwiebeln zu einem nahrhaften Brei, den man noch mit zerkleinerten Kräutern, Majoran, Thymian, Petersilie, geriebenen Mohrrüben und sauren Gurkenstücken verschönern kann. Heute, wo magerer Speckeinen Leckerbissen darstellt, ist man auf gute Pflanzensbutter oder Schmalz als Fett angewiesen, sonst erhöht angebratener magerer Speck den Geschmack.

Benn wir nun auch nicht wie die Seeleute den Salzfisch als eisernen Bestand der Ernährung anzusehen brauchen, so dürste er doch ein Ersparer als eiweißhaltiges Nahrungsmittel sehr in Betracht zu ziehen und von Wichtigkeit sein. — Sein Preis wird im Detailverkauf für das Kilo 40 Pfennig kochsertig nicht übersteigen, so daß sich die Zutaten zu einer Portion Labskaus auf etwa 13 Psennig stellen dürste.

# Der Weltkrieg.

(Bu unfern Bilbern.)

Die sesten verzweiselten Bersuche der Belgier, unter Führung ihres Königs die Lage zu wenden, können höchstens unser Mitseid über die nuglosen Opser erregen, wirkliche militärische Bedeutung haben sie nicht mehr. Die Reste des Heeres, start zusammengeschmolzen und moralisch herabgekommen, bemühten sich, den Pser-Kanul zu halten, der im nördlichen Belgien einen hoch bedeutsamen strategischen Abschnitt bildet. Rur dadurch, daß Franzosen und Engländer starke Truppenmassen nach dem Kriegschauplaß zwischen Lille und Rieuportschoben, erhielten die Kämpse hier hohe Bedeutung.

Ganz allmählich, mit dem Fortschreiten der Operationen hat sich der Schwerpunkt, der noch vor vier Wochen etwa bei Reims oder Albert lag, immer mehr nach Norden perschoben, und seitdem Antwerpen unter





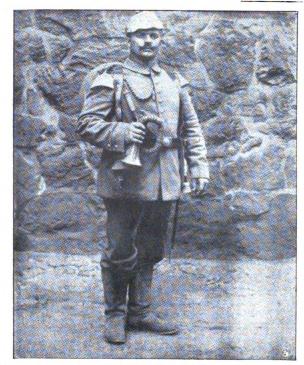

Obermafdinift Richard Cuidhard erhielten das Giferne Rreug I. u. II. Rlaffe.

und

Bornift Guftav Bauffe

unferem Granatfeuer zusammenbrach, gilt als Zielpunkt des gewaltigen Bölkerringens: das Meer! Mit Schaudern feben die Engländer, wie ihr Berhängnis fich mehr und mehr erfüllt Schon griff die eiserne beutsche Fauft nach Oftende; Dünkirchen ift bedroht, und wie lange tann es dauern, dann ftehen mir vor Calais Auge in Muge dem Bolt gegenüber, das uns am schmählichften

verriet! Mus diesem Grunde verfolgen wir auch die Rämpfe auf unferem äußerften rechten Flügel mit gang besonderem Interesse. Die gange lette Boche stand unter dem Zeichen unaufhaltsamen Bordringens, und auf der neuen gewaltigen Schlachtfront von Urmentieres bei Lille über Dpres, Digmuiden nach Rieu= port wehen überall die deutschen Fahnen siegreich. —



Beimtehr der geflüchteten Untwerpener: Der neutrale Jug, der zwifchen Solland und Belgien vertehrt.





Beimtehr der Untwerpener: Die lette Kontrolle vor der Stadt.

Dieser Kampf steht in direktem Gegensatzu der ganzen übrigen Front, wo man einen langwierigen Stellungskrieg führt. — Unsere Strategen wissen, daß der Sieg im Norden, die Gewinnung der französischen Meeresküste und das Zurückwersen des linken seindlichen Flügels vielleicht für den ganzen Feldzug, auf jeden Fall aber für die Aisne-Schlacht entscheidend sein wird.

Und dieser Erkenntnis entzieht man sich bei unseren Feinden keineswegs, die in letzter Zeit hellhöriger geworden sind! Der Donner der Kanonen, die englische Schiffe beschossen, klingt den verantwortlichen Machthabern in Paris und London gell in den Ohren. Nicht einmal in den Lügennachrichten wagt man mehr, die Lage als "günstig" hinzustellen, im Gegenteil waltet das Bestreben vor, die harrenden Bölker auf unangenehme überraschungen vorzubereiten.

So kann man wohl sagen, daß der letzte Abschnitt des Krieges uns bisher mit vielen wertvollen Erfolgen besichenkt hat. Bewährte sich im Stellungskrieg die 3 äh i get eit unserer grauen Jungen, so zeigte sich in Flandern der frische Draufgänger geist der Truppen, denen sich zahlreiche Jungmannschaften zugesellten, auf so glänzende Art, daß selbst der hartnäckig verteidigte Ppreskanal nicht gehalten werden konnte. Eine ganz besondere Betrachtung müssen wir heute noch den Engländern widmen

In dem Augenblick, als unsere Soldaten strahlenden Auges das Meer begrüßten, trat der Kampf in ein ganz neues Stadium ein. Die englische Flotte, die bisher ängstlich im Kanal gesessen hatte, und der es trotz ihrer numerischen überlegenheit nicht einmal möglich war, Deutschlands Handel zu blockieren, glaubte nun, einzgreisen zu müssen, um den ans Weer gelehnten Flügel der Deutschen zu belästigen. Zuerst beschoß man in sinnloser Wut Ostende, ohne das Geringste zu erreichen, dann verzsuchte ein Geschwader mit unseren schweren Batterien anzubinden.

Den Mißerfolgen auf dem Lande, wo mehrere Dugend Offiziere und 1000 Mann in unsere Hände fielen, reihte sich die Niederlage zur See würdig an.

Digitized by Google

Die Schiffe des meerbeherrschenden England bekamen allein drei Bolltreffer schweren Kalibers zugesandt, und die Flotte verschwand alsbald am Horizont.

Frankreich ersieht immer wieder, was es mit diesem zweiselhaften Bundesgenossen für eine Bewandtnis hat.

Bei der Erbitterung, mit der überall gesochten wird, und dem unwiderstehlichen Drang der Deutschen nach Borwärts kann demnächst mit einer größeren Entscheidung im Nordwestzipfel Belgiens gerechnet werden, die vermutlich ihre Wirkung bald auf die ganze Schlachtsfront ausdehnt.

Wir täten aber unsern Kämpfern im Osten unrecht, wenn wir ihnen, abgelenkt durch die Ereignisse am Kanal, weniger Interesse schenkten.

Unser schneidiges Borgehen auf Augustow beweist, daß die Angriffskraft der Russen nach Tannenberg wohl hin und wieder einmal aufflackerte, wenn frische Truppen eintrasen, die Hauptstoßkraft aber zusammengebrochen ist. Das ist für uns ein sehr erfreuliches und — beruhisgendes Moment.

Große Entscheidungen aber stehen dafür in Polen bevor, Entscheidungen, die sich den in Belgien ebenbürtig an die Seite stellen können.

Deutsche und Ofterreicher, Schulter an Schulter, stemmen sich hier den ruffischen Millionenheeren entgegen.

Die Berteidigung von Przemysl bildet ein Ruhmess blatt in der öfterreichischen Kriegsgeschichte. Sie bereitete den stürmenden Russen einen Verlust von fast zwei Armeeforps.

In gewaltiger Front ziehen sich von den Karpathen bis in die Nähe von Warschau die Linien der beiden Berbündeten hin, und die Meldungen über Einzelsichlachten von diesem Kriegsschauplatz sauten sehr günstig.

Es wäre verfrüht und entspräche unserer peinlichen Gewissenhaftigkeit nicht, jett schon das Fell des russischen Bären in Polen zu verteilen, aber das können wir mit gutem Gewissen sagen, daß es bereits tüchtig zerzaust worden ist, und wir alle Beranlassung haben, den Schlachten am San und an der Weichsel mit unserschütterlichem Vertrauen entgegenzusehen. F. N.

# DIE-WOCHE Bilder vom Tage



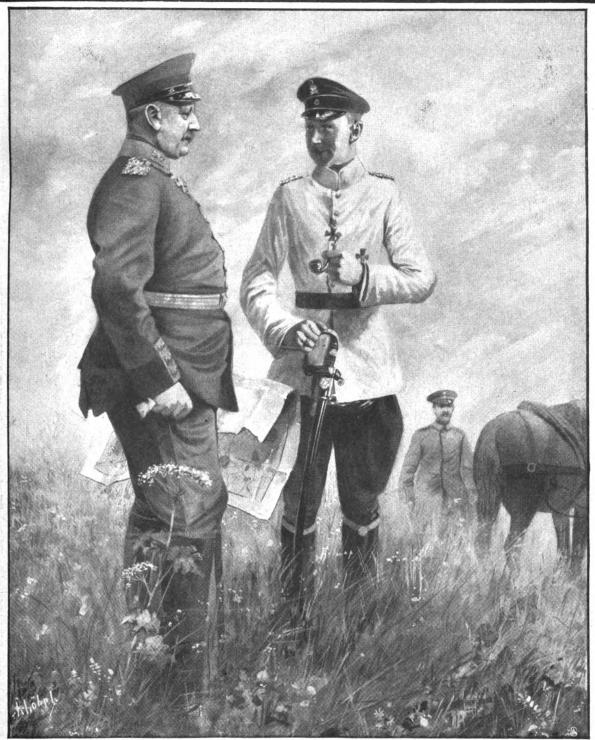

Der Kronprinz im Gespräch mit dem Chef des Generalstabs v. Moltke.

Don unserm Spezialzeichner Professor G. Schöbel.





Die Deutschen an der Nordseefufte: Patrouille am Meeresftrand.



Bom belgifden Kriegfcauplat: Deutsche Soldaten vor dem mit der deutschen Fahne geschmudten Rathaus in Gent.

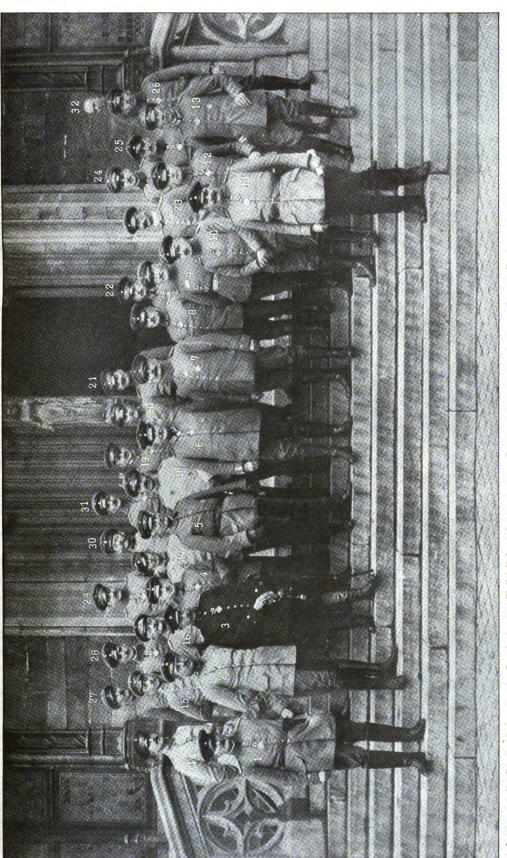

1. Haben der Gemidt, Kommandeur der Korpsjernipechabt. III. Rei-AL-K. Z. Feldintendanturrat Schulß. 3. Feldvoltmeit Rohde. 4. Oberti. d. Rei. Jonas, Alb. B. Ermandbeurs d. Whittionskolomen u. Trains. Generald, Der Kommandeur der Ko

General der Infanterie von Befeler mit feinem Stabe vor dem Gouvernementsgebäude in Brugge.



Deutsche Soldaten in Ruffifch-Polen: Gin 3bnil im Quartier.



Polnifcher Feuerwehrmann und deutscher Soldat vor einem Anschlag der Bolnifchen Legion in Czenftocau.



Ein Marttag in Czenstochau: Jüdischer Seifenverfäufer bietet seine Ware an. Die Deutschen in Russischen.

Phot. Groß.



Der deutsche Ginmarich in Ruffifch-Polen: Muf der Candftrage von Kielce.





Ausmarich Polnifcher Cegionare aus Czenftochau.

Phot. M. Groß



Reiterei auf dem Marich.

Bhot. Argus.

Nummer 44.



Schiefübungen.

Phot, Rembrandt.



Beichaffung von Biegen für die Ernährung der Truppen. Die indischen Silfstruppen der Englander in Franfreich.

Shot. Argus.

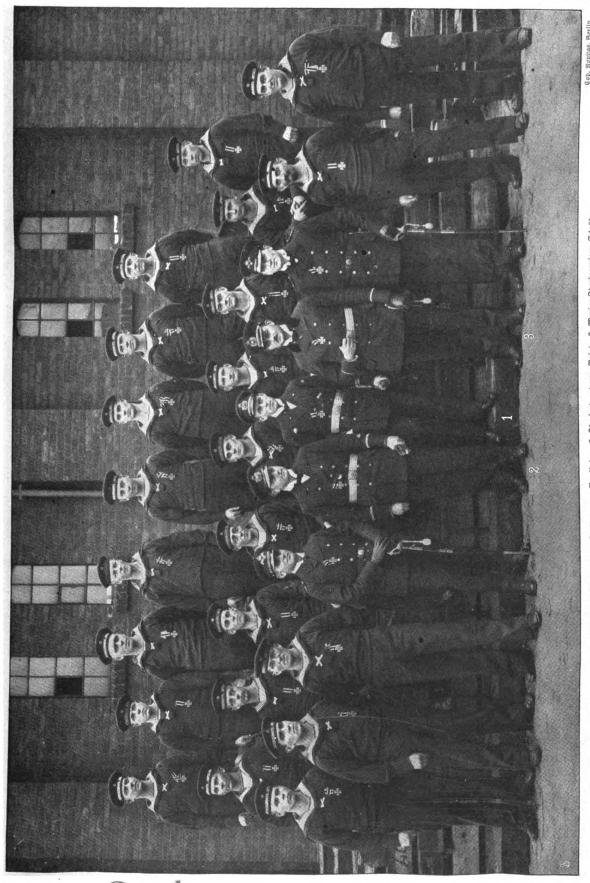

1. Kommandant Kapitánleumant Freiherr von Berdheim. 2. Oberfeumant von Bolgt. 3. Marine-Oberingenieur Schröder. Die Befatzung des "U 26" mit dem Eisernen Kreuz.

Original from UNIVERSITY OF IOWA



Bon lints: Untere Reihe (liegenb): Steuermann Dirichauer; Maichinist Gefr. Lwowsti. Mittlere Reihe: Lin. Scherzer; Spitm. v. Quaft; Spitm. Gerile; Fahringenieur Sing. Obere Reihe: Maschinist Joders; Boltmann; Obersteuermann Galle; Maschinist Thiele; Riewer.
Kommandant Haupsmann von Quast mit der Zeppelinbesatigung, die das Giferne Kreuz erhiels.



Bom belgifden Kriegidauplat: Ein englifder Pangergug.

Phot. Membrandi.



## Galizien und seine Hauptstadt.

Bon Bodo Bildberg. — hierzu 3 photogr. Aufnahmen.

In dem schönen halbmondförmigen Lande, das sich zwischen Weichsel und Onjestr, zwischen Bukowina und Schlesien, zwischen dem nahen Orient und Deutschland dem hohen Bogen des Karpathengebirges anschmiegt, tämpft jett Österreich-Ungarn seinen größten Heldentampf, und in langem, zähem und siegesgewissem Kingen wird dort die letzte große Tatarenschlacht zu Ende geschlagen, die nordasiatischem Unsturm hoffentlich auf alle Zeiten eine Grenze sehen wird.

Richt ohne Bedacht nannten wir dies Galizien ein schönes Land, obwohl es in der Borstellung sehr vieler Deutscher als eine Art Sumps-, Sand- und Waldwüste leben mag, in der Bären und Wölse um unsaubere Städte und hölzerne Dörser brummen und heulen. Bon der tiesen Fruchtbarteit insbesondere des Ostens und Südsostens, den märchenhasten Bergschätzen des sichtenduntsen Gebirges, der reizenden Lage Lembergs, der unvergleichslichen Romantit Krasaus wissen nur jene zu sagen, die das Geschick einmal nach dem "Königreich Galizien samt Lodomerien" verschlagen hat.

Dieses österreichische Kronland ist im Jahre 1773 aus den fogenannten Borgebirgsherzogtumern der alten polnischen Republik gebildet und dem Raiserstaate einverleibt worden. Der Name Galizien ist von der Stadt Halicz oder Galitsch abgeleitet, die ehedem der Mittel= puntt eines der mächtigften Herzogtumer des Rotreußenlandes war, und die Benennung "Lodomerien" für das westliche Landgebiet ist eine Latinisierung des Namens Wladimir, der im angrenzenden russischen Couvernement noch erhalten ift. Die Hauptbestandteile des Landes sind — außer dem vormaligen Freistaat Rratau, der eine Verlegenheitsschöpfung des Wiener Kongresses war, später aber auch von Österreich besetzt wurde — die Herzogtumer Auschwig und Zator (die, obgleich von Lemberg aus verwaltet, zum alten Deutschen Bunde gerechnet murden); Teile der Boimobichaften Sandomir und Belcz, die Woiwodschaft "Rotrugland", das Land Halicz und das westliche Podolien.

Die angrenzende Bukowina, die seit 1775 österreichisch ist und gleich Galizien und dem Königreich Polen der Schauplatz jener entscheidenden Kämpse des engeren Europa gegen das Moskowitertum bildet, kann in diese Darstellung nicht mehr einbezogen werden.

Galizien hat eigentlich — so überraschend diese Behauptung klingen mag — den Charakter eines Hochslandes. Es ist eine riesige Landwelle, die an der Karpathenmauer hinanslutet. Dadurch erklärt sich auch die merkwürdige Erscheinung, daß man die im Süden hinschreitenden gewaltigen Berge so wenig wahrninmt. Galizien breitet sich nicht sanst am Fuß der Bergkette aus, wie etwa die oberbanerische Landschaft vor den Alpen. Es steigt mählich auswärts. Der schrösse Absalle des Gebirges ist auf der ungarischen Seite. Nur im Westen, an der Weichsel, löst sich das Bergland in siebliche Hügelsketten auf, und auch im Osten dringen höhere Gipfel hinaus in die Ebene. Das Mittelland ist sandig und versssließt zuletzt in den melancholischen Flächen des Nordens.

Durch das Gebiet fluten, außer den obengenannten großen Strömen, der Dunajch, der aus Ungarn tommt,

samt seinem bedeutenden Nebenflusse Popper oder Poprad, dem Kindheitsnachbarn der Theiß; die Wisloka, dann der in den Kämpsen unserer Tage besonders häusig erwähnte San sowie der Bug; sie alle mehren die Kraft der Weichsel. In den Onjestr gehen der Stry und der Bodhorze, in die Donau der Pruth.

Die Bewohner Galiziens sind Bolen und Ruthenen, in den Städten und einigen Dörsern wohnen sehr viele Deutsche; dazu kommen noch Armenier und Zigeuner. Der Westen ist vorwiegend polnisch, hier siedeln Masuren, im Gebirge jedoch Goralen (Bergbewohner). In Ostgalizien besteht der Kern der Landbevölkerung aus Ruthenen oder Rusniaken, die zum Stamm der Kleinrussen (Ukrainer) gehören, deren nördliche Hälfte seit dem Zusammenbruch ihrer einst unter polnischem Schutz errichteten Kepublik in großrussissischer Knechtschaft lebt. Sie gehören zumeist dem mit Kom "unierten" Zweige der griechisch-katholischen Kirche an.

In diesem ruthenischen Gebiet, dem alten "Rotreußen", liegt Lemberg, die Hauptstadt Galiziens. Ihr Name bedeutet in allen Sprachen Löwenberg oder Löwenburg, und auf dem Sandberg, der eine so prächtige Aussicht auf die Hauptstadt bietet, stand einst die Burg eines Fürsten Leo, des Tauspaten und vermutlichen Gründers von Lemberg. Früher war es besestigt, und die Zitadelle auf grasigem Regel weiß noch heute davon zu erzählen. Die Tataren berannten es vergebens. Lemberg war die letzte Hochburg westlicher Kultur, viele Jahrhunderte lang.

Ich sprach schon von Lembergs reizender Lage. (Abbild. 1.) Die Löwenstadt liegt in der trocken geswordenen Musse eines stattlichen Sees. Ein deutscher Reisender sagte vor vielen Jahren, Lembetg sitze wie eine Henne auf dem Grund eines slachen Korbes. Und er rühmt das Ankommen daselbst, das allmähliche Hineingseiten in die weiträumige, gartenreiche Stadt. Jetzt freisich greisen ihre Bororte schon über den Kand der Musse hinaus. Ein bescheidenes Wässerlein, der Poltiew, sließt durch diese Musbe. "Prag ohne die Moldau", meldet der Reisende aus der Biedermeierzeit. Doch solche Bergleiche haben stets ihr Missiches.

Der Mittelpunkt der Stadt ist — wie in allen größeren Städten des polnischen und deutschen Oftens der Ring oder Ringplat mit dem Rathause. Bum Aufbau der mittelalterlichen Stadt Lemberg haben deutsche Unsiedler bas meiste beigetragen. Die Bürger hatten magdeburgische Rechtsprechung. Doch das gotische Gepräge Lembergs haben die Flammen längst vernichtet. Die häuser um den Ring haben Barodcharatter, wie denn die Leopolis überhaupt in ihrem baulichen Bilbe einen füdlichen, fast italienischen Einschlag aufweift. Das Rathaus ist ein vierectiger Roloß mit ichönem Neptunsbrunnen por den drei offenen Fronten. Der Dom mar urfprünglich das Werk deutscher Baumeister aus Breslau. Diese Beziehungen zu Schlesien ahnt man noch heute an mehreren Orten der Stadt. Die merkwürdige Bernhardinerkirche erbauten ein welfcher und ein Schweizer Meifter. Bon den vielen Rirchen und Rlöftern Lembergs drängt fich uns die walachische, d. h. griechische Kirche besonders in die Augen. Sie besitzt einen Kampanile, den "Korniaktschen





Mbb. 1. Unficht von Cemberg.

Turm", der in gemessener Gotik über alse Dächer der Guberniasstadt hinwegschaut. Roch möchte ich die armenische Kirche erwähnen, die wieder einen deutschen Baumeister hat, die wundervolle Georgskathedrase mit ihrer lustigen Kuppel sowie das ehemalige Getto, in dem besonders uralte Synagogen die Ausmerksamkeit erregen.

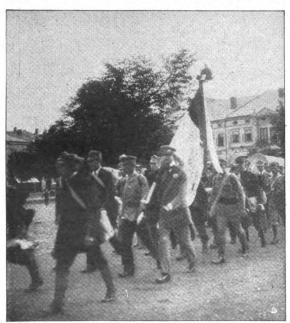

Mbb. 3. Jahne der Polnifchen Cegion.

Lemberg hat natürlich auch seine modernen Biertel, zu denen der vornehme Marienplat und die breite Karls-Ludwigs-Straße — die "Linden" Lembergs — den übers

gang machen. Bom Schloßberg aus bliden wir noch einmal auf die Stadt Sobiestis hernieder, die in Grün gebettet als "äußerste Stadt des Königreichs" — so nannte sie Sigismund III. — dicht vor der kieferndunklen podolischen Ebene noch einmal die Schönheiten Westeuropas in ihrem Bild zusammensaßt.

Die Landeshauptstadt Galiziens hat unsere Aufmerksamkeit so lange in Anspruch genommen, daß



Abb. 2. FMC. Ausmanet, Berteidiger von Brzempsl.

wir die vielen anderen merkwürdigen Städte wie Bochnia und Wieliczka, Tarnow am Dunajeh, Rzeszow, Landhut Grodek, Stanislau, kaum noch mit Namen erwähnen können. Aber eine ist darunter, der die Gegenwart den leuchtendsten Glorienschein um die Stirn gewoben: Przemysl am San, das Bollwerk des Westens, vor dessen Ausdauer der Anprall des moskowitischen Asiens erst vor wenigen Tagen zunichte wurde.

## Die Deutschen in Montmédy.

hierzu 10 photographische Aufnahmen.

Nicht nur der Bormarsch durch Belgien, sondern auch das Ueberschreiten der französischen Grenze hat uns beim Bezwingen der starken feindlichen Waffen-

pläge harte Nüsse zu knacken auszegegeben. — Mit Staunen hat die Belt gesehen, wie es den Deutschen gelang, alle Festungen, die sich ihrem Bormarsch entgegenstemmten, entzweder mit stürmender Hand zu nehmen oder so zusammenzuschießen, daß nur Trümmerhausen jene Stätten bezeichneten, wo noch kurz zuvor riesige Betoneindeckungen und starke Stahlzgewölbe uneinnehmbare, "unzerstörzbare" Werke darstellten.

Auch die Festung Montmédy, wohin uns heute unsere Bilder führen, mußte daran glauben wie die übrigen. So sehr sie sich auch bemühte, die Hunderte von Sandsäcken nebeneinander aufgestapelt, die zum Ausfüllen von geschossenen Breschen und zum Eindecken gegen Splitterwirfung dienen sollen.



1. Berichoffener Transportwagen.

Auch bei der Zitadelle liegen ganze Berge biefer Säcke, die aber allem Anschein nach gar nicht mehr zur Berwendung gelangen konnten.

Wie ein Sturmwind kamen die deutschen Belagerer über das romantische Montmédy, und ehe noch die Berteidiger daran denken konnten, die primitiven Sandsäcke zu benugen, hatte sich das Schicksal der Stadt schon entschieden.

Mit der Nebergabe Montmédys fiel sehr beträchtliche Beute in unsere Hände. Unter ihr zahlreiche Geschütze, die auch zum Teil in freiem Feld dem Gegner abgenommen wurden. Auf Abb. 3 sehen wir im Vordergrund ein Feldgeschütz mit zugehörigem Munitionswagen, das von uns neben vielen anderen



2. Nach der Schlacht: Infanterie-Sanitätswagen.

eiserne Umarmung zu sprengen, schließlich ergab sie sich doch den deutschen Truppen.

Die Abbildungen 6 u. 7 zeigen uns die Anlagen, die teilweise zwar älteren Datums sind, aber auch an manchen wichtigen Punkten modern ausgebaut wurden. Geradezu vernichtend ist die Wirfung, die eine deutsche Granate in der Testung ausübte (Abb. 5).

In sehr anschaulicher Weise zeigt sich uns das alte ehrwürdige Montmédy auf den Abbildungen 9 u. 10. In der Kasematte sehen wir auf dem Boden viele



3. Frangöfifches Gefchüt mit Munitionswagen.





4. Erobertes ichweres Geichüt.

Beschützen in der Feuerstellung genommen wurde. Das Bild lehrt ferner, daß der Feind flüchtete, ebe er alle feine Munition einsette, denn im Munitionswagen sehen wir noch eine ganze Unzahl Geschosse.

Befonders wohl gelungen ift obenftehende Abbildung 4. Da zeigt sich uns ein braver Rämpfer von Montmedn als Bache an einem in der Festung selbst eroberten Beichut. Das dide Bolfter aus Sandfaden,



das wir im hintergrund neben der Kanone sehen, hat den Fall der Festung nicht aufzuhalten vermocht.

Bie blutig die Schlacht in und um Montmedn

tobte, ersehen wir aus den Abbildungen 1 u. 2. Der Tronsportwagen ist scheinbar gerade in den Granathagel geraten und hat feine hinterrader eingebüßt. Ein Bild fläglicher Silflofigfeit liegt er auf der Strafe, faft wie eine ftumme Untlage gegen ben



6. Jugang gur Feftung Montmedy.

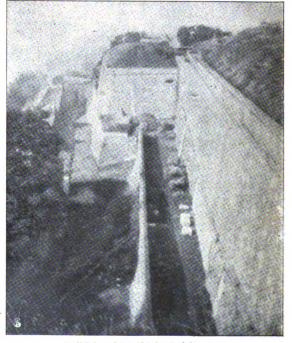

7. Blid auf die Mugenbefeftigung.





8. Einmarfch unferer Infanterie in Montmedy.

alles zerstörenden Krieg. Auf Abb. 2 sehen wir die stets opserbereiten Sanitätsmannschaften am Werk. Ein Sanitätswagen wird gerade beladen, und im Hintergrund erwarten Verwundete den Abtransport. Unsere

Sanitätstompagnien haben bisher Außerordentsiches geleistet. Und da sie im Gegensatz zu den kämpsenden Truppen in ihrer segenreichen Tätigkeit auf lauten Ruhm verzichten mussen, so erscheint es angebracht,



9. Die Zitadelle von Montmédy.



10. Kafemalten in Montmédy.

hier einmal das Lob der Männer zu fingen, deren Leiftungen in nichts hinter denen zurüchfteben, die mit der Baffe in der hand für das Baterland fechten.

Nachdem die schwere Arbeit der Befämpfung der Werke von Montmedn getan war, konnten die siegreichen Truppen in die Festung einziehen.

Abb. 8 führt uns in eine der Strafen von Montmédy, die ftart durch die Beschießung gelitten hat. Faft alle Dacher find durch das Granatfeuer abgehoben, und in den "leeren Fenfterhöhlen wohnt das Grauen".

Um fo mehr muß uns freuen, daß unfere Soldaten nach Ueberwindung fo schwerer Strapagen einen fo vorzüglich frischen Eindrud machen.

In gut geschloffener Ordnung, die Führer voran, marschieren fie ein, gerade als ob fie in die Garnison soeben von einer Friedensübung zurückehrten.

Diefer frifche, unverwüftliche Beift unferer Mannschaften ift es auch, der uns alle Erfolge verbürgt, der uns die feindlichen Festungen überwinden und die Seere in offener Felbichlacht ichlagen läßt.

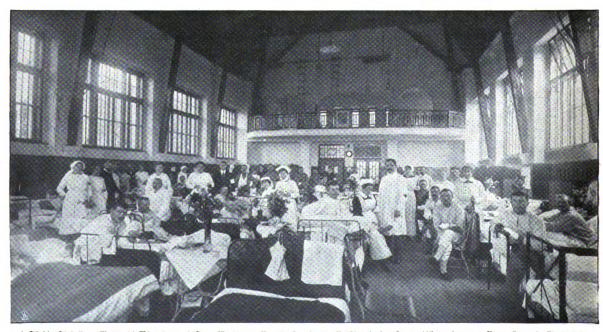

1. Fürstin Jabelle v. Metternich-Binneburg. 2. Frau Marie von Brechler-Trastawig, Bräsidentin des Frauenhilfsvereins vom Roten Kreuz in Marienbad.
3. Gräfin del Buerto, Schwester der Fürstin Metternich.

Cazarett des Bereinsreservespitals des Roten Kreuzes für das Königreich Böhmen in Marienbad.







Ein Gutshof als Hauptverbandplat. Berwundete Turfos und Juaven. Deutsche Sanitätshilfe in Frantreich.







Jwedmäßige Schwesternausrüstung. Die übliche Frauentleidung der Schwestern für Kriegzwecke in prattischer Beise abzuändern, ist der Zweck eines Bersuchs, dem die Borsigende der Berussorganisation der Krankenpstegerinnen Deutschlands ihre Unterstützung leicht. Frau Ottisse von Kansenpn hat auf ihre Kosten 10 Schwestern in zweckdenlicher Beise ausgerüstet. Sie hat einen feldgrauen Lodenanzug geschafsen, der den Unbilden des Betters Trot dietet und gleichzeitig die Beiblichteit durchaus wahrt, wovon die beigessüsten Bilder Zeugnis ablezen.





Berichoffener Pangerturm in der Festung Maubeuge.



Von den Franzosen zurückgelassener Munitionsvorrat in der Festung Congwy. Bom Festungskamps in Frankreich.



## Stille Helden.

Roman pon

Jda Bon=Ed.

Copyright 1914 by August Scherl G. m. b, H., Berlin\*).

13. Fortfegung.

Nachbrud perhoten.

Der Major im Stab, der den beiden Kompagnien zur Führung beigegeben war, hatte in sehr dringlichen Familienangelegenheiten zu ungewöhnlicher Zeit kurzen Urlaub erbitten müssen, und nun stand dem Hauptmann von Likowski als dem Kangältesten die Herrschaft zu über dies Bruchstückhen der gewaltigen Armee.

Es war Montag, und von Travemünde aus hatten die Jachten ihre Bettfahrt nach Travemünde angetreten. Hafen und Meeresbucht lagen verlassen. Das rauschende Leben vom Sonntag, wo ein internationales Publisum sich in Travemünde gedrängt, schien verhallt. Auch Lisowsti hatte mit einem Areis von Bekannten teilsgenommen; nach einem am Strand und bei der Kursmusit verdummelten Nachmittag war auf der Kurhausterrasse aussührlich soupiert und getrunken worden. Lüsbecker Rotweine. Famos! Aber zwei Sorten Sett, deutschen und französischen, vom Abel. Denn das konnte Lisowski merkwürdigerweise nie vertragen. Seine Magennerven wollten: Entweder — oder!

Erst auf dem Marsch zur Felddienstübung wurde ihm wieder lichtvoller unterm Schädel.

Ein Gewitter war gegen Morgen am himmel entlanggezogen. Aber das kam noch wieder. "Datt kann nich öber Water", sagte der Fährmann Sörensen. Nach Westen nicht über die Nordsee und nach Osten nicht über die Ostsee. Sörensen stellte es sich so vor, als irre Gewittergewölk pendelnd über holstein zwischen zwei Meeren so lange hin und her, bis es sich irgendwie zur höhe verkrümelte. Jedenfalls: Kühlung war nicht eingetreten.

Schwer troffen Busch und Gräser von Persen in tristallenem Glanz. Auf der Landstraße war jede flache Furche ein Kanäschen, jede kleine Bertiefung eine Lache geworden. Bon träuterigen und moosigen Dünsten war die seuchte Luft gesättigt, und im gebadeten Wald schien sie unbeweglich zu stehen. Am blauen Himmel trieben da und dort träge und schwere, dicke Wosten umher, weiße und graue.

"Helm ab!" wurde kommandiert, als die Soldaten unter den Wipfeln der Hohenweiler Tannen hinstampsten. Sie sangen. Munter klang das Marschlied. Nun lag die Felddienskübung schon hinter ihnen. Ehe die ermüdende Luft von der Mittagsonne durchschwelt wurde, würde man unter Dach und Fach sein.

Litowsti, in Generalfeldmarschallhaltung, ritt gelassen vorn. Neben ihm der Oberleutnant, der heute auf dem Heimweg auch beritten war. Denn Litowsti wollte seinen zweiten Gaul, eine Neuerwerbung, gern beobachten. Es war ein Stichelrappe, und er schien schon durch diese seine Eigenschaft durchaus untleidsam für einen Kompagnies

chef. Bei den sonstigen vorzüglichen Qualitäten des Pferdes wollte nun Likowski einmal sehen, wie er wirke, ob es gehe, ob er ihn lieber gleich weiter verkaufen musse.

Leutnant Hornmark marschierte, den Säbel in der mit braunen Glacchandschuhen bekleideten Hand, neben der Kompagnie. Mechanisch, denn nun, da die übung vorbei war, kamen seine geheimen Liebessorgen auf das dringlichste zurück. Und diese entnervende Gewitterlust im verregneten Bald machte es ihm zur Gewisheit, daß er an seiner Doppelliebe scheitern und weder Edith noch Finchen erringen werde! Aber das Drama würde durch höhere Gewalt bald ein Ende sinden! Es gab Krieg! Diesmal sagte es nicht nur der Hauptmann, sondern ganz Deutschland sürchtete es. Er hosste dann wenigstens das eine, daß beide Mädchen zusammen um ihn weinen und sich im Andenken an seinen Heldentod verssöhnen würden.

"Ja," sprach Likowski zu dem neben ihm Reitenden, "selbst der Geheimrat sagt, es wäre für die Industrie und den Handel zwar furchtbar, aber der ewige Druck wär' auch schädigend. Und dann besser endlich mal die Entscheidung. Nun, wir sind bereit! Wie der Kaiser bessiehlt und das Bolk will! Ich sage nicht: Siegen oder sterben. Ich sag nur: Siegen! Merken Sie wohl, wie mit einem Mal das Bolk wieder sich näher an uns ran sühlt? Wie es uns interessierten nachsieht? Wie alles vibriert? Man spürt's an dem Landvolk hier herum. Gestern in der Menge war's zu merken. Auf den Dampsern sind die Leute wie toll gewesen: "Deutschland, Deutschland über alles haben sie gesungen, als die Schisse um die "Hohenzollern" kreisten. Ein Jubel zum Kaiser empor! Er soll ganz erschüttert und blaß gewesen sein."

"Es ift wohl kein Zweifel mehr", gab Marning zu. "Daß wir es nun endlich erleben!" sagte der Hauptmann bewegt. "Seit ich denken kann, hab ich davon geträumt. Weine Mutter hat mir's, ihrem Jüngsten, einzgeimpst: "Berd ein Held! Deines Baters, meiner Ahnen würdig". Wein Bater hatte das Eiserne Erster, starb an den Folgen seiner Berwundung, hat aber doch noch nach dem Krieg, troß Schmerzen und Beschwerden, zehn Jahre weiter dienen können. Dann ging's nicht mehr, und er siechte langsam hin. Weine Mutter hat ihren Bater und drei ältere Brüder verloren siedzig, sie war 'ne ganz junge Frau, ihr erster Junge war unterwegs. Ja, wir wissen's, das kostet unser Blut! Nun, wir sind Soldaten!"

Und ein ruhiger Stolz verschönte sein Gesicht.

"Was werden Sie sagen, Litowski, wenn ich nachher mich dienstlich bei Ihnen melde mit dem Bunsch, daß um meine Versetung eingekommen werde", sprach Stephan langsam. Er hatte Sonnabend und Sonntag hindurch diese Frage begrübelt.

Er wußte es, las es, wie jedermann es wußte und las: Eine ungeheure Spannung lag über Europa und die



<sup>\*)</sup> Die Formel "Copyright by . . . " wird vom ameritantichen Urheberrecht genau in diefer Form verlangt. Würden wir die Worte nicht in der englischen Sprache, die in den Bereinigten Staaten von Amerita die offizielle Staatssprache ist, segen, so würde uns der ameritanische Urheberschung verlagt werden und daraus uns und dem Autor ein großer wirtschaftlicher Schaden erwachsen.

Seite 1810. Nummer 44.

Bölter standen Gewehr bei Fuß. In einem solchen Augenblick werden Versetzungen nicht nachgesucht, nicht leicht bewilligt — aber es mußte sein. . . .

Lifowski war starr. . . .

"Wa—as." . . .

"Ja, ich will dringlich um meine Bersetzung bitten", sprach Marning. Er war sehr entfärbt, förmlich graublaß flog ein Schein über sein bräunliches, verbranntes Gesicht.

"Ich versteh immer: Bersehung!" sprach ber Hauptmann.

"Bitte, Litowsti, verzeihen Sie mir."

"Mensch! Kam'rad! Marning! Freund! Nee — das ist doch Unsinn — verset — — Aber nee. — Wieso denn, warum denn? In dieser Zeit noch obendrein!"

"Es wird mir schwer, Sie zu verlassen, unsere Kompagnie, dies gesammelte Leben in Dienst und Natur und das gewaltige Wert und den bedeutenden alten Mann da drüben. Berzeihen Sie mir. Es muß sein. Ich will einen sofort anzutretenden Urlaub nachsuchen und würde dann, wenn inzwischen meine Versetzung genehmigt wurde, nicht erst hierher zurücktommen." Seine Stimme klang gedämpst. Sie war von einer solchen Festigkeit durchgeistigt, daß der Hauptmann wohl spürte: es war Ernst. Aber so rasch wollte er sich nicht ergeben. Er hatte seinen Oberseutnant noch über das Kameradschaftliche hinaus liebgewonnen.

"Sehen Sie mal, Marning," begann er, "alles Berfönliche muß doch in solcher Zeit hintanstehen. Bedenken Sie: jeden Tag kann der Besehl dur Mobilmachung kommen."

"Ich glaube nicht, daß es vor dem September was wird. — Sie meinten es doch neulich auch: in der Marine heiße es: im Herbst läge es günstiger für uns. Aber wenn auch: es ist doch für einen Soldaten gleich, wo und wann ihn der Ruf trifft — er hat zu folgen."

Der hauptmann schüttelte ben Ropf.

Diese Dringlichkeit, wegzukommen, nicht mal die Berssetzung abwarten, gleich auf und davon in Urlaub. Was war denn los? Aber er fragte nicht. Er sprach nur: "Nee, hören Sie mal, das kann ich nich so gleich fassen. Und denn: Ihr Regiment verlassen! Ihr liebes Regisment, in das Sie als junges Küken eingetroten sind. — Nee — Marning" —

"Das läßt sich vielleicht vermeiden. Ich möchte nur die Garnison wechseln."

"Sie waren so gern hier. Sind erst seit anderthalb Jahren — knapp! — Wann war's doch? Mai vorm Jahr! — Und nu wieder weg! Auch ohne die gespannte Lage und die Aussicht, daß es bald losgeht: Sehn Sie mal, hier mit uns wird sich ja doch bald alles ändern. Die Einsheit der Bataillone soll ja nicht mehr zerrissen sein — wir sind noch von den wenigen, die auf zwei Garnisonen verteilt stehen. Da hängen wichtige Änderungen in der Lust. Entweder kommen die zwei Kompagnien aus Dassow zu uns, oder wir werden dorthin verlegt."

"Es muß sein!" sprach Marning mit schwerem Ernst. Run schwieg der Hauptmann erst einmal und dachte nach. Es war zu natürlich, daß er seine Gedanken nach irgendwelchen begreislichen Gründen umherjagen ließ. Aber er fand nichts. Ein paar Minuten erwog er wohl: flieht er vor den zärtlichen, werbenden Bliden der mcligen Baronin? Nein, vor so 'ner gurrenden Taube läuft doch ein Mann nicht weg! Auch fürs Abwinken findet ein zartfühlender Mann noch ritterliche Formen. Ganz abgesehen noch davon, daß Agathe, wie er manchmal gemerkt hatte, in der letzten Zeit recht dringlich mit Wynfried Severin kokettierte — offener, als es einem verheirateten Mann gegenüber schiedlich schien.

Er mußte sich sagen: wenn also Stephan Marning einen solchen Entschluß gesaßt hatte und die Gründe daz zu verschwieg, so lag Ernsteres vor.

Bielleicht kamen da Dinge ins Spiel, die nichts mit ben hiefigen Menschen und Berhaltnissen zu tun hatten.

Also, wenn Marning schwieg, so hieß es für den Kameraden: distrete Haltung! Achtung vor seinem Entschluß, der vielleicht ein schwerer war; keine zudringlichen Fragen.

"Was es auch ift, das Sie von hier forttreibt oder von anderswo her ruft: Sie sagen: es muß sein — da darf ich nur noch schweigen", sprach er bekümmert.

Ihre Pferde schritten mit nickenden Köpfen ruhevoll. Munter klang hinter ihnen der Marschgesang der Soldaten. Der durchseuchtete Wald stand regungslos in der schwülen Luft.

Stephan rang mit sich. Der friegerische Mann an seiner Seite war ihm teuer geworden. Er wußte ja, der litt. Heldenblut kochte ungestüm in seinen Pulsen. Und er durste nichts sein als ein stiller Vorbereiter, ein unermüdlicher Erzieher. Sollte er ihm nicht ein andeutendes Wort sagen, doß er sich in der Lage besände, Tapferkeit durch Flucht zu beweisen, ja, es gibt auch solche Lagen, und auch sie fordern stillen Heldenmut. Stephan sühlte, es war unmöglich! Jede, die sernste Andeutung mußte Likowski die Wahrheit erraten lassen. Unmöglich! Mit sachlichen und ruhigen Reden erwogen sie, ob wohl Aussicht sei, daß das Kabinett jest ein derartiges Gesuch genehmige.

Run zogen die Kompagnien auf der Landstraße das hin, die als durchnäßtes Band zwischen begraften Rainen und regelmäßig angepflanzten Bäumen dalag.

Zuweilen spriste das Wasser unter den Pferdehusen auf. Und mit einem Mal stockte das munter gelassene Marschieren der langen Schlange von Soldaten. Vorn das Pferd des Hauptmanns? Hatte eine Bersenkung es verschlungen? Was war geschehen?

Die Landstraße schien ja stellenweise wie mit Spiegelsscherben beworfen, so start gleißten die stechenden Sonnenstrahlen auf den Wasserlachen und gefüllten Furchen. Und eine von diesen seichten, breiten Lachen hatte unter ihrer blinkenden Fläche ein vertracktes tieses Loch verborgen gehalten. Da trat der Gaul hinein, es war ein ganz ungeahntes Niederbrechen, ein Sturz, wie ein Blitschlag aus heiterem Himmel. Und es riß den Reiter mit. Über den Kopf des Pferdes weg wurde er geschleudert. Im Husch des Geschehens hatte er noch seine Füße aus den Steigbügeln lösen wollen, nur dem linken war es gelungen.

Run lag er in einer ganz verbogenen, unglückfeligen Berschiebung der Gliedmaßen da.



Nummer 44. Seite 1811

Das war in der Zeitdauer von ein paar Herzschlägen geschehen. Schon stürzte alles herzu. Stephan schwang sich vom Pferde, kniete neben dem Hauptmann, wollte ihm aushelsen. Hornmark griff zu, von der zweiten Kompagnie kamen im Lausschitt die Ofsiziere, kräftige Fäuste brachten das Pferd in die Höhe, es war unbeschädigt.

Aber da lag Litowsti, und sein frisches Gesicht war weiß, seine Lippen blau, als er sich rühren wollte, seinen Körper den helsenden Händen entgegendietend, da brach talter Schweiß aus seinen Poren, und in einer turzen Ohnmachsanwandlung sant er zurück, die singenden Töne in seinen Ohren verstummten aber rasch wieder, er wußte, wo er war, was mit ihm war.

"Gebrochen!" ftöhnte er. "Berflucht, schändlich." . . . . Und er bif die Zähne zusammen.

Ja, da war kein Zweifel, der Hauptmann hatte einen Bruch des Unterschenkels davongetragen.

Mit zornigem Mut ließ er das gleich feststellen. Seine Lebensgeister waren alsbald in vollster Energie wach. Er übersah seine Lage.

"Und jest," fagte er, "gerade jest!"

Ein solcher seelischer Jammer bebte in seiner Stimme, daß es die Rameraden ergriff. Und Hornmart, der noch eben über seinen eigenen Heldentod vorweg gerührt gewesen war und schon zwei weinende Mädchen im Geist untröstlich gesehen, erlaubte sich zu beschwichtigen: "Uch, es geht schließlich doch nicht los!" Wosür er vom Hauptmann einen slammenden Blick des Jornes erhielt.

"Borsichtig, Kinder!" ermahnte er dann. "Faßt mich klug an, ich mein: egal, wie weh es tut — ich mein: vorsichtig, daß die Einschienung nicht gefährdet wird."

Und dann richtete er sich an Marning: "Mir ist so: das kann kein komplizierter Bruch sein. Und wenn's ein simpler ist, was? Der heilt schnell?"

"In vier Bochen", sagte Hornmark in nicht umzus bringender Naseweisheit, geradezu mütterlich.

Stephan fertigte eine Ordonnanz ab, sie sprengte auf dem zweiten Pferd Likowskis davon, die Kompagnien setten ihren Marsch fort. Aber sie sangen nicht mehr. Bald war nur noch eine kleine Gruppe auf der Landstraße: der Hauptmann, mit einem zusammengelegten Soldatenrock als Kissen unterm Haupt, Stephan als Wache und Pfleger, ein paar Soldaten, davon der eine in Hemdsärmeln. Und die Soldaten schwärmten aus, um von der Waldgrenze große Zweige zu holen, mit denen sie über dem Gestürzten ein kleines Kopsdach improvisieren wollten. Denn die Sonne brannte durch die seuchte Schwüle, und es war gerade, als ob die schweren Wolten am Himmel vorsichtig vermieden, die grelle Scheibe zu bedecken.

"Hier lieg ich nun als die Karikatur eines Helben, die ganze Szene Karikatur, sieht 'n bischen nach Schlachtfeldgrenze aus, ist bloß 'ne Albernheit."

Stephan hatte als Fahnenjunter einmal den linken Schulterknochen gebrochen, und er wußte: es tut verflucht weh! Auch ein Mann kann da wohl die Zähne zusammenbeißen. Aber er sah wohl, nach der allerersten kurzen Anwandlung, die ihn überrascht hatte, bei Likowski waren die Wut und der Hohn größer als aller Schmerz.

Digitized by Google

"Wissen Sie," suhr er aufgeregt fort, "wenn's losgeht, und ich lieg da — ich schieß mir — bei Gott — ich schieß mir 'ne Kugel durch den Kopf!"

"Aber bitte! Lieber Likowski! Benn es wirklich bald zur Mobilmachung kommt, dann folgen Sie uns in einigen Bochen nach."

"In einigen Wochen?! In vierzehn Tagen will ich wieder zu Pferde sigen. Und wenn ihr mich rausheben und anschnallen müßt. Die besten Chirurgen her, Sylpofter von drüben und unser Kommißästulap, das ist mir nicht genug, in Lübeck soll's ja so 'n großen Prosessor geben, her mit ihm."

"Ich habe der Ordonnanz schon aus eigener Machtvollkommenheit Besehl gegeben, nach Lübeck zu telephonieren," sagte Stephan, "beruhigen Sie sich doch, bitte!"

"Ja, ja, ich will ruhig sein. Das ist vernünstiger! Aber wenn ich nicht in vierzehn Tagen wieder zu Pserde steigen kann, erklär ich alle Arzte als Scharlatane."

Stephan sah wohl: der Schmerz, der bezwungen werben sollte, sette sich in Aufregung um. Es hieß beschwichtigen.

"Man leistet ja heute Fabelhaftes! Ich bin sicher, Sie können in vierzehn Tagen reiten, wenn vielleicht auch noch nicht allein aufsiken."

"Nicht wahr? Man leiftet Fabelhaftes! Aber Marning, Ihre Bersehung . . . . Ihr Urlaub . . . . Sie müssen nun doch die Rompagnie führen — bis ich selbst wieder so weit bin!" —

"Es versteht sich von selbst," sprach Stephan mit sester Stimme, "daß ich keine Schritte tue, bevor Sie wieder dienstfähig sind."

Sein Gesicht war verschlossen, sein Blick in die Ferne gerichtet, ernst und fest.

Der hat was Schweres, was Großes, dachte Litowski, und macht es still mit sich ab.

Bie schwer wohl! Benn's nicht mal einer treuen Kameradenseele anvertraut werden durfte. . . .

Da er eine unwillfürliche Bewegung machte, zerriß ein aufzudender Schmerz seine Gedanken.

"Donnerwetter", fluchte er. "Wo bleibt denn die Bande!"

"Es ist einfach unmöglich, daß schon Hilfe hier sein kann."

"Und ich malze mich im Dred ber Landstraße." . . .

Die vier Soldaten versuchten vergebens, mit den beslaubten Zweigen, die sie herbeigeschleppt hatten, einen Baldachin zu bauen. Die Landstraße war nur obenauf seucht, ihr sestgestampster Bau nicht erweicht, und man konnte unmöglich diese schwankenden, schief abgebrochenen Afte in den Boden steden.

Nun versuchten die Leute dem Daliegenden mit den Zweigen die Fliegen ab und Kühlung zuzuwedeln.

"Nee, nee, Kinder, das nu nich, hier is nich Finale erfter Akt Lohengrin, setzt euch da hin, man immer mitten rin ins patschnasse Gras, vielleicht sind eure Sithöden wasserdicht. So — nu — Donnerwetter." . . .

Die Soldaten grienten und hodten sich am diesseitigen Rand des Chaussegrabens nieder. Stephan setzte sich auf den Meilenstein, der gerade dicht neben der Unglückstelle stand. So warteten sie.

Aber Litowsti war in dieser Lage nicht der Mann, still zu warten.

Er riß sich mit der Rechten das Taschentuch herab, das Stephan ihm über Kopf und Stirn gelegt, zum Schutz vor Sonne und Fliegen.

Benn es doch nicht in vierzehn Tagen heilte! Und wenn noch in dieser Boche, in der nächsten vielleicht, die Mobilmachung begönne! Das machte ihn toll.

"Auf eins bin ich gespannt: Wird es eine Männerschlacht oder eine Maschinenschlacht werden", sagte er.

"Ich glaube," meinte Stephan, "daß man große Aberraschungen erleben wird, und daß im letzten Grund jeder Krieg eine Männerschlacht sein muß und wird. Die Seele wird irgendwie ihr Recht behalten, Mut, Tapserteit, Besonnenheit, der Furor teutonicus, ja mein Gott, ist ein Krieg denkbar, ohne daß all das aufslammt? Wirstehen vor Kätseln, ich will selbst zugeben, vor scheinbar unlössichen. Und dennoch, im letzten Ende wird es nicht auf die Maschinen, sondern auf den Mann ankommen, auf Disziplin, Opfermut und wahnwißige Courage. Und es wird daran nicht sehlen."

"Gott segne Sie, Kamerad, für diese Ansicht! Es sind auch meine Gedanken, die geben den zähen Mut zur Arbeit."

"Herr Hauptmann!" schrie einer von den vieren am Grabenrand. Und die andern drei schrien aufspringend dazu: "Sie kommen."

In der Perspettive der Chausse raste was heran. Der Lazarettwagen, der "Kommißästulap" auf Listowskis Stichelrappen.

"Na, gottlob!" seuszte der Hauptmann. Und eigentlich erschien ihm dieser Augenblick schon als Beginn der Heilung.

In der Tat fingen ja jett erst die Schwierigkeiten an. Die provisorische Einschienung, der Rücktransport, das kostete Mühe und Zeit. Likowski bestand darauf, in seiner eigenen Bohnung zu liegen. Da war die alte Frau Doktor Lamprecht und klagte, emsig treppan und treppaus, und lief unnütz herum und brachte doch Herzlichkeit und Fürssorge mit sich. Und Likowski war ja an ihre Wieselart gewöhnt und kannte ihr ergebenes Alksprauengemüt.

Und dann kam der Professor aus Lübeck und nannte den Bruch bildschön und geradezu ideal, und Likowski läckelte bloß, wenn auch recht grimmig, zu den unvermeidlichen Schmerzen. Chlorosorm verbat er sich schross. Endlich lag er dann geradezu hübsch anzusehen da, großartig eingeschient, getragen von dem Glauben, daß seine Knochen slink und glatt wieder zusammenwachsen würden. Frisch, als sei überhaupt gar nichts passiert.

Und er nedte die strahlende, kleine, graue Alte.

"Nu mal aus Ihrem Mädchenherzen keine Mördersgrube gemacht, Lamprächtige! Na, was? So ganz tief inwendig freuen Sie sich doch, mich hier sest zu haben. So als Ihr kleines Kind! Aber das sage ich Ihnen gleich: es wird 'ne kurze Freude. Ich stelze Ihnen, im Notsall — Sie wissen in was für einem! — ganz einsach die Treppen runter und weg, so wie ich da bin! Das Wasserglas hält wie Eisen."

Die Alte lächelte selig verlegen und wehrte den schändlichen Berdacht, als freue sie sich, mit vielen Worten ab. Stephan sah: er konnte nun gehen. Er kam erst gegen zwei Uhr zu seinem Essen. Seit dem Morgengrauen hatte er nichts genossen. Aber darauf muß ein Soldatenmagen eingerichtet sein. Nervös überhungert? Das gab's doch nicht. . . . Und dennoch — er schob, vielleicht aus solcher Empfindung heraus, den Teller bald von sich. Er saß und starrte auf das Tischtuch nieder.

Ja, nun wurde alles anders. . . .

Sein Gemüt mar schwer - -

Er konnte nicht forigehen — wie er es sich und einer heißgeliebten Frau schuldig war. . . .

Und sie würde es hören! Sie würde sofort den Grund begreifen, und daß seine Pflicht ihn hier noch hielt. Aber er wußte von selbst: sie hatte das Vertrauen, daß er es doch verstehen werde, sie zu meiden!

Sie kannten sich ganz genau — ohne Worte. Ihre Seelen sprachen zueinander, ein geheimnisvolles Begreifen war zwischen ihnen, übertrug sich von einem zum andern.

Sie maren füreinander bestimmt gemesen.

Aber sie war nicht frei! Also fort aus ihren Begen! Dem Schicksal als Mann von Ehre begegnen — —

Und die Frau ehren, die er liebte! Sie stand so hoch, daß nicht einmal eine Bersuchung sie beunruhigen durfte. Fort aus ihrem Weg!

Er betete sie an in seinen schmerzlichen, heißen Gebanken, weil sie ihn fortgewiesen.

Ihr ängstliches, verzweiseltes "Rein — nein", womit sie seinen Bliden abwehrte, hallte immer in ihm nach.

Bunderliches Erleben, das aus einem "Nein" mehr Segen und Beglückung strahlen ließ als aus jedem hingebenden Wort. . . .

Sie hatte gesagt, ihre Ehe sei unlöslich. Zwei lange Nächte voll Qual und Not grübelte er darüber nach.

Er mußte ihr recht geben.

Reine Übereilung, kein Liebeswahn hatte sie in die Ehe hineingelockt.

Mit klarem Bewußtsein suchte sie in ihrer She kein zärtliches Glück, sie gab ihr als Ersat einen würdigen Inhalt in sittlichem Pflichtgefühl.

Gerade diese Che, so geschlossen, mußte unzerbrechlich fein.

Und nichts durfte der teuren Frau die Erfüllung ihrer Pflichten erschweren! Seine Liebe durfte ihr keinen Rampf und keine Beunkuhigung bringen. Er konnte sie ihr am größten dadurch beweisen, daß er still beiseiteging und fern und einsam litt.

Fort aus ihren Wegen. . . .

Er stand auf. Ging nach seiner Wohnung. Er merkte unterwegs: es tropste, jene großen, schweren Tropsen begannen herabzuspielen, die einen prasselnden Gewitterregen einzuseiten pslegen. Und da fuhr auch ein Blit nieder. Der jähe Schein strich ihm förmlich über die Augen. Ein Schlag polterte nach, und dann stürzte der dicke Regen hinterdrein, daß die Luft wie von Kristallperlen durchsät war. Und nach sünf Minuten war auch das vorbei. Wie ein ganz merkwürdiges kurzes Aufpochen all der droben auf der Lauer liegenden Gewalten war das gewesen. . . .

In Stephans Zimmer brutete dumpfe Sige. Bog



hatte die Fenster geschlossen gehalten. Luft! Fenster ausgestoßen! Mit der Litewka her! Eine halbe Stunde Ruhe. Um vier Uhr wieder Dienst. — —

Bog melbete: da liege ein Brief.

Stephan hatte ihn nicht bemerkt zwischen all ben Büchern und Papieren auf bem Schreibtisch. Seine Gebanken waren nicht wie die jener Menschen, die große Korrespondenz haben, zuerst auf den Posteingang gerichtet, wenn er heimkam. Boß sagte: Georg, des Herrn Hauptmann früherer Bursche, hätte ihn gebracht.

Stephan sah schon, das waren die Schriftzüge des Gebeimrats.

Sofort überfiel ihn Unruhe. Die bloße Ankunft eines Briefes von drüben bewies ja, daß die Fäden sich schwer zerreißen ließen, ja, daß sie gar nicht zerrissen werden konnten, ohne daß Aussehen entstehe.

Er besah die Aufschrift. Schon in diesen großen, steilen Buchstaben spürte man die Herrschand, die sie hingesetzt.

"Stephan Freiherrn von Marning, Oberleutnant im Infanterieregiment 210 (Großherzog Paul)."

Und als er las, wuchs seine Unruhe.

"Lieber Marning! Ich möchte mit Ihnen sprechen. Für Sie vielleicht Bichtiges. Besuchen Sie mich heute gegen Abend. Benn Sie zum Essen bleiben können, freut es uns, welcher Plural aber nicht meinen Sohn miteinschließt. Er ist verreist. Telephonieren Sie, ob ich Sie erwarten darf. Freundschaftlich der Ihre Severin Lohmann."

Es war ihm sogleich klar, daß er dieser gesorderten Unterredung nicht aus dem Weg gehen könne. Und ebenso gewiß wußte er, daß es ihm unmöglich sein würde, mit diesen beiden Wenschen im engsten Kreis traulich zusammen am Abendtisch zu sitzen. Sich bezwingen in Blick und Wort, steif und fremd tun — vor den durchdringenden Augen dieses Wannes! Das holde, sanste Glück genießen, die geliebte Frau in ihrer töchterlichen Fürsorge um den Vater zu sehen. Ihr Wesen war heiterer, offener, bezaubernder, wenn ihr Gatte nicht neben ihr stand, wenn all ihr Dasein nur dem hilfsbedürstigen alten Wann zu dienen schien. Und sie! Würde sie das ertragen, ihm noch an ihrem Tisch zu bezagenen? — Nein!

Er ging hastig auf und ab und dachte nach. Sein Dienst — der verunglückte Ramerad — dieser Ruf nach drüben.

Boß wartete und ftand in seinem weißgrauen Leinenanzug stramm.

Er war tein Genie im Telephonieren. Er hatte schon die fabelhaftesten Bestellungen und Austünfte in die Welt hinausgesprochen.

Wie nun sein Oberseutnant still stand und ihn ansah, verhedderten sich seine Gedanken schon vorweg, und er ahnte Trübes.

Aber in der Tat sah Stephan ihn gar nicht, er hatte diesen vertieften Blick, der in die Dinge sich hineinzubohren scheint, während er sie gar nicht bemerkt. —

Blöglich wußte er, wie er alles einrichten konnte. Mit rascher hand ließ er ben Bleiftift über einen Zettel

gleiten, und um jedem Irrtum vorzubeugen, mußte Boß den Inhalt laut vorlesen. Er tat es mit seiner nasalen, breiten, niedersächsischen Aussprache. Es berührte Stephan eigen, daß unfreiwillig humoristisch laut durchs Zimmer klang, was für ihn voll geheimer Aufregungen war.

"Leupold ans Telephon fordern. Bestellen: Oberseutnant v. Marning ließe vielmals danken. Er würde sich erlauben, um sechs zu kommen. Zum Abendessen könnte er nicht bleiben. Es wäre dem Herrn Hauptmann ein Unfall zugestoßen, und der Oberseutnant wollte den Abend bei ihm verbringen."

Boß machte tehrt und marschierte zur Tür, als schwenke er in Reih und Glied im Zug ab.

Lange noch stand Stephan in schwerem Nachdenken. Aber er war doch voll Ruhe.

Er wußte es: sie wurde es verstehen, ihn nicht zu treffen, wenn er ihr Haus betrat.

Jede Begegnung wäre qualender Schmerz und eine Berhöhnung des Abschieds, den sie in schweigendem Berstehen voneinander genommen.

Und dann mit einem Mal tam die Frage: was will der alte Herr mit mir? Wichtiges? Die Unsicherheit regte ihn doch auf.

Um die Zeit etwa, als der Hauptmann an sich ersuhr, daß auch der beste Reiter stürzen kann, besuchte Klara ihren Schwiegervater. Er saß, bei offenen Fenstern, im Erker, und um seinen mächtigen Ledersessel herum waren die mechanischen Tische mit Schriftstücken bedeckt. Gerade ging der Sekretär Ledus mit den Stenogrammen, um sie auszuarbeiten. Ehe er noch die Tür erreichte, ries ihm der Geheimrat nach: "Und Georg soll sofort meinen Brief hinübertragen. — Ach — Klara! Mein Kind — ich hab schon gewartet — wo du bleibst!"

Sie füßte ihm die Stirn.

"Guten Morgen, Bater — ich wagte nicht zu stören. Du weißt, jest geht der Berunglückte sogar dir vor. Als ich von Severinshof zurücktam, hattest du schon den Generaldirektor bei dir. Ich hörte eure Stimmen, als ich eintreten wollte. Und dann weiß ich ja — halb els kommt Lebus."

"Ja. Thürauf tam sofort aus dem Auto zu mir herauf. Hatte den Rachtzug von Rotterdam nach Hamburg benutzt, wo ja gleich Anschluß ist. Kannst dir denten, wie betümmert und ärgerlich er war! Durchbruch! Produktionstörung. Ein Mann verunglückt! Wie geht's ihm denn?"

"Sylvester hatte heute mehr Hoffnung als gestern. Die Nacht war gut. Und ich bin bei dem Mädchen gewesen, das der Mann liebt. Ich habe mit ihr gesprochen. Sie war verlegen und mitleidig. Sie will ihn besuchen und ihm verzeihen."

Der Beheimrat lächelte.

"Du bringst sie noch zusammen."

"Oh nein," sagte Klara, "nein — wie sollte ich bas wagen — wenn sie ihn nicht liebt" . . .

Er hörte die heftige Abwehr in ihren Worten. Sie fühlte selbst: sie hatte es zu leidenschaftlich gesagt.

Gine turze Stille, schwer von Inhalt, legte sich über beibe. Rlara wollte diese Befangenheit zerstören.

Digitized by Google

Original from

"Ich denke," sagte sie, "man wollte Thürauf nichts von dem Borfall depeschieren? Es hätte ja auch keinen Zweck gehabt. Aber er kam sofort zu dir herauf? Das sieht doch aus, als wußte er schon? . . . Ah — vom Chausseur" . . .

"Richt der Chauffeur — dent dir — von Wynfried!"
"Bon Wynfried?" wiederholte sie in großem Erstaunen; "der ist doch heute früh mit der "Klara" nach Warnemunde gesegelt — begleitet als Outsider die Wett-

fahrt — wollte doch an Bord übernachten?"

Er hatte sich den Sonnabend, trot des schweren Borfalls auf dem Bert, in einer fo fröhlichen Stimmung gezeigt, wie weder sein Bater noch seine Frau ihn je gesehen. Um späteren Nachmittag war er mit dem Motorboot nach Travemunde gefahren, wo ja zurzeit auch die "Rlara" lag. Er wollte den Bierabend des Jachtflubs mitmachen, der unter dem Borfit des Raifers stattfand. Bater und Frau fanden es selbstverständlich. Um Sonntag pormittag, so war der Blan, sollte die "Klara" dann die Bettfahrt in der Lübeder Bucht begleiten, später dachte Wynfried am Rlubeffen im Rurhaus teilzunehmen und am Montag früh mit nach Warnemünde zu kreuzen. Es erschien als das Bequemste, von Sonnabend an Wohnung an Bord zu nehmen, um so mehr, als nun Klara an den Bergnügungen des Sonntags nicht teilnehmen wollte. Auf Wynfrieds Wunsch war fie dazu entschlossen gewesen; er hatte sich sogar vor einigen Tagen das Kleid zeigen laffen, in dem fie bei dem Festdiner erscheinen sollte. Ihr hang zur Einfachheit war ihm immer beunrubigend.

Aber nun konnte sie nicht — alles in ihr wehrte sich gegen Fest und Lärm und Frohsinn. Würden nicht die Augen des Verunglückten ihr immer zusehen? Diese Augen voll Qual?

Und die Erschütterungen, die durch ihr geheimstes Seelenleben gegangen?

"Berzeih," bat sie, "daß ich dich nicht begleite. Wenn du den armen Judereit in seinem ersten grauenvollen Schmerz gesehen hättest, möchtest du auch nicht. Und ich habe ihm versprochen, ihn dreimal am Tage zu besuchen."

"Du bist sentimental," antwortete Wynfried scherzend, "das hätt ich nicht vermutet. Aber wie wird es nun? Ich hatte deine Freundin Agathe nebst Duenna eingesaden, uns Sonntag vormittag zu begleiten?"

"Aber Agathe soll sich doch durch mein Fernbleiben nicht stören lassen. Und Fräulein von Gerwald ist doch dabei."

"Ja, die wahrt immerzu das Deforum. Das ist ihre Mission, ihr Beruf, ihr Schicksal", lachte Wynfried.

Wie dankbar war Klara, daß er keine Verstimmung zeigte! Und sie rühmte sein liebenswürdiges Wesen vor seinem Vater.

So nahm er für mehrere Tage Abschied und stellte es als wahrscheinlich hin, daß er von Warnemunde aus noch nach Rügen oder vielleicht nach den dänischen Inseln hinübersegeln wurde.

Und nun hatte der Generaldirektor ihn in Lübeck getroffen, auf dem Bahnsteig der Hamburger Züge? Der Bater erzählte, was Thürauf berichtet: Wynfried habe doch vorgezogen, im Hotel zu übernachten und nach einer etwas allzu späten Sitzung mit Klubsreunden dann die Zeit verschlasen. Das Gewitter sei dazu gekommen, er habe den schweren Seegang gefürchtet, etwas verkatert, wie er sei, und die "Klara" allein lossegeln lassen, um sie nun in Warnemünde wiederzutressen, wohln er mit der Bahn sahre.

Klara lächelte und meinte: das wirte nicht sehr sportmäßig. . . .

Der Geheimrat lächelte nicht. Er hatte in Thüraufs tühlen, klugen Augen einen besonderen Ausdruck gesehen. Eine ferne, leise Unruhe wollte aufsteigen: war es vielleicht dem Generaldirektor aus irgendeinem Grund zweiselhaft, daß Wynfried auch wirklich nach Warnemünde suhr? Es gibt so lächerlich kleine Umstände und Jufälle, die verräterisch sind. Ein Billett, das aus der Hand fällt, der Fahrplan, der aussagt, daß um diese Zeit gar kein Jug nach dem angegebenen Ziel fährt. . Aber nein — was sür törichte Mißtrauensgedanken! Wozu brauchte Wynfried Heimschleiten? Er konnte kommen und gehen, wann und wohin er wollte. Keine Tyrannei, keine Fragen belästigten ihn.

Und er bat in seinen beschämten Gedanken dem Sohn ab, daß er immer noch nicht felsensest im Glauben an ihn sei.

"Ich habe uns zu heute abend einen Gaft eingeladen", fagte ber Geheimrat nun.

Und auf Klaras fragenden Blick fügte er hinzu: "Ja — Marning."

Sie erschraf. Aber auf dergleichen hatte sie vorbereitet sein mussen, war es auch, denn sie wußte ja, daß er seinen Bosten nicht sosort verlassen könne, da waren Formalitäten zu erfüllen, ein Offizier ist kein freier Mann. Sie wußte auch sofort, wie sie ihm ausweichen könne.

Denn es schien ihr wie Entweihung, ihn noch einmal zu sehen.

Un das feierliche Lebewohl durfte sich nicht das Rachspiel alltäglicher Begegnungen voll Heuchelei hängen.

Sie sprach, ein wenig stockend: "Und ich wollte dich gerade um Entschuldigung bitten, ich war so lange nicht bei Agathe, ich wollte sie heute am späteren Nach-mittag besuchen, wenn sie mich dann zum Abendbrot" —

"Aber, Kind! Warum so verstört, weil du mal einen kleinen, eigenen Plan hast! Wenn dich die Gewitterlust nicht stört, ich fürchte, es gibt noch was, wie sticht die Sonne! Im Grunde ist es vielleicht ganz gut, daß ich Marning allein habe. Wöchte viel mit ihm reden. — Wichtiges."

"Du?!" fragte sie. "Du — mit ihm?"

Sie saß ganz befangen und verwirrt auf ihrem Stuhl da, die Hände um ihr Knie gefaltet, vorgebeugt und dachte immer: Es ist doch schwer — das muß ich lernen gleichgültig von ihm sprechen.

"Ja, mein Kind, was wirst du sagen: ich will ihn aufsordern, ganz zu uns zu kommen!"

Sie fuhr in die Höhe, stand leichenblaß da — ein Laut brach von ihren Lippen — fast ein leiser Schrei. —

Das tam zu jäh — darauf hatte sich ihr Herz nicht rüsten, sich nicht vorweg mit Haltung umpanzern können.

Digitized by Google

Und der alte Mann sah sie an — in einem tiefen Erstaunen — das in eine langsam heraufdämmernde Angst überging.

Was war das? . . . .

Und nun fagte die junge Frau mit fliegendem Atem und befehlend — ja, befehlend: "Das wirst du nicht tun!" Sie, die Bescheidene, stand da wie eine Herrscherin. Und was flammte denn in ihren Augen? Der Alte fühlte sein Herz klopfen. Aber er vermochte boch mit leidlicher Ruhe zu fragen: "Und warum nicht?"

Sie antwortete nicht gleich. Sie konnte sich nicht in seine Arme wersen und sagen: "Weil ich ihn liebe — weil ich es nicht ertragen könnte, ihn immer, immer sehen zu müssen." . . .

Sie ging mit schnellen, hastigen Schritten im Zimmer hin und her. — (Fortsetzung folgt.)

## Die Kriegsfürsorge in Frankfurt a. M.

Bon Margot Isbert. - hierzu 7 photogr. Aufnahmen von D. Reithold.

Bor nicht langer Zeit bekam ich von einem jungen Leutnant, der seit Wochen in der Front draußen im seindelichen Feuer steht, einen Brief; ein mit Bleistist bekrißelstes Stück Papier, in einer Scheune in turzer Gesechtspause geschrieben. Nur wenige Worte, aber hinter diesen paar Worten die ganze unerbittliche und eisenharte Wirklichsteit. — Dann aber kam ein Sah, ein kurzer Sah, der irgendwie eine Brücke baute von uns hier zu denen draußen; bei dem mirs warm ums Herz wurde, als ich ihn sas. Denn der kleine Leutnant, den ich in der Erinnerung hatte mit einem lachenden, leichtsinnigen Knaben-

eigene Sache und wir haben kein Recht, uns drum zu fümmern. Es muß jeder sehen, wie er sich absindet mit diesem Krieg; und es muß jeder ganz allein seinen Weg gehen und suchen, daß er mit Würde trägt, was ihm zu tragen auferlegt ist. Wie die Frauen Deutschlands sich damit abgefunden haben, davon sprechen diese Bilder, und davon will ich auch jetzt sprechen.

Ich habe neulich in einem von unseren Privatsagaretten eine junge Frau gesehen, deren Mann vor ein paar Monaten irgendwo da draußen gesallen war. Sie ging in ihrer großen Schürze und der weißen Schwesternhaube



Bermundete im Privatlagarett "Schloß Rödelheim".

gesicht, der schrieb: "Wir sind stolz auf unsere Frauen daheim! Wir haben einen Wordsrespekt vor Euch allen gekriegt in diesen drei Wonaten, und wir wissen, auch das ist etwas, was wir vor den anderen voraushaben. Denn was Ihr getan habt in den paar Wochen und wie Ihr's getan habt, das macht Euch so schnell kein anderes Land nach . . ."

Ich hab's gelesen und mich daran gefreut; denn es ist gut, wenn die da draußen wissen, daß wir auf unserem Posten stehen. Es gibt uns die Gemeinsamkeit, die wir brauchen. Ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern, ob es bei unseren Feinden jest anders ist. Aber ich glaube wohl, daß auch dort die Frau, jede Frau, stillschweigend ihre Pslicht tut, und in diese harte Zeit so viel Güte bringt, wie sie nur irgend kann. Tun sie das nicht, da drüben in England, in Frankreich und Rußland, dann ist es ihre

durch eine lange Reihe weißgedeckter Betten hin, sie sprach mit jedem, und jedem stand die helle Freude auf dem Gesicht, wenn sie kam. Bielleicht wußte von den armen, weidwundgeschossenen Gesellen kaum einer, was für Leid die jungen Schultern trugen. Nur das fühlten sie vielleicht, daß ihre Güte tiefer und reicher geworden war.

Ich habe es bis vor kurzem nicht gewußt und nicht geglaubt, daß in einer Stadt wie Frankfurt, wo man das reiche, bunte Leben so sehr liebt und all die tausend Freuden des Tages so ganz, so erschöpfend zu genießen pflegte, eine so emsige und ernst ersaßte Tätigkeit sich entfalten könnte.

Fast vor jeder der großen Villen auf der Forsthausstraße und Bockenheimer Landstraße flattert die weiße Fahne mit dem roten Kreuz. Und überall sieht man hinter





Berwundete beim Mittagtifch im Privatlagarett von Frau Carl von Weinberg.

schmiedeeisernen Parkgittern, auf Wegen, zu deren Seiten noch die letzten leuchtend bunten Aftern blühen, unsere Feldgrauen, die jetzt in blauweißgestreisten Krankenkitteln stecken und auf der Straße draußen das fremde, bewegte Leben der großen Stadt vorübersluten sehen.

Ganz still und fern von allem Getriebe liegt Haus Buchenrode draußen (Abb. S. 1817). Ein Haus, das schon viel Tanz und bunte Freude sah, und dessen großer Saal

nun mit seiner Doppelreihe weißer Betten ganz in schöner, beschaulicher Ruhe liegt. Hier und bort noch ein dunkler Kopf in den Kissen; braun die Haut von Sonne und Wetter, die Hände, die schon so viel Tod und Berberben in die Welt brachten, ruhen still auf der Decke. Ganz still. So, als hätten sie nie einen Hahn abgedrückt, nie einen stahlblanken Gewehrlauf auf warmes Menschenzleben gerichtet. Jest hat bei ihm selbst die kalte Kugel anges



Erfrifchungftation für Durchgangstruppen auf dem hauptbahnhof.

Digitized by Google

flopft und dem pochenden, roten Lebenssaft ein klaffendes Türlein gerissen. Seine Pflicht hat er getan; tapfer und redlich wie alle andern. Und liegt nun hier und lauscht in die summende Stille hinein. Irgendwo, irgendwann war einmal Geschützdonner und das heimtückische Pfeisen der Geschosse. Blitzschnell kamen

die Luft griff und dann vornüberfiel. . . . Weit liegt das alles zurück, so weit . . . Hier ist's still und gut.

Draußen, auf der großen Terrasse siehen die andern. Genesende schon, von denen manch einer schon wieder zurückverlangt in die Schlacht. Denn sie wissen alle: es ist noch viel redliche Arbeit zu

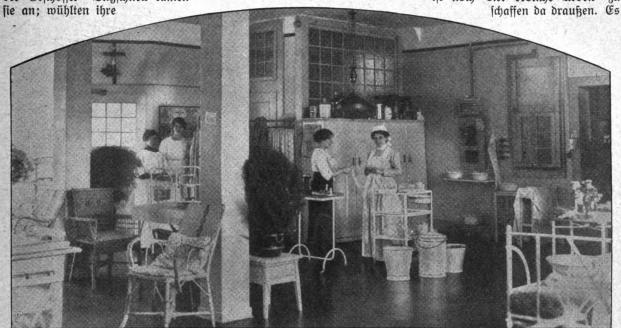

Privaflagarett der Frau Baronin von Oheimb.



Cazarett von Frau Dr. von Weinberg in haus Buchenrobe.

Splitter in zudende Menschenleiber hinein. Stöhnen war da . . . und Kommandoworte und immer das serne, dumpse Brüllen der seindlichen Geschütze und das nahe Donnern der eigenen. Davon spricht er zuweilen und bessinnt sich. Langsam kommt ein Bild nach dem anderen zurück. Der Hauptmann, der plöglich so seltsam seer in

braucht immer noch mehr warme, starke Menschenleiber, um die gewaltige, lebendige Mauer noch sester zu bauen, die sich langsam und unerbittlich, unwiderstehlich dem Feind entgegenwälzt. Aber hier ist alles Ruhe. Einer spielt auf der Gitarre und singt dazu. Irgendein Soldatenlied; frisch und voller Humor. Hinter den Säulen

Digitized by Google

der Terrasse sieht man in den herbstlichen Park hinaus. Da stehen die alten, hohen Bäume, die jahraus, jahrein ihr breites Geäst bis über das Dach von Haus Buchenrode hinaussteden, in lachendem Gelb und Rot und lassen ein Blatt nach dem anderen auf die grauen Kieswege herabrieseln. Bielleicht, wenn sie in neuen Knospen stehen, wenn die Weidenhecke der zweiselnd auf sie und ihre Postfarten niedersah. — "Schreibe Sie nur! Ihne Ihr Frau muß doch wisse, daß Sie gesund in Frankfurt ankomme sind!" Das klang überzeugend, und ich sah den Herrn Landsturmmann, dem das Schreiben wohl nicht eben eine gewohnte und geliebte Beschäftigung war, den Bleistift bedächtig zum Munde sühren und anseuchten. . . . Und eine Karte hab' ich in der Hand gehalten, die hat mir

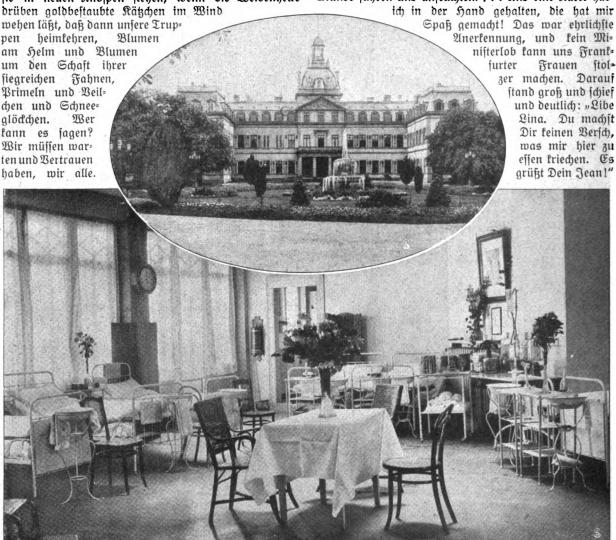

Schlaffaal im Privatlazarett der Freifrau Ph. Schez von Koromla u. von Rothschild. Oberes Bild: Schlof Philippsruhe bei Hanau, das als Cazarett eingerichtet wurde. — Phot. Riement, Franksurt a. M.

Denn noch ziehen immer neue Truppen hinaus. Landsfturm jeht, zur Besehung der eroberten Festungen. Bärstige, breite Männer, die da tagaus, tagein in Massen über die Bahnsteige unseres Hauptbahnhoses hinsluten (Abb. S. 1816). Da ist ein großmächtiger Tisch ausgeschlagen, Ruhebänke stehen rings umher, und junge Mädchen in weißen Schürzen bringen den Reisemüden große Becher voll Kafsee und Limonade, Brot und Wurst und Postsarten, um den Lieben daheim den ersten Gruß von unterwegs zu senden. Manch einer weiß nicht recht, ob er sich zum Schreiben entschließen soll. Aber zureden hilft, und ich habe da manch drollige Szene beobachtet, sah unter anderen ein schmales Dingelchen von fünszehn Jahren — Hängezöpse trug sie noch — vor einem Riesenkerl stehen,

Am Südbahnhof, in dem Erfrischungsraum für Leichtsverwundete, hört man manches brummige Wort. Da schimpst ein Bayer, dem sie die linke Hand arg zerschossen haben: "Wegen so an Dreck, so an saudummen! Als ob ich nit mit der Rechten allein abdrucken könnt. Tun's eim heimschicken, die . . . !" — Ob er's denn so eilig hat, wieder rauszukommen, frag' ich ihn. Er sieht mich von der Seite her an, immer noch halb in Arger und Gebrumm. Ja, freisich hat er's eilig! Aber dann geht ein Ruck durch seine Schulker. Drüben tragen sie einen Leutnant vom Zuge her. Blaß liegt er da, die Stirn im Schmerz zusammengezogen, die Lippen sest und trozig auseinander. Ich denk' minutenlang: was der schon erlebt hat; was dem schon Großes und Schreckliches begegnet

Nummer 44.

ift — und ist kaum älter als ich selbst! Ein junger Mensch, den das Leben schon in seine verschlossenen Tiesen hat bliden lassen. — Biel trozige, junge Gesichter sieht man hier. Gesichter, die einem bei aller Not, die in ihnen geschrieben steht, einen Begriff geben von dem, was unser Bolk leiden und tragen kann, weil's sein muß und weil's einmal zum guten Ende kommen muß mit unserer guten Sache, die wir gegen eine Welt von Feinden vertreten.

Die Bilder hier find nur ein fleiner Ausschnitt der

großen und allgemeinen Liebestätigkeit in unserer Stadt. Es wird viel getan hier und viel Leid tapfer getragen; hier wie anderswo. Und daß es so ist, daß es mit dieser schönen und sicheren Selbstverständlichkeit geschieht, darauf sind wir stold, weil es denen da draußen in der Front die Zuversicht gibt, die sie haben müssen; weil es eine seine, stille Gemeinsamkeit ist zwischen uns und ihnen, daß einer vom andern weiß: er tut seine Pslicht, und wird stärker und besser in dieser Zeit, was sie auch bringen mag.

## Wie Peter Pein den Engländern entwischte.

Stige von Rurt Rüchler.

Dori Dimmi! Rrieg? Deutschland im Rrieg mit ben

Ruffen und den Franzosen?

Beter Bein, Stiefelputer im Hotel Blackpool in der 23. Avenue in Neugort, warf die Schuhe Mr. Trecklens aus Manchester mit mächtigem Schwung in die Ecke des Lichthoses und segte die Wichsbürste heftig hinterdrein, als der Zeitungsjunge draußen auf der Straße die ge-

waltige Neuigkeit ausbrüllte.

Run hielt er die Zeitung in der Hand. Berdammt, da stand es schwarz und sett: Deutschland erklärt den Arieg an Rußland! Deutschland erklärt den Arieg an Frantreich! Mit roten Baden und heißer Stirn, hinter der es hart arbeitete, saß Beter Pein im Wintel des düsteren Hoses. Arieg, Arieg, Arieg. . . und er hodte in der Ede, fern von der Heimat, ein frästiger, achtzehnjähriger Bursch, vor zwei Jahren aus der Lehre in Hamburg nach Amerika durchgebrannt, weil er seinem Meister aus Jorn über eine zu Unrecht empfangene Ohrseige eine leere Bierslasche in die Magengegend gepfesser hatte. Als Schissunge war er auf einem klapprigen dänischen Tantdampser, der zufällig im Hamburger Hasen gelegen hatte, übers große Wasser getommen. Aber an all das zu denken, war jest keine Zeit — Krieg war in Deutschland!

Ohne recht zu wissen, was er tat, holte er sich Mr. Trecklens Stiefel aus der Ecke, spuckte auf das schwarze Leder und suhr mit der Bürste fast eine halbe Stunde lang darüber hin. Krieg in Deutschland! Und mit Frankreich und Rußland zugleich! Herrgott, gab's da Arbeit zu schaffen! Und er dachte an die vielen Kameraden von der Bolkschule her. Die standen wohl jetzt alle beim Militär . . . bei den 76ern in Hamburg oder bei den blanken Kürassieren in Pasewalt und mußten mit ins Feld . . . und er, Peter Pein, pfui Teusel, er saß im düstern Hos des Hotels Blackpool in der 23. Avenue in Reuport und putzte einem Engelsmann die Stiefel!

Zwei Tage später, ungefähr zur selben Stunde, saß Beter Bein wieder über Mr. Treckleys Schuhen. Und wieder brüllte draußen der Zeitungsjunge: "England erklärt Deutschland den Krieg!"

Beter Pein sprang hoch. Was? Auch der Engelsmann? Krieg mit England? Kaum zu glauben! Er war volltommen bestürzt, als hätte ihn irgendwer mit

der geballten Fauft vor den Kopf geschlagen.

Da hörte er ein turzes Lachen über sich. Mr. Trecklen stand am offenen Fenster des ersten Stockwerks, hatte ein Zeitungsblatt in der Hand und las, die turze Shagpfeise in einen Winkel des grinsenden Mundes geschoben, die Kriegsnachrichten. Ein brennender Haß stieg in der Seele des jungen Burschen hoch. Ihm war, als stünde

ganz England da oben im Fensterrahmen, insam grinsend, mit spizen, kalten Augen, mit langen, knochigen
Fingern. Er wußte nichts von Politik, nichts von Welkgeschichte, wußte nicht, weshalb Rußland und Frankreich
und England mit einem Wal wie ein Rudel Wösse über
Deutschland hergefallen waren . . . aber den Haß spürte
er, den grimmigen, noch ohnmächtigen Haß gegen den
Kerl, der da oben am offenen Fenster grinsend die Zeitung sas, und er spuckte im Haß auf den Stiesel Mr.
Treckleys, den er noch über die linke Hand gestülpt hatte,
und schleuberte ihn dann ingrimmig in die Ecke.

Eine Stunde später schob sich Beter Bein mit Taufenden und Zehntaufenden durch die Strafen der Neuporter City. über dem Ropfgewirr der Menschenmaffen tobten die weißen Blige der Lichtreklamen durcheinander wie die Zuckungen eines ungeheuren Brandes. Dumpf und die eigene Stimme zermalmend, fcwoll ber Larm der Massen zwischen den Straßenschächten Neuports hinauf zum glühenden himmel. Mit riefigen schwarzen Lettern schrieben die Scheinwerfer der großen Zeitungen die Telegramme aus Europa auf ungeheure weiße Leinwandslächen: "Die europäische Katastrophe!" . . . "Deutschland vor der Zertrümmerung!" . . . "Der kommende Weltkrieg!" Und nach jedem Telegramm ging ein wahnsinniger Sturm ber Erregung durch die Menschenmassen. Bor diesem unerhörten Zusammenbruch der Diplomatenpolitik der Alten Welt erbebten die Mauern der Neuen. Die Telegramme rasten über den Ozean wie unheilbringende Lavaströme eines ungeheuer tobenden Bultans über weithin erzitterndes Flachland.

Mit einem Mal stand Beter Bein, ganz aufgelöst in einer hitzigen Erregung, vor der hell erleuchteten Office der Holland-Amerika-Linie. Duzendweise standen junge Deutsche vor den Schaltern. Wehrpslichtige, dacht Beter Bein. Und mit einem Mal siel es brennend in ihn hinein: Los! Auf ein Schiff! Nach Deutschland! Sich freiwillig melden! Mit in den Krieg wie die vielen, die sich in der Office an die Schalter drängen! Herrgott ja!

Und wie besessen rannte er nach Hause. Da lagen, in der kleinen verschlossenen Kiste unterm Bett, zweiundzwanzig sauer ersparte Dollar. Achtzehn Dollar kostete die Fahrt im Zwischended von Neupork nach Rotterdam! Nach Deutschland! Nach Deutschland!

Drei Tage später saß Beter Bein mit vielen beutschen Rameraden auf dem Achterdeck der "Elspeet" von der Holland-Amerika-Linie. Die stolz ragende Statue der Freiheit und das Land von Sandy Hoot waren längst in Dunst und Nebel versunken, rastlos wühlten die Schrauben der schlanken "Elspeet" das Wasser des Atlan-

Digitized by Google

tischen Ozeans auf und jagten das Schiff vorwärts, Meile um Meile, Meile um Meile. Deutschland, wir tommen! 350 tapfere, junge deutsche Kerls sind wir hier an Bord, wollen eine Flinte und ein Seitengewehr und wollen ran an den Feind! Deutschland, wir tommen! Und Peter Peins junge Seele fang und glühte und flog dem eiligen Schiff voraus, rascher als ein Bogel.

"Jungens, wenn uns die Englander titschen?"

"Unfinn! Bir find auf einem hollandischen Schiff!" "Tow man! Da fümmert sich der Engelsmann nig um!"

Scilly Islands vorbei. Beiß gischtet der Rand des

Atlantischen Ozeans das felsige Ufer hinauf.

Lizard Head vorbei. Da liegt die englische Küfte. Ein Sprung an Land, eine deutsche Faust unter ein glattrasiertes englisches Rinn, ein Sprung zurud an Bord . . . ha, wenn das ginge!

Falmouth in Sicht. Nur noch wenig mehr als eine Tagereise nach Rotterdam! Deutschland, wir tommen! Wie? Zwei englische Kreuzer? Sie kommen heran?

Sie wollen uns titichen?

Beter Bein beugte fich weit über die Reeling. Dit Bolldampf, dide, schwarze Rauchwolken aus turzen Schornsteinen herauswerfend, tamen sie heran, die beiden englischen Kreuzer, immer rascher, immer näher, brennend überschüttet vom Licht der Sonne. Blendend weiß schäumte bas aufgewühlte Baffer am Bug. Flaggensignale auf der Kommandobrücke. . . . Wit einem Mal, steuerbord, jäh aufwölkender Dampf . . . ein langer Schuß rollt über das Meer . . . verdammt, verdammt . . . die "Elspeet", die liebe, brave "Elspeet", die zehn Tage lang unermüdlich mit ihren Schrauben den Dzean gepeitscht hatte, dreht bei . . . stoppt ab . . . steht still. Bon dem vordersten der beiden Kreuzer löst sich eine Schaluppe ab . . . Mannschaften und Offiziere barin . . . jest ist fie da . . . jest steigen drei englische Offiziere an Bord . . . jest find fie alle verloren . . . dreihundertundfünfzig junge, fraftige Burichen, jeder einzelne wert, ein deutsches Schwert zu führen, ruhmlos gefangengenommen von den schlimmften Feinden des Baterlandes.

Wie zerschlagen kauerte Peter Pein hinter einer mächtigen Rolle braunen Tauwerts. Beg mit dem heldentum. Uber Bord das Heldentum. Ein fläglicher, trauriger Rriegsgefangener! Da ftanden die englischen Matrofen, Gewehr unterm Urm, vor jedem Kabinengang,

an jeder Treppe, Bache an Bache.

Langfam nahm die "Elspeet" die Fahrt wieder auf. Aber nicht mit Kurs auf Rotterdam, sondern den schönen, schlanken Bug auf den hafen von Falmouth gerichtet. Drohend, wie duntle Gemitterwolfen aus Stahl und Eisen, zogen die beiden Kreuzer hinterdrein. Und mahrend ber Fahrt ging ber Befehl von Mund zu Mund: Morgen früh fechs Uhr alle Mann an Bord . . . Deutsche und Ofterreicher. . .

Wie Peter Bein in der Nacht, die nun tam, an den englischen Matrosen vorbei in den Rohlenraum neben ben Maschinen gekommen war, das weiß er heute nicht mehr. Er hatte ben unablässigen Wunsch gehabt, sich irgendwo zu verfriechen, in der dumpfen hoffnung, den häschern zu entgehen. Mit einem Mal stand er im Rohlenraum, der durch eine elektrische Birne matt erhellt mar. Herrgott, wenn man sich hier versteden könnte! Rein Mensch murde ihn finden! Wenn man nur Luft zum Utmen hatte . . . mitten unter den Rohlen! Und eine Tasche voll Brot. Und da, jählings, war der rettende Gedante in ihm aufgesprungen.

Digitized by Google

Der heizer, dem er sich in fliegender haft anvertraute, rif Augen und Mund auf. Dann lachte er, wies den Dollar, den Beter Bein ihm glühend aufdrängen wollte, heftig zurud und machte fich ans Bert. himmelherrgott, wie flogen die Rohlen, von der Schaufel aufgewühlt, zur Seite, wie dehnte sich das dunkle Loch. Ein Fastdedel als Unterlage . . . mit einem Sprung faß Peter Pein darauf. Zwei Bretter als schräges Dach, zwei Bretter als Borderwand davorgenagelt, und dann trachten die Rohlen, häuften sich vor der Höhle auf, bollerten über das Dach, rieben fich knirschend aneinander und drückten sich fest und löschten alles Licht. Immer dumpfer klang das Aufschütten, immer ferner . . . und dann war mit einem Mal alles still. Beter Bein faß in seiner schwarzen Söhle, burch die ein gang feiner

Lufthauch ftrich. Wer wollte ihn finden?

Es dehnten sich die Minuten zu Stunden und die Stunden zu Ewigkeiten. Eine drudende Schwüle lag um ihn wie ein feuchter, marmer Mantel. Mertwürdige Geräusche tamen manchmal aus der Ferne. Er hörte die Stimme des Heizers . . . tief, tief aus bem Schoß der Erde schien sie zu kommen. Er hörte bas Knirschen rutschender Rohlen . . . es war, als wurde Sand zwischen schweren Steinen zermahlen. Und immer drudender murde die Schmule, aus allen Poren brach ihm der Schweiß. Dumpf pochte das Blut hinter feiner Stirn. In der Bruft hämmerte das herz mit harten, fast zerfprengenden Schlägen. Aber Beier Bein bif die Bahne zusammen, und unermudlich flufterte er mit trodenen, fiebernden Lippen in die schredliche Dunkelheit hinein: Er findet mich nicht, der verdammte Engelsmann, er findet mich nicht!

Aber die hipe . . . die furchtbar zermalmende Hitze. Da . . . was war das? Rauschte es nicht wie fernes Wasser? Tropfte es nicht kühl von oben herab? Rühl . . . wundervoll fühl! Ein Regen riefelte über ihn hin, ein fühler, erlöfender Regen. Und laute Stimmen drangen durch die Boren der Rohle. Rief ihn jemand? Ramen die Engländer? D, wie schön tam das rieselnde Wasser . . . sanft glitt es über Kopf und Hals und Hände . . . schlafen . . . schlafen . . . wie in einem

weichen, fühlen Bett. . . .

Als Beter Bein wach murde, lag er in einer hangematte im Heizerlogis. Und über ihn beugte fich ein lachendes, von Kohlenstaub schwarzes Gesicht. Und die Maschinen der "Elspeet" stampsten und arbeiteten. Und unterm Riel gurgelte bas Baffer.

"Na, Junge, die Engländer haben dich verdammt fleißig gesucht! Und wenn ich nicht zum Schluß Wasser über die Rohlen gespritt hätte, die Rerls hätten mir den ganzen Bunter durcheinandergewühlt. Sie hatten die Schiffslifte in der Hand und gingen nicht eher weg, bis der Kapitan fagte, bu marft aus lauter Ungft wohl über Bord gegangen!"

Mit einem Freudenschrei richtete fich Beter Bein auf. "Jung, bleib liegen! 36 Stunden haft bu unter ben Rohlen gesessen. Dann haben wir dich herausgezogen. Schwarz marft bu wie ein Zulukaffer. Die 349 andern haben sie mit von Bord genommen. Und jest kriegst bu ein Bad. In einer halben Stunde sind wir in Rotterdam. Morgen früh bist du in hamburg.

Da konnte Beter Bein sich nicht mehr halten. Er fprang aus der Hängematte, rafte wie verrückt im kleinen Heizerlogis hin und her und brüllte Hurra, als hätte Deutschland die größte Schlacht gewonnen.

# DIE-WOCHE

Nummer 45.

Berlin, den 7. November 1914.

Seite

16. Jahrgang.

# Inhalf der Nummer 45.

| fleben Tage ber Boche                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iwilliger Bergicht. Bon Gabriele Reuter               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lugenmauer. Bon P. R. K                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| dpredigt. Bedicht von Rudolf Bergog                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r Beltfrieg. (Mit Abbilbungen)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| itiche Marinetruppen in Antwerpen. (Mit 9 Abbildungen | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| lle Helden. Roman von Ida Boy-Ed (14. Fortfetung) .   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| s Wehleidle. Eine Rriegsnovelle von Hellmuth Unger    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                    | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                       | eiwilliger Berzight. Bon Gabriele Reuter : e Eugenmauer. Bon P. R. K. dpredigt. Gedicht von Rudolf Herzog r Welttrieg. (1911: Abbildungen) ber vom Tage. (Lhotographische Aufnahmen) beitsfürforge während bes Krieges. Bon Hans Oftwald uitsche Morinetruppen im Antwerpen. (1911: 9 Uhbildungen ille Helben. Roman von Ida Bon-Ed (14. Hortsehung). bhiche und Felbbäderet. (1911: Abbildungen) rheisung. Bedicht von Leonhard Schriebe. | elwilliger Bergigt. Bon Gabriele Reuter .  e Eugenmauer. Bon P. R. K. (dpredigt. Gedicht von Rubolf Herzog  r Weitrrieg. (Wit Abbildungen) ber vom Tage. (Ehotographilche Aufnahmen) beitsfürforge während des Krieges. Bon Hans Oftwald uitsche Marinetruppen in Antwerp:n. (Wit 9 Abbildungen) ille Helben. Roman von Ida Boy-Ed (14. Hortfetgung) dbilche und Helbäderet. (Wit 8 Ibbildungen) rejelhung. Gebicht von Leonhard Schridet. | elwilliger Berzicht. Bon Gabriele Reuter : e Lügenmauer. Bon P. R. K | eiwilliger Bezgicht. Bon Gabriele Reuter e Eugenmauer. Bon P.R. K. dpredigt. Gedicht von Rudolf Herzog r Welttrieg. (Wit Abbildungen) ber vom Tage. (Photographilde Aufnahmen) beitsfürforge während des Krieges. Bon Hans Oftwald uitsde Marinetruppen im Antwerpen. (Wit 9 Abbildungen) ille Helben. Roman von Ida Boy-Ed (14. Fortfehung) ibliche und Feldbäderet. (Wit 8 Abbildungen) rejehung. Geblich von Leonhard Schridet | elwilliger Bergight. Bon Gabriels Keuter : e Elgenmauer. Bon P. R. K.   Opredigt. Gedicht von Rudolf Herzog r Welttrieg. (1911 Abbildungen)   Ober vom Tage. (Photographische Aufnahmen)   Oeitsfürforge während des Krieges. Bon Hans Oftwald   Other bon Handerpen. (1911 8 Uhbildungen)   Oliche Roman von Ida Bon-Ed (14 Hortjetung)   Obliche und Feldbäckeret. (1911 8 Ubbildungen)   Originum Gedicht von Geonhard Schrieftung. | elwilliger Bezglich. Bon Gabriele Reuter e Eugenmauer. Bon P. R. K. dpredigt. Gebicht von Rudolf Herzog r Welttrieg. (1911 Abbildungen) ber vom Tage. (Hhotographilige Aufnahmen) beitsfürforge während bes Krieges. Bon Hans Oftwald uitsde Marinetruppen im Antwerpen. (Wit 9 Abbildungen) ille Helben. Roman von Ida Bon-Ed (14. Fortsetung) litighe und Feldbäderet. (Wit 8 Abbildungen) philige und Feldbäderet. (Wit 8 Abbildungen) | s steben Tage ber Woche eiwilliger Berzicht. Bon Gabriele Reuter e Lügenmauer. Bon P. R. K. (dprebigt. Gedicht von Rubolf Herzog r Weltrieg. (Wit Abbilbungen) ber vom Tage. (Ehotographilche Aufnahmen) beitssürsorge während des Krieges. Bon Hans Oftwald utsche Warinetruppen in Antwerpen. (Wit 9 Abbilbungen) ille Helben. Koman von Ida Boy-Ed (14. Hortsetung) blidiche und Feldbäderet. (Wit 8 Abbilbungen) rheifung. Gedicht von Leonhard Schridel. s Wehletble. Eine Kriegsnovelle von Hellmuth Unger |



## Die sieben Tage der Woche.

#### 28. Offober.

Der deutsche Kreuzer "Emden" zerstört auf der Reede von Bulo Benang (Hinterindlen) den russischen Kreuzer "Jemtschug" und den französischen Torpedojäger "Mousquet". In Bolen müssen die deutsch-österreichischen Truppen vor

neuen rufsischen Krästen, die von Iwangorod-Warschau und Nowogeorgiewst vorgingen, ausweichen; die Lossösung vom Feind geschieht ohne Schwierigfeit.

Der Aufftand ber Buren gegen bie Englanber in Gub-afrita greift weiter um fich, ba neben Beners auch Chriftian

Bet die Buren unter die Baffen ruft.

Im Sarajewoer Hochverratsprozes wird das Urteil gefällt, bas bei 7 Angeklagten auf Tod durch den Strang, bei einem auf lebenslängliche ichwere Rerferhaft, bei 10 andern auf ichweren Kerfer (3—20 Jahre) lautet.

#### 29. Oftober.

Sudwestlich Berdun wird ein heftiger französischer Angriff

Suoweilich Vervun wird ein heitiger franzosischer Angriss zurückgeschlagen. Im Gegenangriff stoßen unsere Truppen bis in die seindliche Hauptstellung durch.
Da die russische Flotte im Schwarzen Meer sich dem Eingang zum Bosporus nähert, um ihn durch Minen zu sperren, greist die türkische Flotte die russische an und zersprengt sie. Das russische Minenschiff "Brut" wird in den Grund gebohrt, serner das Torpeboot "Aubanez" zum Sinten gebracht. Die türkische Preuzer hambardiert Theodolis.

Ein türtischer Rreuzer bombarbiert Theodofia.

#### 30. Oftober.

Aus Totto wird amilich gemelbet, daß der allgemeine Un-

griff auf Tsingtau begonnen hat.

Der Erste Seelord der britischen Admiralität, Prinz Ludwig von Battenberg, tritt infolge der Ungriffe wegen feiner früheren teutschen Nationalität von seinem Bosten zurud (Portr. S. 1830).

#### 31. Oftober.

In Belgien besetzt die deutsche Armee Kamscapelle und Birichote. Der Angriff auf Ppres schreitet ebensals vor. Deftlich Soissons wird Bailly erobert und der Jeind unter schweren Berlusten über die Lisne geworsen. Im Argonnerwald sowie westlich von Berdun und südlich

von Toul werden heftige Angriffe der Franzofen blutig gurud. gewiefen.

Die mehrtägige Schlacht zwischen den öfterreichisch-ungarischen und den russischen Truppen im Raum nordöstlich Turka und sudstlich Starp-Sambor sührt zum vollständigen Sieg der österreichisch-ungarischen Truppen  $O_{\mathbf{L}}$ 

Der von Dunkirchen zurudlehrende englische Rreuger "Hermes" wird im englischen Kanal von einem deutschen Unterseeboot zum Sinken gebracht.

Im Angriff gegen die Serben dringen die über die Save und Drina vorgegangenen österreichisch-ungarischen Truppen in breiter Front vor und nehmen die Orte Ernabara, Bano-voposse, Radentovic, Glusci und Tabanovic.

Türtische Kriegsschiffe bombardieren Sewastopol und Odessa. Luttische Kriegsschiffe bombardieren Sewastopol und Odessa. Eine englisch-französische Flotte dringt in den Golf von Ischesme in Kleinasien. Der Kommandant des türkischen Kanonenboots "Burck Keiß" versentt den türkischen Dampser "Kinali Uga" und sprengt sein Kanonenboot in die Lust. Als Rachsolger des Prinzen von Battenberg wird Admiral Lord Fisher zum Ersten Seelord ernannt (Portr. S. 1830). Das italienische Ministerium tritt zurück, da wegen der Dechung der militärischen Ausgaben Unstimmigkeiten entstanden maren

ben maren.

#### 1. November.

In Belgien werden die Operationen durch leberschwemmungen erschwert, die am Ppreskanal durch Zerstörung der Schleusen von Nieuport herbeigesührt sind. Bei Ppres und westlich Lille sind unsere Truppen vorwärts gekommen.

#### 2. November.

An der ruffisch-türkischen Grenze in Rieinasien finden Kämpse zwischen rufsichen und sürkischen Truppen statt. — Türkische Truppen maricieren in Aegypten ein.

Ein ruffifcher Durchbruchsversuch bei Szittkehmen wird zurüdgemiefen.

## Freiwilliger Verzicht.

Bon Gabriele Reuter.

Es ist schon manches geschrieben worden über den falich gerichteten Sparfamkeitsrausch, der unsere Frauen

in diesen Kriegstagen befallen hat. Indessen scheint mit einigen praktischen Ratschlägen bem Ubel nicht abgeholfen. Er hat doch feine fehr ernfthaften Gründe, dieser Sparsamkeitsrausch. Auch die wohlhabende Frau fieht sich in den ihr sonst zur Berfügung stehenden Mitteln beschränkt und blickt der Zu-tunft mit Unruhe entgegen. Alles, was fest stand, ist ins Wanten geraten, auch ficher begründeter Reichtum tann heute plöglich ftart vermindert oder gang verschwunden fein. Es ift mahrhaftig tein Bunder, wenn eine Familienmutter unter diesen Berhältnissen auch einmal den klaren überblick verliert, wenn wie ein Schwindel die Ungft vor drohendem Mangel fie überfällt, wenn das Gespenst der Armut sie mit tühlem Hauch anbläst, daß das herz ihr in der Bruft erftarren will. Gegen folche Sorgen scheint es denn zunächst kein anderes vernünftiges Mittel zu geben als eben "Sparsamkeit". Sparsamkeit besteht darin, das überflüssige zu meiden, sich bei jeder Ausgabe nicht nur zu fragen: brauche ich bas wirklich, sondern sich bie andere Frage vorzulegen: könnte ich nicht auch ohne biefen Begenftand, diefe Silfe, diefe Bequemlichteit austommen? Bei folder Erwägung erkennen wir, wie in der Tat unfer Dafein mit zahllosen unnötigen Dingen, Beziehungen und Berpflichtungen belaftet ift. Es erhebt sich nun in uns der Bille, in der Zeit der Not einmal reinen Tisch zu machen, einmal wieder neu anzufangen

UNIVERSITY OF IOWA

mit einem schlichteren, arbeitsreicheren, herberen Leben für uns und unfere Rinder. Opfer wird es toften. Reden unsere Krieger im Feld ihren Willen ins Rolossale aus ist unser ganzes Volt von einem ungeheuren Willen zum letten Opfer bereit, werden wir doch wohl auch Opfer bringen können! Es wäre uns ja gar nicht mehr möglich, von unferen Nebenmenschen die Augen noch aufzuschlagen, wollten wir teine Opfer bringen! Ja - seien wir ehrlich — es ift uns nicht unangenehm, wenn sie es sehen, daß wir unsere opferfreudige Gesinnung betätigen, um auch unfere Baben auf den Altar des Baterlandes niederlegen zu können. Man will sich doch nicht ausschließen! Man will sich eins fühlen mit dem ganzen Bolt in dieser feligen Opferluft, die heute ein göttliches Band um alle Stände schlingt. So wird denn auch in durchaus wohlhabenden Rreifen umgeschaut, was man entbehren fonnte? Bo beginnen? Es gibt einen Beg, ber fordert viel Aufmertsamteit, viel freundliche Energie. Er besteht darin, nicht nur sich selbst, sondern alle Haus= angestellte und die Rinder zu größerer Bescheidenheit in allen Bedürfniffen zu erziehen, in Rleidung, Beföftigung, Beleuchtung, in Geschenken, Gastlichkeit — turz in zahl= lofen Rleinigkeiten, die zusammen ein Biel ausmachen. Aber es ift mühevoll, undankbar, Untergebene zu erziehen. Darum wählt man gar zu oft den kürzeren Ausweg: über Bord mit allen Menschen, die jett als Last empfunden werden. Zuerst das Dienst-mädchen . . . über Bord damit — schwimme sie, falls sie tann, sonst — gehe sie eben unter. Die alte Flickerin hinterher — zwar ist sie alt, langsam, leistete schon lange nicht mehr viel — so sehr behende im Schwimmen durch die wilden Bogen bes sozialen Lebenstampfes ist sie sicher nicht — was geht es uns an? Schneiberin, Scheuerfrau, Kinderfräulein alles wird rücksichtslos abgestoßen. Mag der Haushalt auch etwas drunter und drüber gehen, die Bafche, die Rleider gerreißen, die Rinder verwildern - es find eben Rriegzeiten. Fünf, fechs Menschen werden brotlos durch ben Sparfamkeitsrappel einer einzigen Frau. Armen Bermandten wird mitgeteilt, daß man fie bei diefen schweren Zeiten leiber nicht mehr unterstüßen tann - fie würden das wohl selbst einsehen, und es würde ja auch von anderer Seite fo viel für fie getan. Wir muffen unfer Schiff über Baffer halten! Und eigentlich wiffen wir uns auch gar nicht vorzustellen, wie es ift, wenn ein Mensch "ertrinkt" — mit der Todesanast ringt — "untergeht" . . . Ebensowenig wie wir es mit dem lebendigen Gefühl erfassen können, daß Hunger, den wir doch nur als angenehm reizende Empfindung vor den Mahlzeiten tennen, fich zu wilben Schmerzen, zu verzweifelter wilber Bier nach Speise, nach der armseligsten, etelften Speise steigern tann. — Arbeitslofigkeit . . . Das Wort gleitet, während wir die Zeitungen durchfliegen, hundertmal an unseren Augen vorüber — und bleibt uns ein Wort, ein bedeutungslofer Begriff. Ober auch: wir distutieren darüber, wir beklagen ben Schaden — wir feufzen mitleidig und baben in demselben Augenblick schon vergessen, worüber wir seufzen. Wie viele Frauen haben es sich einmal deutlich vorgestellt, wie es ihnen, nicht Fremden, sondern ihnen selbst zumute sein würde, wenn sie gezwungen wären, tagelang, wochenlang die Anzeigenteile der Zeitungen zu burchstöbern, mit auffladernder hoffnung hierhin zu laufen, dorthin zu rennen, treppauf, treppab, durch zahllose Bureaus, zu zahllosen Herrschaften, Bereinen, Urbeitsnachweisen — um überall den Bescheid zu erhalten: "bedaure" — "schon reichlich versorgt" — "bei jehigen Digitized by

Beiten richtet man sich ein" — "habe schon ehrenamtliche Hilfe" . . ., oder vertröftet zu werden: "Nächsten Monat vielleicht — melden Sie sich später wieber". . . Die letten Mittel sind aufgezehrt. Aus der bescheidenen Exiftenz einer fleißigen, felbständigen Arbeiterin finten wir unaufhaltsam ins Proletariat, ins Bettlertum hinab werben wir hinausgestoßen in Begenden, wo das moralische Gefühl durch die Not verwischt wird, wo die persönliche Ehre aufhört — in jene namenlosen Dunkelheiten, aus denen eine Erhebung später taum noch möglich ift und felten genug geschieht. - Wie viele Frauen laffen ihre Phantasie einmal in dieser Richtung arbeiten, die einzig zu einer mahren Nächstenliebe führt?

Aber waren wir benn nicht entschlossen, Opfer zu bringen? Die schwerften Opfer? Und wie - wenn es nun unsere Pflicht mare, gerade an dieser Stelle Opfer zu bringen? Wir miffen gang gut: Nicht nur Geld gilt es zu geben, wir wollen doch auch mitarbeiten am allgemeinen Bohl. Bir melden uns zu ehrenamtlicher Tätigkeit. Alle die Bereinigungen, die sich zur Hilfe gegen die soziale Not gebildet haben, find ja auf ehrenamtliche Tätigkeit der wohlhabenden Frauen aus der Gesellschaft angewiesen. Und sie arbeiten wirklich, daß man ihren Gifer, ihre Tüchtigkeit bewundern muß. Auch unsere Töchter opfern fich auf. Die jüngsten Salonschönheiten bilben sich in ber Krankenpflege aus und find beleidigt, wenn man sie nicht nach sechswöchigem Rursus sofort zur Pflege Schwer-

permundeter zuläft.

Sind wir ehrlich gegen uns felbst, so muffen wir gestehen, daß, wie bei allen menschlichen Angelegenheiten, fo auch bei diefem Helfedrang, reine Gefühle der Begeifterung fich mit vielen trüberen der Eitelfeit, der Gensations. begierde, ber Abenteuerluft, der Freude am herrschen in ber Bruft der jungen wie der alteren Selferinnen vermischen. Jedenfalls versichern alle leitenden Stellen bei den verschiedenen Silfsanstalten, daß der Zudrang der ungeschulten, ungeübten Selferinnen icon eine Blage fei. Burde der Rrieg in wenigen Bochen zu Ende geführt, so mare diese Plage leicht zu ertragen. Aber damit ist ja leider nicht zu rechnen. Wir muffen uns mit allen Beranstaltungen, in aller Gegenwehr gegen seine Befahren und feine Elendsfolgen auf eine lange Zeitdauer einrichten.

Mus diesem Grunde ist jest ber Mugenblid getommen, da man laut und ernst verlangen muß: Fort mit dem Dilettantismus aus der Bolkswohlfahrtspflege wie aus den Lazaretten. Ein energischer Ruf sei an alle ehrenamtlich arbeitenden Frauen gerichtet: Prüft euchgewissenhaft, ob eure Tätigkeit so ausgezeichnet, so vollkommen ist, daß sie nicht durch eine bezahlte Kraft, die länger vorgebildet, mehr geübt ift, beffer beforgt werden tonnte? Und dann leistet freiwilligen Berzicht und laßt die Mädden, die Frauen und Männer, die in Not und Angst um ihr eigenes und ihrer Rinder Brot arbeiten muffen, an eure Stelle treten.

Nicht eindringlich genug kann man immer wieder den Borftänden zurufen: Lehnt alle Mitarbeiter ab, die euch nur durch gesellschaftliche Rudfichten empfohlen find. Berwendet regelmäßig einen Teil der einlaufenden Belder dafür, bezahlte Arbeitskräfte einzustellen. Nur auf diesem Bege wird der soziale Rörper unseres Bolkslebens vor schwerem Siechtum bewahrt.

Man mißverstehe mich nicht — als ob ich ehrenamtliche Tätigkeit an sich verdammte. Das sei fern von mir. Es gibt eine Menge Stellen, an denen sie gar nicht entbebrt werden tann. Je weiter sich das Net der organisierten Hilfe über unfer Land ausdehnt, desto weniger wird man auf fie verzichten durfen. Unter den ehrenamtlich in der jozialen Arbeit ftehenden Männern und Frauen befinden fich ganz hervorragende Organisationstalente. Wer sich auf diesem Gebiet umgesehen hat, wird bewundernd anerkennen müssen, was glühende Herzen, kluge Köpfe, offene und unermublich fleißige hande hier geschaffen haben. Dazu kommt, daß diesen bereits jahrelang in der fozialen Arbeit ftehenden Perfonlichteiten auch eine Erfahrung zu eigen ist, die eben nur durch lange, intime Renntnis des Bolkes und seiner Bedürfnisse erworben wird. Wir wollen uns freuen, daß wir fie haben, daß fie ihre wertvolle Rraft dem Baterlande frei zur Berfügung stellen. Doch gebe man ihnen für Bureaudienfte bezahlte und geübte Leute zur hilfe, nicht völlig ahnungslose junge Frauen und Mädchen, die erft mit viel Geduld angelernt werden müffen. Zahllofe kaufmännisch gewandte Rontoriftinnen, Buchhalterinnen, Stenographinnen haben durch den Rrieg ihre Stellungen verloren und suchen verzweifelt nach Berdienft. Bon ihnen hängen oft wieder alte Mütter, jungere Geschwifter ab. Ihr freiwilligen Helferinnen, verzichtet für eure Person, sucht so ein bedauernswertes Mädchen — bittet, daß man fie an eurer Stelle mit einem fleinen Behalt einftellt - und ihr feib zu wirklichen helferinnen geworden!

Uberfeger und überfegerinnen find heute beschäftigungslos, benn niemand verlangt mehr nach ber Belletriftit der Feinde. In den Bureaus, wo Arbeit für sie vorhanden wäre, weift man sie ab, weil plöglich eine Fülle von Kräften auftauchen, die alles umsonst erledigen. Sie werden auch von Behörden vorgezogen. Das ist eine falsche Sparsamteit der Behörden. Denn die brotlos gewordenen beruflichen überfeger und überfegerinnen darf man doch nicht einfach verhungern lassen. Man muß an einer anderen Stelle das für sie ausgeben, was man hier erspart. Nur werden sie dadurch zu Almosenempfängern herabgesett oder zu Arbeiten gezwungen, in denen sie weniger tuchtig find als in den ihnen gewohnten. Freiwilliger Berzicht aller berer, die es nicht nötig haben, die sich nur anboten, um dem Baterlande zu dienen! Helft dem Baterlande, indem ihr ihm schätbare Bürger und Bürgerinnen gesund und tatkräftig erhaltet, indem ihr ihnen die ihnen zukommende Arbeit nicht stehlt! Es wird heut viel gestohlen, im treuberzigen Glauben, ein gutes Bert zu verrichten.

Die ausgezeichnete Organisation des Roten Kreuzes, der wir alle zu tiefstem Dank verpflichtet sind, erfordert in dieser Hinsicht einige besondere Worte. Den Stamm ihrer Pflegerinnen bilden die Johanniterinnen und die Schwestern vom Roten Rreuz, Die ichon in Friedenzeiten sorgfältig für die Kriegspflege vorbereitet sind. Natürlich reicht diefer geschulte Stamm für den Bedarf mahrend bes menichenmörberischen Beltfriegs bei weitem nicht aus, und es brangen fich benn auch Frauen aller Stanbe und jeden Alters zu der Verwundetenpflege. Nur eine Rlaffe läßt man abseits stehen: das sind die freien Pflege= rinnen, deren es mehrere Tausende in Deutschland gibt. Much fie find heute, wo die meiften Krankenhäuser zu Lazaretten eingerichtet find, fast alle verdienst= und be= schäftigungslos. Würden sie, die in der Behandlung von Kranten, in Nachtwachen, Patientenbeobachtung usw. geübt sind, nach einer kurzen Belehrung nicht bessere Berwundetenpflegerinnen geben als die jungen Damen, die viel guten Willen, aber teinerlei Erfahrung mitbringen? Und ift das Befte nicht gerade gut genug für unferebraven, todesmutigen Jungen? Wohl meifen die vom Bentral-

Digitized by Google

ausschuß des Preußischen Landesvereins vom Roten Rreuz und der Medizinalabteilung des Kriegsminifteriums vereinbarten Richtlinien bezüglich Pflegerinnen und helferinnen in Bereinslagaretten barauf bin, bag in erster Linie solche Helferinnen beschäftigt merden sollen, Ausbildnug in Friedenzeiten erhalten ihre und durch Einberufung zu ein- ober mehrmaligen Ubungen erweitert haben. Bon diefen Selferinnen heißt es weiter, daß sie unentgeltlich beschäftigt werden. Ist es somit Prinzip beim Roten Kreuz, nur freiwillige und teine bezahlten Kräfte einzustellen wohlan, so ändere man das Bringip. Statuten muffen vor Notwendigkeiten weichen. 3ch habe die überzeugung, daß eine Bewegung, die diefe Underung hervorbringen tonnte, am beften aus den Reihen der vornehmen Pflegerinnen felbst hervorgehen mußte. Birtlicher Opfermut ift vorhanden, reine Gesinnung nicht anzuzweifeln. Betätige sich beides in dem Berzicht auf die geliebte Arbeit zugunften der geübten und geschulten Krantenpflegerinnen.

Freiwillige vor! — Es ist sehr schwer, sich zuzugestehen, daß andere eine Arbeit, die man gern mit Begeisterung tut, besser machen. Es ist vielleicht die größte Selbstüberwindung, die man damit übt. Deutsche Frauen werben auch dieses stille Heldentum lernen.

Es bleibt so viel hilfreiches Wirken im engeren Kreise für sie übrig, das heute bitter notwendig geworden ist.

Um jeden behäbig oder großartig geführten Haushalt bildet sich in normalen Zeiten nach und nach ein Ring von Menschen, die von ihm abhängig sind, an ihm verdienen, von seinem Überschuß mehr oder weniger leben. An diesen ersten Ring reihen sich wieder andere bedürstigere Wenschen, die von jenen verdienen oder auf die Berwendung ihrer Ubfälle angewiesen sind. Diese tneinandergreisenden Ringe schließen sich zusammen zu der sozialen Rette, die uns alle umspannt, die nicht an einer einzigen Stelle zerrissen werden darf, ohne daß es weithin verhängnisvolle Störungen zu spüren gibt.

Es wird den meisten weiblichen Gehirnen augenscheinlich viel schwerer als den männlichen, soziale Zusammenbange zu begreifen. Die meiften Frauen fühlen fich und ihr kleines Heimgewese als eine Einzigart, darin sie nach ihrem Gutdunken schalten und malten burfen. frauenhafte Enge des Interesses ist von jeher die Mauer gewesen, an der großzügige Sozialreformatoren sich die Röpfe eingerannt haben. In dieser gewaltigen Zeit, ihr deutschen Frauen, lernt doch endlich, daß aus eurer Enge taufend Ströme in die Allgemeinheit fließen und aus der Allgemeinheit befruchtend in euer heim zurückwogen daß der Zustand der Allgemeinheit auch euer kleines Einzelschicksal bestimmt - es hütet ober verdirbt. Wollt ihr das jest nicht einsehen, wo es die Weltgeschichte euch mit Feuerbuchstaben vormalt, wann wollt ihr es bann begreifen?

Nicht, indem ihr hinauslauft auf die Straße, in die Bereine und Lazarette, verbindet ihr euch dem großen Gefühl der Allgemeinheit — ihr könnt dort mitten im Wirbel der Geschehnisse so vereinzelt in persönlicher Selbstsucht bleiben wie in der ödesten Einsamkeit. Nein — indem ihr den von Gott euch zugewiesenen Lebenstreis in großem Sinn hütet, betreut und pslegt, verbindet ihr euch in schönster Weise mit dem Volksganzen. Ist dies getan, so gut und so reichlich, wie es euren Mitteln entspricht — dann sehet zu, ob ihr nicht an persönlichem Luzus noch manches Opfer bringen könnt, das dem Vaterslande zugute kommen soll.

Original from

Seite 1824. Nummer 45.

### Die Lügenmauer.

Welch gewaltige Waffe die organisierte, mittels eines weitverzweigten Rabelneges über die ganze Erde verbreitete, klug geleitete und konfequent durchgeführte Luge in der hand eines in der Bahl feiner Mittel durchaus strupellosen Boltes wie die Engländer bedeutet, hat Deutschland zu seinem Schaden im Lauf der letzten Jahre erfahren muffen. In dem geschloffenen und tonsequenten Niederlügen der Wahrheit liegt eine Kraft, der harmlosere und in bezug auf Publizität weniger gut organis fierte Bölter volltommen wehrlos gegenüberftehen, wie es schon zur Zeit des Burenkrieges zu beobachten mar. Tell a lie and stick to it, ist ein uraltes englisches Sprichwort. Neu ist an Englands Lügen- und Berleumdungsfeldzug gegen Deutschland höchstens die Intensität, die dieser Feldzug in den letten Jahren erreicht hat. Das englische übelwollen gegen uns reicht um viele, viele Nahre zurück. Schon Kriedrich der Große fand häufig genug Grund, über die englische Doppelzungigkeit zu flagen. Die systematische Bertleinerung ber Blücherschen Berdienste um Baterloo begann schon — wenige Tage nach der Schlacht, und nach den Befreiungstriegen bildete die auf dem Biener Kongreß zutage tretende englische Mißgunft den hauptsächlichen Unlaß für die Berringerung bes Siegesanteils Breugens. Früher, bis in die fiebgiger Jahre des vorigen Jahrhunderts hinein, äußerte die englische Feindseligkeit gegen Deutschland sich hauptfächlich in dumpfer Abneigung und allgemeiner Geringschätzung. Seit der Auferstehung des Reiches nahm sie ftets zu, wenn auch in den ersten Jahrzehnten nach dem großen Krieg noch gemäßigt durch den Wunsch und die Aussicht, Deutschland im Austragen der britischen Ranfünen und Reklamationen zwischen Frankreich und England noch gebührend auszunügen. Seitdem indeffen die Politit Eduards VII. es verftanden hat, im Schweißofen des Deutschenhasses all die widerstrebenden Interessen unserer Bidersacher zu einem an Macht und Festigkeit stetig zunehmenden Bunde zusammenzuschmelzen, murde die Baffe des Semper aliquid haeret mit einer Intensität und Beharrlichkeit gegen uns in Tätigkeit gefett, die alles in dieser Richtung bisher Dagewesene weit in den Schatten stellte. Und zwar wurden nicht allein sämtliche Geschehnisse der Gegenwart in unerhörter Beise verdreht und entstellt, sondern auch eine gründliche Fälschung unserer ganzen neueren Geschichte ins Wert gesett. So gibt es heute in den Englisch sprechenden Ländern niemand mehr, der nicht an die ihm seit Jahreneingeimpfte Legende glaubt, daß Bismard im Jahr 1870 nach Fälschung einer offiziellen französischen Depesche den Rrieg an Frankreich erklärt und dadurch ben lang geplanten überfall Frantreichs durch Deutschland heraufbeschworen habe, in beffen Berlauf von den Deutschen die größten Unmenschlichkeiten in der kaltherzigsten Beise verübt wurden. Schon in den achtziger Jahren fing die englische Presse an, ganz systes matisch den im Einschlafen begriffenen Revanchedurft der Franzosen wieder hochzupeitschen. Alle "Magazines" (illustrierten Bochenschriften) brachten rührselige Beschichten aus dem Deutsch-Französischen Rrieg, in dem regelmäßig französische Frauen deutsche Zudringlichkeiten ftolg zurudweisen ober kleine häuflein frangösischer Helden von ungeheurer deutscher übermacht erdrudt und unerhörte Graufamteiten begangen murden. Für die, bie geschriebene Sprache nicht verftanden, mar die Einwirtung der Bilberfprache berechnet, der aufreigen-

ben und deutschfeindlichen Bilber, von benen die englischen hehartitel der neunziger Jahre begleitet maren. Ber erinnert sich nicht der Massenillustrationen aus jener Zeit, die die deutschen Soldaten von 1870 als abschreckend aussehende brutale Barbaren darftellten, die den edelmütigen, aber wehrlosen Franzosen gegenüber vor teiner Schändlichkeit zurüchgeredten. Es lag ein burchdachtes und weit ausholendes System in diesen Machwerken, die auf die Länge ihre Wirtung nicht verfehlen konnten. Die ganze heutige Generation ber Engländer nicht nur, fonbern auch in den Bereinigten Staaten ift durch diese Schundliteratur vergiftet und der französische Chauvinismus durch fie neu belebt worden. Zahllofe übersetzungen fanden fpater ihren Weg in die fpanischen, italienischen, ftandinavischen und flawischen Ländern, und hand in hand damit ging in der Tagespresse eine tägliche Berdrehung, Entstellung und Berdächtigung der deutschen Politik, des deutschen Nationalcharakters, kurz alles Deutschen. Nur durch ein Bunder hatte die öffentliche Meinung der gefitteten Belt fich diefer raffinierten und instematischen Beeinfluffung entziehen tonnen, und diefes Bunder tonnte um so weniger geschehen, als man von deutscher Seite dem gemissenlosen Treiben mit geringschäkiger Bleich. gültigkeit zusah und in seinen Folgen unterschätte. -Als die Machenschaften Eduards VII., der den französischen Chauvinismus seinen Zweden mit ber gleichen Meisterschaft dienstbar machte wie die Kriegsluft ber ruffischen Großfürften, anfingen, ihre Früchte zu tragen, erstand in dem Presklüngel des Dreiverbandes ein weiterer Massenvergiftungsapparat, der an Verlogenheit, leider aber auch an Wirksamkeit alles übertraf, mas bis dahin in dem Lügenkonzert gegen Deutschland geleiftet worden mar. Ber die geheimen Regisseure dieses Pregverbandes waren, woher das Geld kam, das ift bis heute noch nicht genügend aufgeflärt. Man vergegenwärtige fich aber die Birtung, die in der gangen Belt erzeugt werden mußte, wenn die einflugreichften Blatter dreier großer Reiche, ohne irgendwelchen Biderfpruch befürchten zu muffen, täglich und ftundlich mit den gemiffenlofesten Entstellungen und Berleumdungen Fangball spielten, fich die finnlosesten Berdächtigungen Deutschlands gegenseitig zuschleuberten und in ihrer Abertreibung untereinander wetteiferten. Es konnte nichts mehr auf der Belt geschehen, was nicht durch irgendeinen scheußlichen Sintergedanken Deutschlands veranlagt worden war, nichts, was nicht nach Rache schrie gegen den Staat, der alles unterjochen, alles an sich reißen wollte. Wir sahen das alles mit Staunen, fragten uns wohl gelegentlich, ob denn gar nichts gegen dieses schamlose Lügengetriebe geschehen werde, aber fei es, daß die Leitung unferer auswärtigen Ungelegenheiten es verschmähte, die Wege zu betreten, auf benen man dieser Rampagne hätte gegenübertreten tonnen, sei es, daß die Mittel dazu fehlten — turz, es geschah nichts.

Und so konnte es denn kommen, daß heute unser rechtschassens und durchaus friedlich gesinntes Bolk, dessen einziges Berbrechen darin besteht, durch seine Betriebsamkeit und seinen Erwerbsinn, allerdings wohl auch durch sein beispiellos rasches Lorwärtskommen den Neid anderer Bölker erregt zu haben, auf dem gesamten Erdenrund als ruchloser Friedenstörer dasteht. Wir sind in eine derart gesälschte und vergistete Atmosphäre gedrängt worden, daß es auf dem gesamten Erdenrund kaum noch

Digitized by Google

ein Bolt gibt, bas nicht etwa in Frankreich, in England ober Rugland, die fämtlich feit Jahrzehnten per fas aut nefas unablässig ihren Besit vermehren, sondern in Deutschland die Gefahr und die Wurzel alles übels in

aller politischen Unruhe in der Belt fieht.

Mit richtiger Erkenntnis der Leichtigkeit, mit der die gedankenlofen Maffen für geschickt gewählte Schlagworte zu haben find, murbe für Deutschland feit der unglücklichen Babern-Affäre, die gegen uns in der schamlosesten Beise im Ausland ausgeschlachtet worden ist, der Ausdruck "Militarismus" geprägt, der allerdings leider in der deutschen Presse zuallererst erschienen ift. Es ift ber beutsche "Militarismus", an dem die Welt trantt, und deshalb muß er ausgerottet werden, nicht etwa Englands "Maritimismus", der tatsächlich seit einem Jahrhundert die gesamte Belt unter seinem Joch hält — so lautet heute die Losung bei drei Biertel der gesitteten Bölker. Daß Frankreich und Rußland ebensosehr als Militärstaat organifiert find wie wir, wird dabei nicht erwähnt.

Die Mauer des Haffes und des Übelwollens, die unsere Bidersacher um uns her zu errichten verstanden haben, werden die siegreichen Waffen unseres unvergleichlichen heeres ichlieflich niederwerfen, aber - barauf muffen wir vorbereitet sein — ein großer Teil der herrschenden Lügen wird felbst unfere Siege überleben. Nur in unferm Cand wird die Beltgeschichte fo gelehrt, wie fie fich wirklich ereignet hat, frei von Fälschung und Beschöniaung, mahrend es taum ein anderes Land gibt, in dem nicht nationale Schönfärberei getrieben wird. Dagegen können wir nur wenig tun. Es bleibt aber zu hoffen, daß der Nimbus des Sieges einen Teil der schwarzen Lügengeifter zu bannen imftande fein wird, mit benen das Bild unseres Boltes in der Beltgeschichte verdunkelt werden foll, und daß die Wahrheit schließlich der Nachwelt überliefert werden wird, daß Deutschland diesen entsetzlichen Rrieg nicht gewollt, ihn aber, nachdem er uns aufgebrungen mar, mit ber größten Menschlichkeit und Ritterlichkeit geführt hat. P. R. K.

Feldpredigt. *REEEEEEEEE* 

Sechs Tag' und Nächte schon lag die Brigade In Schütengraben wie im beifen Babe. Und troff ber Regen talt von jeber Lite, Feindliches Feuer forgte fcnell für Sige Und schuf zum Fegefeuer ben Moraft. "Und tam ber Deibel, Jungens! Aufgepaßt!"

Ein Bataillon fteht wartend in Referve. "Marsch!" Und den Schauder schon in jedem Nerve Vor Söllensput und Schlaf im Schützengraben Die Leute wortlos ihres Weges traben. Es fieht's ber Rommandeur. Bell schallt fein "Salt!" "Mir ift, weiß Gott, jo fonntäglich im Balb?" . . .

Man rechnet nach; erft träge, dann behender . . . Es bleibt dabei, daß Sonntag im Ralender, Feldpred'ger nicht jur Sand. Die Serzen pochen. "Wie wohl tat ein Wort Gottes in ben Knochen." Braun tritt ber Führer eines Zuges vor. "Was find Sie?"- "Seut Solbat" - "und fonft?" - "Paftor."

Und ohne viel Befinnen schnallt der Rasche Den Gabel ab und die Revolvertasche - Mit Waffen wirbt man nicht um Gottes Spenden. —

In ben Schubengraben bei Moronvilliers.

Ein Griff jum Bruftlat, und er halt in Sanden Ein fleines Buch, gefchmudt mit goldnem Stern. "Belm ab. Und Aug' in Aug' mit Gott bem Berrn."

"Sört, was Gott fpricht zu allen, die ihn nennen: .Wer mich bekennt, den will ich auch bekennen'. Dentt nach, Rameraben, bentt und werdet weiser, Das beißt: Steht ihr auf Erden fest zum Raifer, Der eures Leibes Geele bis jum Cod, Macht Gott euch hieb- und ftichfest in ber Not.

"Denn was Gott fordert, das ift Mannestreue! Und was ihm Etel schafft, ift feige Reue! Und was ihn freut: jed' Ding zu Ende führen! Es Ruffen, Briten, Welfchen einzurühren! Go fprecht mit Bott ihr wie ein frommer Chrift. Run gebt bem Raifer, mas bes Raifers ift!"

Er tritt zurück, nur Führer noch vom Zuge, Schnallt Gabel und Revolver um im Fluge, "Marsch!" Zu den Gräben! Selig Sonntagswandern... Und leife fpricht im Glied ein Mann jum andern: "Berdammt, der kann's und ift nur ein Paftor. Run lagt mal erft uns Grenadiere vor!"

Rudolf Bergog.

## Der Weltkrieg.

(Bu unfern Bilbern.)

Das heiße, erbitterte Ringen der letzten Tage läßt sich am besten unter bem Namen zusammenfassen: "Der

Rampf um die flandrische Rufte!

Selten hat die Weltgeschichte eine Schlacht gesehen, in ber alle Mittel modernfter Rriegführung so einhellig zufammenwirften. — Mit beispiellosem Mut trogen unsere Truppen dem zähen Gegner schrittmeise Boden ab. Die täglichen Berichte unferer oberften heeresleitung miffen bauernd davon zu melden, daß überall Erfolge errungen merben und mir langfam, aber ftetig bem großen Endergebnis entgegengehen. Es gibt im lieben deutschen Batersand immer noch zahlrei he Leute, denen es in Digitized by Flandern "nicht schnell genug geht". Wer aber das schwierige, von Kanälen durchzogene Gelände dort tennt, wer in Rechnung stellt, daß felbst große Uberschwemmungsgebiete unseren Bormarich hindern, der weiß auch, daß die Rämpfenden dort oben am Meer täglich, stündlich Helbentaten vollbringen, von denen nur die allerwenigsten in der heimat zur Renntnis und genügenden Bürdigung gelangen. Uber wenn fich auch Erde, himmel und Waffer gegen uns verschworen zu haben scheinen, fo ringen wir boch die Widerstände nieder.

Es ift uns in den letten Tagen gelungen, die Gifenbahnlinien unmittelbar hinter ber Front zum Gebrauch

UNIVERSITY OF IOWA



Sinter einem Artillerieverhau in der Aisnefront, links der Eingang jur "Höhlenwohnung".

wiederherzustellen, so daß nicht nur der Abtransport der Bermundeten, sondern auch das Nachschaffen von Munition und Lebensmiteln wefentlich schneller vor fich gehen kann.

Bon ganz besonderer Bichtigkeit ift für uns die Erfturmung der feften Buntte Schloß Sollebete und Bam-

bete gemefen, die mit verzweifeltem Mut von Englandern und Belgiern verteidigt murden. - Bas mir aber einmal mit teurem Blut erkauften, werden wir auch nicht wieder aus den Sanden laffen! - Brauenvoll foll ber Rampf um Bigichote gewesen fein, wo unsere Braven mit dem Bajonett den Rampfplat behaupteten. Mit



Der türkisch-russische Kriegsschauplatz, aus der Vogesschau gesehen.

Generated on 2019-06-06 22:37 GMT / http://hdl.handle.net/202

Digitized by Google

Seite 1828. Rummer 45.

der Erftürmung von Bailly, wo wir 1500 Gefangene machten, erreichten unsere bedeutenden Teilerfolge auf dem "belgisch-französischen Kriegschauplah" einstweilen ihren Höhepunkt.

Indessen war man auch auf dem übrigen Teil der Riesenfront nicht untätig. — Besonders dei Berdun machten die Franzosen erneute Versuche, durchzubrechen, die aber alle tläglich scheiterten. Südlich Verdun gelang es uns sogar, ersolgreich nachzustoßen und die seindliche Hauptstellung zu besehen. Ein nicht zu unterschäßender Ersolg! — Man darf annehmen, daß die Zermürbung der

französischen Linien ständig voranschreitet.

Interessant war für uns zu hören, daß die Indier in die Kampffront eingerückt sind. Wie unsere Heeresleitung meldet, sochten die braunen Herrschaften aber nicht in geschlossenen Berbänden, sondern man verteilte sie auf die ganze englische Front. Es ist dies ein Zeichen, daß French den beturbanten Bundesbrüdern taktisch herzlich wenig zutraut. Man kann mit den armen Teuseln, die aus ihrer warmen, sonnigen Heimat in den rauhen Herbst und Winter hinein verscheppt wurden, höchstens Mitseid haben. Fürchten tun wir diese Kämpser für britische Kultur ebenso wenig wie die ganze ehrenwerte Gesellschaft unserer Feinde.

Bährend so der Kampf am Meer tobte, hat auf dem Kanal selbst eine neue Schisfstragödie die Engländer mit Schrecken erfüllt. Der Kreuzer "Hermes", der augenscheinlich zu der Flotte gehörte, die unseren rechten Flügel beschoß, wurde durch ein Unterseedoot zum Sinken gebracht. Und zwar dei Dover, wo die Engländer sozusagen "zu Hause" sind. — Man sieht daraus, daß unsere famose Flotte mit dem Landheer wetteisert, Lordeeren zu

pflüden. -

Betrachtet man die Gesamtergebnisse auf dem westlichen Kriegschauplatz, so zeigen sie überall Erfolge auf unserer Seite und eine ständig zunehmende Kleinmütigteit bei unseren Gegnern, was besonders in der Presse zum Ausdruck kommt.

Im Nordosten versuchen die Russen immer wieder, an irgendeiner unbewachten Stelle über die Grenze zu brechen, aber überall warf man sie mit blutigen Köpfen zurück. Im Südosten siel noch teine Entscheidung. Bor starten überlegenen Kräften mußte der linke deutsche Flügel ein wenig zurückgenommen werden, um eine günstigere Stellung auswählen zu können.

Diese strategisch wichtige Maßnahme vollzog sich mit der uns eigenen Genauigkeit und Exaktheit, so daß die Loslösung vom Feinde ohne Opser vor sich ging. — In diesem Augenblick sindet eine Neugruppierung unserer Kräfte statt, so daß wir wohl bald wieder etwas aus diesem

Teil Ruffisch=Polens hören werden.

Wo die Österreicher ins Gesecht mit den Russen tamen, waren sie überall siegreich, und die lette Kriegswoche brachte wieder erkledliche Scharen Kriegsgesangener.

Größer aber als alle Ereignisse im Osten und Westen erscheint in seiner Bedeutung der Ausbruch des Krieges zwischen der Türkei und Rußland, der gleichbedeutend ist mit der Eröffnung der Feindseligkeiten auch gegen Frankreich und England. Bis aus Blut ist das Osmanenreich vom Dreibund gereizt worden, die dreiste, herausfordernde Haltung der Minen legenden russischen Schwarzmeerslotte zum Kampf führte.

Das türkische Geschwader errang einen vollständigen Sieg! Es versenkte russische Kriegsschiffe, zerstörte russische Handelsdampfer und beschoß mit bestem Erfolg Obessa und Semastopol. Durch die ganze mohammeda-

nische Welt zuckt der Funke des Berktändnisses, daß in diesem Augenblick ein neuer Zeitraum anbricht.

Der Padischah, das geistliche Oberhaupt aller Mohammedaner der Erde, hat durch den Donner der türtischen Geschütze gesprochen, und der Widerhall dieser Sprache wird sich bald in Agypten, Indien, Marosto bemertbar machen. Die ganze Tragweite des türtischen Kriegsbeginns ist zurzeit noch nicht abzuschäften; daß aber das neugefräftigte Osmanische Reich an der Seite der beiden Verbündeten eine mächtige moralische Unterstützung bildet, steht zweisellos sest und wird sogar in London, Paris und Petersburg mit sauren Mienen auerkannt. Vermutlich wird man zuerst am Kaukasus des Ergebnis des türkischen Vorgehens spüren.

Bährend diese Zeilen in Druck gegeben werden, tommt die Nachricht, daß der Entscheidungskamps im sernsten Osten um unser tapseres Riautschou von neuem mit ganzer Hestigkeit entbrannt ist. Japaner, Engländer und Indier berennen die deutsche Rosonie mit zehnsach überlegenen Streitkrästen, und unsere Herzen schlagen mit Stolz und Mitgefühl den Streitern entgegen, die dort den letzten Blutstropsen um Deutschlands Ehre willen verspritzen. Tatensos müssen werden wir die Brüder in Ostasien, und jeden versentten englischen Kreuzer, jede gefangengenommene oder vernichtete englische Truppe sehen wir als Dentmal an, errichtet zu Ehren des kleinen, helbenmütigen Tsingtau!

## Die Frau Rronprinzeffin bei den Bermundeten im Often.

Seit einigen Bochen weilt Kronprinzessin Cecifie in Zoppot und nahm während dieser Zeit wiederholt Gelegenheit, die einzelnen Kriegslazarette in Danzig und Zoppot zu besuchen und den Berwundeten Troft zuzusprechen. In ihrer herzgewinnend liebenswürdigen Urt, die allen, die zugegen fein durften, zu einem ftarten Erlebnis murde, widmete sich die Rronpringessin den verwundeten Rriegern. Mit freundlichen, troftenden Borten ertundigte fie sich teilnahmsvoll bei jedem Krieger nach der Art seiner Berwundung sowie nach seinen Familienverhältniffen, reichte jedem Bermundeten die hand und übergab jedem Blumen und eine Karte mit ihrem Bild. Die Unwesenheit der hohen Frau war allen Berwundeten ein Lichtblick in ihrem Lazarettleben. Unser, von F. Arndt, Danzig-Langfuhr, aufgenommenes Bild gibt den Befuch im Hilfslagarett ber Danziger Neuesten Nachrichten in Danzig wieder.

#### Biesbaden und die Rriegspflege.

Wie überall in deutschen Landen, so hat man sich gerade auch in der Kurftadt Wiesbaden unserer Krieger im Felde und namentlich der Berwundeten angenommen. In allen zur Berfügung stehenden Hotels und Sanatorien find Lazarette für Schwer- und Leichtverwundete eingerichtet. Unsere Bilder (Seite 1843) zeigen, wie den tapferen Soldaten in dem berühmten Kochbrunnen ein naturwarmer Gesundheitstrank kredenzt wird, und führen uns die schon auf dem Bege der Besserung befindlichen Soldaten in verschiedenen Teillazaretten vor. Sie befinden sich dort in bester, sachverständiger ärztlicher Behandlung und merden von den Maria-Bethanien-Schweftern aufs forgfamfte gepflegt. Eine weitere Aufnahme zeigt Damen ber ameritanischen Gesellschaft Biesbadens, wie fie für Bermundete Raharbeiten verrichten. Es ift besonders erfreulich, daß sich auch die in der Weltkurstadt ansässigen neutralen Ausländer gleich den Deutschen für unsere Helden bemühen.

Digitized by GOOSIE

UNIVERSITY OF IOWA

# DIE-WOCHE Bilder vom Tage





Enver-Pajcha,

Sofphot. E. Bieber.

Oberfttommandierender des turtifden heeres und der turtifden Flotte.

Digitized by Google



Mahmud Muchtar-Pafcha, türlifder Botfchafter in Berlin.



Pring Said Halim-Pascha, türfischer Großwestr.



Marfchall Ciman von Sanders, Generalinspetteur ber ottomanischen Armee.



Muhammed V., Kaifer der Osmanen.



Pring Buffuf Iggeddin-Effendi, türfifcher Thronfolger.



Bring Ludwig v. Battenberg, Erfter britifcher Seclord, trat zurud.



Erzherzogin Abelgunde von Modena † Schwester des verstorbenen Bringregenten Luitpold von Bayern.



Admiral Fifher, ber neue Erfte britifche Geelord.



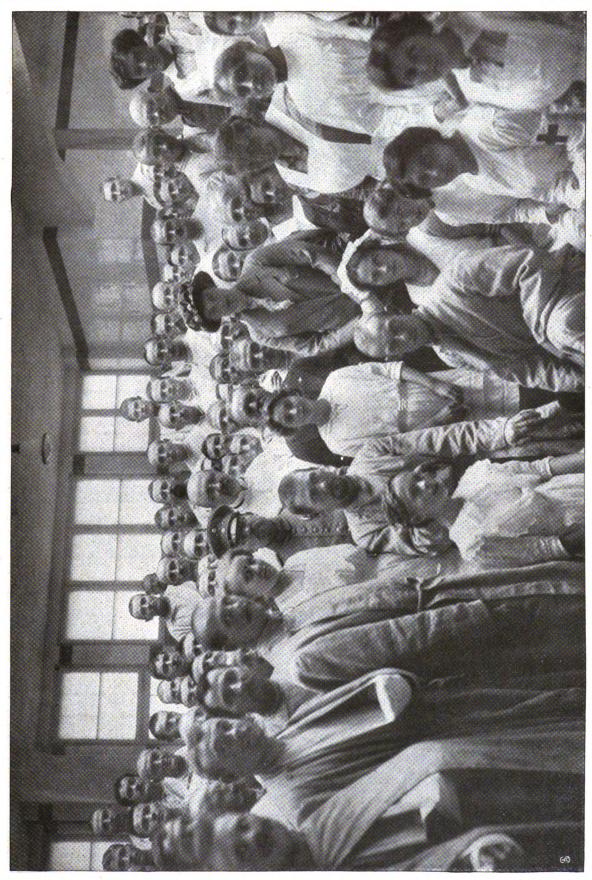

Die Kronprinzessin bei den Verwundeten im Osten.

Digitized by Google



Der König von Sachsen an der Front im Westen: Begrüßung durch den Kronpringen. Mufnahme von Kriegsmaler Obit.



General von Emmich (1), mit dem ihm vom Kaiser für die Erstürmung Lüttichs versiehenen Orden "Pour le Mérite" und dem Eisernen Kreuz I. Klasse gesichmüdt. Rechts neben ihm der Herzog von Braunschweig (2) mit dem Eisernen Kreuz I. und II. Klasse.

General von Emmich im Kreise seiner Offiziere.



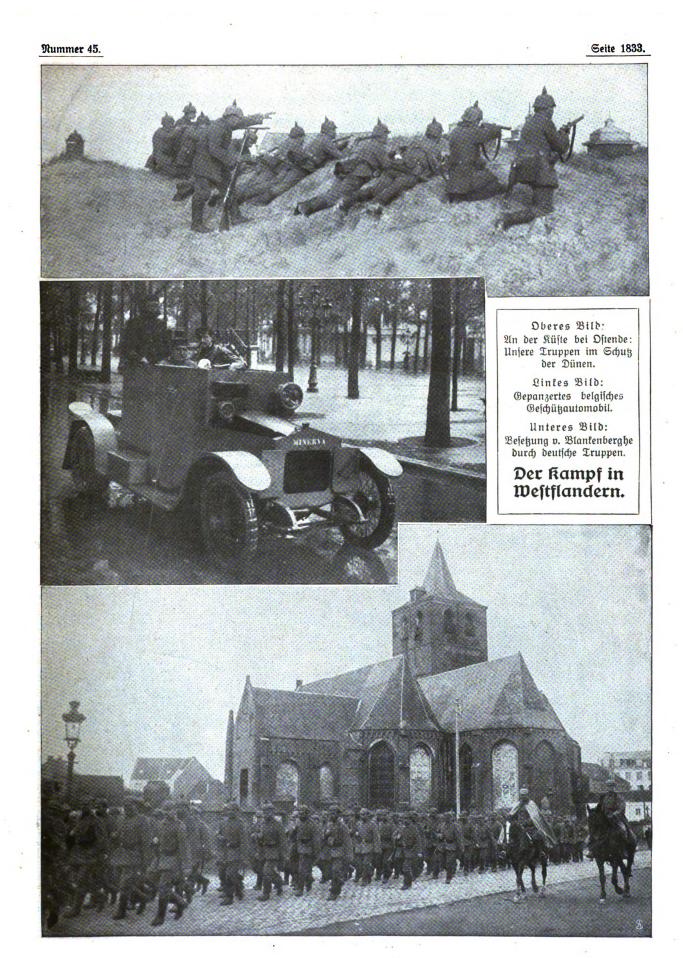



Defterreichische Feldbahn mit deutschen Truppen.

Ritophot

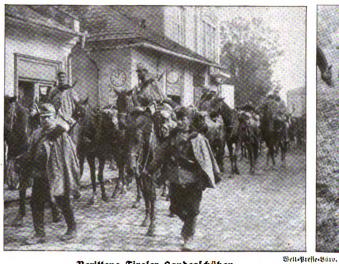

Berittene Tiroler Candesichüten burchziehen ein galigisches Dorf.



Ein Maschinengewehr der Tiroler Landesschüßen im Felde.



Raft öfterreicischer Infanterie in einer bosnifchen Orticaft. Bon ben Rämpfen ber öfterreichifch-ungarifchen Truppen.

Digitized by Google

Ruffifche Schügengraben am Waldrand.

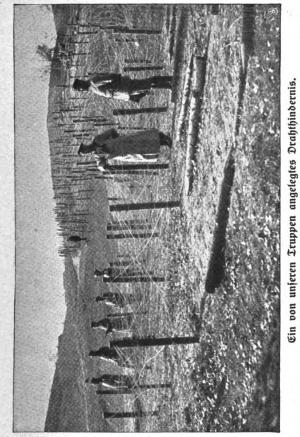



Gefdug beim Abfeuern. (Das Robr ift gang zurudgeschnellt.)

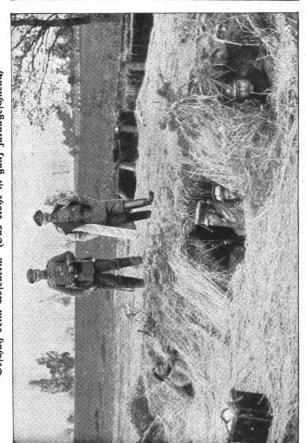

Original from UNIVERSITY OF IOWA

Eroberte Erdhöhlen der fibirischen Truppen. Vom östlichen Kriegschauplaß.



Die deutsche Garnison gibt einem seinen Wunden erlegenen belgischen Kapitan-Kommandant das Chrengeleit.
Wilitärische Chrung des Feindes.



Kaptlt. Brunner, Kombt. v. S. 90 bas ben jap. Rreuzer "Tafafhito" verfentte.



Ceulnant d. R. Rudolf Küfter, erhielt das Eiferne Kreug I. Rlaffe.



Oberst Graeser und sein Sohn Ceutnant Graeser, erhielten beibe das Eiserne Kreuz I. Klasse.



Bon links nach rechts: (obere Reihe): Maschinist Ungestoren, Maschinist Luidardt, Sergeant Scholk, Steuermann Haad, Obermaschinist Frid. Mittlere Reihe: Maschinist Matthes, Obersteuermann Bohne, Hauptmann Aundel D. Loewenstern, Hauptmann u. Rommandant von Bobeser, Ingen. Korbortt, Obersteuermann Stahl. Sikend: Maschinist Forelle, Maschinist Schüler.

Befahung eines Schütte-Canz-Cuftichines, bie mit dem Gifernen Rreug ausgezeichnet murde.



#### Patrouille,

die bei Berdun die Bahn an 8 Stellen zerstörte und zweimal unter schwierigen Umständen die Maas durchschwamm. Die Patrouille erhielt das Eiserne Kreuz II. Klasse; ihr Führer, Leutnant Curt Nobiling, wurde mit dem Eisernen Kreuz I. Klasse ausgezeichnet.



## Arbeitslosenfürsorge während des Krieges.

Von Hans Oftwald.

In der langen Friedenzeit von vierundvierzig Jahren haben wir uns nicht nur eine mächtige Waffenrüftung geschmiedet, sondern auch auf dem Gebiete der Bolkswirtschaft und der sozialen Fürsorge mustergültige Einrichtungen geschaffen, aus denen wir die Kraft zum entscheidenden Rampf für unsere geschichtliche Sendung und unferes Baterlandes Machtstellung schöpfen konnten. Uberall erwachte das Gefühl der Zusammengehörigkeit und der Berantwortung. Alle Bereine, die dem Allgemeinwohl dienen, rafften sich auf zu höchsten Unstrengungen. Nicht nur für die Ungehörigen der Kriegsteilnehmer, auch für die Arbeitslofen murde geforgt. Besonders waren es die Städte und die Landesversicherungsanstalten, die mit ihren großzügigen Magnahmen dem drohenden Elend sofort die giftige Spige abbrachen. Der Staat forgte für Arbeit in großem Ginn. Und fo feben wir die Arbeitslofigkeit beträchtlich zusammenschrumpfen.

Auch viele Städte erblicken in der Arbeitsbeschaffung das Endziel jeder Arbeitslosenfürsorge. Sie lassen Straßen, Kanäle und andere Bauprojekte, die erst für spätere Zeit geplant waren, schon jest in Angriff nehmen. Einzelne gehen auch noch ein Stück weiter und lassen Gemüsekulturen vornehmen. Überall beginnt sich der Gedante Bahn zu brechen: Gebt den Menschen Arbeit!

Gerade in solchen ernsten Zeiten müssen die Menschen sich rühren, sich betätigen. Niemals haben wir alle den Segen der Arbeit so empfunden wie jest. Wer nicht seine ganze Kraft der Arbeit widmen konnte, sühlt sich ungsücklich, überstüssig. Auf irgendeine Weise wollen wir jest alle im Dienst des Baterlandes stehen. Selbst solche Gruppen der Bevölkerung, die sonst immer für die Orchenen der Menscheit gehalten wurden, bleiben jest nicht zurück. Wer sonst nur Feste über Feste seierte, greist jest ernsthaft zu, wird auch sein Teil beitragen zum Geslingen des großen Werkes.

Und da dürfen wir die brotlos Gewordenen nicht nur mit Almosen über Wasser halten. Wir dürfen nicht ihre Seele gefährden. Wir dürfen sie auch nicht mit den betannten Notstandsarbeiten beschäftigen, mit dem Hinund Hersegen von Sand oder dem Hinund Herschippen von Erdhaufen. An solche Verlegenheitsarbeiten dars jett nicht gedacht werden. Wirkliche Arbeit muß gegeben, angemessener Zohn gewährt werden. Jeder muß seine Beschäftigung ernst nehmen. Jeder muß soviel verbienen, nicht aber geschenkt bekommen, daß er bei wirklicher Bescheidenheit und mit Vertrauen sich durchschlagen kann.

Begebauten, Bahnbauten, Kanäle müssen in größerem Stil vergeben werden. Und dann ist das Roden, das Urbarmachen nicht zu vergessen. Wer nicht an solche Arbeit gewöhnt ist, muß systematisch angelernt werden. Es gibt auch bei solcher Beschäftigung leichtere Arbeiten. Andere müssen täglich erst wenige Stunden arbeiten und nach und nach an schwere Arbeit gewöhnt werden.

Unsere Arbeiterschaft ist so national, daß sie gewiß gern umlernt. Wer bisher nur den Hobel in der Hand gehabt hat, wird jett mit Stolz zum Spaten greisen, weil er weiß, er sichert damit die Ernährung seines geliebten Baterlandes. Und der Bureaumensch, der bisher nur die Feder führte, wird sich Mühe geben, das Grabscheit richtig zu führen, weil er überzeugt ist, auch diese Arbeit ist

nötig zum Sieg — ebenso nötig wie das richtige Handhaben der Gewehre und der Kanonen in den Schlachten. Auch wird es keinem gesunden Kopsarbeiter schaden, wenn er einmal einige Zeit die dumpfe Schreibstube versläßt und im Freien arbeitet. Wird aber solche Kulturarbeit im großen aufgenommen, so bietet sich auch Bureauarbeit für viele. Der Berein für soziale Kolonisation gab, wenn er 300 Arbeiter auf seinen Kulturstätten hatte, auch zehn Buchhaltern, Schreibmaschinistinnen und Regisstratoren Arbeit.

Fast alle Arbeiter sind zu solcher Tätigkeit geeignet. Sehen wir uns doch nur die Laubenfolonien bei allen Städten an! Da sehen wir ja die Luft zur Arbeit an der Scholle. Zu den Schanzarbeiten gingen ja Tausende und aber Taufende hinaus aus den Städten! Und der oben genannte Berein beschäftigte ja auch auf seinen Rulturstätten die verschiedensten Berufe. Da waren Ungelernte, dann viele Bau-, Holz- und Metallarbeiter. Ja felbst Raufleute fanden fich zur Landarbeit bereit. Und ihre Leiftungen maren nicht die schlechtesten. Sie mußten fich eben in Ruhe an die schwere Landarbeit gewöhnen können. Auch das Alter der Kulturarbeiter war durchaus gunftig. Bon 650 Großberlinern, die 1914 beschäftigt wurden, waren 400 unter 50 Jahre alt. Selbst die Ent-fernung spielte teine Rolle. Tropdem die Arbeitstellen zwei bis drei Stunden Bahnfahrt von Berlin entfernt waren, kamen doch 458 Berheiratete hinaus, die ab und zu Sonnabends zu ihrer Familie fuhren. Ferner zeigte sich ein wichtiges Nebenergebnis: 134 der Arbeiter gingen wieder in feste Arbeit. Sie tamen oft für immer aus der Armenpflege heraus. Und mehr als die Hälfte dieser blieben in der Provinz — alles Elemente, die nicht für die Großstadt geeignet waren, und die sonst Jahre und Jahrzehnte der Stadt zur Last gelegen hätten. In den Arbeitstellen in der Provinz Hannover ergab sich eine ähnliche Wirfung.

Die Hauptsache aber ist doch die Vergrößerung der Andauslächen und damit die bessere Versorgung mit Nahrungsmitteln. In diesem Jahr kommen wir dank der glänzenden Ernte und bei weiser Einteilung durch. Für das nächste Jahr aber müssen wir vorsorgen, müssen unabhängig machen vom Ausland. Das seindliche Ausland rechnet ja damit, uns durch uns selbst, durch unseren Mehrbedarf an Nahrungsmitteln und durch unsere Arbeitslosigkeit zu besiegen. Durch unübersegtes unsproduktives Geben von Almosen könnten wir dahin kommen. Die Arbeitslosigkeit hat zwar augenblicklich nachgelassen. Durch Mangel an Rohstoffen aber wird sie in den nächsten Monaten wieder fühlbarer werden. Eisen, Rupser, Bolle, Baumwolle und noch manch anderes werden rar werden.

Aber ein Stoff fehlt uns nicht: die Mutter Erbe, ber Boben, auf dem wir fteben!

Bon diesem Urstoff haben wir in Deutschland noch eine ausreichende Masse. Wir brauchen teine tünstlichen Notstandsarbeiten. In Pommern sind über 100 000 Morgen durch Eindeichung und Entwässerung für intensivere Kultur vorbereitet. Überall sind die notwendigen Borarbeiten sertig. Im Jahre 1912 waren in Preußen schon Meliorationsentwürse in Arbeit für nahezu 700 000 Hettar.



Die Wirtschaftlichkeit der Moorkultivierung ist schon längst erwiesen. Unser Raiser hat mit großem Erfolg nasse Moore auf seinem But Cadinen troden legen lassen. Laut Mitteilung des Landwirtschaftsministeriums beträgt der Jahreserlös aus einem Hektar kultivierter Moorwiese 211 Mart, aus Beide 160-220 Mart. In Bayern, wo noch größere Moorflächen im Umfang von 140 000 Heftar liegen, murden 1912 für Rultivierungzwede ungefähr 21/2 Millionen Mart verausgabt. Sie erbrachten eine Bertsteigerung auf 6% Millionen Mark. Nach Brofessor Tade, dem Borsteher der Moorversuchsanstalt in Bremen, nahm Beidevieh zu um 163 kg auf Hochmoor, während das Bieh auf bestem Marschboden auch nur 150 kg zunahm. Wir haben nun in Deutschland 21/2 Mil= lionen Hektar kultivierbares Moor. Dort ließen sich acht Millionen Doppelzentner Fleisch züchten und dazu viele andere Nahrungsmittel. Bor allem könnten im erften Jahr nach der Kultivierung Rartoffel ausgelegt werden, so daß viele andere Rulturböden für Körnerfrüchte frei würden! Much die vielen trockenen Beidestrecken der Norddeutschen Ebene könnten in Roggenfelder, Kartoffelader und Gemufebeete umgewandelt werden. Bieviel Be= flügelfarmen, deren wir in Deutschland noch unzählige zur Erzeugung von Giern bedürfen, tonnten auf den leichten Böden angesiedelt werden!

überhaupt ließe sich durch planmäßige Kleinsiedlung viel erreichen. Die Ansiedler des Bereins für soziale Kolonisation halten sich alle jährlich zwei Schweine, mehrere Ziegen, 10—20 hühner, Gänse und Enten. So erzeugen sie, die vorher nur verbrauchten, jetzt selbst nicht nur ihren Selbstbedarf an Fleisch, Eiern, Milch usw., sondern sie bringen noch manches auf den Markt.

Faft alle deutschen Städte hatten eine Belegenheit, eine solche Kleinsiedlung sich anzugliedern. Berlin hat z. B. dicht vor den Toren das Havelländische Luch. 200 000 Morgen guten Landes liegen dort brach. Der betannte Stonomierat Schurig hat dort große Erfolge mit Gemufezucht erzielt. Die Borflutkanale find fertig. Jest brauchen nur noch Stichgräben gezogen werden, unebene Stellen muffen planiert, das Gelande rigolt, mit Begen durchzogen, mit Pflanzen versehen, angesät werden und Berlin hat einen prachtvollen Gemufegarten geschaffen! Bum Frühjahr könnte bort Spinat, zum Berbst die unerfeklichen Sülfenfrüchte geerntet werden. Zehntaufend Männer und mehrere tausend Frauen könnten dort ein halbes Jahr lang sohnende Arbeit finden. Und später könnten immer viele hunderttaufende auf den Gemufefarmen beschäftigt werden. Dung für eine große Strede lagert schon draußen. 150 000 Baggons Hausmüll, der sich zum Düngen des Moores vorzüglich eignet, lagert schon im Luch. Täglich könnten noch 150 Baggons dazu herange= fahren werden. Diesen Dung tonnten weibliche Arbeits= fräfte ausstreuen.

Im Frieden könnte dann das gewonnene Land besiedelt werden. Auch könnte es verkauft oder verpachtet oder den jezigen Eigentümern zur Pflicht gemacht werden, Gemüse nach Berlin zu liefern. Jezt aber handelt es sich nur darum, die Ernährung unseres Bolkes sicherzustellen. Auch der berühmte Professor Woltmann (Halle a. S.) tritt dafür ein, neues Moor- und Ödland rechtzeitig für den Kartosselbau mit ins Auge zu sassen. Und zwar sollte die Arbeit im ausgedehntesten Umsang und spätestens im November begonnen werden.

Bei der Kultivierung müßten unnütze Ausgaben vermieden werden. Die Arbeiter müßten im benachbarten Ort in Bürgerquartieren untergebracht werden, um unnüße Einrichtungskoften zu sparen. Wo alle Mannschaften im Felde stehen, sind ja genug Betten frei. Da es Kriegzeit ist, dürsen die Arbeiter keine besonderen Ansprüche wegen Kost und Unterkunst machen, sondern müssen mit Einsachtem zusrieden sein.

Ödlandstulturen erfordern das geringste Anlagetapistal. 80 bis 90 Prozent der notwendigen Mittel können als Arbeitslohn ausgezahlt werden. Und nochmals: wir brauchen dafür nichts anderes als den Urstoff, den Boden, auf dem wir stehen.

Richts würde jett erhebender auf unser Bolt wirten, als wenn mit größter Energie an die Verwirklichung dieser von so vielen schon vorgeschlagenen Arbeit gegangen würde. Auch Prosessor Sering, der bekannte Volkswirt und Siedlungssachmann, rät dringend, schnell und entschössen, wenn es fühlt, daß auch seine Ernährungssrage mit gleicher Großherzigkeit überblickt und geleitet wird wie die Verteidigung des heimischen Herdes. Wo die Privatbesitzer zu ängstlich sind, muß der Staat die Arbeit selbst in die Hand nehmen. Der gewöhnliche Instanzenweg, der Jahre ersordert, müßte durch eine neue staatliche Initiative abgelöst werden, die erhöhte Beihilsen und ein vereinsachtes Enteignungsversahren zur Grundlage hat.

Nun kommt allerdings Handarbeit ungefähr dreimal fo teuer wie die Arbeit mit Motorpflügen. Bir haben aber nicht genug Motorpflüge, um die Fläche, die wir zum Unbau brauchen, rasch zu kultivieren. Da muffen die Rriegsgefangenen und die Arbeitslofen heran. Erhalten muffen wir sie alle. Da sollten fle auch was dafür leiften. Benn die Städte, die Landesversicherungsanstalten, die Gewerkschaften, die Vereine und die Privatpersonen alles das zusammennehmen, was sie an Unterstützung zahlen, tommt fast schon ein Tagelohn heraus. Die Rosten aber werden durch Wertzuwachs ausgeglichen. Wenn auch nicht überall ganz, so doch immerhin so weit, daß ein beträchtlicher Teil des sonst verschenkten Geldes produktiv gemacht würde. Jest wird es unproduktiv ausgegeben. Jett wird es nur verbraucht. Jedes ständige Schenken erniedrigt. Die Beschentten werden faul, friecherisch, bettlerhaft. Sie neigen zum Lügen, ihr Charatter leidet unter dem Almosennehmen. Arbeit, Arbeit! Nugbringende Arbeit! Nährende und straffhaltende Arbeit brauchen sie. Die Menschen muffen aus ihren dumpfen Stuben heraus, muffen aber auch von ber Strafe fort. Sie muffen Belegenheit haben, den Blauben an ihre eigene Rraft zu ftarten. Selbstvertrauen zu gewinnen. Arbeit tut ihnen mehr not als jede gut= gemeinte Wohltätigkeit.

Gewiß, die Liebestätigkeit ist groß und herrlich. Es ist recht, jedem wohlzutun, jedem mitzuteilen. Bielen ist ja auch nur durch Freigebigkeit und durch ein offenes Herz zu helsen.

So nötig das Unterstüßen ist, so wundervoll es sich auch betätigt, es darf nicht hindern, auch da anzusassen, wo es am nötigsten ist: Arbeit zu schafsen. Ja, in dieser Organisation wird sich ja auch viel Liebestätigseit sleißig nütslich machen müssen. Aber es gilt eben nicht nur materielle Güter, auch ethische Güter von ungeheurem Wert sind zu wahren. Vor allem der opfersreudige, starke Sinn unseres Volkes. Der Charakter dieses herrsichen Volkes, das die übermacht der Feinde bisher so wunderbar in solch überwältigender Gemeinsamkeit niedergerungen hat.



Generated on 2019-06-06 22:38 GMT / http://hdl.handle.net/2027/iau.31858060065384 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access\_use#pd-us-google

1. Auszug aus Untwerpen mit Geschützen nach der belgischen Kufte.

## Deutsche Marinetruppen in Antwerpen.

hierzu 9 Abbildungen.

Das kameradschaftliche Einvernehmen zwischen Heer und Marine ist stets ein vortreffliches gewesen. — Man braucht nur einmal in Kiel längere Zeit zu weilen, um zu beobachten, wie sich "Landratten" und Matrosen eins sühlen in dem hohen Beruf, der Berteidigung des gemeinsamen Baterlandes zu dienen. Nun hat der große Weltkrieg bald Gelegenheit geboten,

daß sich Land= und Seemacht nebeneinander stellten und wetteiserten, große Taten zu vollbringen. In dem Ruhm, Antwerpen dem Feind entrissen zu haben, teilen sich die Truppen des Heeres und die 8000 Mann starke Matrosendivision, die geradezu Hervorragendes leistete.

Unsere Bilder führen uns heute nach Antwerpen und zeigen uns, wie die "blauen Jungen" sich überall

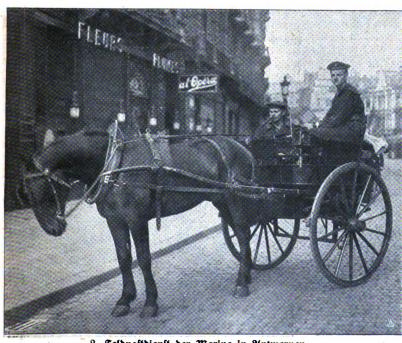

2. Feldpostdienst der Marine in Antwerpen. Digitized by Google



3. Wachtposten auf der Straße.
Original from
UNIVERSITY OF IOWA

nüglich machten und vollwertig neben den "Feldgrauen" deutsche Waffenehre hoch hielten. Die Gzenen find durch= meg friedlicher Natur, und wenn man die autmüti= gen frifchen Befichter der Ma= rinefoldaten fieht, follte man gar nicht annehmen, daß die gleichen Leute noch we= nige Tage por= her der Schrecken ber verteidigen= ben Engländer und Belgier ma= ren und alles über den Saufen marfen, mas fich ihnen entgegen= ftemmte.

Berühmt ist der Antwerpener "Zoo" wegen seiner Schönheit. Als die Beschies gung begann, tötete man die Raubtiere und Schlangen, um beim Ausbrechen

4. Die Matrofen-Proviantfolonne verläßt Untwerpen.

dieser Tiere eine Panik zu verhindern. Abbildung 5 und 7 sührt uns in die Anlagen des "Zoo", und die nämlichen Männer, die das Gewehr führten oder schwere Geschütze bedienten, süttern jest die zierlichen Antilopen. Man sieht, daß das blutige Kriegshandwerk den Deutsschen mit seiner tiesen Gemütsveranlagung nicht verroht. Uebrigens verdanken die Hirsche und Gazellen des Ants

werpener "300" ihr Leben indirett den deutschen 42-cm-Beichüken. Denn hätten diefe nicht so prompte Arbeit geleistet, so daß Antwerpen bald fiel, hatten mohl bei eis ner langen Belagerung auch diese Bermandten unseres jagdbaren Wildes ihr Dafein in einem Roch= teffel beschloffen. Bor diesem ruhm= lofen Ende bewahrten sie also unfere Marine= truppen. Die Bielfeitigfeit der Matrofen zeigt fich auf den Abb. 2, 3 u. 6 besonders flar. Sie sind fogar auf dem Zweirad zuhause und tun Dienft als Bachtpoften, als Feldpostbrief= träger, Bagenlenter und gar als Offizier tutscher!

Mehr fann man wirklich nicht

verlangen! Nach Einnahme der Festung war es von besonderer Bichtigkeit, daß die wertvollen Bahnstrecken erhalten blieben. Auch hier wirkten die Matrosen mit.

Auf Abbildung 9 sehen wir eine Ossizierpatrouille, die die Strecke abgeht, um ihre Sicherheit zu kontrollieren. Lange indessen war es der Matrosendivision nicht vergönnt, die Früchte des Sieges in Antwerpen



5. Unfere Marine im Untwerpener "300".
Digitized by GOOGLE



6. Marine-Eandwehrmann als Offizierfutscher.
Original from
UNIVERSITY OF IOWA



7. 3m Zoologifchen Garten in Untwerpen.



8. Unsere Marine zieht mit Musik, die Fahne voran, aus Antwerpen zu neuen Taken.



9. Abpatrouillieren der Bahnftrede durch eine Marineabteilung.

zu genießen und etwas der Ruhe zu pflegen. Zu neuen Taten rief sie gar bald der Oberste Rriegsherr.

"Der Soldat hat auf Erden tein bleibend Quartier!" Abbildung 1 u. 8 zeigt uns die Matrosen bereits wieder im Abmarsch begriffen. Die kleine Kapelle voran, dann folgt die Fahne, und hinaus geht es aus den prächtigen Antwerpener Straßen, den belgisch-französischen Grenzen und damit neuen Kämpsen entgegen.

Inzwischen hat die Kriegsgeschichte bereits gelehrt, wie wertvoll uns auf diesem Kriegschauplat das Gin-

greifen schwerer Maschinengeschütze gewesen ist.

Ganzam Schluß verließ die Mastrosens Provianttos lonne die Stadt, und an die Erstürsmung der zweits größten Festung der Welt schloß sich nundas heiße Rinsgen im Nordwessten Flanderns an.

Während der ganzen ausgedehnsten Kämpfe hat die Matrofendivision Zeugnis abgelegt von der forgfältigen, vielseitigen

Ausbildung, die sie genoß, und von dem trefflichen Geist, der sie beherrschte, und der sie selbst unter den schwersten Verhältnissen keinen Augenblick im Stich ließ.

Ueberall, wo man die Kunde vernahm, daß Matrosen mit dem Landheer zusammengehalten hatten, freute man sich dieser Waffenbrüderschaft, die sich so glänzend bewährte und überall so herzlich hervortrat.

heer und Marine stehen sich ebenbürtig zur Seite, und die Zeit ist vielleicht nicht mehr sern, wo England beide sich unmittelbar gegenübersehen wird. F. N.



Bon links figend: Hofarzt Dr. Bialka, Fürst Liechtenstein, Graf von Harbegg, Dr. Erich von Schötter.

Fürst Liechtenstein mit seinem Stab vom Großpriorat von Böhmen u. Desterreich des Souveranen Malteser-Ritterordens.

Aufnahme auf der Kriegsverpflegungstation Berlin-Moabit.



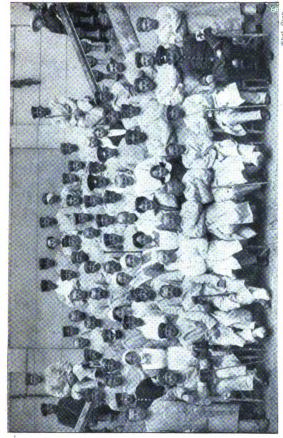

Verwundete Krieger im Teillazarett.

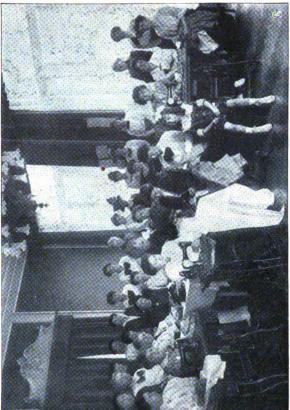

Amerikanischer Hilfsausschuß.

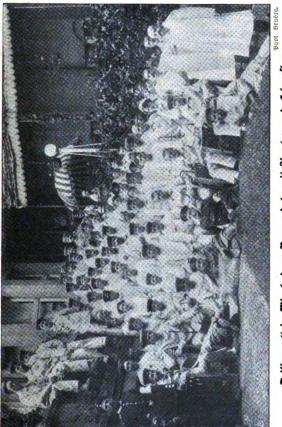

Leislagarett in Wiesbaden: Berwundete mit Aerzien und Schwestern.

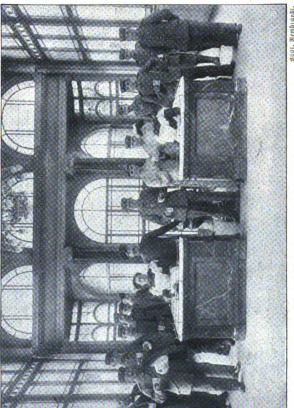

Bermundefe ftrieger am Kochbrunnen.

Berwundetenfürsorge in Wiesbaden.

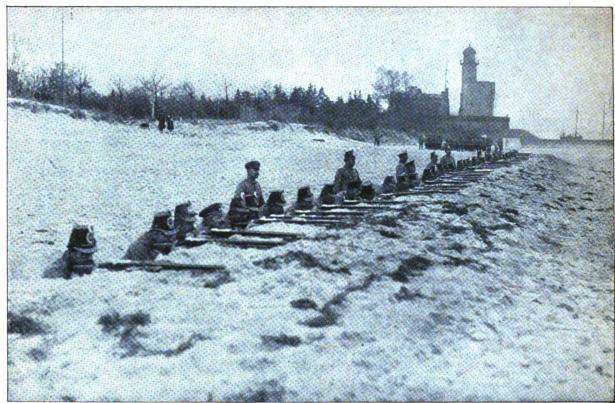

Kolberger Candfturm in Feuerftellung am Strand.





Das von unseren Geschoffen verschont gebliebene Mufeum von Mecheln.

# Stille helden.

Roman pon

Rachdrud verboten.

#### Jda Bon=Ed.

Copyright 1914 by August Scherl G. m. b, H., Berlin\*).

14 Fortfegung.

Plöglich dachte Klara: Weine Mutter hat das gleiche getragen!

Bie ein Segen tam der Gedante über fie - -

Es gelang ihr, sich zu fassen. Sie fühlte: mit der Schwere der Prüfung mußte und würde ihre Tapferkeit wachsen. — Sie begriff, nun hieß es: lügen!

Hatte sie sich nicht schon verraten? Die Wahrheit nur zu ahnen, würde schon eine zu schwere Last für das Gemüt des alten Wannes werden — nein, die konnte und sollte er nicht tragen. Sie auf ihn wälzen, hieße, ihre Lat des Dankes auslöschen.

Boher eine Lüge nehmen?

Lügen müffen glaubhaft sein, sonst sind sie noch schlimmer als harte Wahrheiten.

"Wenn ich sagte: Wynfried wird eifersüchtig werden, wenn man einen solchen Mann zu seinem Mitarbeiter ausbilden will."

Bielleicht war es nicht einmal eine Lüge. Klara kannte ja ihren Gatten gar nicht. Sie kannte einen schönen, immer verbindlichen, liebenswürdig freundlichen Mann von angenehmsten Formen und vornehmen Lebensgewohnheiten, der in den ersten Monaten ihrer Ehe auch in zärtlichen Auswallungen sich als Liebender gebärdet hatte. Un dem urteilssähige Beobachter eine rasch bewegliche kausmännische Begabung sessellt hatten.

Bon dem, was an Möglichkeiten im Grunde seines Besens schlummerte, wußte sie nichts.

So blitsschnell das alles durch sie hinging — sie fühlte doch: dies große, sorschende Auge ruhte wartend auf ihr. Und sie sagte, was ihr eingefallen war.

"Beil Bynfried eifersüchtig werden könnte, wenn du einen andern heranziehst, der sich möglicherweise zu einem Rivalen heraufarbeiten kann."

"Keine Sorge", sprach der Geheimrat. "Ich habe Wynfried von meinem Einsall gesagt, er ist mir nicht von gestern auf heut gesommen. Und Wynfried ist sehr einverstanden. Der ist froh über jeden Mitarbeiter, der ihn entsastet. Und wenn Marning nach ein paar Jahren sich so eingearbeitet hätte, daß man ihn an eine leitende Stelle sehen kann, wäre niemand zufriedener als Wynsfried. Ich muß es einmal aussprechen: sein Interesse am Wert ist das des Geldmannes. Es ist nicht diese umspannende, ideale Empfindung, die das Volkswirtsschaftliche, Wissenschaftliche, das Kulturelle in unserer Tätigkeit sast noch über den Gewinn stellt. . . . In Marning habe ich ein merkwürdiges Verständnis, ja eine Vegabung für all dies erkannt, denke doch auch die Ausssichten für ihn, der so arm ist." . . .

Sie fühlte, daß die großen Augen eine besondere Bachsamkeit behielten — sühlte sich belauert und nahm sich noch fester in die Hand.

"Nun — dann!" sagte fie. Und sie dachte: Wie dürfte ich ihm zerstören, was ihn in freiere, größere Berhältnisse bringen tann!

Mochte er entscheiden, nach seinem Willen und Bunsch.

Wir werden ftart bleiben, dachte fie. Und es war wie ein Schwur!

Aber die forschenden Augen mußten ja getäuscht werden.

"Wie du immersort voraussorgst, Bater", sagte sie; "manchmal dent ich, du bist wie ein Forstmann, der die Setzlinge pflanzt, die erst späteren Generationen als große Bäume Schatten geben können. Wenn wir alle mal nicht mehr sind, wird dein Enkel als Greis noch sagen: das hat mein Großvater begonnen."

"Ich weiß nicht, Klara. Vielleicht ist alles Voraus= denken Kurzsichtigkeit - vielleicht sind wir bei unserer Arbeit von Schranken umgeben, die wir nicht einmal ahnen, weil uns noch die Möglichkeit fehlt, fie zu ertennen. Dein Sohn vielleicht wird sie spuren und zerfprengen. Wer will benn heute fagen, unter welchen Bedingungen mein Enkel einmal das Eisen aus den Erzen schmilzt! Bielleicht wirft die Wiffenschaft uns bald unsere braven Binderhiger um und macht die Gebläse= maschinen unnötig, mit denen wir dem Rots im hochofen die heiße atmosphärische Luft zublasen, damit er rascher brennt. Wir miffen ja schon, daß wir dabei als Ballaft all den Stickstoff in der Luft mitschleppen. Bielleicht gludt es ichon bald, daß wir reinen Sauerstoff verwenden tonnen. Bersuche find schon im Bange. Sie haben ergeben, daß die Leiftungsfähigkeit der hochöfen bei geringerem Roksverbrauch erheblich gefteigert murbe. Und der abfallende Stidftoff ließe fich dann wieder zu Salpeterfaure und Ralkstickftoff zu landwirtschaftlichen 3meden verwerten."

Er feufate.

"Sieh, mein Kind," schloß er melancholisch, "wenn ich an all diese Entwicklungen denke. . . . Schwer ist es, sich zu sagen: du mußt davon. Man möchte wissen, wie es weiter wird — welche Wunder noch zu Selbstverständelichkeiten werden. In dieser Begierde, zu wissen, die vielleicht jedem Menschen eingeboren ist, der etwas Phantasie hat, liegt das Geheimnis des Erfolgs von Büchern, die uns die Zukunst vormalen. Man scheint beim Lesen in ihr mitzuleben. Merkwürdig schwer — sich vorzustellen: ich din einmal nicht mehr dabei. Es muß doch wohl so ein Stück Unsterblichkeitsrecht in uns stecken."

Run dachte Klara: er ist abgelenkt — er sucht nicht mehr, weshalb ich so erschrak....

Er aber dachte: Noch schwerer wäre es, fortzumuffen,

<sup>\*)</sup> Die Formel "Copyright by . . . " wird vom americantichen Urheberrecht genau in dieser Form verlangt. Würden wir die Worte nicht in der englischen Sprache, die in den Bereinigten Staaten von Amerita die offizielle Staatssprache ift, sehen, so würde uns der ameritanische Urheberschutz verlagt werden und daraus uns und dem Autor ein großer wirschaftlicher Schaden erwachsen.

Digitized by

Seite 1846. Nummer 45.

wenn Zerstörungen drohen. Weshalb entsetzte sie sich so? Was will da an mein Haus herankommen? . . .

Bald nach drei Uhr, als eben der rasch verprasselnde Gewitterregen mit einem Blitz und Donnerkrach vorbeigezogen war, tam Leupold mit einer Bestellung. Marnings Bursche hatte diesmal genau telephoniert.

Rlara hörte mit ruhigem Gesicht zu und sprach: "Also kein Gast zum Abend. — Sagen Sie meinem Schwiegervater, daß ich nur einen kurzen Besuch nach Lammen
machen würde und ihm beim Abendessen siedenfalls Gesellschaft leiste. — Ach — ja — und fragen Sie doch
nachher einmal bei Frau Doktor Lamprecht an, was
für ein Unsall das ist, den Herr von Likowski hatte." . . .

Der Himmel verdüfterte sich und wurde hell. Dies launische Wetterleben da oben verhieß nichts Gutes. Der besorgte alte Herr ließ durch Leupold noch besonders darauf aufmerksam machen. Aber Klara blieb eigensinnig dabei, sie habe es sich nun einmal vorgenommen.

Sie wollte nicht im Hause sein, wenn Stephan es betrat — gerade heute nicht. Eine zufällige Begegnung war möglich, ein Ruf des alten Herrn konnte sie herbeizwingen. Und heute, wo eine so große Frage an ihn herankam, sollte kein Blick von ihr, kein Beben ihrer Stimme zu einem Einfluß werden.

Halb sechs fingen die Wolken an, ihren Inhalt herabzuschütten. Und als der alte Herr tropdem unter seinem Fenster den hellen Warnruf des Gabrielshorns hörte, hinter dem gleich die Hupe ihren dunklen Laut ertönen ließ, da wuste er: Klara suhr davon!

Seine Stirn runzelte sich. Er dachte wieder an den angstvoll ausgestoßenen Befehl — sah wieder ihren Schreck und das, was aus ihren Augen flammte.

Und er fragte fich kaum noch — er fühlte: sie flieht vor diesem Mann!

Sein Ausdrud wurde gramvoll.

Und Klara fuhr im Regen. Er sprühte herein und sprengte Tropsen auf ihr hellgraues Kleid. Sie beachtete es nicht. Sie hätte die schwüle Luft im geschlossenen Wagen nicht ertragen.

Zum erstenmal empfand fie die Schnelligkeit des Fahrens als Wohltat für die Nerven.

Über die Hochbrücke glitt mit dumpfem Schüttern das Auto. Blitschnell huschte das Bild des Flusses am Auge vorbei, und eine Sekunde haftete es, das blaugraue Band, auf dem eine Schlange dahinkroch, deren Kopf rauchte—ein Schleppdampser mit mehreren langen, bedeckten Lastzkähnen hinter sich drein, und der Regen, der sich darauf herniederstürzte.

Die Landschaft flog vorüber. Und diese Flucht ber Dinge nötigte der Seele Ruhe auf.

Klaras Auto bog von der Landstraße ab und in die noch junge Allee hinein, die zwischen jest tropsenden Ebereschen dis an das Portal von Lammen führte.

Aber als man vor diesem stattlichen Portal hielt, öffnete es sich nicht. Niemand eilte dienstbestiffen herzu. Klara saß und wartete, ihr Chauffeur ließ die Hupe wiederholt rufen.

Endlich zeigte sich im Fenster einer der sonst Blaufilbernen in gestreifter Leinenjade. Als er erkannte, wer im Auto saß, kam er herausgerannt.

Digitized by Google

Frau Baronin würden gewiß sehr bedauern — die Damen seien heute vormittag abgereist.

Rlara fagte: "Abgereift?"

Das klang fragend und erstaunt — während sie nur bachte, nun komme ich zu früh zurück.

Der Diener meinte, nähere Auskunft geben zu muffen. Förmlich vertröftend setze er hinzu: "Wahrscheinlich nur auf einige Tage. Ich habe nicht genau verstanden, ob nach Hamburg oder nach Hannover."

"Nun, ich spreche ein andermal wieder vor."

Sie hatte sich entschlossen, sie wollte noch nach Pankow. Das dicke Ehepaar würde sich vielleicht wundern. Gleichzgültig. Und so brauste denn das Auto weiter ins Land hinaus, vom Regen begossen, mit dem kleinen Schweif von Rauch hinter sich. — —

In seinem Riesensessel thronend, erwartete unterdessen der alte Herr seinen Besuch. Nicht mit dem freien, wohlswollenden Gefühl des väterlichen Freundes, der einem ihm sympathischen und von ihm hochgeachteten jungen Mann eine Lebenswendung zum Unabhängigen anbieten will. In dieser Stimmung hatte er ihn herberusen. Sie war zerstört. Unruhe und Bachsamkeit war an ihre Stelle getreten. Boller Spannung, von nervöser Ungeduld durchzittert, fragte er sich: "Wird Marning ebenso ersschrecken wie Klara?"

Und wenn das geschah, dann mußte er die Gründe ersahren — er mußte!

Das Herrische in ihm verband sich mit der heißen Liebe zu seiner Tochter.

Er ertrug teine Untlarheiten vor ihrem Bild.

Mit der Bünktlichkeit, die der Geheimrat erwartet hatte, wurde ihm der Freiherr von Marning gemeldet.

Wie farblos und wie ernst er aussieht, dachte er. Aber da war ja erst allerlei anderes zu besprechen; der Geheimrat wußte schon: Litowski hatte den linken Unterschenkel gebrochen. Und er sprach lebhast davon, wie dem Mann zumute sein müsse, in einem Augenblick so jämmerlich als Opfer eines schikanösen Unfalls seste gebunden zu liegen, wo die Kriegstimmung durch Deutschland sieberte.

Und zwischendurch sah er unruhig nach dem Fenster, denn der Regen nahm den heftigsten Charakter an und strich schräg und dicht hernieder. Und er sagte, daß es seiner Tochter beigekommen sei, in diesem Wetter auszusahren. Ihm entging nicht das Ausbligen in dem Auge des jungen Mannes.

Stephan dachte: ich habe es gewußt!

Und dann erlaubte er sich daran zu erinnern, daß er in wichtiger Sache hergerufen sei.

Der alte Herr legte seine Hände auf die breiten Armlehnen und richtete seinen Kopf gerade auf. Wenn er in dieser Herrscherhaltung zu den tieser vor ihm Sitzenden herabsprach und sah, hatte er immer etwas von einem Richter und Regenten, dessen Willen schwer zu entrinnen sei.

Auch Stephan wurde von dem Gefühl bedrückt, daß jetzt ein Reiferer und Größerer ihn gleichsam in die Hand nehmen wolle — um mit ihm nach Befund und Gefallen zu versahren. Und daß diese Augen die auf den Grund seines Herzens sehen würden.

UNIVERSITY OF IOWA

"Ich meine, lieber Marning, es kann Ihnen nicht ent= gangen sein, daß ich herzlich teil an Ihnen nehme."

Stephan verneigte fich im Sigen.

"Es ist mir nicht entgangen, herr Geheimrat", sprach er. "Schon bei den gelegentlichen Begegnungen im haus meiner Berwandten fühlte ich mich durch die Aufmerksamkeit geehrt, die Sie mir schenkten. Und die gütige Aufnahme, die ich hier gefunden habe, empfinde ich mit Stold und Dank."

"Wollen Sie mir gestatten, als väterlicher Freund allerlei Fragen an Sie zu richten?"

"Wem follte ich lieber dies Recht einräumen. werde mit Bahrheiten antworten."

"Sie find mit Ihrem Beruf zufrieden?"

"Volltommen, Herr Geheimrat."

"Bir, mein Mitarbeiter und Freund Thürauf und ich, glauben beobachtet zu haben, daß Sie auch für eine Tätiafeit, wie die unsere ift, ein Berftandnis haben, aus dem man auf Berufung schließen tann. Denn ein gewisser Grad von Berftändnis und Interesse läßt mit Sicherheit auf Begabung schließen - nicht nur von den Runften, fondern auch von miffenschaftlichen und prattischen Berufen darf man das behaupten. Bas meinen Gie?"

"Gewiß, herr Beheimrat," fprach Stephan offen, "ich fühle mich auf das stärkste, ja leidenschaftlich zu all den wunderbar großen Dingen hingezogen, wie ich fie auf Severin Lohmann kennen lernen durfte. Wie fich da Biffenschaft, Bagemut, praktischer Erfindergeist vereinen, um die Elemente in den Dienst der Rultur zu zwingen, das ift herrlich. Und all die volkswirtschaftlichen Bebingtheiten eines folchen Bertes regen mich unabläffig zum Nachdenken an. Man fühlt immerfort: alles ift lebendige Rraft. Und wie ungeheuer die Berantwortung, die Summe all dieser Rraft ftets in rechtem Gleichgewicht der Bewegung zu erhalten!"

"Sie hätten keine Lust, von der Armee zur Industrie überzugehen?"

"Wenn ich in meinen Knabentagen, in der Zeit, wo man anfängt, über ben Beruf nachzudenten, Gelegenheit gehabt hätte, in diese Welt der Rohle und des Eisens hineinzusehen, so murde ich vielleicht meine Eltern gebeten haben: laft mich hüttenchemie studieren."

Er fette mit einem Lächeln voll Ergebenheit und Bergicht hinzu: "Aber ich bin im Kadettenhaus auferzogen, weil es das billigfte war; ich habe gar keine Gelegenheit gehabt, nachzudenken über Berufsmahl, weil ich nie mas anderes gewußt habe, als Offizier merden. Und meine Eltern hätten mich auch gar nicht studieren laffen tonnen."

"Und jegt?"

"Jekt würde es schwer sein, den Rock auszuziehen, den ich liebe! Wenn es denn endlich losgeht, möchte ich nicht zu Kaus bleiben."

"Beides läßt sich verbinden. Sie brauchen keines= wegs zur Landwehr überzutreten, sondern könnten, wenn Sie alljährlich eine längere übung machen, als Reserveoffizier Ihrem Regiment im Frieden wie im Rrieg angehörig bleiben."

"Das weiß ich wohl, herr Geheimrat. Aber ich weiß auch, daß die großen Unternehmer schwerlich ihre unteren

Digitized by Google

Ungeftellten alljährlich so lange beurlauben. Und ich fonnte boch vorderhand nur immer ein untergeordneter Ungeftellter merben, ohne Borbildung, wie ich bin wenn ich mir's auch zutraue, in die Aufgaben hineinzu= wachsen."

Der Beheimrat sah ihn nachdenklich an und erwog: wie gehe ich weiter? Denn er spürte, daß Marning gar nicht daran dachte, es handle sich um Severin Lohmann.

"Nun," fprach er, "die Unternehmer denken verschieden. Und warum nicht gleich mit der nötigen Borbildung hineinkommen? Ein Jahr auf der Hochschule in Charlottenburg hüttenchemie studieren — sich dann noch ein halbes Jahr praktisch umtun — das wäre schon Borbildung, die Sie natürlich nicht sofort für eine direktoriale Stellung reif machte, aber doch, bei Ihrer Intelligenz und Ihrem Pflichtgefühl, Ihrem Ehrgeiz, Sie von vornherein in die obere Laufbahn brächte."

"herr Beheimrat," fagte Stephan mit ernftem, ent= schlossenem Ton, "ich habe mich durch ähnliche Er= wägungen ichon manchmal in Bersuchung gefühlt. Ich muß aber darauf verzichten, den verlodenden Beg zu beschreiten. Es mare bei meiner überaus bescheidenen Bermögenslage ein Wagnis, das ich nicht unternehmen darf. Wenn ich für das Studium und eine kurze Bolontärzeit von meinem fehr kleinen Erbteil das Erforderliche opfere. und ich finde nachher keine Stellung, so gerate ich in eine schwere Lage. Ich habe keine Beziehungen zum haus Krupp oder andern Häusern. Und wenn mir auch diese Unterredung den mutvollen Gedanken geben darf, daß ich auf Ihre Empfehlung wurde rechnen können - eine Sicherheit wäre mir damit nicht gegeben. Und so muß ich verzichten."

Ganz langsam fragte der alte Herr und sah ihm grade in die Augen: "Bieviel Zulage haben Sie?"

Und mit freiem Blid, ftolz und einfach antwortete Stephan: "Sechzig Mart, herr Geheimrat."

"Schulden?"

"Nein, herr Beheimrat. Auch feine Rleiderschulden. Ich habe von Anfang an beim Offiziersverein immer bar bezahlt und 12 Prozent bekommen."

Rührung zog durch das Gemüt des Alten und machte es weich. Und ein Hochgefühl wallte in ihm auf.

Ja, so es gibt Tausende — Tausende mit einer knappen Zulage. Großer Gott: zwei Mark für jeden Tag — mit dem schmalen Sold vom Reich, schlagen fie sich durch. Entbehrung ift ihr Los. Aber sie zu ertragen, ist ihr Stolz.

Urm! Mutia! Boll heiterer Kraft!

Das ist der deutsche Offizier im stillen Heldentum, das der Friede fordert.

Und es war Gefahr, daß das Bolk diese reine, straffe, aufrechte Gestalt nicht mehr richtig würdigte. . . .

Beil die Zeit nicht von ihr forderte, daß das Schwert erhoben murde.

Lastende Zeit. . . .

Das ging so durch ihn hin. . . . Der junge Offizier fühlte die Güte des Blicks, der auf ihm ruhte - er ahnte, daß dies Schweigen erfüllt mar von Achtung und Berstehen. Und er wurde weich — sehr weich. Er hätte am liebsten in findlicher Berehrung des Alten Sand gefüßt.

Eeite 1848. Nummer 45.

Run aber fuhr ber aus feiner Rührung und feinen Gedanten auf.

Der Augenblick war da. Die Frage mußte getan werden.

"Ich bin wie alle alten Leute," sprach er mit einem mühsamem Lächeln, "ich mache lange Borreden. Ganz klipp und klar hätte ich gleich sagen sollen: wollen Sie, nach den nötigen Vorbereitungen, bei Severin Lohmann eintreten?"

Stephan sprang auf. Er erblaßte so sehr, daß dem alten Mann, der ihn mit fast gieriger Bachsamkeit besobachtet hatte, das Herz rasend zu klopfen begann.

"Hier?" sprach er sosort — ließ teine, gar teine Pause austommen, "hier? — auf Severin Lohmann sein? Hier? Jeden Tag — immer? — Nein! — Nein! Ich — ich — danke gehorsamst, Herr Geheimrat. Ich muß abslehnen."

Bei den letten Worten spürte man es: er hatte sich gefaßt. Und er setze sogleich hinzu: "So wie Likowski wieder Dienst tun kann, komme ich um Versetzung ein. Nur sein Unfall hat mich verhindert, es schon heute zu tun. Ich danke gehorsamst."

Das mächtige Haupt neigte sich ein wenig, als sei es müde. Unter den starken, grauen Brauen her kamen die tiesen Blicke und schienen in die Stürme und Leiden des jungen Menschen hineinsehen zu wollen.

"Können Sie mir den Grund sagen, weshalb Sie nicht bei uns bleiben wollen, weder als Mitarbeiter, noch in Ihrer Garnison? Wollen Sie es nicht einem alten Mann sagen, der Sie liebhat, und der — der auch — ein — Mensch ist — der gelitten hat."

Diese zitternde Stimme — zum erstenmal flang sie ihm greisenhaft — erschütterte Stephan.

Und doch sprach er leise und fest: "Rein!"

Nichts als dies kurze, jede weitere Frage ablehnende: Nein!

Der gramvoll forschende Blick aber ergriff ihn. Er tat, wozu es ihn schon vor Minuten hatte hinreißen wollen — er neigte sich tief und füßte die Hand des alten Herrn.

Fast wollte seine Fassung zerbrechen — ein übermaß von Empsindungen stürmte durch ihn hin — als bäte er mit diesem Handkuß: verzeih mir, daß ich deines Sohnes Frau liebe — als schwöre er: zwischen dieser edlen Frau und mir steht nicht der Schatten einer Schuld — als slehe er: versteh doch, daß ich gehen muß.

Dann richtete er fich auf — ftand voll Haltung.

Er griff nach seiner Müge und hielt sie in der Hand.

Noch ein paar Herzschläge lang sahen sie einander fest in die Augen! Höher hob Stephan den Kopf, und sein Blid schien zu leuchten, im Bewußtsein, daß er ihn so frei erheben könne.

Dann grußte er militärisch und ging.

Als muffe dieses leise "Nein" das lette Bort zwischen ihnen bleiben.

Und wenn tausend gesprochen worden wären, sie hätten dem alten Herrn nicht mehr offenbaren können als dies eine.

Nun hatte er feine Zweifel mehr.

Erschöpft legte er sich zurück und schloß die Augen. Wie sich alles wiederholt! dachte der Greis.

Digitized by Google

hatte bas Schickfal so wenig Erfindungsgeist?

Warum mußte es diesen beiden herrlichen jungen Menschen die gleichen Leiden aufbürden, die er und eine heilige Tote einst getragen?

Aber war denn an diesem Leid wirklich nur jene uns bekannte Macht schuld, die man so unbestimmt und sich selbst entlastend gern "das Schicksal" nennt?

Waren es nicht vielmehr seine eigenen Hände gewesen, die alles so geschoben hatten? In herrischster Selbstsucht!

Boll harter Aufrichtigkeit gegen sich gestand er sich das ein!

Den Sohn hatte er retten wollen, fich felbst die holbeste Tochter gewinnen.

Er täuschte fich nur zu rasch und freudig vor, baß sie für feinen Sohn Neigung habe.

Er genoß es als Glud, ihr Sorglosigkeit und anselnliche Stellung darbringen zu können.

Er glaubte der Geliebten, noch über das Grab hinaus, Treue zu beweisen, indem er ihre Tochter in sein Haus zwang.

Und nun wußte er: Klara konnte seinen Sohn nie geliebt haben — denn sie war nicht veränderlichen und leicht entslammten Herzens.

Er erkannte längst: von äußerem Glanz war sie so unabhängig, wie es ihre Mutter gewesen.

Und er fühlte, daß die teure Tote weinen wurde über bas Geschick ber Tochter.

Gut machen! Das war seine Pflicht! Aber wie denn? Noch einmal Schicksal spielen?

Mara sagen: wenn du einen andern Mann liebst — sei frei!

Aber das war ganz unmöglich!

Er dachte an seinen Sohn — an den andern Mann. Die bittern Bergleiche taten ihm nicht wohl! Er wußte klar: sein Sohn war von der Art seiner Mutter. Begabt, schön, beweglichen Berstandes — ohne Tiefe des Herzens und ohne Zuverlässigkeit — genußsreudig.

Und er sah den andern stolzen Mann vor sich, der still und aufrecht seinen entsagungsvollen Weg ging.

Ja — diefer ware Rlaras würdiger gemesen.

Und wie verschwiegen und tapfer und schuldlos sie litten!

Bie er felbft einft gelitten.

Seine heiße Liebe, die so ganz und gar mit der Liebe zu einer Toten verwoben war, daß sein Herz oft erzitterte wie in Furcht vor seltsamen Geheimnissen — diese heiße, selbstsüchtige und dennoch zugleich über jedes Manneszgefühl hinaus in das rein Menschliche erhobene Liebe, sie wallte stürmisch auf. Sie wehrte sich dagegen, ohnmächtig zuzusehen, daß Klara sich in heimlichem Gram verzehre.

Aber tat sie denn das? Was wußte er von ihr? Von ihrem Herzen? Warum hatte sie seinen Sohn denn geheiratet? Er hatte es ihr doch damals ernst und stark geschrieben: nicht das Geringe, was ich sorglich für dich tat, dars dich bestimmen? Und von all den schweren, häßlichen Dingen, die den Tod ihres Vaters umspielten, wußte sie doch nichts.

Was sollte er tun?

Original from UNIVERSITY OF IOWA Ganz gewiß mar sein Sohn nicht der ebenbürtige Gatte dieses jungen Weibes.

Aber er, der eigene Bater, konnte ihm doch nicht die von der Seite fortreißen, die seine Helserin, sein edelster Besitz war? Wahrscheinlich hatte er keine volle Erkenntnis von dem Abel und der Würde seiner jungen Frau. Dennoch aber — das hoffte der Bater so sehr von ganzem Herzen, daß er daran glaubte — dennoch stand sie ihm hoch, und er fühlte dankbar, wie ihre Reinheit und ihre Klugheit ihn aus dem elenden Lebensüberdruß herausgerettet, dem er verfallen gewesen.

Ihm war, als höre er ihn sagen: "Weine samose, großartige Frau!"

Das klang immer so flach, so äußerlich — es hatte ihn schon oft verletzt.

In diesem Augenblick, als das so in sein Ohr zurücktam, fühlte er: von Wynfried war es ehrlich gemeint und eine starke Anerkennung.

Und dieses Gefühl war vielleicht das Beste, was je in des Sohnes Herzen gelebt hatte.

Und der eigene Bater follte ihm das zerftören? Unmöglich.

Und das kleine Kind? Ihr und seines Sohnes Kind? Die Zukunst des Hauses! Sein Enkel — sein Stolz und Glück!

Unmöglich!

Das junge Weib — das Kind — das Werk — alles eine Zukunst — zusammengeschmiedet. Unzertrennlich. Wie sollte sich das alles lösen?

Still lag fein haupt gegen die Lehne gedrückt.

Bum erstenmal fühlte er sich mube — sein herrischer Bille — sein Jorn — sein Schmerz entglitt ihm gleichsfam.

Ein leises Uhnen beschlich ihn, daß auch für die stärtste Lebensgier eines Tages die Wirrnisse des Daseins zu mühselig werden können.

Und draußen surrte der Regen emsig gießend, in unermüdlicher Betriebsamkeit, als wolle er alle Leidenschaft und alles Unglud nüchtern wegwaschen.

Wit der objektiven Bewunderung des vorbildlich glatten Schenkelbruchs hatte der Professor seinen Patienten nur bändigen wollen. Aber als der ungeduldige Likowski nach vierzehn Tagen einsah, daß die Sache keineswegs so einsach sei, daß die Heineswegs so einsach sei, daß die Heineswegs so einsach sei, versiel er in einen schlimmen in Anspruch nehmen werde, versiel er in einen schlimmen Gemützustand. Da man ihn zuerst wohlmeinend getäuscht hatte, glaubte er nun auch der Versicherung nicht, daß alles wieder völlig gut werden würde und seine Dienstsähigkeit gewiß nicht in Gesahr sei.

Er fah fich schon lahmend und a. D.!

Bas ihm bei diesem Gedanken besiel, war kein Gram mehr — es war Wut.

Monate der ungeheuerlichsten Anstrengungen und Leiden in einem Feldzug würde er wahrscheinlich kaum gespürt haben, im Hochgefühl kriegerischer Pflichtzerfüllung. Aber hier so still liegen und sich gefaßt erzweisen, dazu war er nicht der Mann.

Er erklärte das für Frauenzimmersache. Beiber, die hätten's in den Nerven, daß sie zäh und ergeben dulben

tönnten — beren Nerven seien eben behnbarer einsgerichtet, Männernerven rissen gleich.

Und die Welt, die nächste um ihn wie die große, weite draußen, war nicht in Zuständen, die ihn hätten angenehm zerstreuen können.

Das Wort "Arieg" zitterte durch Deutschland. Jett endlich glaubte man es ganz gewiß. Die nächste Zeit würde die Bölker gegeneinander werfen. Es schien kein Zweifel mehr.

Jedermann nahm sich in acht, zu Litowski davon zu sprechen.

Alber er las ja Zeitungen — immer mehr — und Zeitungen aller Parteien. Und er spürte, wie der Glaube an den Krieg da als Hoffnung, dort als Furcht durch die Drudzeilen bebte. Wie aber alle in heißer Opferfreudigteit erglühten. Das sah er mit glüdseligem Stolz. Und es war ihm das brennendste Bedürfnis, davon zu sprechen. Und wenn seine Besucher nicht davon ansingen, war es sogleich sein Gespräch, seine Frage.

Thürauf tam. Er mußte bestätigen, daß das Ausland sich mit Bestellungen zurüchielt, daß wiederum einige Industrien des Inlandes überhett Rohmaterial brauchten. Die geschäftliche Lage war trübe und besonders von der Ungewißheit geschädigt. In industriellen Kreisen sagten die einen: ginge es doch los, damit wir dann frei Bahn und neuen Ausschwung erleben, wenn's überstanden ist. Die andern sagten: alles ist nun in schönster Blüte, die Kinderjahre unserer Industrie sind überwunden, wir überslügeln die anderen Bölter; und nun soll ein Krieg alles zerstören?

Herr von Pankow kam, und seine joviale Behäbigkeit erschien umflort von gedrücken Stimmungen. Was aus der Ernte werden sollte, wußte Gott allein bei diesem ewigen Regen. Und gerade jetzt war das schnelle und gute Hereinkommen der Ernte so dringlich nötig! Wußte man denn, ob einem nicht morgen die Pferde weggeholt wurden? Er war ja ganz damit zufrieden, obschon sein einziger als blauer Hufar mitmußte — stand in Wandsbek, Regiment Königin der Riederlande — bloß erst die Ernte rein — dann war man hinterher auch seistungsfähiger.

Und Dottor Sylvester tam, und sein Mundwintel, in dem der Schmiß von der Wange her endete, zog sich ganz besonders schief. Er sagte, daß er seit seinen Quartanertagen darauf gewartet habe mitzugehen. Er war Stabsarzt der Reserve und hatte schon an einen alten Verwandten geschrieben, der sich grade aus der Praxis zurückgezogen habe, aber bereit sei, ihn in Severinshof als Hüttenarzt zu ersehen. Womit der Geheimrat sich einverstanden erklärte.

Und Stith Stuhr tam und saß frech und neugierig und vergnügt an seinem Bett — was die alte Frau Dottor Lamprecht unerhört sand — und erzählte, daß ihr Papa jammere: wenn Bedarf an Schwertern sei, frage man nicht nach Sensen.

Und die Rameraden tamen.

Diese jeden Tag. Und wenn sie nicht sprachen von dem einen, so sagte es Blid und Händedruck. . . .

Und der Hauptmann schwor wieder: "Ich schieße mich tot, wenn's sos geht, und ich bin ein Krüppell"

UNIVERSITY OF IOWA

Original from

Digitized by Google

Und das allermertwürdigste war, daß diese ganze Spannung — dies ungeheure Warten auf das gewaltige Wort in einem Hochsommer sich siebrisch wacherhielt, dessen Glut und dessen Sonne von endlosem Regen aus der Luft gewaschen wurde. Die Natur überhitzte die Nerven gewiß nicht. Der graue Tageshimmel schüttete vom Morgen die zum Abend, das schwarze Nachtgewölbe vom Abend die zur Frühe den Wolkeninhalt hernieder. Gelassen und grau, von keinem Lichtstrahl kristallen durchblikt, sank der Regen herab.

Litowsti verbohrte fich in den Bunfch: wenn bloß endlich mal fcon Better murde.

Uls fei bamit bann viel geflärt.

Aber es murde fein ichon Better.

Die gute, flinke Alte hatte ihre Not mit ihrem Pflegling, und ihre ermahnenden Reden floffen ohne Unterlaß. "Gerade wie der Regen", sagte Likowski einmal.

Aber sie stedte oft ihr graues Köpschen mit bem spiegelglatten Flachstopf des Burschen zusammen, und sie tam mit Voller, in höchst unmilitärischer Verwischung aller Subordinationsgrenzen, überein, daß man herrn hauptmann jest nie etwas übelnehmen mufse.

Sehr beleidigt war Litowsti, daß von "drüben" — womit ein für allemal die Bewohner des Herrenhauses gemeint waren — niemand tam.

Der Geheimrat natürlich konnte nicht. Er schickte seinen Leupold mit erlesenen Früchten und köstlichen Bissen. Und hatte auch in einem eigenhändigen Brief sein Mitgefühl ausgedrückt.

Die Frau Dottor erinnerte baran, bag boch herr Wynfried Geverin ichon einigemal vorgesprochen habe. Aber ihr Pflegling ichien diese Besuche nicht zu rechnen. Er mochte nun mal den Mann nicht.... Er schalt: wo bliebe denn Frau Klara? Sie schickte Blumen. Aber fie tam nicht. Satte er das um fie verdient? War er nicht ihr guter Freund gewesen, als sie noch Klara Hilde= brandt und eine arme Lehrerin mar? hatte er fie nicht schon damals geachtet und verehrt, so daß er beinah aber natürlich nur "beinah" — erwogen hätte. . . . Und mußte fie benn nicht, daß fie teinen ritterlicheren Freund hatte als ihn? Man erzählte, wie rührend sie sich des ver= brannten Judereit annehme; Splvefter fprach fozusagen mit Andacht davon. Und ihn, ihren alten Freund und hausgenoffen, ließ sie ungetröftet baliegen? Als ob es nicht auch für ihn Bohltat mare, ihr ernftes, edles Gesicht zu sehen und ihre sanfte Frauenwürde einmal an feinem Lager zu fpuren.

Die alte Lamprecht war ganz hilflos und konnte wenig erwidern. Sie wunderte sich ja selbst. Sie nahm es auch für ihre Person etwas übel. Denn nun, da sie nicht mehr nach drüben zu ihren regelmäßigen Teebesuchen sahren konnte, mußte doch Klara einmal das Berlangen haben, ihre Pflegemutter wiederzusehen. . . .

Sogar Agathe Hegemeister besuchte den Hauptmann. Der Besuch machte ihm ansangs Spaß. Die Baronin suhr, natürlich mit ihrer Gerwald, im Auto vor. Das Geräusch des Regens war in der Lust, und von der Trause neben dem Fenster rann ein Wasserstrahl und pladderte in gleichmäßiger Eile hinab auf das Straßenpslaster. Das einsache Jimmer, voll Karten an den Wänz Digitized by

ben und voll Zeitungshaufen und Schriftstücken auf bem Tisch, mit dem etwas schräg vornüber gebeugten Spiegel über dem Waschtisch, gegenüber dem Fußende des Bettes — das war kein Schauplatz für die Eleganz, die hereinkam.

Agathe hatte draußen ihren Regenmantel abgenommen und in Bollers große Hände gelegt, die aber erst einmal den seidigen, gleitenden Gummistoff fallen ließen, was die Damen in Heiterkeit versetze.

Litowsti hatte gerade ein kleines Heftchen in der Hand und las "Die Perfer" von Aischylos, sich an der glühenden Baterlandsliebe des alten Bolkes erhebend. Das legte er nun hin.

"Bie tommt der Glanz in meine Hüttel" fagte er und hatte sein Bohlgefallen an dem hellblauen, die üppige blonde Frau knapp umspannenden Schneiderkleid.

Tropdem er ein fröhliches Gesicht in diesem Augenblick zeigte, war Agathe doch tief gerührt. Sie konnte nun einmal keinen Menschen leiden sehen, es tat ihr zu weh!

Die Damen nahmen Plat. Und Likowski unterhielt sich in guter Laune mit ihnen.

"Wie haben Sie es angefangen, liebste Baronin? Sie sind noch schöner geworden. Und ein wenig schlanker — ganz wenig — aber grade sehr vorteilhaft so." Ja, und auch Fräulein von Gerwald strahlte? "Den Damen bestommt der Sommer mit all dem Regen besser als mir — im Grunde verdank ich dem versluchten Regen mein Pech. Berehrte Freundin, wenn Sie morgen lesen: der Krieg ist erklärt, so kaufen sie gleich einen Trauerskranz sür einen, der es nicht überleben wird, zu Haus bleiben zu müssen."

"Adh," sagte Agathe, "Bhnsried meint, es wird nichts braus."

Bynfried? Schlantweg Bynfried? Aber Litowstiftutte nur eine Setunde — Agathe war eng befreundet mit Klara; warum sollte ihr der Name von Klaras Gatten nicht so vertraut und leicht auf den Lippen liegen. Es gab überhaupt in ihrem geselligen Kreis viele, die aus Gewohnheit sagten: "Der Geheimrat" und "Bynfried Severin", um Bater und Sohn bequem zu unterscheiden, und den Namen Lohmann wegließen.

"Wie geht's benn Ihrer Freudin? Sie läßt sich bei mir nicht sehen. Sagen Sie ihr, daß es mich frankt und schmerzt."

"Oh, es geht ihr gut, höre ich."

"Hören Sie? So mas sieht man doch."

"Ja, denken Sie," sagte Agathe, und ein leichtes Rot breitete sich über ihr Gesicht, "das ist schon einsach komisch! Seit Wochen versehlen wir uns, mit tödlicher Sicherheit."

"Das nennt man Pech!" gab Litowski zu.

Und ganz eilig und unaufgefordert versicherte bie Gerwald: "Es tut Frau Baronin wirklich fehr leid."

Grade hörte man auf der Strafe ein dumpfes Dröhnen, und das hielt vor dem haus an.

"Mehr Besuch!" sagte Agathe. "Gewiß Stuhr."

Aber es war nicht Ediths nervöser und sorgenvoller Bater, sondern Bynfried Severin tam herein. Schön, heiter, ein Mann von Lebensfreude wie umglänzt.

(Fortfegung folgt.)

# Seldküche und Seldbäckerei.

hierzu 8 photographische Ausnahmen.

"Mit leerem Magen gewinnt man teine Schlachten!" Ein alter militärischer Lehrsag - ber abgedroschen erscheint und doch emig neu bleibt! - Der heldenmutigfte Beift muß erlahmen, die größte Opferfreudigfeit muß zugrunde geben, wenn der hunger in den Schützengraben, in den ausgesogenen Ortschaften und bei ben Märschen ständiger Gaft ift! Manche Schlacht und mancher Feldzug ift durch den Mangel an fraftiger

von größter Bedeutung, und oft hat fie mittelbar gur Bernichtung des Feindes beigetragen, indem fie neue Biderftandsfraft in die zum Teil erschlafften Glieder unferer tapferen und braven Rampfer leitete.

Die "Gulaschkanone"! Der Soldatenwig taufte fo die neue fahrbare Feldfüche, und mancher alte Rampe von Unno 70, der solche Dinge noch nicht fannte, dürste jest neidisch sagen: "Ja, ja, die Jungen, haben's gut!"

Unfere Bilder führen uns heute weitab vom Getümmel ber Schlacht, in jene Begenden, mo ber Beift "Lufulls" umgeht. Und wir glauben, daß der alte Schlem= mer aus Roms Glanz= zeit feine helle Freude haben mürde an den Wohlgerüchen, der "Gulaschkanone" alltäglich mehrere Male entströmen!

Einfach, aber fraf= tig und schmachaft! So lautet die Parole bei ben Herrschaften der Feldfüche.

Abbild. 5 zeigt uns die Feldfüche auf der Fahrt in Feindes= land. Das Rollen der



1. Cager der Feldbäderei.

Berpflegung zuschan= den gemacht und en= dete mit dem Gieg des Begners, der viel= leicht weniger gut ge= führt murde, aber da= für eine beffere Rahrung erhielt. -

Die deutsche See= resperwaltung in ihrer treuforgenden Gründ= lichfeit hat auch diese meisen Lehren in fei= ner Beife vergeffen.

So schufen wir nicht nur die 42-cm-"Brummer", um Fe= ftungen in Trümmer au legen, sondern auch die "Gulaschkanone", deren Lob heute neben der Feldbäderei gefungen werden foll. Wirfung ift



2. Fortichaffen der fertigen Kommigbrote.



3. Aufgefahrene Feldfüche.

Räder stört sie nicht, sie raucht und dampst sogar unterwegs und läßt sich durch nichts stören. Auf Abb. 4 sehen wir die "Gulaschfanone" auf einer passenden Stelle schußbereit.

Wie wichtig sie unmittelbar nach anstrengender Schlacht ist, lehrt uns Albb. 3. Die Feldtüche sährt bis unmittelbar hinter die Front, so daß den erschöpsten Mannschaften das stühere mühselige und zeitraubende Abfochen vollftändig erspart wird.

Wie wohl tut das, wenn man nur den Rochgeschirrdeckel hinzuhalten braucht, um sogleich "Erbsen mit Speck" zu "sassen"!
Selbst in dem reichen

Selbst in dem reichen Brüssel trat die Feldtüche erfolgreich in Tätigkeit (Albb. 7), ein Zeichen, daß die gütige Spenderin selbst da unentbehrlich ist, wo alles zum Kochen Erfordersliche ohne große Mühe zu beschaffen wäre!



5. Feldfüche auf der Fahrt.

Der Feldfüche reihen sich als gute Schwestern die Feldbäckerei und Feldschlächterei an.

Wer möchte wohl zum Gulasch ein gutes Stück Brot missen. Und frisch muß es sein, nicht so, als ob es sich um Gebäck aus den Bestreiungskriegen handele.

Abb. 1 u. 6 zeigen uns die "Mehlwürmer" in eifriger Tätigkeit. Ganz besonders lieblich erscheint uns Abb. 2, die zeigt, wie man sertige "huzzelbraune" Brote zum "alsbaldigen Gebrauch" sortträgt.

Alle Zurückgebliebenen nuß es von Herzen freuen, zu sehen, wie treulich für unsere Baterlandsverteidiger gesorgt wird.



4. Die "Gulaschkanone" ichufbereit!

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF IOWA



6. Eine deutsche Feldbaderei.

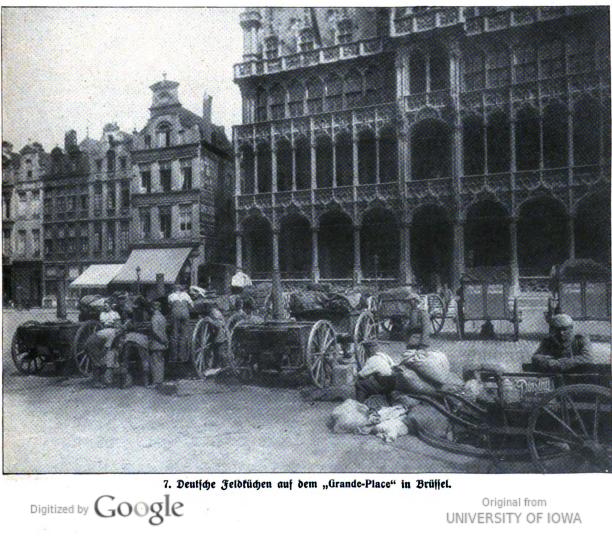

ständig Hand

in Sand, und in diefem Bu-

fammenwirten,

das gar oft mit

großen Schwie-

bunden, ift das

Geheimnis be-

per=

bak

Seere

riafeiten

gründet,

unfere

Bum Schluß noch eine 216= bildung (8), die den Feldschläch= porführt.

Er liefert nichts Fertiges, er bereitet nur por! Was wäre die "Gulasch= tanone" ohne Munition! Zu den Bohnen gehört Hammel= fleisch, zu den Erbsen Speck! Für alle diefe guten Sachen forgt der Feldichlächter, der große Freund der hungrigen Soldaten und ber Schreden der requirierten Ochfen und Schweine. Er past auf und achtet auch dar=

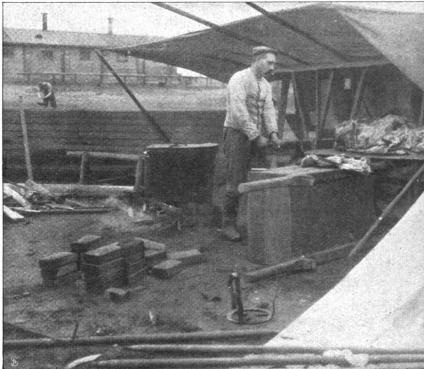

8. Der Jeidichlächter bei der Urbeit.

all die großen und ungewohn= ten Strapagen des Rrieges er= tragen und bei guter Befundheit im Beften bis vor Paris und im Often in die Nähe von War= fcau marfchier= ten. Much fie nehmen teil am Erfolg und ver= bürgen uns den Sieg, weil nur gut genährte Truppen, denen es draugen vor dem Feind auch auf fremder Erde an

auf, daß das Fleisch nicht zu frisch in die Rochtöpfe tommt und eine fachgemäße Behandlung ftattfindet. Feldfüche, Feldbäderei und Feldschlächterei arbeiten

nichts fehlt, den gewaltigen Mühen und Unftrengungen eines modernen Feldzuges gewachsen find!

## Verheißung.

Der lette Schuß verhallt - die Schlacht ift aus . . Rundum nun endlich nachtumfriedet Schweigen . . Die Selder muft und leer; kein Dorf, kein faus, Ein Baum nur steht noch mit entlaubten 3weigen Und wiegt wie eines holden Traumes Reft Ein kleines, winzig kleines Dogelneft . .

Und feierlich wolbt sich der Sternendom, Den hochgerecht der machtge Tod durchreitet, Bis sich por ihm des stillen Morgens Strom 3um uferlofen, blutgen Meere weitet, Darüber einsam sich ein Dogel schwingt, Der scheu sein altes gruhlingsliedchen fingt . . Leonhard Schrickel.

# Das Wehleidle.

Eine Rriegenovelle von Sellmuth Unger.

Wie die junge, blonde Unna-Marie zu dem Namen "das Wehleidle" gekommen war, wußte eigentlich niemand in dem Städtchen recht. Irgendeiner mochte sie einmal so benannt haben, und das Wort war geblieben. Unauslöschbar.

Es war in den Tagen aufgetaucht, als die Frau Bilzinger mit ihrem damals sechzehnjährigen Töchter= lein in die kleine Stadt gezogen war und fich in einer der ftillften Strafen eine bescheidene Bohnung gemietet hatte.

Sie fam drunten vom Bodenfee ber und ging noch in junger Trauer um den Mann.

So hatte man die Unna-Maria zum erstenmal in einem schwarzen Rreppfleid und einem schwarzen Saubenhütchen gefeben, als fie Einfäufe beforgte. Bo nun die Reugierde einmal lebendig ift, wie in den fleinen Städten, war man um Fragen und Antworten nimmer verlegen. Ber ifcht's benn? fragten fich die Schüler bes Gymnafiums, an deren Horizont damals die Unna= Marie gleich einem Stern erfter Ordnung aufgling.

Und wer ischt's denn? fragten sich die Töchter der Stadt, denen fie begegnete.

Tatfächlich, fie bildeten das Tagesgespräch, die beiden Bilginger, nach deren Woher und Bohin fich jeder ertundigte, aber fie tummerten fich wenig barum.

Rurg, das schmude, hübsche Mädchen in feiner schlichten Trauer hatte aber bei diesen Fragen ihren Namen "das Behleidle" megbefommen, der ausdruden follte, daß fie



an irgendeinem Weh Leid in ihrem jungen Herzen trug.

Die Hoffnung der jungen Mädchen, in der Anna-Marie bald eine gute Freundin zu finden, die sich in den seften Kreis kleinskädischen Lebens einsügte, ging ebensowenig in Erfüllung wie der Traum manches Primaners, der sie von weitem anzuschwärmen begann und ihr seine Berehrung nur durch einen tiesen Gruß mit der violetten Samtmüße kundtun konnte. Dabei blieb es. Und das Wehleidle kümmerte sich um niemand. Eine seine Scheu hielt sie von allen zurück. Es mochte da an dem stärksten Bindemittel sehlen, das auch junge Menschenkinder schon verkettet, das srohe Glück gemeinsamer Kinderjahre. Die Brücke sehlte.

Sie wird schon einmal kommen, wenn sie uns brauchen wird, dachten immer noch einige. Laßt sie nur erst einmal das Trauerjahr überwunden haben.

Doch anders wurde es nicht, auch als später das Wehleidle wieder in weißen Kleidern ging und einen bunten Blumenhut auf dem sonnigen Köpschen trug.

Wie schön sie war!

Den Jungen schoß das Blut heiß in die Backen, wenn sie vorüberging, und manch einer, der schon Zukunftspläne für einen eigenen Herd spinnen konnte, blickte ihr nach.

Da tam die wild pulsende Zeit drohender politischer. Wirrnisse über das Land und warf auch über das Treiben der Kleinstadt seine vorauseilenden Schatten.

Da gingen schleichend die kummerbelasteten Tage erster Kriegssurcht ungesehen neben den Menschen in allen Straßen einher. Extrablätter klebten an allen Eden und sachten Bangnis und Erregung an.

Die Stadt hatte teine Garnison, doch mußten Tausende mit, wenn wirklich ein Rrieg entbrannte.

Schreckliche, entscheidungschwere Stunden, bis eines Abends die Kriegserklärung tam. Das Unfaßliche war Wahrheit geworden.

Ein Weltenbrand entfacht, der Millionen Schickfale in seine Flammenarme nahm, und der seine Furchtbarkeit hier in tausend Einzelschicksalen widerspiegelte.

Die Geschehnisse jagten sich. Deutschland hatte dem schlachtbereiten Rußland den Krieg erklären müssen. Was würde Frankreich tun? Was England?

Auch hier bald eine Entscheidung. Deutschland marichierte . . . marschierte gegen Frankreich, gegen Belgien, gegen England.

Aufruf nach Aufruf tlang durch die kleine Stadt.

Die Söhne, Bäter, die Geliebten standen unter Baffen, rudten ins Feld. Die Kanonen läuteten in tiefen Bäffen die erste Feldschlacht ein.

Alle mußten sie jest ihr Lettes daransehen, um zu siegen und nicht unterzugehen. Auch die Frauen. Wer die Wasse nicht führen konnte, im Zeichen der Liebe als Samariter mochte er Not und Krankheit lindern.

Da standen sie denn in dem Säulengang des Rathauses am Markt und ließen sich einschreiben in die Listen der Krankenschwestern, Töchter der Armen und Reichen. Helsen! Helsen! Mitwirken an der großen Tat, auch einen Anteil haben an dem Großen, Herrlichen, das sie erleben dursten.

Und da war plöglich auch das Wehleidle gekommen. Mitten im Schwarm der andern stand es und wartete, bis die Reihe an sie kam.

Der Schreiber notierte die Bersonalien. Er bekam schnellen und sichern Bescheid. Jawohl, ihr Bater sei tot, sagte die Unna-Marie.

Digitized by Google

Was er gewesen sei?

Hauptmann fei er gewesen.

Das Behleidle gab ihre Geburtsdaten, ihren Geburtsort an.

"Haben Sie noch Geschwister?" fragte schließlich ber Schreiber.

Da stockte das junge Mädchen.

"Ja . . . jawohl! Einen Bruder."

"Der ift im Felde?"

Und die Mädchen um fie herum lauschten.

"Nein, er ift in der Fremdenlegion."

Und das Wehleidle war um einen Schein blaffer, als fie wieder zurudtrat. —

Bier Bochen lang waren die für tauglich befundenen Krantenpflegerinnen in ihrem Beruf ausgebildet. Die Lazarette brauchten dringend neue Hilfsträfte, sie konnten die Arbeit mit den zur Verfügung stehenden Diakonissen nicht mehr bewältigen.

Als eine der ersten kam das Wehleidle mit heraus, aber nicht, wie sie geglaubt hatte, ins Operationsgebiet in Feindesland, sondern in ein großes Reservelazarett im Innern des Landes, das als Endstation des langen Etappengebietes die transportsähigen und genesenden Verwundeten aufzunehmen hatte.

Die großen, luftigen Pferdeställe und die Baracen eines Truppenübungsplates waren zu Krankensälen sorgfältig hergerichtet.

Und hier begann nun das Behleidle in treuer Pflichterfüllung seine Arbeit. Sie mußte oft die Zähne zusammenbeißen, um den Anblick allen Elends ertragen zu tönnen, die stillen Stunden mancher Nachtwache machten ihre jungen Jüge müde und die Bangen blaß.

Reine Hand aber konnte lindernder über fieberheiße Stirnen streichen, keine konnte so schonungsvoll um zerschmetterte Glieder schüßende Berbände legen. Jeder suchte ihre Hilfe und ihren Zuspruch. Und das Wehleidle, das jetzt seinen Namen mit vollem Recht zu tragen schien, nahm den stummen Dank seiner Kranken mit frommer und inniger Freude hin.

An einem Tag versammelte ber Chefarzt seine Pflegerinnen um sich.

Er sagte: "Ich bin Ihnen allen dankbar für die aufopfernde Liebe, mit der Sie Ihre Berwundeten pslegen, und glaube es gern, daß keine von Ihnen jett ihren Bosten aufgeben möchte. Und doch brauche ich zwei oder drei von Ihnen zu einer ganz besonderen Arbeit, zu der ich keine besehlen möchte. Unter unseren Eingängen sind leider auch einige Typhusfälle, die in einer besonderen Baracke untergebracht und gepslegt werden müssen. Es ist wohl unnötig, darauf hinzuweisen, daß Sie sich selbst in die Gefahr der Anstedung begeben. Das kann keiner verhüten. Und darum möchte ich, daß sich einige freiwillig meldeten. Eine Berantwortung kann ich ja nicht tragen."

Die Pflegerinnen standen stumm. Da trat das Wehleidle vor. "Ich bin dazu bereit, Herr Oberstabsarzt!" Und dann noch eine.

Der Arzt reichte ihnen die Hand. "Ich danke Ihnen, Sie können Ihre Tätigkeit gleich beginnen. Doch lassen Sie sich vorher genau über alles unterrichten. Gott schütze Sie!"

Dann ging er, nachdem' er kurz und militärisch gegrußt hatte.

Und das Wehleidle nahm seine Sachen und zog in die Typhusbarade am äußersten Ende des Lagers um, nach-

dem es noch einen letzten Brief an die Mutter drunten in Schwaben geschrieben hatte. Denn nun konnte sie für Bochen oder gar Monate keine Zeile mehr absenden

wegen ber Unftedungsgefahr.

Und das Wehleidle schrieb, daß es ihr doch schwer gefallen sei, gerade diesen Posten freiwillig zu übernehmen, doch sie hätte sich in dem Augenblick gesagt, daß sie irgend etwas gut machen müßte. Nicht für sich, nein, aber für einen, der einmal sein Baterland verraten hatte, nur weil er sich scheute, die Strase für eine leichtsinnig begangene Tat auf sich zu nehmen. Das allein habe sie bestimmt. Und die Wutter solle ihr nur nicht gram sein. Der liebe Gott würde sie schon beschüßen.

Drei Schwertrante waren in der alten Bellblechbaracke untergebracht, ein kleiner, abgetrennter Raum war für die beiden Schwestern hergerichtet, während der junge Feldunterarzt in einer noch leerstehenden zweiten Baracke wohnte.

Zwei Berwundete lagen bereits wochenlang im Lazarett und waren als typhusverdächtig hierher verlegt. Der dritte kam direkt aus dem am Nachmittag eingelausenen Hilfslazarettzug. Er hatte, wie der Krankenwärter meldete, schon seit dem Worgen die Besinnung verloren und lag in sieberschweren Delirien erschöpft auf dem frischen Lager.

Und um ihn machte fich das Wehleidle zu schaffen.

Die Temperatur erreichte faft 40 Grad. So hatte fie es bem untersuchenden Arzt melden muffen.

Es mußte also eine der beiden Schwestern Bache halten. Und das Behleidle übernahm, als sei das nur selbstwerständlich, die Pflicht. Der junge Arzt sah sie lange heimlich an.

Das war Aufopferung bis zum letzten. Und er hätte ihr gern die Hand gegeben, wenn sie es nicht mißverstehen würde.

So tam denn langsam die tiefe, bleierne Racht, die um Menschen und Schicksale ihre Schleier legt.

Auf dem breiten, hölzernen Tisch stand die schwere Petroleumsampe. Das Wehleidle hatte den Docht sorgssam herniedergedreht, damit die Helle den unruhigen Kranten nicht schrecke.

Einen Schemel hatte sie sich ganz dicht an das Lager herangerudt und beobachtete so den Riebernden.

Die beiden andern lagen still und schliefen. Das Wehleidle studierte die Gesichtzüge ihres Patienten. Sie kam nicht los von diesem leicht eingesallenen Antlit, das ein dichter, kurzer Bollbart umrahmte. Sie konnte sich wirklich nicht besinnen, diesen Wenschen schon einmal gesehen zu haben, und doch hatte sie irgendeine Erinnerung daran. Irgendeine seine, unsühlbare Verbindung war zwischen ihr und ihm.

Sie nahm seine Hände und zählte den Puls.

Bie es in unregelmäßigen Sprüngen einherjagte in ben ftraffen Abern, dies heiße Blut!

Sie konnte ihm schon eine Eisblase aufs Herz legen. Und das Wehleidle machte eine neue fertig, um die seine Stirn kühlende nicht fortzunehmen.

Sie entblößte seine Brust. Und sie erschrak. Eine treisrunde verschorste öffnung verriet ihr, daß hier eine Rugel das Herz getrossen haben mußte.

Und davon wußte sie noch nichts. Sie suchte nach dem Krankenrapport. Die Wunde mußte doch erwähnt sein. Aber sie sand keine Angaben darüber.

Einen vieredigen Zettel, den der Kranke am Rock getragen hatte, konnte sie nicht mehr entziffern. Die mit Digitized by Bleistift geschriebenen Worte waren unleserlich geworden. Nur der rote Randstreisen bekundete, daß der Mann transportsähig gewesen war.

Sie mußte also nochmals den Arzt rufen. Und während dieser sorgfältig die linke Brustseite abhorchte und abklopfte, stand Wehleidle neben ihm und verfolgte in heimlicher unbestimmter Angst jede Bewegung.

Dann half sie, den Kranten emporrichten. Bergeblich suchten sie beide am Rücken nach einer Ausschußöffnung.

"Ich verstehe es nicht," sagte der Arzt, "daß bei dieser Berlezung das Herz überhaupt noch weiter schlagen kann."

Und die Anna-Marie sah ihn an. "Können wir noch Hoffnung haben?"

"Ja, Schwester! Bis zum allerletzten Augenblick."

Und wieder saß das Wehleidle allein am Krantenbett. Die Augen fielen ihr vor Müdigkeit zu. Sie mußte wach bleiben.

Ihre Hände griffen wieder nach dem kleinen Rapportzettel. Wenn der Rame nur zu entziffern wäre. Sie studierte daran herum. Ja, der Borname konnte vielleicht Joseph heißen.

Joseph! Das Behleidle mußte an ihren Bruder benken. Der hatte auch Joseph geheißen. Ob der noch lebte, oder ob sie ihn auch schon verscharrt hatten im Sand der algerischen Büste gleich einem Hund? Joseph!

Wie Scham brannte es auf ihren Wangen.

Als endlich das erste fahle Morgenlicht bleischimmernd in den kleinen Fensterscheiben lag, weckte das Wehleidle die Schwester und legte sich selbst schlafen. Sie taumelte ein wenig vor Müdigkeit.

Und fie erwachte erft gegen Mittag wieder, durch Stimmen im Nebenraum aufgeweckt.

Sie lauschte.

Der Stationsarzt las eine Weldung vor. "Dem früheren Einjährigen-Unteroffizier Joseph Gilzinger, der sich der Fahnenflucht . . . . ."

Ganz starr saß das Wehleidse aufrecht. Joseph Gils zinger? Das war? So hieß doch ihr Bruder?

... "der sich der Fahnenflucht schuldig gemacht hat und in die französische Fremdenlegion eingetreten ist, sich aber bei Ausbruch des Arieges nach der von Seiner Majestät dem König erlassenen Amnestie wieder freiwillig seinem Truppenteil stellte, nachdem er sich durch Flucht der Fremdenlegion entzog, und in der Schlacht bei St.-Quentin an Stelle seines gefallenen Truppenführers seine Rolonne zur Eroberung zweier seindlicher Geschütze sührte, wurde . . ."

Das Wehleidle war aufgesprungen, sie hatte ihre Schwesterntracht noch nicht abgelegt. Und nun stand sie in der offenen Tür.

. . . "wurde unter Beförderung zum Bizefeldwebel das Eiferne Kreuz verliehen."

Das muß der Rrante fein.

Der junge Arzt wandte sich um und blickte erstaunt auf die Schwester, die sich über den Berwundeten geworfen hatte.

Der öffnete die Augen. Aber sie standen starr und gläsern und erkannten niemand. So blicken nur Augen von Sterbenden. Das Wehleidse richtete sich auf.

"Was ist denn, Schwester?"

"Es ist mein Bruder!"

Und sie nahm das schlichte Kreuz von Gifen und legte es bem Sterbenden auf die Bruft.

Seite

### Inhalt der Nummer 46.

| Die sieben Tage der Boche                                              | 1857 |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| Das Schwert bes Ralifen. Bon Rubolph Strag                             | 1857 |
| Das beutiche Rrantenhaus auf frangofifchem Boben. Bon hermann Ratich : | 1859 |
| Reims. Gedicht von Rudolf Bergog                                       | 1861 |
| Der Kriegftrumpf. Bon Traute Dodhorn                                   | 1861 |
| Der Beltfrieg. (Mit Abbilbungen)                                       | 1862 |
| Bilber vom Tage. (Photographifche Mufnahmen)                           | 1865 |
| Maria Königin von Rumanien. (Mit Abbilbung)                            | 1878 |
| Johannes Beter Schmefellus' Brautfahrt. Stigge von Ellon Rarin :       | 1878 |
| Bon ber Bacht im fernen Often. (Dit 9 Abbilbungen)                     | 1874 |
| Stille Belben. Roman von 3ba Boy-Eb (15, Fortfegung)                   | 1881 |
| Bludtlinge in holland. Bon Alfred Georg Sartmann. (Dit 8 Mbb.) . :     |      |
| Bittoria. Stigge in Briefen von Brenta Biame                           |      |



## Die sieben Tage der Woche.

#### 3. November.

Deutsche Kreuzer machen einen Angriff auf die englische Rufte bei Parmouth. Ein englisches Unterfeeboot, das den Kreuzern folgt, läuft auf eine Mine auf und finkt.

Englische und französische Rriegsschiffe bombardieren erfolg-

los die Dardanellen.

#### 4. November.

Der deutsche große Areuger "Pord" gerät in der Jade auf eine Hafenminensperre und sinkt. Mehr als die Hälfte der Befagung wird gerettet.

#### 5. November.

Nachdem die Berhandlungen zwischen Deutschland und England wegen Behandlung der beiderseitigen Staatsange-hörigen, die sich bei Ausbruch des Krieges im Gebiet des anderen Teiles aufhielten, zu keinem Resultat geführt haben, vielmehr die in England zurückgehaltenen Deutschen als Kriegsgesangene behandelt werden, wird deutscherheits bekanntgegeben, daß die Festnahme der englischen Männer zwischen 17 und 55 Jahren angeordnet ist.
Ealandra bildet ein neues italienisches Ministerium, dem

u. a. angehören: Sonnino (Neußeres), Orlando (Justid), Daneo (Finanzen), Zuppelli (Krieg), Biale (Marine). Amtlich wird mitgeteilt, daß England Eppern annestiert. Der türkische Botschafter verläßt London. Ein türtisches Kriegsschiff bombardiert Sebastopol.

#### 6. November.

Das amtliche englische Pressebureau meldet eine Seeschlacht an der hilenischen Kusse zwischen den deutschen Kreuzern "Scharnhorst", "Gneisenau", "Leipzig" und "Oresden" und dem Geschwader des Admirals Craddock. Der englische Panzerkein Geschubet des Zohntills Etaboda. Det engsigh zungek-freuzer "Wonmouth" wird in den Grund geschossen, der Kreuzer "Good Hope" läuft schwer beschädigt auf den Strand. Die deutschen Schiffe haben keine Berluste. Bis zum 1. November waren 433247 Kriegsgesangene in

Bis zum 1. November waren 450.241 Kriegsgesangene in Deutschald untergebracht, und zwar an Franzosen 3138 Offiziere, 188618 Mannichaften; Russen 3121 Offiziere, 186779 Mannichaften; Belgier 537 Offiziere, 34907 Mannichaften; Engländer 417 Offiziere, 15730 Mannichaften.
Die in Deutschland besindlichen Engländer im Alter zwischen

17 und 55 Jahren werden festgenommen und in das Lager Ruhleben bei Berlin übergeführt.

Die Deutschen nehmen an der Bestsfront einen wichtigen Stuppunkt im Bois Brule bei St. Mibiel.

Die russische Flotte bombardiert Zonguldak und Koslu im Schwarzen Meer.

General de Wet ift mit 150 Buren in Die Stadt Brede

im Dranjefreistaat eingerückt. Türkische Kavallerie besiegt russische Kavallerie im Kaukasus. An der türkischen Ostgrenze sind die türkischen Truppen auf der ganzen Front in Fühlung mit dem Feind.

#### 7. November.

Die deutschen Angriffe auf Ppres machen Fortschritte. — An der Bestsront werden frangolische Angriffe auf Nopon und

Bailly zuruckgewiesen. Auf dem östlichen Kriegschauplatz werden drei russische Kavalleriedivisionen, die die Warta oberhalb Kolo überschritten

hatten, geschlagen und über den Fluß zurückgeworfen. Die japanischen und englischen Truppen besehen Tsingtau. Der Gouverneur von Kiautschou, Meyer-Walded, wurde verwundet. Die österreichisch-ungarischen Truppen machen in Serbien

weitere Fortichritte.

Die ägnptische Grenze wird von türkischen Truppen über-itten. — Die in Ataba gesandeten englischen Truppen sind fcbritten. – vernichtet worden.

Die türfische Flotte bombardiert Poti.

#### 8. November.

Die aufftandischen Buren unter General Begers begeben fich in ben Oranjefreiftaat.

In zweitägiger Schlacht wird das Zentrum der russischen Kräfte bei Ragnzman (Provinz Kars) von den Türken geschlagen.

#### 9. November.

Ein Angriff starter russischer Kräfte auf Oftpreußen wird stüblich bes Bylzinter Sees unter schweren Berlusten für ben Feind zurückgeschlagen.

Die serbischen Hauptstreitkräfte, bestehend aus der 1. und Armee, besinden sich auf dem Rückzug nach Baljevo.

herzoginwitme Thereje von Daletarlien ftirbt in Stocholm,

# Das Schwert des Kalifen.

Bon Rudolph Strak.

In Angora war's. Um 1900. Spät abends besuchte mich in der Armenierherberge der Polizeigewaltige der Provinz, Schefit-Bei. Aber er begrüßte beim Eintritt nicht mich. Bahrend er nach orientalischem Brauch die Hand an Stirn und Bruft führte, sah sein Auge auf ein Bild an der tahlgetunchten Band. Ich selbst hatte es bisher im Zwieleicht des Rerzengeflackers, dem Qualm bes Herdfeuers, an dem langmähnige Rurden an Holdftaben ihre Hammelftudchen brieten, nicht bemertt: Als einziger Schmuck dieses weltfernen hauses, in deffen hof die Ramele brullten, vor deffen Tor auf vermahrloftem Friedhof die wilden hunde heulten, hing da ein großes Oldrudbild unferes Raifers.

Ein Abend in einer französischen Saharaoase, wenig später. Der "Raid", etwa der Landrat dieser Balmen-insel im Sand sublich der Salzseen, war ein moderner Mann, sprach etwas Französisch, trug das Kreuz der Chrenlegion auf dem Burnus. Die einer Maultierladung entnommene Tute Buderwert für "die Blüte des Haufes"

(das Wort "Frauen" zu nennen, verbietet der orientalische Tatt) hatte ihn heiter, das Visum der französischen Botschaft in Berlin auf meinem Paß ihn nachdenklich gestimmt. Die Worte Khartum und Faschoda beherrschten damals die Geister, die Abschlächtung der 100,000 Derswische durch Kitchener, die kriegerische Spannung zwischen England und Frankreich in Nordafrika. "Auf wessen Seite werdet ihr euch wohl schlagen?" Der Kaid schaute sich um. Wir waren allein. "Gegen beide, Sidi! Wenn du daheim bist, sage das beinem Kaiser!"

Ein Dornröschenschloß im inneren Marotto. Noch im vorigen Jahrhundert, lange vor der "Entdedung" des Landes. Ein Zauberkönig aus Tausendundeiner Nacht ber hausherr, flein, schneeweiß das haar, schneeweiß der Bart, schneeweiß das Gewand. Blauschwarze Regerfklaven aus dem Guden, die, verbindlich zähnefletschend, bie Borhange gurudichlugen. Gin marottanischer Ebelmann meiner Begleitwache, ein Ritter der Mahalla, hatte mich bei seinem Oheim eingeführt. Der zeigte mir zum Schluß der durch einen Dolmetscher auf maurisch und englisch geführten Unterhaltung das Heiligtum seiner Familie, einen riesigen, altertümlichen Hausschlüssel. Den hatten seine Borfahren mitgenommen, als sie vor vierhundert Jahren mit Boabdil Granada verließen. "Du erzählst, unsere Paläfte dort stehen nicht mehr?" ließ er mir fagen. "Elendes Zigeunergefindel niftet in Erdhöhlen zwischen Kaktusgestrupp, wo einst die Falkenjäger hausten. Ich weiß es. Wir haben Jahrhunderte geschlafen. Aber alles erfüllt sich. Die Zeit wird kommen."

Der Bedruf tam. Benige Jahre später. Ein Donnergruß deutscher Panzer auf der Reede von Tanger, jenseit des weißen Brandungsgischtes, über dem versunkenen, vor Jahrhunderten von den Engländern zerftörten Safendamm. Muf dem hölzernen Landungfteg ein Flattern weißer Burnuffe im Geewind, hinter den braunen Würdenträgern vieltausendföpfig auf den flach sich stufenden Dächern das Bolt, alle Blicke nach dem Ablerbanner drüben, das sich stolz über den Wogen blähte. Der Deutsche Kaiser entbot dem Sultan von Marofto feinen Gruß, so wie er als Gast des Sultans der Os= manen in Stambul weilte, im Gelobten Land am Grab Saladins des Großen in stiller Betrachtung stand. Und überall, wo Moslin sich treffen, in ihren Basaren, in den Berfammlungsräumen der Städte und am Ramelmiftfeuer der Bufte, in der Beschaulichkeit des Raffeedimans und bei dem Brunnengeplätscher der Borhofe der Moscheen, überall in dem erregten Bebardenfpiel und Stimmengewirr das eine, das Bleibende, das Unumstößliche: hunderte von Millionen Allahgläubiger leben in Indien unter englischer Herrschaft, 20 Millionen gebietet in Usien und Europa der Zar, 8 bis 10 Millionen in Nordafrika die zur Macht gekommenen Rechtsanwälte und Bolks= redner von Paris. Deutschland hat keine mohammedanis schen Rolonien, höchstens eine handvoll Araber in Oftafrika, die dort selbst Fremde sind. Es will nichts vom Islam. Es bedrängt ihn nicht, es verfolgt ihn nicht. Es ift unfer Freund. Es ift unfer Lehrmeifter im Rrieg ber Neuzeit.

Bis auf Molttes Tage geht das zurück, hat nie ganz aufgehört. Als ich 1886, als junger Leutnant auf Urlaub, zum erstenmal nach Konstantinopel kam, das damals noch ganz ein Stück Orient war, ohne jede Eisenbahnverbindung, ohne öffentliches Fuhrwerk, ohne Straßenbeleuchtung, da trasen sich schon abends an dem runden Stammtisch in der Grande Rue de Pera die deutschen Herren in türkischen Diensten. Ich entsinne mich noch Strecker-Baschas Erzählungen aus seinem vielbewegten Leben. Und welche glänzende Kräfte folgten im amtlichen Auftrag und Austausch hin und her. Die Namen von der Golz und Enver leuchten jett eben hell im Geschick der Bölter und des Bölterringens.

Nur einmal, im Balkantrieg vor zwei Jahren, schien unsere Liebesmühe um das Heer der Osmanen umsonft. Es ist mir, offen gestanden, jest noch ein Rätsel. Ich war ein Jahr vorher in Ustub, sah täglich das berühmte Saloniter Armeetorps, auf dem Kriegsfuß gegen Prent-Bibboda und seine Mirditen. Die Truppe mar einfach glanzend: vortreffliche Mannschaft, neu ausgerüftet, in den langen Wellblechbaracken auf der Hochebene um die Zitadelle, gute Pferde, Kruppsche Geschütze — wer je Rasernenluft gerochen, tonnte nicht an einem Siegeszug durch die Sumpfe des Wardar aufwärts gen Nisch zweifeln, zumal wenn man, wie ich, zuvor in diefem niederträchtigen Reft die verwahrloften ferbischen Offis ziere hatte tagsüber mit Fuhrtnechten tneipen, des Nachts in dem Tingeltangel bummeln feben. Es tam anders. Es fochten zuviel widerwillige und unsichere Rantonisten in den Reihen der Türken. Die Spaniolen von Saloniki ftanden als felbstfüchtige Drahtzieher im hintergrund, das Bort aus "Ballenfteins Lager" erfüllte fich: "Sein Geift - sich nicht auf der Wachtparade weist."

Jest aber lebt er wieder, der alte, wilde Osmanengeift. Nicht der Sultan der Türkei greift diesmal zum Schwert. Der Kalif aller Moslin ruft die Allahgläubigen dreier Weltteile zum Befreiungskrieg, und ein Zittern läuft über die Erde, vom Hindukusch bis zur City, von Timbuktu dis Bordeaux, von den geheimnisvollen, sagenweiten Ruinen Alle-Merwes dis zum Winterpalais nahe der Newa.

Das umstrickende und erstickende Neg unserer Feinde überall, in dessen Mittelpunkt die Kreuzspinne Grey saß, zwang uns, uns einige Jahre vor Marokto abwartend, selbst nachgebend zu verhalten. Im Mittelpunkt des Islam aber, am Goldenen Horn, hat man das Vertrauen zum Deutschen Kaiser und zum deutschen Heer treu bewahrt, sosort nach dem Krieg neue deutsche Waffenkundige berusen, deutsche Kriegsschiffe gekauft, deutsche Geschütze und Gewehre bestellt. Längst schon haben unsere Waffen in Europa dies Vertrauen neu erfüllt. Die kürksschen werden ihnen solgen, in Usien und Ufrika. . . .

Im Brand schwefelgelber Sanddünen träumt die Sphing. . . . Sie hat viel gesehen, im Rollen der Jahrtausende, von Pharaos Tochter, die zu ihren Füßen das Mosestnäblein im Nilschiss samt der Hucht des Zimmermanns Joseph mit der heiligen Familie die zum Ansturm der Mamelucken auf die Karrees des kleinen Generals Bonaparte drüben an den Phramiden. Aber einen Krieg wie diesen hat auch die Sphing noch nicht ersledt. Bis in ihr Todesschweigen schlagen seine Wellen, ziehen zu Zehntausenden die Kamele durch die Dünen, donnern die Geschüße von Often her, da, wo an dem schmasen Kanal aus Menschendnd, zwischen den Bitterseen und Suez, sich vielleicht das Weltgericht über ein Weltreich erfüllt.

Glühend steht, wenn ich die Augen schließe, wieder das vor Jahren geschaute Bild jener gewaltigen Wüsteneinsamkeit am Golf von Ataba vor mir. Weißlich brennend, als gligerten Schneeselder da oben, türmen sich die Gebirge des Sinai vor dem ewig tiesblauen himmel, in tausend purpurnen und glasgrünen Lichtern umspült das Rote Weer seine haisischreichen Korallenrisse, gespenstig hezt die Fata Worgana durch die unendlichen



Räume, zaubert ganze Flottillen umgekehrter Oftindienfahrer in die leere Luft, verdoppelt die Balmenhaine der Mosesquelle am asiatischen Ufer. . . . Man weiß nicht: Belches der beiden Minarette dort drüben, wo einst Moses das Wasser aus dem Felsen schlug, ist Spiegelung, ift Birklichkeit, bis auf dem einen Turm der Muezzin mit tiefer, wohllautender Stimme fein ewiges Lied beginnt:

"Allahu akbar!" ... Und mit ihm singen es tausend andere in taufend Moscheen, fingen es in Europa, in Ufien, in Ufrita, singen es Beduinen und Inder, Mauren und Rabylen, Sarten und Turkmenen, Tataren und Ticherteffen, fingen es alle, die gen Metta beten: "Si M'ham= med ift der Prophet! Und des Propheten Statthalter, der Ralif, zog das Schwert!"

# Das deutsche Krankenhaus auf französischem Boden.

Eine Schöpfung aus dem Nichts. Bon Bermann Ratich, Rriegsberichterftatter.

Daß unsere Bermundeten und Rranten, wenn fie in die Sande der deutschen Urzte tommen, gut aufgehoben find, daß ihnen die erdentlich befte Silfe zuteil mird, wissen wir. Aber - so mag mancher in der Heimat denken - mit wie unzureichenden Silfsmitteln werden die Arzte auskommen muffen! Man denke nur an den luguriofen Apparat eines heimischen Rrantenhauses! Un die Millionen, die es zu errichten und einzurichten toftet! Bas die moderne Therapie alles für notwendig hält und worauf im Felde ficher verzichtet werden muß! Run allen diefen Angitlichen will ich in turzen Worten schildern, wie unser Sanitätswesen den Schauplat für die Tätigkeit ber Urzte zu schaffen weiß, und bann wird man ebenfo wie mir hier nur mit ber bewundernoften Unerkennung davon sprechen und jeden Gedanken an eine nicht den höchsten Unsprüchen genügende Berforgung unserer

braven Truppe fallen laffen.

Ein Stabsarzt mit einem Bortommando trifft in einem Städtchen pon 2=-3000 Einwohnern ein, bas zu einem Etappen= lazarett auserfehen ift. Seiner gunstigen Lage megen oder ber verhältnismäßig gerin= gen Berftörung halber. Allerdings, 63 ganze Betten für Lagarett= zwede fand man in einem unglaublich ver= Buftand mahrloften por, die Räumlichfeit, wie wir es nun ichon gewöhnt find, unbefchreiblich schmußig. Sier wird fofort Ordnung und Sauberfeit geschafft und Blag für ein großes Lazarett in anderen Räumlich= feiten gesucht. Güter= schuppen, ein Theater, Industrieschulen ufm. in furger Beit gefaubert, frisch gestrichen, mit Bentilations=, Be= leuchtungs=, Seizungs= anlagen versehen, mit Betten belegt. Nach wenigen Tagen ift der

Ort im Befit von vier fauberen Lagaretten mit 900 Betten für Berwundete und franke Mannichaften, ein Lazarett mit 45 Betten für Offiziere und einer Leichtfrankenabteilung.

Die Lazarette verfügen über tüchtige Chirurgen, deren Tätigfeit durch Röntgenaufnahmen unterftügt wird. Die Köntgenstrahlen liefert ein stationärer Köntgenapparat, ein Feldröntgenwagen, der verborgt und an die Front geschickt werden kann, schließlich ein tragbarer Röntgen= apparat. Beim Feldröntgenwagen dient der Motor des Transportwagens zur Erzeugung der Strahlen. Alles Bubehör ift vorläufig reichlich vorhanden: Mechanitergerat, Schalttische, Widerstande, Strom- und Spannungsmeffer, Induttoren, Rabel ufm., Reflettoren und elettrifche Handlampen, vollständige photographische Einrichtungen. Die Induftrie lieferte alle diese Dinge in vortrefflicher Ausführung. Fleißige Kontrolle in der

Friedenzeit verhindert das Mitführen etwa gebrauchsunfähig gewordener Teile. Die Upparate find, genügende Betriebstoffe vorausgesett, von unbegrengter Leiftungsfähigteit.

Mußer der dirur= gifchen ift, wie in jedem heimischen Rranten= haus, eine innere Abteilung vorhanden, namentlich Magen= und Darmerfrantungen find ihre Gorge. Uber auch Spezi= aliften für Nerven=, für Augen-, Ohren-, Bahn-, Nafenfrante. Auf einer Holztafel find die Bimmer porgezeichnet, wo, und die Stunden, an denen diefe herren zu fprechen find.

Selbst ein pathologischer Anatom fehlt nicht. - Ein beratender Snaienifer, Brofeffor an einer deutfchen Univerfität, mal= tet feines Umtes in einem vollständig wie daheim eingerichteten Laboratorium, unter-



## Illustrierte Wochen-Ausgabe Berliner Lokal-Anzeiger

Einen Freundestreis von rund 400 000 Begiehern

hat fich in der turgen Beit ihres Beftehens die "Illuftrierte Bochenausgabe" ber "Deutschen Kriegszeitung" erworben. Diefen über alle Erwartung gebenben Erfolg verbantt fie ber Gebiegenheit und Zuverläffigteit ihres Inhalts und der vorzüglichen Ausstattung. Sie gibt eine den tatfachlichen Borgangen ftreng angepafte Geschichte des großen Krieges du Basser und zu Lande, die mit Originalaufnahmen von fämtlichen Kriegesschauplägen illustriert wird. Nachbestellung auf die disher erschienenen Rummern ift in unbeschränkter Jahl zu-lässig, um jedem Deutschen die Sammlung einer vollständigen Geschichte der Er-hebung des deutschen Boltes zu ermöglichen. Wir werden darin noch weiter geben, indem wir um die Sahreswende eine Sondernummer herftellen, in der alle

#### Rriegsbotumente

vom Attentat auf das öfterreichische Thronfolgerpaar in Sarajewo an enthalten fein werden. Diefer Teil der Zeitung wird ebenfalls mit Bildern reich geschmückt und überhebt die Freunde der "Illustrierten Wochen-Ausgabe" der "Deutschen Kriegszeitung" der Mühe, sich nach einer anderen Borgeschichte des Weltkrieges umzuschen. Besondere Anten in den eine anberte Dorgespiele des Ernteges umb-zuschen. Besondere Antümbigungen über dieses Sonderhest werden rechtzeitig erschgen. Der regesmäßige Erscheinungstag der "Allustrierten Wochen-Ausgade" der "Deutschen Kriegszeitung" bleibt der Sonnabend. Man beachte den obenstehenden Kopf der Zeitung, besonders die Zeiten: Herungsgegeben vom "Berliner Lokal-Anzeiger". Die "Illustrierte Wochen-Ausgade" der "Deutschen Kriegszeitung" ist pro Einzel-ver "Illustrierte Wochen Ausgade" der "Deutschen Kriegszeitung" ist pro Einzelnummer für 10 Bf. in allen Buchhandlungen und im Straßenhandel sowie in fämtlichen Geschäftsstellen des Berlags August Scherl G.m.b.H. erhältlich. Bezugspreis durch die Boft : monatl. 44 Bf., durch Feldpostbrief monatl. 44 Bf. und 10 Bf. Umschlagsgebühr



ftutt von ein paar jungen Mädchen, die für batteriologische Untersuchungen ausgebildet find. Da in den französischen Städten scheinbar immer vereinzelte Enphusfälle vortommen, und weil natürlich eine Epidemie für unfer Beer entsetlich mare, hat der Sygieniker hauptsächlich sein Augenmert auf Feststellung von Typhusbazillen zu richten. Der tägliche Eingang der Untersuchungspräparate beträgt etwa 120. Ganze Truppenteile können so auf etwa vorhandenen Typhus untersucht werden. Zahlreich find die Fälle, in denen namentlich die Ungeftellten der Lazarette einer Typhusschutzimpfung unterzogen wurden. Rranke werden ebenso wie Typhusverdächtige sofort isoliert in Baraden und Belten. Selbstverftandlich gehören zum Betrieb des Lazaretts Desinfektionseinrichtungen mit besonders ausgebildetem Personal, außer einer stationären Unlage ist ein fahrbarer Desinfektionsapparat vorhanden. Bas nütt aber die Sauberteit des Lazaretts, wenn die Stadt unfauber, die Wohnungen Rrantheitsherde find? Ein unter den Offizieren vorhandener herr ist in der Heimat, in Württemberg, Wohnungsinspettor. Der teilt die Stadt in Bezirke und inspiziert haus für Haus, namentlich die Räume, denen der Franzose nicht die geringste Reinlichkeit und Sauberkeit zubilligt. Was feinen Unsprüchen nicht genügt, wird verschloffen, zugenagelt, die Benugung verboten. Die Wasserleitung scheint tadellos zu funktionieren, feit fie von den Deutichen wiederhergestellt ift. Mit dem Schein läßt man fich nicht genügen. Die Untersuchung führt auf eine Stelle im Felde, wo die Wasserleitung dutage liegt. Tagwasser tann verunreinigt werden. Die Stelle wird eingedeckt und mit einem Stachelbrahtzaun umfriedet. Ferner wirb auch die Nahrungsmittelkontrolle auf die Läden und Märtte ausgedehnt. So liegt Sanitätswesen, Sygiene, Besundheitspolizei in einer Hand, und alles klappt — wie bie Mobilmachung (bies Bort ift zur Redensart ge-

Ein fahrbarer Trinkwassereiter ist zur Hand, um an Ortschaften verbraucht zu werden, deren Trinkwasser verdächtig ist.

Ein großes Etappenfanitätsdepot mit vielen Abteilungen liefert alles für die verschiedenen Betriebe Not= wendige bis zur Pferdezahnpflege. Die größte Uberraschung bot die Felddampfmäscherei, die aus vier großen Befährten besteht: 1. einem Laftauto mit Dampfmangel, 2. einem Unhängewagen mit Reffel, Dampfturbine, Trodenschrant und Desinfektionsfaß, 3. einem zweiten Unhängewagen mit Waschmaschine, Trockenschleuber, Bafferpumpe für taltes und warmes Baffer und fogar einer Enthärtungsanlage, 4. einem Borrats= und Geräte= magen, der Seife, Soda, Rohlen, Bengin, Bertzeug enthalt. Auf dem Marsch werden diese Bagen zu zweit aneinandergekoppelt. Im Gebrauch werden fie zu einem Sufeifen zusammengeftellt und bilden, mit Beltplanen überdacht, eine ideale Baschtüche. Ein Unteroffizier und zwölf Mann gehören zur Bedienung. Die eingelieferte Balche wird durch einen besonderen Eingang durch besondere Leute in Empfang genommen, die fertige durch andere beforgt. Start verunreinigte Bafche tommt zus nächst in das Desinfektionsfaß mit Soda= bzw. Rreosod= lösung, Wollsachen in den Trockenschrant. 1200 bis 1500 Rilogramm Basche werden hier täglich gewaschen, getrodnet, geplättet und fertig abgeliefert.

Was bei allen diesen Einrichtungen so erfreulich überrascht, das ist die Anpassungssähigkeit der militärärztlichen Maßnahmen. Jeder Raum mußte in einer von den andern abweichenden Art für die Lazarettzwecke hergerichtet werben. Wir sehen einen Güterschuppen, der als Krankenfammel- und Erfrischungstelle der Rrantentransportabteilung diente, ebenso sauber, luftig, heiz- und beleuchtbar, mit Strohlagern, Ropftiffen und Deden eingerichtet – fogar eine Brotschneidemaschine fehlte nicht — wie die Bühne eines kleinen Theaters als Operationsraum. Eine Bühne ift meift eine fehr duntle Ortlichkeit - am Tage. hier waren Fenfter in genügender Anzahl geschaffen, Ruliffen und Detorationen lehnten hinten in einer Ede, vorn herrschte deutsche Sauberkeit, und eine Operationseinrichtung, die ein sichtbares Arbeiten gewährleistete, war bort aufgebaut. Im Buschauerraum Bett an Bett mit Berwundeten. Bei ftartem Undrang ift fogar die Galerie verwendbar. Überall die erfreuendste flare Reinlichkeit. hier lagen innerlich Kranke. Das ehemalige Theaterbureau diente als Bermundetenabteilung für Offiziere; ein anderer Raum für Typhusschutzimpfungen, für Unterbringung des fahrbaren Desinfettionsapparates war tabellos aus einem ehemaligen Pferbeftall geschaffen morden.

Eine Fahrtartenvertaufshalle war Bahnhofstüche geworden. Die Ecole maternelle Etappensanitätsbepot.

Bas so ein Depot für mehrere Armeeforps in etwa vier Wochen liefern und natürlich auch wieder ergänzen mußte, dasur einige Jahlen. 50 Kilometer Heftpslaster, 60 Jentner Gips, 40 Jentner Chlorfalt, 6000 Koffeineinsprigungen, 200,000 Gramm Opiumtinttur, 75 Kilogramm Tannasbin, das in Dosen von % Gramm verabreicht wird! 100 000 Tabletten Aspirin! Ein auf eigene Initiative des Etappensanitätsdepots eingerichtetes sahrebares Depot, d. h. ein Lastauto mit den am meisten gebrauchten Meditamenten, führt bei Wechsel des Truppenstandortes außerdem dem Arzt alles zu, was er braucht. Drei Eisenbahnzüge zu je 34 Wagen bergen den Bestand des Etappensanitätsdepots und sahren hin und her, um die sich sortwährend vermindernden Vorräte zu ergänzen.

Ein stattlicher Automobilpart steht außer der Gifenbahn für den Transport zur Berfügung, von dem ungefügen Berliner Autobus und seinem Schwarzwälder Kollegen an bis zu kleineren Fahrzeugen; alle sinnreich zur Aufnahme nur im Liegen oder sigend zu befördernder Leute eingerichtet. Die Rrantensammelstelle mit ihrer Erfrischungstation, die in einem Guterschuppen eingerichtet ift, schließt fich unmittelbar an die Bleife an, auf benen Lazarettzüge für die schwer Bermundeten fteben; mit allem Erdentlichen ausgerüftet, könnte man fie fahrende Rrantenhäufer nennen. Für leichter Bermundete find Rrantenzuge bestimmt, in denen die Bagen zweiter, dritter und vierter Rlaffe für sigend zu befördernde, Silfslagarettzüge, aus Gütermagen gebildet, für Fälle übermäßigen Budranges bereitgehalten werden. Ein wenig einladendes, ungepflegtes fleines französisches Städtchen erhielt fo in gang turger Frift ein "erftklaffiges" großes deutsches Krankenhaus, das wie aus dem Nichts hervorgezaubert murde, und wenn auch die Baulichkeiten äußer= lich einen recht wenig monumentalen ober gar luxuriösen Eindrud machen, alle die ehemaligen Schuppen, Ställe, Bariete-Theater und was fie sonst gewesen sein mögen, und gar fehr abstechen von den Brachtbauten unferer Rrankenhäuser, so könnten wir doch der festen Uberzeugung fein, daß unfere Bermundeten und Kranten barin genau so sorgfältig versorgt, genau so wie in der Heimat mit allen modernen hilfsmitteln der heilung entgegengeführt werden wie daheim. Daß fie nicht hier bleiben können, sondern, sobald als tunlich ist, abtransportiert werden ja, das liegt eben daran, daß diefer schreckliche Krieg täg-

### Reims.

Von Rudolf Berzog.

Stille im Walb . . . Von Baum und Strauch Leise nur, leise der Nebel tropft, Blaß teilt die Sonne den Morgenrauch. Noch ein Schritt bis zum Rand, wie das Berz uns klopft, Und der Schritt ist getan, und der Berzschlag schweigt, Und das Auge wird groß, und das Auge wird heiß, Und wir stehen und starren vornübergeneigt In die Eb'ne hinab, auf den Kampsespreis: Reims.

Da liegst du, und lastendes Schweigen umher, Einem Sterbenden gleich, der nach Atem ringt, Der, das Blei in der Brust und die Glieder schwer, Aushorcht, ob die Sterbeglode ihm klingt, Und die Gloden im doppeltgetürmten Dom Singen kein Lied, und der Segen ist aus, Von der Plattsorm sluchte dein Rugelstrom, Da schlossen mit Blei wir dein Gögenhaus: Reims.

Der Morgen schleicht durch das ebene Sal, Aufdämmert der Dom im lugenden Licht Und winkt wie ein werbendes Wundermal, Wie aus heiliger Zeit ein Meistergedicht.

3m Felbe, 5. Nov. 1914.

Schon greift es ans Berz, schon umfost es ben Sinn — Was wirst du zur Fraze, was färbt dich so sahl? Ein Weinen wandert ins Weite hin, Und Stimmen murmeln in Mutterqual: Reims . . .

Sie suchten ben Weg von Deutschland weit Und rufen ben Söhnen — fern klagt ein Horn . . . . Nur das Blut von den Fliesen der Kirche schreit, Und es duckt sich der Dom vor Gottes Jorn, Seine Türme klassen, sein Wunderwerk bricht, Fahr hin, Gemäuer, und wärst du von Gold, Vor Muttertränen verschwände dein Licht, Vaterien — Feuer! Und es rollt und grollt: Reims.

Wir stehen und starren mit brennendem Blid Auf dich hinunter, umstürmte Stadt. Schon greift dir der tastende Tod ins Genick, Von Frankreichs Baum sintt ein blutrot Blatt, Französisch Geschüß, zerschossen, zerspellt, Im Feuer genommen umtrampft unfre Hand, Die drängende Brust ein Schwurwort schwellt, Und das Schwurwort hat nur dich genannt: Reims! — —

lich neue Opfer forbert und für sie Platz geschaffen werden muß. Alle, die hier draußen liebe Angehörige im Felbe haben, denen stündlich das Schicksal, verwundet zu werden, nahe ist, möchte ich durch diese Schildberung dessen, was ich hier gesehen habe, die Gewißheit und die Beruhigung geben, daß, was unsere Heeresleitung unternimmt, und sei es die Errichtung eines Krankenhauses in einer Wüstenei, zu den vollendetsten gehört, was Menschenhände schaffen können.

Auf der Fahrt kamen wir durch Donchern. Hier traf Bismarck mit Napoleon in einem niedrigen Häuschen zusammen. Die Besitzerin erhielt von dem Franzosenkaiser vier Zwanzigsrankstücke zum Andenken. Ein billiger, kleiner Rahmen schließt sie ein. Im vorigen Monat besuchte unser Kaiser das Haus, vier Zwanzigsmarkstücke, die allerdings noch nicht gerahmt sind, bisbeten die Erinnerung an den Besuch nebst der eigenhändigen Niederschrift seines Namens. Auch der Reichskanzler war da. D — der war auch so groß wie Bismarck, dis fast an die Decke der niedrigen Stube habe er gereicht. Aber so schredtliche Augen wie Bismarck habe er nicht gehabt.

Das Häuschen trägt neue Spuren von Gewehrschüffen. Eine Rugel ist durch eine Fensterscheibe bis in das historische Zimmer geschlagen und sitt dort in der Wand.

Dann fahren wir bei hereinbrechender Nacht heim. Auto hinter Auto, bergauf, bergab geht die Fahrt, von den Wagen sieht man nichts als einen durch die Perspettive schmal gestalteten Lichtschein auf der Fahrstraße, das Licht, das die Scheinwerser spenden; in dem Lichtschein zeichnet sich der untere Teil des Wagens ab, kaum sind die Räder erkennbar, dies schwache Bild läuft in immer gleichem Abstand vor uns her, die ein von rückwärts uns überholender Wagen plöslich die Straße vor

uns geisterhaft beleuchtet, Bäume, Busche, Acer mit Gespensterschein überzieht, in bessen Mitte auf dem sonst unsichtbaren Staub der Schatten unseres eigenen Bagens wie eine Spukerscheinung ausleuchtet, wächst, verschwindet.

000

## Der Kriegstrumpf.

Bon Traute Dochorn.

Wer uns vor einem halben Jahr gesagt hätte, das Stridzeug murde noch einmal modern, gesellschafts-, ja hoffahig werden, den hatten wir ob feiner Sehergabe mit etwas fritischen Bliden betrachtet. Im Zeitalter ber Maschinen und ihrer mechanischen Arbeitsleiftung einen Refleg der guten alten Zeit heraufzuprophezeien und vom Stridftrumpf zu reben, fiel felbftverftanblich niemand, wirklich niemand ein. Schon aus dem einfachen Grunde nicht, weil das Striden unnötig geworden war und die Sälfte oder vielleicht fogar zwei Drittel der Frauen von heute nur sehr dunkle Begriffe von der eigenhändigen herstellung eines Strumpfes hatte und fie zu den nur im Unterbewußtsein zu begehenden handlungen rechnete benn Striden mare unbedingt geifttötend gemefen. Selbft alte Damen mit schonungsbedürftigen Augen stricten nicht mehr. Sie hatelten. Billtommene Ausruftungen für ben Bintersportplat. Blendendweiß und unter Berud. fichtigung ber allerletten Geschmadsvorschriften. Strumpfe aber murben fertig getauft. Gie zu ftricken, mare Beitvergeudung, hieß es. Der Strictftrumpf mar abgetan. Ber weiß, ob nicht bald der strickende Schäfer, den Spigweg gemalt und Uhland besungen, zu den Toten des vergangenen Jahrhunderts gehört. Der Strickftrumpf mar uns mit vielen anderen Dingen aus ben Augen — aus dem Sinn gekommen.

Da plöglich, als das gewaltige Kriegsleben durch unser Baterland ging und die Gedanten des deutschen Boltes bis in feine zarteften, verborgenften und fernften Fernen burchschauerte - da besannen wir uns auf so vieles, was längst wir vergeffen geglaubt, und gleich einem jener taum noch zählbaren Sekundenbruchteilchen, bas ber Seismograph als vibrierendes Nachklingen der elementaren Bewalten verzeichnet, tauchte auch bas Erinnern an die "banale" Arbeit des Strickens wieder auf. Alles "Feine", "Aparte", "Stilvolle" erschien uns mit einem Mal fremb, nur noch wert, zum Teufel gejagt zu werden. Einzig und allein der behäbige, wollene Stridftrumpf in recht ausgemachsenen Magen und mit biden Nabeln, buntel (gang attuell in Feldgrau) und dauerhaft, sprach deutsch zu uns. Mit dem Stichwort des echten, rechten Rasperle sprang er überraschend auf die Bühne, und sein "Da bin ich" löste bei alten wie bei jungen Kindern die Hoffnung aus, daß alles gut gehen muffe mit seiner Hilfe! Ungelente Kinderfäuftchen und zitternde Matronenfinger, wohlgepflegte Damen- und harte, riffige Arbeiterinnenhande beschäftigten fich nun von morgens bis abends und in jeder freien Minute mit ihm. Bir empfanden es beinah als eine verlegende Gleichgültigkeit gegen den Ernft der Beit, ja als offenkundigen Mangel an Patriotismus, an Nationalgefühl, wenn eine deutsche Frau tein Stridzeug im Bange hatte oder doch es wenigstens für ihre Mitschwestern ermöglichte. Wir, die in großstädtischer haft und Gile bis dahin nicht schnell genug bedient werden konnten, wir billigen es jest, daß in vertehrstillen Stunden das Fraulein am Schalter und die Bertäuferin mit den Nadeln flappert; wir warten manchmal — aber auch nur manchmal - geduldig, bis die Nadel abgestrickt ift, damit keine Masche auf Abwege gerät und der "tapfere Landsoldat" Soden oder Knieftrumpfe ohne Brudel erhalt. Das Bewußtsein einer unabweisbaren Pflichterfüllung, bas Befühl vom Einlösen einer längst fälligen Schuld erwachte in uns allen. Mit Genugtuung tonstatieren Lehrer und Lehrerinnen, daß die Schülerinnen in den Freiviertelftunden Ohrentlappen und Bulswärmer, mit und ohne Daumenschlitz, ftriden, und teine fonft noch fo besorgte Mutter rügt den Mangel an Bewegung. Die Tageszeitungen bringen Rezepte für doppelsohlige Strumpfe und Strumpflängen mit zwei paar Füglingen, für Bruftund Rudenwarmer, für Rappen und halsbinden. Go wie es ehedem auf dem Lande Spinnftuben gab, fo gibt es jest in Millionenstädten und abseits gelegenen Brovingneftern Strictftuben. Beinah hatte fich der Strictftrumpf fogar in die spiegelbewandten Raume der Cafés eingenistet, was aber "einer für viele" in noch nicht wieder= gefundenem deutschem Berständnis für das, was not tut, verhinderte. Rechts und links, kraus und glatt ist die Lojung des Tages.

Leibbinden, sonst nur unter Erröten als altväterische Berweichlichung betrittelt, werden jeht von jungen Damen mit Begeisterung und in den seinsühligsten Farben hergestellt. Wer eine bisher noch nicht bekannte Hülle sür einen noch nicht behätelten Teil der menschlichen Gliedmaßen "erfindet", wird angestaunt und beneidet, und wer seine Wollsachen auf germanisches Hünensormat statt auf stangenspargelige Jünglingsgestalten einrichtet, ist beinah reif für das Eiserne Kreuz.

Hunderttausende deutscher Frauen und Kinder leisten heute eine Arbeit, die einst ein ausschließliches Privileg der Männer war. Ehe das Strumpf- und Hosenknütten

— beibe Kleidungsstücke bildeten vor Jahrhunderten ein Ganzes — zum zünstigen Handwert erhoben wurde, erzgötten sich hohe Herren daran und betämpsten damit die Langeweile. Zwischen einem Genuß und dem nächsten andern ersette der Strickstrumps die Labatspseise. So strickte der englische Minister Disraeli in nachdenklichen Pausen auch am Schreidtich an einem "Strumps", der für seine sachgemäße Bestimmung übrigens vollständig unbrauchbar gewesen sein soll.

Das Kriegsgestrick von 1914 bedeutet ein Symbol, Das große Gemaich, das unter unseren händen wächst und gang im Dienst unpersönlicher Nächstenliebe fteht, ift ber beharrliche Widersacher, die fräftige Abwehr all der Firlefanzereien, die über die Grenzen aus allen Simmels= richtungen Jahrzehnte hindurch bei uns eingedrungen maren. Mit fünf fpigen Lanzen fticht es alles undeutsche Tun und Denken nieder - unbefiegbar in feiner zwingenden Macht. Deshalb ichon möchte man es preisen, daß gar nicht genug geftricht werben tann, bag immer neue Ballen hinaus muffen zu unfern Tapfern. Nur eins gibt zu benten: woher die Bolle nehmen? Gie wird fnapp und deshalb teuer. Manche fleißige Hand feiert aus diesen beiden Gründen schon jest. Bas sagt unsere Industrie dazu? Bibt es Erfat durch Mischgespinste, die aber ebenfo marm halten mußten wie der berbe Strumpf, der jest auf allen Linien die am meisten begehrte Liebesgabe ift? Drei Bauchbinden wären ein fast königlicher Besit drei Paar Strümpfe müßte jeder deutsche Soldat — analog bem berühmten huhn im Topf - im Tornifter haben.

# Der Weltkrieg.

(Bu unjern Bilbern.)

Mit unvergleichlicher Tapferkeit und Zähigkeit sehen unfere Truppen im Weften ihre verwegenen Ungriffe auf die feindlichen Stellungen fort, und mit freudiger Zuversicht muß es uns immer und immer wieder erfüllen, daß unsere Unftrengungen langfam, aber ftetig von Erfolg getrönt find. Es tann bei fo ausgedehnten Befechtsfeldern natürlich nicht ausbleiben, daß wir hin und wieder kleine Ruckschläge erleiden, die auf den allgemeinen Ausgang der Schlacht aber ohne Einfluß bleiben. Was unferen Glauben, der fo unerschütterlich ift wie der unferer Truppen, jedoch nur stärken kann, ist das offene und rudhaltlose Eingestehen unserer oberften Heeresleitung, die überzeugt ift, daß scheinbare kleine Erfolge unferer Begner im großen Baterland mit entsprechendem Gleichmut ertragen werden. Wissen wir doch, daß auf der ganzen Linie unser Angriffunaufhaltsam vorwärts getragen wird, und daß die Stunde nicht allzufern ift, wo die Durchbrechung und Zertrümmerung der feindlichen Sperrlinie erfolgen muß. Alles — nicht zulett der zuversichtsfrohe und opfermutige Geist unserer Truppen — spricht bafür, dan der endaultige Sieg uns bleiben wird, und daß wir den verbündeten Feinden troß ihrer buntscheckigen Truppenzusammensetzung den Fuß in den Naden setzen werden.

Auch auf dem öftlichen Kriegschauplatz dürfen wir der weiteren Entwicklung der Dinge ohne Bangen entgegenssehen. In Polen erfolgt die Reugruppierung unserer Armeen, die den starken russischen Kräften sehr bald erfolgreich entgegentreten werden; unsere österreichischen Wassendrüber haben glänzende Erfolge zu verzeichnen. Namentlich stehen sie jetzt auf dem Punkt, mit den Serben endgültig aufzuräumen. Noch vor Eintreten des Winters





Bizefeldwebel Schmerbed, erbielt das Eiserne Rreuz I. u. II. Rlasse und wurde zum Leutnant ernannt.

die fich zuerft unter dem Ein= fluß der Lügennachrichten unferer Feinde und unter dem Druck der aufgewendeten diplomatischen Mittel nicht dazu ent= ichließen tonnten, ihre eigenen Intereffen in entfprechender Beife mahrzunehmen. Der Bann ift aber gebrochen, und die Türkei mar die erste Macht, die offen zu uns übertrat, um für ihre eigene Freiheit und für ihr eigenes Fortbestehen allen ruffischen und englischen Machinationen zum Trop den Begnern den Fehdehandichuh hinzuwerfen. Sie eröffnete die Feindseligkeiten gegen Rugland, und die Folge davon war auch der Abbruch der englischen und französischen diplomatischen Beziehungen. Mit unvergleichlicher Bravour ging die türkische Flotte im Schwarzen Meer por, erfolgreiche Bombardements ruffifcher Rriegshäfen zeugten von tapferer Initiative, und ein Teil der ruffischen Schwarzmeer= flotte wurde vernichtet. der ruffisch=türkischen Grenze fam es zu Scharmugeln, die für die türfischen Truppen fiegreich maren. Eine große Aftion der türkischen Armee gegen Megypten ift im Bange, und hier ift benn auch der Bunft, mo die Engländer in ihrem Lebensnerv zu verlegen find. Belingt es bem türkischen heer, ben Suegkanal zu sperren, so ist damit die hauptader des englischen Berfehrs nach Indien und Oftafien unterbunden, eine Befahr, die man in England in

wird die erschöpfte serbische Urmee zertrümmert fein, fo daß menigftens diefer Begner für immer erledigt ist. — Im Unfang des Krieges ichien es, als ob die ver= bundeten Bentralmächte feine Macht finden mürden. die ihnen in dem schweren Rampf hilfreich zur Geite ftehen murde. Unfere bis= herigen großartigen Erfolge haben es aber doch vermocht, über unsere Rräfte und Siegesaussichten Rlarheit auch bei den bisherigen Neutralen zu verbreiten,

teiner Weise unterschätzt. Außerdem aber wird von hier aus die Erregung der ganzen islamitischen Welt vor sich gehen, die in erster Linie England, dann aber auch Frankereich und namentlich Rußland vor schwere Fragen stellen wird. Trot aller Beschwichtigungse und Ableugnungsversuche ist man sich der Gesährlichteit dieser Tatsachen bei den seindlichen Mächten wohl bewußt, drohende Unzeichen sind schon in Persien und Assachischen bemerkbar.

Sind das alles glückliche Borbedeutungen für die Zutunft, so haben wir aber auch noch in der Gegenwart herrliche Triumphe zu verzeichnen, die wir ausschließlich unserer jungen, todesmutigen und verwegenen Flotte verdanken.

Unsere Flotte, vom Admiral bis zum letten Heizer, hat gezeigt, daß sie vollauf gewillt ist, die in sie gesetzten Hossnungen zu verwirklichen. Der glänzende Ersolg unseres ostasiatischen Geschwaders an der chilenischen Küste ver=



Deutscher Candfturm gur Bewachung der Bruden in Frankreich.

Bbot. Bogel.



Deutscher Canbfturmmann auf Grengwacht bei Czenftochau. Unser Lanbfturm im Beften und Often.

Phot. Senned



fette unferem grimmigft ge= haften Begner einen Schlag an feine vermundbarfte Stelle, indem fie den nimbus von der Unübermindlichfeit der eng= lischen Marine zerftörte. Das hochmütige Albion mußte er= leben, daß feine Schiffe, weder was die Führung noch die anbetrifft, Rriegsausrüftung den unfrigen gewachsen find, und neben dem moralischen Ertrag heimste unser Be= schwader einen vollen ftrate= gifchen und tattifchen Erfolg ein. Die englische Admiralität und mit ihr die englische Preffe hatten großsprecherisch ausposaunt, daß unfere Rreuger in fernen

Meeren, wie unbequem sie immer dem Handel würden, doch dem Untergang geweiht waren. Der Kommandant unseres Geschwaders im Stillen Ozean, Graf Spee, aber suchte die seindlichen Streitkräfte auf, zur richtigen Zeit hatte er seine Schiffe vereinigt und zwang die Engländer zum Kampf. Der englische Panzerkreuzer "Monmouth"

Zum Seegefechtim Grossen Ozean. ATLANTISCHER GROSSER Valparaison oder Santiago STILLER 4 Valparaiso · Talca Coronel Cauquenes OZEAN OZEAN Conception ISta Maria Cornel Lebu

> wurde vernichtet, der Panzerfreuzer "Good Hope" wurde ein hilflose Brack, und der Kreuzer "Glasgow", der mit genauer Not entkam, wurde für die Dauer des Krieges interniert. Unsere Schiffe gingen fast ohne Beschädigungen aus dem Kampf hervor, behielten ihre volle Gesechtskraft — ein Beweis für unsere überlegene Kriegstüchtigkeit.

Und dann unfer Ungriff verwegener auf die englische Rufte in Parmouth. Durch die englische Minen= fperre hindurch gelang unferen großen und fleineren Rreugern, die englische Rufte zu erreichen, und mas feit undenflichen Beiten nicht geschehen mar: auf den englischen Boben fielen die deutschen Granaten nieder. Der fühne Borftog murde dadurch gefront, daß ein engliches Unterfee= boot auf eine der aus= gestreuten beutschen Minen auflief und gugrunde ging.

Aber auch unsere Feinde haben einen fogenannten Erfolg zu verzeichnen. Nach drei= monatiger Belagerung zu Baffer und zu Lande gelang es einer zehn-fachen Uebermacht, un= fer schönes, ftolzes Tsingtau zu nehmen. Japaner Mögen sich und Engländer in diefen Ruhm teilen, der tap= fere Rommandant hat mehr gemacht, was er von Unfang an verfprach: "Einstehe für Pflichterfüllung bis zum Meugerften." R. C.



Kartenffigge gum türfifchen Einmarich in Megnpten.



Bizeadmiral Graf von Spee, Kommandant des siegreichen Kreuzergeschwaders.

Der beutsche Seesing an der chilenischen Ruste.

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF IOWA



Prinz Ceopold von Bayern beim Besuch des III. bayrischen Armeetorps. Reben dem Prinzen Exzellenz von Gebsattel, Kommandeur des III. bayrischen Armeetorps.



Bon links: Hürst Leopold zur Lippe; Flügeladjutant Hauptm. v. Nahmer; Geh, Kabinettsrat Prof. Dr. Epstein, Leutn. d. R.; Bataillonssührer Hauptmann Betri (hat inzwischen den Helbentod gefunden); Bataillonsadj. Lt. Mammentanz. Fürst Ceopold zur Cippe

verteilt auf dem Gefechtsplag Auszeichnungen an Mannschaften des lipp. Bataillons.

Deutsche Fürften im Felde.



Generaloberft von Sindenburg fahrt zur Front. Der Befreier Oftpreußens in feinem Sauptquartier.





Eine Kriegslift: Mastiertes Gefchut, mit Baumen und Strauchern bededt.

Phot. Hoffmann.



Französische Zivilbevölkerung wird wegen Spionageverdacht in einer Kirche bewacht. Bom westlichen Kriegschauplatz.







Gin betannter Parlamentarier im Felde:
3uffizrat Trimborn (X) als Chef der Zivilverwaltung
von Berviers nach einer Besichtigung mit dem Estadronführer.

# Dom belgischen Kriegschauplatz.

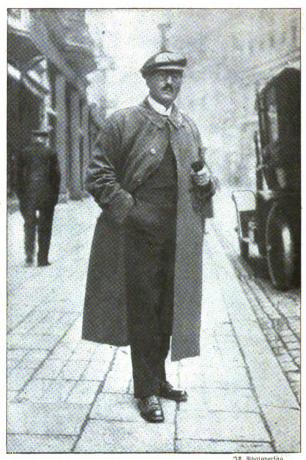

Sven Hedin, der berühmte schwedische Forschungsreisende, in Antwerpen.

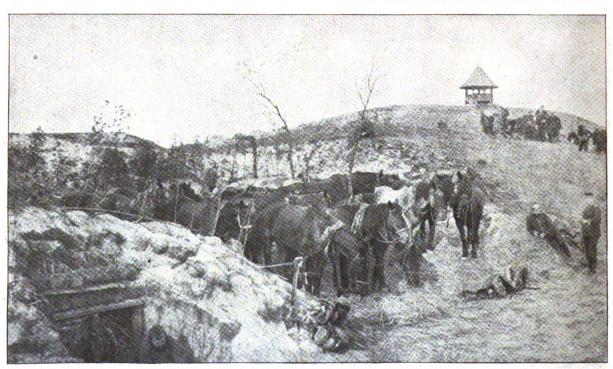

Deutsche Urtilleriepferde im Unterftand an der Nordseefüste.





Ein deutsches Proviantlager in Franfreich, von Bäumen und Sträuchern verdedt.

Leips. Breffe.Baro.



hauptmann kurt von heeringen. Drei Ritter vom Gifernen Rreug I. Rlaffe: Generaloberft von heeringen mit feinen beiden Göhnen.



Generaloberft von Heeringen.



Oberleutnant Werner von Beeringen.



Fliegerleutnant Cafpar, der als Erster nach England flog und Bomben auf Dover warf, erhielt das Eiserne Kreug I. Klasse.



Feldwebel Mazur, erhielt das Eiferne Rreug I. Rlaffe.



Unteroffizier Siwon mit dem Eifernen Kreuz I. Klaffe und Unteroffizier Wiggers.





Defferreichifch-ungarifche Artillerie in einer Berichangung.



Feldtuche in einem öfterreichifch-ungarifchen Sufarenlager.



Serbifche Gefangene im Berbor. Bom ferbischen Rriegichauplat.



Erobertes ferbifdes Gefdüt.

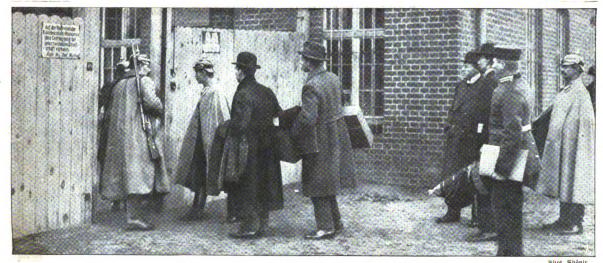

Eine Bergeltungsmaßregel: Abführung der in Berlin lebenden Englander nach dem Gefangenenlager in Ruhleben.

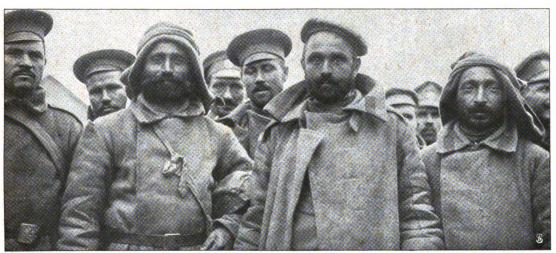

Mus dem Often: Gefangene Ruffen aus dem Kautafus.



Mus dem Weften: Englifche und indifche Truppen beim Mittageffen.

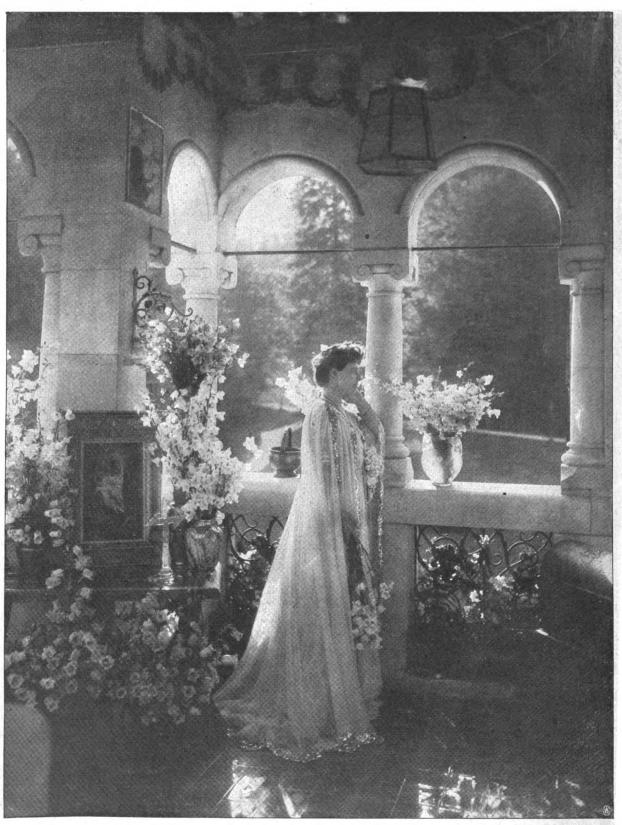

Maria königin von Rumänien.





## Maria Königin von Rumänien. Abbildung Seite 1872.

Mit dem schmerzlichen Ableben König Karols, deffen Tod gerade auch in Deutschland aufrichtige Trauer erweckt hat, ist dem rumänischen Bolk ein junges Rönigspaar erftanden, dem es wie kaum einem andern vergönnt gewesen ift, sich schon frühzeitig die Liebe seiner heutigen Landeskinder zu erwerben. So konnte fich denn in politisch wild bewegter Zeit und inmitten drohenden Rriegs= lärmes, der selbst bis an die Grenzen des eigenen Landes gedrungen war, der rumänische Thronwechsel mit einer Ruhe und Selbstverständlichkeit vollziehen, wie das eben nur in Staaten möglich ist, in denen herrscher und Beherrschte ein ungeteiltes politisches Ganzes bilden. Neben König Ferdinand, dem ruffische und französische Zeitungschreiber fälschlicherweise nachsagen zu dürfen glaubten, er befände fich in einem gemiffen Begenfat zu den politischen Richtlinien seines unvergeflichen königlichen Oheims — während er tatsächlich als ihr treuester Berfechter angesehen werden darf - neben diesem verheißungsvollen Hohenzollernsproß hat Rumäniens Thron seine Gemahlin aus sachsen-koburg-gothaischem Hause als junge Landesmutter bestiegen. Prinzessin Maria mar in Rumanien schon längst eine Königin — eine Königin der Schönheit — und nun fie die Königin dieses Landes geworden ift, richten fich von neuem die Blide aller auf diese edle Frau, die berufen ist, eine würdige Nachfolgerin Rönigin Elisabeths, der schönheitsfreudigen Dichterin Carmen Sylva, zu werden.

In der Tat, Königin Maria vereinigt in sich alle Eigenschaften des Geistes und Herzens, um den Platz voll und ganz auszusüllen, den ihr König Karols Tod gewiesen hat. Seit ihrem ersten Betreten der neuen Heimat, bis auf den heutigen Tag hat die fürstliche Frau es verstanden, in den Herzen ihrer Rumänen so seste Murzeln zu sassen, ein so hohes Maß von Bewunderung und Berehrung zu erreichen, daß schon heute bis in die fernste Hütte ihres Königreiches der Ruhm ihrer unvergleichlichen Nächstensliebe und Wenschnfreundlichkeit gedrungen ist.

Rönigin Marias Schönheit ist ja schon sprichwörtlich, man nennt sie die schönfte Fürstin auf den Thronen Europas. Wer sie gesehen hat, umgeben von erwachsenen Kindern, wird gewahr, daß die Jahre an dieser Frau spurlos vorübergegangen sind. Und wie ihre Schönheit, die fie ftets zum Mittelpunkt des gefellschaftlichen Lebens in Rumanien gemacht, ift auch ihr edler Geschmad gepriesen, der sich mit ihrer Schönheit harmonisch einigt. Das gilt in erfter Linie für ihre außere Erscheinung, die fie ftets fehr wirtungsvoll und ohne überladenen Brunt zu fleiden weiß. Eine große Borliebe zeigt die Rönigin hierbei für die Untite, deren geschmachvolle Zusammenftellung der Farben überrascht. Auch die fo tleidsame rumänische Landestracht wird von der Königin gern bevorzugt, besonders bei Bolksfesten, bei denen sie sie dann öffentlich anzulegen pflegt. Nicht unwesentlich wird diese Borliebe der Königin durch ihr feines Verftandnis für die herrliche Bolkstunft ihres Landes unterftütt, die fie zu neuem Blühen erwedt hat. Auch in fünstlerischer Innendekoration ift fie eine Meifterin. Davon legt die herrliche Musstattung ihrer Häuslichkeit im Bukarester Crotoceni=Balast ein beredtes Zeugnis ab. Personen, die die Fürstin in diesem ihrem Balaft, deffen hoheitsvolle Räume von finnberückender Farbenschönheit sind, haben beobachten durfen, schildern den überwältigenden Eindruck, den fie aus diesem Märchenschloß mit sich genommen haben.

Rönigin Maria ist eine tühne Reiterin, und für Pferde zeigt sie eine besondere Borliebe. In ihren Stallungen findet man die edelsten Rassen, und die Pferdezüchter in der Dobrudscha — zumeist alteingesessene deutsche Rolo-nisten — verdanken der fürstlichen Tierliebhaberin so manche wertvolle Unregung. Hand in Hand mit dieser Liebe für die Natur steht ihre ernste Reigung für die schönen Runfte. Gelbst Malerin von beträchtlichem Talent, hat fie eine große Zahl von Gemälden in ihrem Atelier geschaffen, die nichts mit üblichem Dilettantismus gemein haben. In die Fußtapfen der Dichterkönigin Carmen Sylva ift fie auch als Märchendichterin getreten. Ein von ihr im vorigen Berbft der Deffentlichkeit übergebenes Märchenbuch, das die schönsten Sagen des rumanischen Boltes in tunftlerische Form bringt, legt Proben eines nicht zu unterschäßenden dichterischen Talentes ab. Richt unerwähnt wollen wir auch die bedeutende musikalische Begabung ber fürstlichen Frau laffen, die eine begeifterte Unhängerin Wagners ist. Eine besondere Fürsorge wenbet die junge Rönigin einem bisher noch nicht genügend entwidelten, aber tropdem vielverheißenden Zweige des rumanischen Gewerbefleißes zu, der Seidenraupenzucht. Die unter ihrer Brotektion in Bukarest entstandene Seidenbauschule hat bereits reiche Ergebnisse aufzuweisen.

Ein leuchtendes Beispiel für ihre vorhin erwähnte Nächstenliebe hat die Königin noch im vorigen Jahr gegeben, als während des bulgarischen Feldzuges die Cholera auch an verschiedenen Punkten des rumänischen Landes ausbrach. Sie begab sich ungefäumt in die verseuchten Gegenden und hat dort mit vollster Hingabe die Pflege der Kranken in die eigene Hand genommen. Ihrem energischen Eingreifen war es mit zu verdanken, wenn die schreckliche Seuche in kurzer Zeit erlosch. Der ritterliche Kaiser Franz Josef verlieh der fürstlichen Samariterin für ihren Opfermut bald darauf das Großtreuz des Elisabethordens.

Bie Königin Marie für ihr Bolt eine unvergleichliche Candesmutter, so ist sie auch ihren Kindern eine gute, hingebungsvolle Wutter, die denn auch mit schwärmerischer Liebe an ihr hängen. So ist denn die junge Herrscherin von der Borsehung auserwählt, an der Seite ihres königlichen Gemahls das rumänische Bolt einer schönen und friedlichen Jukunst entgegenzusühren, gemäß dem stolzen Spruch auf der königlichen Krone, der auch dem verblichenen König stets vorangeleuchtet hat: "Prin noi insine" — "Alles durch uns selbst!" R. v. B.

### Johannes Peter Schwefelkus' Brautfahrt.

Stigge von Ellnn Rarin.

Der Wind faucht und bläft über das bergische Land, daß die goldenen Blätter nur so durch die Luft taumeln.

In Johannes Beter Schweselstus' altem Garten liegen herbstgoldene Blätterteppiche um die mächtigen Baumriesen. Soviel Sonnenschein ist um das prächtige bergische Rototohaus.

Ein gutes, altes Mannsgesicht preßt sich an die quadratisch versproßten Scheiben und blickt versonnen hinaus. Da geht die Gartentür, und sein Patenkind Beilgen kommt eilig daher. Sehr eilig. Ihre braunen Jöpfe sliegen, und sie winkt ihm zu.



Bird das wieder einmal eine Wichtigkeit sein. Wieder etwas Neues! Bieder ein Sieg der braven deutschen Jungen! Es wetterleuchtet über das alte Junggesellenantlig, und unwillkürlich stellt er sich stramm, umfaßt seinen alten Krückstod, als gälte es, dem Feind eins tüchtig aufzudreschen.

Da kommt's schon hereingestürmt: "Pate Schwefelstus, heute gilt's! Heute mußt du mir beweisen, daß du mir wahr und wahrhaftig zugetan bist!"

"Sachte, sachte, Beilgen — was gibt's denn?!"

"Bate Schwefeltus — ich darf doch Bertrauen zu dir haben, nicht wahr? Ich verlange etwas Großes von dir!"

"Was wird das Teufelstind wieder mal von mir wollen?"

"Erlaubst du, Pate, daß ich eine Stunde lang den Oberbefehl über dich und bein haus habe?"

Schlant und rant, fein und stolz steht die neunzehnjährige Beilgen vor dem Alten. Die reine Freude greift ihm ans Herz, wie er sie so vor sich sieht. Seine blauen, klaren Augen senken sich in die blizenden, strahlend schönen Mädelaugen.

"Was Unrechtes wird sie schon nicht wollen", überslegt er.

"Usso. Beisgen — ich wag es auf bein ehrliches Gesicht hin. Heraus mit ber Farbe!"

"Pate Schwefeltus, bitte, nimm Plat." Sie führt ihn zu dem grünen Ripssofa, das neben dem breiten, gemütlichen weißen Kachelosen steht. Dann zieht sie zweimal den gestickten Glockenzug. Das geschieht alles sicher und zielbewußt.

"So, so. Den Jatob braucht sie auch", murmelte Herr Schwefeltus. Und als hätte Jatob schon darauf gewartet, ist er zur Stelle. Er blidt auf seinen Herrn.

"Jakob, heute habe ich nichts zu sagen. Fräulein Beilgen wird dir ihre Befehle geben."

"Jakob, können Sie in einer halben Stunde mit dem Auto bereit sein? Haben Sie Ihre Papiere? Haben Sie Benzin?"

"Gnädiges Fräulein — in zwanzig Minuten kann's losgehen!"

Freudestrahlend sah er das Fräulein an.

herr Schweseltus will Protest einlegen. Doch Beilgen bebt ihre schlanten hände zum Zeichen — daß alle Macht in fir liegt.

"Also Jatob, zeigen Sie, was Sie können. Weg und Ziel gebe ich Ihnen beim Absahren bekannt. — Und nun zu dir, Pate Schweselkus. Liebster, liebster Pate Schweselkus — du mußt auch mit. Ich kann unmöglich allein sahren. Wirst du, willst du in einer halben Stunde fertig sein? Weißt du auch, warum es so six gehen muß? Weil in einer Stunde Tante Dorothe zurück ist von Barmen. Und bis dahin müssen wir Remscheid weit hinter uns haben!"

"Nun weiß ich auch, wohin du willft, Beilgen. Du willft zu Chriftoph von Hardt, ber in Aachen fteht."

"Jawohl, lieber Pate, das will ich."

"Ja — aber, Kind — Beilgen" —

"Bate Schwefeltus — es gibt tein Aber — und es gibt tein Jurud. Jest gilt es! Im Krieg muß man frisch drauf los — oder man verliert. Und ich will geswinnen, Bate Schwefeltus!"

Der Alte tann nicht widerstehen. Er nimmt ihren Kopf behutsam zwischen seine hande und tugt die weiße, leuchtende Stirn.

"Pate Schwefeltus — Christoph hat mich gerusen. Und Christl ist Offizier — das gilt mir wie ein Besehl. Pate — mir ist sast — als hätte der Kaiser selbst mich gerusen! Ich muß zu meinem Christl, Pate Schweseltus! Worgen muß er ja schon ins Feld, und da sind wir wieder zurück! Heute kann er noch mir gehören — morgen gehört er nur noch dem Kaiser — — Nun sag ich Marianne, daß sie dir helsen soll. In ein paar Minuten bin ich wieder da. Bergiß deine Papiere nicht, Pate!"

"Teufelsterl", knurrte Herr Schwefelkus, aber zwischen seinen Falten kam ein freudiges Schmunzeln zum Ausdruck.

Belch eine Tatkraft, welch eine Energie lag doch in diesem Geschöpf.

Und irgendwo fühlte er wohlig eine Schadenfreude über das Staunen der hochverehrten Frau Dorothea Saal, wenn das Nichtlein ausgeflogen ift . . .

Uls Herr Schwefeltus bedachtsam die Terrassenstufen herabkommt, richtet Beilgen bereits im Wagen die Decken und Kissen zurecht. Sie trägt einen maulwurfgrauen Mantel und einen kleinen, schmalen Hut, der sie entzückend kleidet. Jakob und Marianne helsen dem alten Herrn sich zurecht setzen.

Dann ein Rattern, Fauchen, und dahin surrt es wie

ein Pfeil.

Beilgen nimmt jest ruhig die Rechte ihres Paten, zieht den wildledernen Handschuh von dieser Greisenhand und tüßt sie.

Beilig ehrfurchtsvoll, voller Dant find diese Ruffe.

Pate Schwefeltus kann keinen Big machen. Er fühlt Beilgens heilige Mission. Er fühlt, wie schön es ist, dieses liebeheiße, sonnige Geschöpf unter seinem Schutz zu haben. Er fühlt dankbar, daß er dieses liebe Mädel ihrem Herzliebsten zusühren darf. Er bringt einem kaiserlichen Offizier seine Braut. Stolz ist er, und sein Antlitz strahlt. Rührung und Freude, Humor und kerndeutsches Gutsein und Verständnis für das junge, rassige Blut neben ihm spielen in diesem Gesicht.

Der Abglanz längst verschwundener Jugend verschönt es seltsam.

"Beilgen, nicht du follst mir danken, ich muß es, daß ich noch zu solch einer glückhaften Brautsahrt tomme. . .

# Von der Wacht im fernen Osten.

hierzu 9 Aufnahmen.

Wenn jeder Kriegsmann vor die Wahl gestellt würde, ob er lieber im Often oder Westen sechten, lieber den Kosaten gegenüberstünde als den Rothosen, dann würde die Zahl der Streiter gegen die Woskowiter sehr gering sein. Der Grund ist einleuchtend.

Seit alters her zieht es den Deutschen nach dem Süden und mit dem Begriff "Frankreich" verbindet sich der Gedante an Rebenhügel, Champagnerkelle-

reien und reiche Quartiere, in benen unsere Bater und Grofpoter lagen.

Der Often ist uns bisher fremd geblieben, und unsere wackeren Truppen, die nun bei Suwalti oder weiter südlich bei Lodz stehen, haben neben der Bewältigung der schwierigen militärischen Aufgaben auch besonders mit den Unbilden des heranziehenden russischen Winters und der Dürftigkeit der polnisch-russischen Dörfer

UNIVERSITY OF IOWA

zu fämpsen. Wenn trotzem der Geist unserer Osttruppen vorzüglich und der Gesundheitzustand ebenso ersreulich ist, so liegt das Geheimnis dieses Erfolges in der Art begründet, wie unsere Mannschaften mit Humor und Energie alle Unannehmlichkeiten zu überwinden verstehen und sich selbst dort weich betten, wo Schmalshans Küchenmeister ist.

Abb. 3 zeigt uns eine Ulanenpatrouille auf dem Marktplatz von Eydtkuhnen. Sähe man nicht im Hintergrund die zerschoffenen Häuser als ernste Mahner an den Krieg, dann würde man glauben, die strammen, wohlgepflegten Reiter machten nur eine kurze Manöverrast.

Auch die Stabsordonnanzen in Wirballen mit ihren Pferden sehen nicht so aus, als ob die Ariegsverhältnisse sie bereits mitgenommen hätten. (Abb. 6.)

Charafteristisch sür die "Insekt quartiere" auf russischem Boden — im Gegensatz zu den "Sektquartieren" in der Champagne ist Abb. 5. Eine Strohhütte allereinsachster Art muß unsern Kriegern als Unterkunstsraum genügen. Und wo vielleicht noch 24 Stunden vorher die Muschiks hausten, richten sich nun deutsche Mannschaften häuslich ein.

Und wenige haben das "Glüd", ein solches Nest ihr eigen zu nennen. Für die meisten bildet der Schützengraben das Dauerquartier; der ausgebaute Schützengraben, der gleichzeitig Küche, Wohnung, Schlafzimmer und — Empfangzimmer sur feindliche Granaten ist.

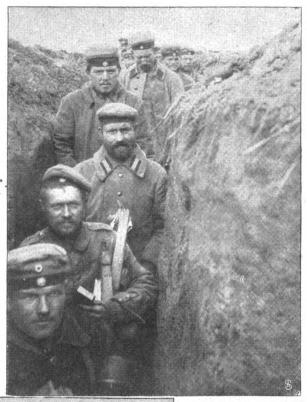

1. 3m Schützengraben.

Treten unsere Truppen den Bormarsch in Feindesland an, dann zeigt sich nur zu sehr die Tücke der russischen Landstraßen. Auf Abb. 2 sehen wir Landwehrsleute mit Kuh und Pferd auf dem Marsch. Zuerst glaubt man, daß die Kolonne in einem Bach dahinwatet. Aber nein —



2. Muf einer ruffifden Strafe.

Mbb. 7 u. 1 füh= ren uns in ftarte Teld= befestigungen im fer= nen Often. Ganz wohnlich sieht der "Offiziersunterstand" aus, und der tiefe Schützengraben, dem fich unfere Wehrmänner entlang= schlängeln, gibt guten Schutz gegen mosto= mitische Undenfen. Aber viel Zeit und Mühe erfordert es oft, bis folche Berte angefertigt find.



3. Ulanenpatrouille auf dem Marttplat in Endtfuhnen.







5. Quartier in einem ruffifchen Behöft.

#### 4. Ein Maftfernrohr.

diese schlammige, schmutige Fläche stellt eine richtige russische Landstraße dar.

Sehr interessant ist der Flußübergang auf Abb. 8. Das zwar flache, aber doch sumpsige Gewässer bietet beim Ueberschreiten manche Schwierigkeiten, und anhaltende Herbsttage dürsten den Flußlauf bald erheblich verbreitern.

Befanntlich sind die Kämpse im Osten so ers bittert geführt worden, daß sie an Blutigkeit dem Westen nicht das Geringste nachgeben, ihn sogar wohl



6. Auf dem ruffifden Grenzbahnhof in Wirballen.

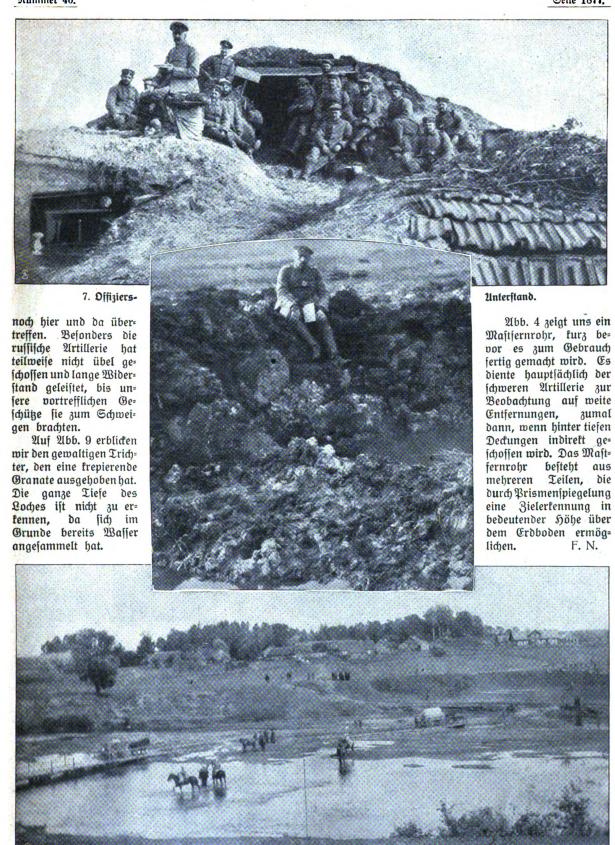

8 u. 9. Flugübergang. Oben: Gin Granafenloch.



Arantenzimmer des Kaiferl. Deutschen Detachements im Garnifonspital in Sarajewo.



Das ameritanifche Rote-Kreug-Bofpital in Munchen.





Mannichaften eines Seebafaillons (noch in alter Uniform) bei einer Raft auf dem Weg nach Brügge. Rach einem Original unferes Spezialzeichners E. Matticaf.

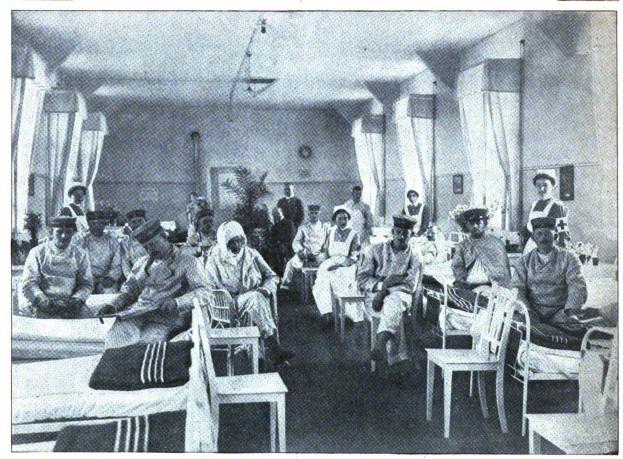

Das Innere einer ber Baraden.



Die neuerrichteten 7 Militärlagarettbaraden des Provinzialvereins Berlin des Baterland. Frauenvereins in Berlin-Weißenfee.



# Stille Helden.

Roman von

Rachbrud perboten.

#### Jda Bon=Ed.

Copyright 1914 by August Scherl G, m. b, H., Berlin\*).

15. Fortfegung.

Rach einer Minute schon hatte Hauptmann Likowsti das peinliche Gefühl: dies Zusammentressen sei vielleicht tein Zusall. Agathe war unruhig wie ein Backsisch und kicherte und strahlte. Und Wynsried küßte ihr die Hand und fragte, wie den Damen der Ausslug neulich bestommen sei, und erzählte dem Hauptmann, daß er das Glück gehabt habe, die Damen in Hamburg zu tressen, und zwar grade als er ins Hotel ging, um dort zu speisen. Da habe er den Borzug gehabt, mit ihnen essen zu dürsen. Und als sie ausbrachen, stießen sie in der Tür auf Stuhr. Aber Likowski wisse wohl schon davon, Stuhr habe es sicher erzählt. . . .

"Nein," [prach der Hauptmann turz, "Stuhr ist tein Klatschweib."

Mit wachsamen Augen und Ohren sag er da. Und er erkannte wohl, daß in Agathens schwimmenden Bliden der Glanz war, den die Bersiebtheit entzündet hatte. Und er hörte wohl, daß in des Mannes Stimme ein Ton herrischer Bertrautheit mitschwang — dieser Paschazton, der gewisse Frauen entzückt.

Diese lachenden, sich und ihn nedenden Menschen, die etwas Festliches an sich hatten und doch voll unbegreifzlicher Unruhe zu sein schienen — als könnten sie vor Heinem Gespräch zu Ende kommen und vor Nervosität nicht zwei Minuten still sitzen — sie verzstimmten ihn ties.

Uls Agathe gekommen war, hatte es ihm etwas Zersftreuung bedeutet. Uls sie nun zu dritt gingen — nicht ohne daß Wynfried den Hauptmann laut beneidete um das Mitleid dieser holden Gönnerin — blieb er sinster zurück.

Das hatte ihm nicht gefallen — nein — nein.

Es müßte sich jemand finden, der Klara sagte: paß auf!

Aber so jemand findet sich nie. Aus Feigheit, aus der Gewohnheit, "konventionell" und "formell" sich zu betragen, mischt man sich nicht ein. Sagt einer Mutter nicht: Dein Sohn ist in moralischer Gefahr. Sagt einer Frau nicht: Gib acht auf deinen Mann. Sagt einem Manne nicht: Deine Frau macht dich zum Gespött. Zussehen ist schiedlicher.

"Nun, ich werde dieser jemand sein — sobald ich Gelegenheit habe!" schloß er mit festem Borsatz seine Betrachtungen ab.

Die Frau Dottor Lamprecht tam herein. Sie wollte ihre ausführliche Kritit des geräuschvollen Besuchs vom herzen heruntersprechen, und besonders hatte es ihr mißfallen, daß Wynfried mit den Damen davonfuhr und

fein eigenes Auto wegschickte — "als wenn's zum Jahrs markt gegangen sei", hatte sie das Betragen gefunden.

"Gottlob, daß es noch Menschen gibt, die sich der Zeit zum Trot amüsieren können", sagte Likowski abweisend.

Aber diesmal ließ sich die eifrige Alte nicht wegscheuchen. Sie mußte sprechen. Das war bei ihr auch eine Funktion, die sich nicht zurückhalten ließ.

"Liebster, bester Herr von Litowsti," raunte sie, "ich klatsche nie — aber was jetzt die Leute sagen, geht mir doch zu nah."

"Sie wissen, Lamprächtige — habe keine Spur von Reugier!"

"Dies interessiert Sie auch. Es geht Klara an. . . . . Man spricht davon, daß — daß Wynfried und die Hege-meister — wenn er verreist — verreist sie auch — und er ist manchmal allein auf Lammen — aber nicht mit seinem eigenen Auto, sagen die Leute."

"Sagen Sie den Leuten wieder, daß sie ihre Nase in ihre eigenen Angelegenheiten steden sollen", befahl Litowsti.

Und die Alte dachte bekümmert, daß ein Hagestolz doch für gewisse Dinge kein Gefühl übrighabe. Diese Teilnahmlosigkeit — denn es ging doch Klaras Leben an tränkte sie schwer.

Gegen Abend saß Marning am Bett des Freundes. Er sand ihn sehr erregt. Sollte man es nicht sein? grollte der Hauptmann. Worgen wurde der letzte Verband absgenommen — die Massage und die Gehversuche würden beginnen — es war vom Prosessor ein deutsches Heilbad genannt worden. Und ganz gewiß — morgen würde es ofsenbar werden, davon war er überzeugt — sein linkes Bein sei mindestens eine Handbreit zu kurz — Marning schwor ihm zum unendlichstenmal zu, daß es nur zwei Zentimeter seien, und daß der Prosessor gesagt habe: die glichen sich von selbst aus. Nicht einmal steiser oder nachscheisender würde es werden.

Aber das war es nicht allein — andere Dinge hatte Marning gelesen: in England waren die Menschen wie verrückt: Glaubten einen Zeppelin in nächtlicher Dunkelheit über London gesehen zu haben. Und in Frankreich — diese Empsindlichkeit, dieser anmaßende Ton. . . . . Und die Bunder unserer Disziplin! Als ob es nicht den Männern an der Grenzwacht in allen Nerven zuckte. —

"Sie haben noch mehr!" fagte ihm Marning auf den Kopf zu.

"Oh ja — ich mert, Sie kennen mich — ja, schmerzen tut's mich — daß die junge Frau von drüben nicht kommt. Und da wären so allerhand Gründe . . . möcht mal mit ihr eins schwaßen — mal sehen, wohin man mit dem Gesspräch sich wagen kann." . . .

Stephan faß schweigend und blaß,

<sup>\*)</sup> Die Formel "Copyright by . . . " wird vom ameritanischen Urheberrecht genau in dieser Form verlangt. Burden wir die Worte nicht in der englischen Sprache, die in den Bereinigten Staaten von Amerita die offizielle Staatssprache lift, setzen, so würde uns der ameritanische Urheberschutz versagt werden und daraus uns und dem Vator ein großer wrischaftlicher Schaden erwachsen.

Seite 1882. Mummer 46.

"Und furz und gut — fagen Sie's ihr nur gradezu — es sei keine Sache, einen alten Freund in trüben Tagen zu vernachlässigen."

Plöglich fiel ihm mas auf. Er murde noch lebhafter: "Herrjes - wie ift mir benn? Sie find ja woll lange nich mehr brüben gemesen?"

"Nein, lange nicht."

"Aber jest gondeln Sie mal rüber und bestellen ihr."

"Gewiß, gern — gelegentlich", fagte Stephan aus= weichend. "Sie wiffen doch: wir mögen ben jungen Herrn Lohmann nicht. Und da der alte Herr jett nicht einlädt, kann ich nicht hinüber."

Zu seiner Erleichterung ließ der Hauptmann das Gefprach völlig fallen - lag grübelnd, mit bofem Beficht.

Er dachte: Wenn man doch die Wahrheit erfahren könnte? Ob Marning auch von dem Klatsch gehört hat? Deshalb nicht mehr rüberfährt?

Fragen wollte er nicht. Das war so eine von den Sachen, die man nicht zart genug behandeln kann.

Er fühlte: Ich muß balb wieder auf dem Boften fein! In jeder hinficht — man ift doch tein Ueberzähliger! Gottlob nicht. Und könnt sein, daß da drüben die junge Frau auch mal 'n Freund braucht. . . . .

Bom nächsten Tag an schien er aber nur noch an sich zu benten. Erft natürlich wetterte er über die Massen herum, daß fein Bein nicht bloß eine handbreit, nein, daß es um die Hälfte verkurzt sei und die Knochen wie von Glas. Zuzutreten schien ein Anfinnen, als solle er's gleich nochmal brechen. Aber mit viel Geräusch und ungemeiner Energie tam er vorwärts. Er fing an zu hoffen, zu glauben.

Der furchtbare Regen, der taggus, tagein hernieder= fiderte, hatte das rechtzeitige Abernten der Felder unmöglich gemacht. Die Manöver mußten teilweise verschoben und teilweise abgesagt werden. So behielt Litowsti die Rameraden um fich. Der Major im Stab, der die beiden Rompagnien führte, ließ zum Erfat ganz besonders große Marsch= und Felddienstübungen unter= nehmen, deren Unlage und Berlauf Litowski bann am Abend mit den ihn besuchenden Rameraden besprach.

Es gab noch eine Unterbrechung, weil sich ein Rnochensplitter zeigte, der erft herausheilen mußte. Aber dann konnte Likowski doch Marning vorrechnen: "Benn Rrieg tommt, tann ich's magen, mitzureiten. Bleibt Frieden, gehe ich im September ins Bad und erscheine hier nach sieben oder acht Wochen als Jüngling und Schnellläufer wieder. Und dann tommen Sie um Ihre Berfetung ein - menn Sie nicht andern Sinnes geworden find."

Und an einem Tag, als der öbe Regen durch fturmisches Unwetter eine Abwechslung erfuhr und anstatt der zinnfarbenen Bleichmäßigkeit am himmel wildes Gewölk schwarz und schwer sich dahinwälzte, tam endlich die junge Frau.

Sie hatte am Nachmittag vorher den Leutnant Hornmart bei Thuraufs getroffen und zufällig erfahren, daß heute eine übung ftattfinden solle, von der die Kompagnie erft gegen Abend zurudtehren murde. Go mar fie ficher, dem einen nicht zu begegnen, von dem ihr Berg Abschied genommen hatte.

Digitized by Google

Litowsti humpelte ihr am Stod brei Schritte entgegen. Er mar gang betroffen! Bas hatte denn Rlara umgewandelt! Bar fie noch gewachsen? Bar man so des Unblid's von holder Schönheit entwöhnt, daß einem die bekannten Gesichter noch herrlicher als vordem erschienen?

Welch ein Lächeln voll Güte . . . Und dennoch irgend etwas Rührendes darin. . . .

Und wie sonderbar: sie machte gar tein Aufhebens da= von, daß sie noch nicht hier gewesen sei — ging schweis gend daran vorbei -

Da wußte er in zartem Berftehen: fie hat einen Grund gehabt. — Also: Achtung davor, wenn man ihn auch nicht erfährt!

Sie faß neben ihm, und er nahm fich die Freiheit, ihre hand lange in der seinen zu behalten und sie voll Ehrerbietung und zärtlich zu streicheln, als sei er ein guter alter Bapa. Er fragte nach Severin dem Großen und Severin dem Rleinen.

Und Klara fagte, daß ihr Bater oft fo still und in Nachdenken versunten sei, es scheine, als ermatte seine Frische. Da sei es ihr lieb, daß ihr Mann die eigentlich für den hochsommer mit ihr geplant gewesene Reise aufgegeben habe. Er hatte gleich von Warnemunde aus Un= fang Juli seine Jacht nach ber Elbmundung geben laffen, wo er die Segelei großartiger und interessanter fande; er führe nun jede Boche zwei, drei Tage nach hamburg oder vielmehr nach Curhaven, und der Segelsport habe ihn mit haut und haar. Das sei mehr Erholung als eine Reise, fage er. Und sie freue sich deffen für ihn. Nun könne fie ihren Bater recht pflegen. Bas aber Severin den Rleinen anlange . . . Ihr Angesicht schien wie verflärt!

"Er gedeiht! Sie glauben nicht wie! Und lacht und strampelt! Und stredt die diden händchen nach seinem Großvater aus! Ja, der ist ein bifichen vernarrt und ein= seitig und sagt: solchen Jungen hat's noch nie gegeben — Wie eben Großväter find. . . . . "

"Und junge Mütter auch! Ich hab mich bisher als Barbar betragen gegen Severin den Kleinen — Babns find wie Tierchen, aber wenn er nun Mensch wird - na. da will ich gut Freund mit ihm werden — wenn ihm auch noch auf lange hinaus meine blanken Knöpfe anziehender erscheinen sollten als mein Charatter."

Rlara lachte. Wie wirtte fie glücklich in diesem Mugenblid.

Nein, er konnte nicht fragen, warnen, andeuten -Und doch riß es ihn zu mächtig in die Nähe dieser Sorge. - Plöglich fragte er:

"Na, und die Baronin? hängt sie Ihnen immer noch mit folder Badfischschwärmerei an?"

"Ich weiß nicht," sagte Klara unbefangen, "fie ver= fehlt mich beftändig. Bar's nicht die gutherzige Ugathe. bie wohl gegen teinen Menschen je feindselig fein tann, dächt ich: Absicht. Wynfried hat mehr Glück mit ihr traf fie mal in hamburg - fuhr mal auf dem Beg nach Pantow auf Lammen vor —'

"Unsere Tages- und Lebenseinteilung ist auch so verschieden," feste fie beschönigend hingu, "vormittags bin ich gang gebunden — habe überhaupt viele Pflichten -Bater — das Kind — Agathe hat teine."

Bie schlicht immer ihr Wesen war. Bei aller Jugend voll Rube — wie bei einem Menschen, ber seiner sicher ift —

Likowski, im Gemüt infolge der letzten Wochen ein wenig mürbe, war eigenklich ganz weich — so etwas wie Reue wolkte ihn ankommen, daß er früher nicht doch . . . Uber Unsinn — weg mit solchen Anwandlungen! Selbst eine Klara konnte ihn nicht wankend machen: weder Weid noch Kind solkten Anspruch an sein Leben haben — das gehörte einer großen Aufgabe allein! Eine Familie grünzben — nein! Uber ihre Heiligkeit schüßen — ja! Und er schwor Klara in seinem Herzen zu: wenn der Wann dich verrät, schieße ich ihn über den Haufen —

So friedfertig, so voll Herzlichteit war er, daß sie von diesen schweren Gedanken nichts ahnte.

Sie kamen auf Erinnerungen und das Wort "Wissen Sie noch?" ftand über ihren Gesprächen. Da lebte Bol= Iers Borgänger wieder auf, Baes, der durchaus nicht begreifen tonnte, daß es nicht hieß "djewoll, herr hauptmann" und erft nach strengen Bermahnungen sich sein "to Bafehl" angewöhnte. Und die gute alte Lamprächtige nahmen sie ein wenig durch. Und es war so wunderbar fonnig im Zimmer, als schleppten draußen am himmel nicht schwarze zerriffene Wolkensehen auf den Horizont herab. Und Litowsti fagte: "Wiffen Sie noch, fo'n ahn= liches Wetter war an jenem Morgen, als wir uns an der Fähre trafen. Ich denke noch manchmal daran: ich stellte Ihnen Marning vor; Sie hatten ihre pastellblaue Bollmüße auf, die Ihnen entzückend, e-n-t-zückend stand; und feiner von uns hatte 'ne blaffe Uhnung, daß Sie fich noch felbigen Tags verloben würden."

"Ja", sprach Klara leise, "ich weiß es noch" . . .

"Was mir Marning geworden ist! Und vor allem in den letzten Wochen! Das ist ein Mensch! Ia! Und er wird mir sehlen, will sich nu mal durchaus versehen lassen, ist ja nur noch hier, weil er die Kompagnie sühren muß. Na, aber eh es so weit kommt, ziehn wir doch unter der gleichen Fahne ins Feld! Es wird ernst! Und wenn es dann einen von uns trifft, schön wär's, den letzten Blick in Freundesauge zu tun, von Freundeshand den letzten Druck zu spüren. Aber wie Gott will"...

Rlara stand auf. Bleich und still. Sie ließ noch einmal ihre Hand dem treuen Mann. Er tüßte sie, immer wieder.

"Aber Litowsti!" sagte sie mit einem mühsamen Lächeln, scheltend.

"Beiß selbst nicht, mir ist so wunderlich, grade als sollt ich Ihnen sagen: wenn Sie mal jemand brauchen — soweit mein Kaiser mich nicht braucht — allezeit Ihr treuer Freund. Aber nicht wahr, dies ist kein Abschied? Wir sehen uns noch wieder?"

Berwundert und doch seltsam befangen, als wirke die kaum verborgene Erregung des Mannes auf sie hinüber, sprach sie: "Warum sollten wir uns nicht wieder sehen? Sie sind nun bald soweit, daß wir Ihnen das Auto schieden können. Bater freut sich schon auf Sie." ——

Und dann nahmen die Tage einen so gespannten, nervösen Charakter an, daß alles Persönliche zurücktrak.

Jett, ja — jett war es so weit, die Zeit war da, ein Tag schlich vorbei, wieder einer, eine Woche. Und die Digitized by große Frage brannte in aller Herzen. Krieg? Krieg? Ja? Rein? Der eine Kamerad hatte dies aus Berlin gehört, der andere das. Jede Nachricht widersprach der andern.

Likowski fieberte vor Aufregung und übte Bewegungen und schrie nach der alten Frau, damit sie bestätige: es sei schon fabelhaft viel besser. Er ordnete all seine Sachen und machte sein Testament. In Rücksicht auf den guten Bermögenstand seiner Berwandten vermachte er seinem Freund, dem Oberleutnant Stephan Freiherrn von Marning, 25,000 Mark.

Stephan war ruhig. Ernsten, gesaßten Blickes sah er dem Geschick entgegen. Auch er ersehnte den Krieg. Er hatte Humboldt gelesen, und dessen Ausspruch, daß der Krieg zur Erziehung der Bölker notwendig sei, hatte ihn tief ergriffen. Die Geschichte lehrte ihn, daß Humboldt recht habe. Er hofste: siegend zu sterben! Sein Leben hingeben zu dürfen für das Größte.

Er war bereit, es tapfer einsam zu tragen, auch ohne die eine, die er liebte. Aber wenn er es für das Baters land einsehen dürfte, das würde wie Erlösung und Krösnung sein.

Und dann, dann dämmerte die Entscheidung herauf. Sie fuhr nicht wie ein Blit hernieder, und die Lage wurde nicht jäh deutlich erhellt. Rein, auf die flammenden Herzen, die bebenden Nerven legte sich, gleich Ernüchterung, die Gewißheit: die Lage entspannte sich wieder einmal . . .

Die schweren Nebel santen. Hunderttausende jubelten, daß sie wieder einen klaren himmel über sich sahen. Aber Millionen fühlten, daß die Muttererde mit den Nebeln gärende Keime eingesogen habe.

Likowskis Better, der Kapitänleutnant, schrieb, was auch zugleich schon in den Zeitungen stand: die Reserven seien entlassen.

Friede!

Als Marning bei dem Freund eintrat, fand er einen andern, als er erwartet hatte.

Hochaufgerichtet, in fester Haltung hatte er am Fenster gestanden und in die niedersinkenden Tropfen gestarrt. Nun wandte er sich dem Freund zu.

"Marning," sprach er, "es ist unser Los, wir sollen das Schwert in der Scheide behalten, vielleicht überhaupt so lange, wie wir den Rock noch tragen, wer weiß es. Eine andere Art von Tapferkeit wird von uns gesordert, die, die wir schon so lange üben. Arbeiten wir weiter! Still, zäh. Beißen wir die Zähne zusammen —! Ein Tag wird dennoch kommen, wo man erkennt: wir taten unsere Pflicht! Tun wir sie stolz und schweigend. Ich will nie mehr davon sprechen, nie mehr. Aber denken wollen wir immer daran, denken!"

Die beiden Männer umarmten sich in heißen, stummen Gelöbnissen.

Der ewige Regen hatte auch dem alten Herrn die Stimmung des Hochsommers und Herbstes nicht leichter gemacht. Jeden Tag von neuem rauschten die Wassermengen herab oder tröpfelten in leisem Fall auf die Erde, die sie nicht mehr ausnehmen konnte. Verschlammt lag das ganze Land weit und breit umber

Seite 1884. Rummer 46.

Er verstand ja nichts vom Segelsport, aber daß Wynfried gerade in diesem Sommer, der nicht nur Arbeit, Ernte und Wohlstand, sondern auch Spiel und Frohsinn zerstörte, eine solche fanatische Vorliebe zur Segelei saßte, war ihm nicht begreislich. Jede Woche suhr er zwei, drei Tage nach Hamburg. Und als es Herbst wurde, ließ er dort auch die Jacht in Winterquartier legen und die Mannschaft abheuern. Der Geheimrat dachte unruhig: so samt sie niemals hier davon sprechen, ob wirklich gessegelt worden ist.

Sein Sohn hätte ihm gefallen sollen. Er sah es selbst, ein schwer Wann voll lachender Lebensfreude. Eine merkwürdige Blüte war über ihn gekommen. Derlei bevobachtet man sonst wohl bei Frauen, die einen neuen Liebesfrühling erleben — seltsam. Und wenn Wynsried zu Haus war, arbeitete er froh, forsch, geschickt.

Trop allem, sein Sohn gesiel ihm nicht.

Er brachte auch sehr oft von seinen Fahrten Klara eine schöne Aufmerksamkeit mit — in seinster Wahl zum Luzusgebrauch einer verwöhnten Frau ausgesucht.

Alles fah geregelt, unauffällig aus.

Weshalb sich sorgen?

Er beobachtete Klara — Und er fagte es sich an jedem Tag: jeht erst, jeht sah sie ihrer Wutter völlig ähnlich — Und er verstand in diesem Angesicht zu lesen wie dereinst in dem der Toten —

Diese edlen Linien waren von einem reinen und tiefen Schmerz wie verklärt —

Niemals sprachen sie zusammen von dem Mann, der hier früher doch so gern gesehen worden war. . . . Und sie verstanden sich in diesem Schweigen —

War es nicht, als ob die junge Frau dem sorgenvollen alten Mann unablässig zeigen wollte: ängstige dich nicht um mich! Sie suchte heiter zu scheinen, und wenn sie ihr Kind herbeitrug, war es dem Greis voll Bedeutung. Sie hingen dem Kind mit Leidenschaft an. Es war ihr Trost — es war die Zukunst —

Dennoch — die Wochen — die Monde lasteten. Kampf und große Stimmungen hätten den alten Mann zu frischem Lebenswillen wieder aufrusen können.

Er bewunderte ben ftillen Heldenmut, mit dem diefe junge, geliebte Frau ihr Herz überwand —

Er bewunderte auch den Mann, der sich schweigend und beherrscht zurückgezogen hatte —

Aber das ohnmächtige Zusehen ließ ihn leiden.

Benn er dach wenigstens die Frau Dottor Lamprecht einmal vor seinen Krankheitsthron hätte fordern dürsen. Das wollte er nicht, um kein Aussehen davon zu machen. Aber diese alte Frau war ja wie von einem Magneten drüben sestgehalten — war eine von den puzigen Beibern, die im Untergrund ihres Herzens Tod und Unglücksfälle als Fest genießen, weil es Abwechslung ist, die ihnen die Junge und Glieder beweglich macht. — Plagte sicherlich den Hauptmann mit übermaß von Auspopserung und Geschwäßigkeit. Aber der natürlich war wassens dagegen — er wußte doch: sie meinte es redlich.

Und eine gewisse Frage brannte ihm im Herzen. Nur die Alte konnte sie beantworten.

Endlich reiste Likowski ab. Ohne sich vorher noch, wie der Geheimrat ihm andieten ließ, mit dem Auto zum Digitized by

Besuch herüberholen zu lassen. Er schrieb herzliche Ubsschiedsworte. Zu grotest käme er sich jetzt vor — er möge niemand und am wenigsten seinem selbst an den Stuhl gesesselten hochverehrten Freund und Gönner was vorhumpeln. Er denke sich nun recht bald wieder einen sesten, geraden Gang heranzubaden, werde danach seinen Ursaub noch mit kurzen Besuchen bei seinen Betztern beschließen, von denen etliche in Franksurt, Köln und Hannover an seiner Reisestrecke garnisonierten, und hosse, sich in der zweiten Novemberhälste wieder vorstellen zu dürsen.

Hiernach konnte man alsbald ben Besuch der von ihrem Pflegeramt befreiten Alten erwarten. Am nächsten Tag war sie da. Borerst entlud sie bei Klara in sich überstürzendem Durcheinander ihre Bewunderung des Kindes und den Bericht über Likowskis Krankheitsgeschichte und Abreise. Dann ließ sie sich ängstlich oben beim Geheimrat anmelden, denn in diesem Augenblick kam ihr Reue, daß sie sich so viele Wochen gar nicht nach ihm umgesehen. Aber er war ja so großmütig, er würde nerzeihen.

Sie trat auch gleich mit einem Schwall von Entschulbigungen an ihn heran.

"Ach, lassen Sie das doch. Setzen Sie sich dahin, und hören Sie zu. Ich muß Sie was fragen", sprach er. "Aber ofsen, Lamprächtige, ich kann ausweichende Biel-rederei nicht ertragen. Kurz und klar sollen Sie ant-worten."

"Aber, Herr Geheimrat, wie sollte es mir beikommen, Ihnen ausweichend zu antworten."

Und da geschwäßige Frauen immer ein wenig von schlechtem Gewissen geplagt sind, wurde ihr sogleich bänglich. Er sah sie nachdrücklich an. Sie war eigentlich immer etwas in Furcht vor seinen Augen.

"All die tragischen Ereignisse bei und nach dem Tod von Klaras Bater sind Ihnen erinnerlich?"

"Wie follten sie nicht!" sprach sie zitternd, und das bose Gewissen nahm sofort ein Riesengewicht an.

"Die Umstände brachten es mit sich, daß Sie alles ersuhren. Freiwillig hätte ich gerade Sie nicht ins Bertrauen gezogen. Denn, nicht wahr? Das Schweigen ist nicht so recht Ihre Sache. Aber daß ich sonst genau weiß, was ich von Ihnen zu halten habe, bewies ich ja, indem ich Ihnen Klara zur Pflegetochter gab."

Die graue kleine Frau weinte sogleich ein bischen in ihr Laschentuch hinein, halb vorweg aus Rührung, unbestimmt und ahnungsvoll. Und dann: eben das Gewissen. . . .

"Sie haben Ihr Gelöbnis zu schweigen in diesem einen, ernsten, furchtbaren Fall gehalten?"

"Unverbrüchlich!" fagte sie und hob ihr Oberkörperchen in verdienstvoller Haltung. "Es gibt keinen Menschen, der in dieser Sache mir vorwerfen kann, ich hätte geschwatt."

Er besann sich. Fragte dann weiter: "Können Sie mir etwas darüber sagen, weshalb Klara sofort einwilligte, Wynfrieds Frau zu werden?"

"Sie konnte doch gar nicht anders. Das hat sie doch aus Dankbarkeit getan. Wo Sie doch hofften, daß Klara Ihren Sohn, daß Ihr Sohn durch Klara. . . Nach all bem, was Sie an Klara und ihren Eltern getan." . . . Rummer 46. Seite 1885.

Er fuhr in lodernder Ungeduld auf.

"Aber eben beteuerten Sie Ihr unverbrüchliches Schweigen!" rief er heftig.

"Ich meinte gegen alle andern Menschen, aber als Klara so leidenschaftlich auf mich eindrang, es war ja wohl zwei Bochen vor der Berlobung — Klara hatte aus Ihren eigenen Erzählungen über Ihr Wert und Ihr Leben Berdacht geschöpft — was sollte ich da machen?" sagte sie beleidigt. Und um sich auch noch in dieser Wendung ein Berdienst zuzuerkennen, setzte sie hinzu: "Ich denke, Herr Geheimrat, Sie wären der Letzte, mir einen Borwurf daraus zu machen. Wie ost haben Sie mir gesagt: Lamprächtige, seit ich meine Tochter habe, din ich erst ein Wensch. Und nun gar Severin der kleine, Ihr Enkel!"

"Ich, ich!" sprach er vor sich hin. "Aber sie! Ihre Jugend, ihr Leben, ihr Glück. Zu viel der Opfer." . . .

Er legte die Hand gegen die Stirn. Ja, nun wußte er, warum Klara seinen Sohn geheiratet hatte. Es änderte nichts, gar nichts an der Lage, es belud nur sein Herz noch schwerer . . .

Beinerlich sagte die Alte: "Das hab ich ja auch nicht gedacht, daß Klara selbst vielleicht zu kurz dabei käme! Ich dachte: so reich zu werden! Das war doch schön. Und solchen Bater zu bekommen. Das war doch sür die Berwaiste herrlich. Und ich dachte: in Klara muß man sich doch verlieben — ihr Mann kann gar nicht anders — muß sie anbeten — ja, daß er doch nach anderen Frauen guckt — aber das ist wohl bei den Männern heutzutage Sitte —"

"Bas?!" rief der Geheimrat — Und seine Augen sprühten . . . Man konnte wieder einmal nur vor ihm zittern. . . . Sie duckte sich förmlich. . . .

"Nichts. O Gott. Nichts Bestimmtes," brach sie heraus, "nur die Leute — es heißt — er sei sehr viel — sehr — mit der Baronin Hegemeister zusammen."

Er lachte auf. Es blieb ihr verborgen, wem dies zornige Auflachen galt . . . .

Alber die nächfte Zeit ichien nun gerade beweisen zu wollen, daß alle Sorgen und alles Geschwät mußig seien.

Die Reisen Wynfrieds wurden seltener. Das schien erklärlich. Das Absegeln der verschiedenen Jachtklubs hatte schon gegen Ende September stattgefunden. Wynfried hatte seine "Klara" erst drei Wochen später auf einer Hamburger Werst in Winterquartier gegeben.

Aber mit dem Freundestreis, den er sich in Hamburg in Seglerkreisen, unter Mitgliedern des Norddeutschen Regattavereins gebildet, wollte er doch Fühlung behalten, sagte er — Wie klar alles. . . .

Täuschte ihn sein Baterauge? Spiegelten ihm seine uneingestandenen Hoffnungen, daß dennoch alles gut enden möge, etwas vor? Schien Bynfried nicht aus seiner freundlichen Liebenswürdigkeit heraus in neue, andere Stimmungen zu kommen? Berfolgte sein Blick nicht manchmal in besonderer Ausmerksamkeit die Gestalt seiner Frau — wenn sie in ihrer anmutvollen Ruhe schlank und vornehm dahinschritt? —

Und an Klaras Geburtstag sah er: Es war keine Täuschung — Er war der Zeuge . . . wie sollte die Gegenwart eines Baters, der seine Schwiegertochter anbetet, den jungen Gatten stören — er sah es: Wynfried befestigte selbst eine tostbare Brillantnadel, die er seiner Frau geschenkt, an dem Ausschnitt ihres Aleides — und seine Blickte suchten zärtlich, werbend ihre Augen — Und Klara erglühte.

Und in dem alten Herrn regte sich all das Feinste und Bornehmste, was in ihm war — Unstatt sich zu freuen, klopfte sein Herz ihm hastig — sein reines Mannesempsinden war verletzt —

Auch Klara erbebte — Seit ihre Seele wußte, was lieben, leiden und entsagen ist, war sie erwacht —

Sie wollte ihre Pflicht tun — auch als Gattin — aber es war eine heiße Sehnsucht in ihr — ihr möge Zeit vergönnt sein — sie mußte erst weiter sein — weniger wund vielleicht — ihr Wille, über das Grab in ihrem Herzen hinweg, sich doch noch zu dem Gatten hinzutasten, mußte erst die Anfänge von Sieg sehen — Sie spürte: er begann, sich leidenschaftlich in sie zu verlieben — Und in zitternder Angst bebte sie zurück — ohne zu ahnen, daß seine keimende Verliebtheit dadurch nur angesacht wurde.

So, in schwülen Unklarheiten, liefen die Wochen in einen duftern Herbst hinein. --

Es war an einem Morgen, an dem die Nebel gleich dickem weißem Filz vor den Fenstern standen und jeden Ausblick wehrten. Sie hatten das Hochosenwerk und drunten den Fluß und drüben die rote kleine Stadt versschluckt.

Da suhr ein Auto am Herrenhaus vor, und Ugathe stieg aus. Ein Pelzmantel, dessen Rauhwert nach außen gekehrt war, machte ihre üppige Gestalt allzu umfangreich. Die Nerzmüße auf ihrem blonden Haar trug als Schmuck über der Stirn einen kecken Reiherbusch. Ihr Gesicht war erhitzt. Zusällig war es Leupold, der ihr die Türöffnete.

"Ach, Leupold. Wie geht es Herrn Geheimrat? Und melben Sie mich boch bei ber gnädigen Frau."

"Herr Lohmann ift verreift", sagte ber alte Diener talt und sah an ihr vorbei.

Ugathe murbe noch heißer rot.

"Ich wünsche bei der gnädigen Frau gemeldet zu werden", wiederholte sie. Sie gab sich eine hochmütige Haltung. Denn sie fühlte auf der Stelle, daß Leupold sie mit Absicht falsch hatte verstehen wollen.

Und dann stand sie peinliche Minuten. Ließ Klara sie warten? Fand der Diener die Frau des Hauses nicht gleich? Wurde sie vielleicht gar abgewiesen?

Alle Schrecknisse ihrer Lage stürzten über sie her. — Gewiß, Klara wußte schon alles und wollte sie nicht sprechen. Aber eine Unterredung mit Klara, ein Anrus ihrer Großmut, und alles war ja gut! Bas sollte werben, wenn es zu dieser Unteredung nicht käme?

Ach, gottlob! Da war Leupold wieder! Und mit seinem undurchdringlichsten Gesicht meldete er: "Die gnädige Frau läßt bitten."

Agathe wurde in das Wohnzimmer ihrer Freundin gelassen. Run wartete sie zwischen den Möbeln, die von Klaras Mutter stammten, und das Bild der Toten sah auf sie herab. Fein und hell hob es sich von dem grünen Hintergrund ab. Wieder verrannen Minuten, Agathe



zitterte. Dies war, dies mußte Absicht sein! Und als endlich sich die Tür öffnete, erschrack sie so, daß ihre Knie unsicher wurden.

Rlara tam eilig herein mit einem freundlichen Geficht, unbefangen.

"Endlich einmal wieder, Agathe!" sagte sie beinah fröhlich. "Berzeih, daß ich dich warten ließ. Doktor Splevester war da. Denke dir, der fünste Jahn ist bei unserem Jungen durch! Sein Großvater tut, als wäre es ein Bunder, ein persönliches Verdienst von Severin dem Kleinen." Sie lächelte glücklich. "Aber nun sage, es war ja unglaublich mit uns, vier Monate einander immer zu versehlen!"

Das hat auch Mühe genug gefostet, dachte Ugathe.

Und in leidenschaftlicher Auswallung von Reue, Beschämung und in dem unklaren Bunsch, durch jede Geste schon bittend, bezwingend zu wirken, siel sie der jungen Frau um den Hals und küßte rechts und links ihre Bansgen und war ganz aufgelöst vor Erregung.

"Liebste, einzige Klara!" stammelte sie.

Das war Alara etwas zu viel der Wiederschensfreude. Aber sie bat gütig: "Lege doch ab, bleib zu Tisch, Bater und ich sind allein. Wynfried ist seinigen Tagen sort. Er war zu einer Konserenz auf den Krenser-Werken und ist dann nicht zurückgekehrt, wie wir dachten. Er depeschierte, er bliebe noch etwas aus, sein Telegramm kam aus Köln."

Niemand wußte genauer als Agathe, daß Wynfried sich in Köln befand.

Sie war von dort gestern abend zurückgetommen. "Nein, nein, ich kann nicht hier bleiben", sprach sie abwehrend. Und sie brachte allerlei heraus von Handwerkern auf Lammen, von der Modistin, die aus Berlin mit Anproben käme.

Dann saßen sie beieinander, auf bequemen Stühlen, in der Nähe des Fensters. Der bleiche Nebel draußen hing vor den Scheiben. Und Agathe war plöglich stumm. Ihr Herz klopste. Und in ihrem kleinen Hirn jagten hilfstos die Gedanken, um die schöne, innige Rede wieder zusammenzubringen, die sie sich in zwei schlassosen Nächten ausgesonnen. Eine Rede, durch die sie sich selbst immer wieder zu Tränen gerührt hatte, die auch Klara das Herz erweichen mußte! Mit deren Ersolg sie Wynstried überzaschen wollte. Noch diese Nacht dachte sie nach Köln zurüczusahren. Aber eine Depesche sollte ihr vorauseilen, ihm sagen, alles ist geordnet.

Run aber war die Rede fort. Böllig verweht im Sturm der Angst. . . . Bas sollte werden, wenn sie die rechten Worte nicht fände?

Ihr war so unheimlich zumut. Sie konnte das Gefühl nicht sos werden, daß aus dieser unglückseligen Begegnung mit Likowski sich irgendeine Katastrophe entwicke. Ein größeres Pech konnte es auch gar nicht geben. Sie saß mit Wynsried in einer kleinen Weinstube in der verborgensten Ecke. Ost waren sie schon dort gewesen, und sie hatten niemals eine Unisorm dort gesehen, außer der Bonner Husaren. Und nun kam eine kleine Gessellschaft, zwei höhere Artillerieossiziere mit ihren Damen, und mit ihnen Likowski in Zivil.

Digitized by Google

Es war ihr schrecklich gewesen, schrecklich. Aber Wynsfried schalt sie aus, ach, er war nicht mehr der strahlende, anbetende Freund der ersten Zeit. Er sagte: "Likowski ist ein Kavalier, als solcher weiß er, daß er uns nicht zu sehen und zu erkennen hat."

Aber Likowski kam dennoch heran, auf eine so fremde, ferne Art, einen Schritt vom Tisch blieb er und grüßte kalt. Und sprach in einem Ton, der nicht aus Agathens Ohren wollte: "Bitte, Herr Lohmann, auf ein Wort."

Und Wynfried stand auf und folgte dem Hauptmann. Sie blieben außer Hörweite stehen. Steif und höslich sah es aus, wie sie ein paar turze Worte zusammen sprachen. Dann verneigten sie sich sehr förmlich voreinander.

Bynfried kehrte zu ihr zurück, leichenblaß und stumm. Und wehrte allen Fragen ab und bat, nein, befahl, daß sie am nächsten Morgen abreise.

Bon diesem Augenblick an erwuchs in Agathe der Gedanke: Klaras Großmut wird alles in das rechte Gleis bringen.

"Nun?" fragte Klara, "wie ift es dir denn in diesen letzten Monaten ergangen? Du warst viel mit deiner Gerwald auf Reisen?"

"Schlecht ist es mir ergangen", sagte Agathe gedrückt. "Dir? Schlecht?"

Das tiefe Erstaunen in diesen fragenden Wiedersholungen war für Ugathe eine Kräntung. Ihr Dasein kam ihr in diesem Augenblick sehr mühselig und besaden vor. Aber das war immer ihr Los gewesen: kein Mensch glaubte ihr, wenn sie litt.

"Ich bin sehr ungludlich", sprach sie mit weinerlicher Stimme. "Wenn man entsagen und immer wieder entsagen soll" . . .

Rlara erschrad. Ram ihr die gutherzige, törichte Frau wieder mit ihrem Liebesjammer?

Nur das nicht! Nicht diese kindischen Klagen hören, um einen, den sie selbst in heiliger Entsagung liebte. Das hätte ihre wunde Seele zu peinlich gequält.

Sie suchte nach einem ablenkenden Wort. Aber noch ehe sie es sand, warf sich die andere plötslich gegen sie, umklammerte ihren Hals und sing schluchzend an zu weinen.

"Mein Gott, Agathe, fasse dich doch." . . .

"Nein," stammelte Agathe, "nein, ich habe alle Fassung verloren, ich kann nicht mehr, ich kam, weil du — du allein bist es, die mir mein Glück geben kann, Leben, Ehre, Glück, alles." . . .

Was hieß das? Gab es denn außer dem Bater, der ahnungsvoll ihr geheimstes Leid zu erraten schien und es andächtig verschwieg, gab es einen Menschen, der von ihrer Herzenqual wußte?

Und wie sonderbar drückend war ihr die Körperlast der Weinenden. Sie schob sie von sich und sprach mit blassen Lippen: "Ich habe tein Glück zu vergeben, und ich kann dir nicht helsen."

"Doch, gib ihn frei, laß ihn mir, ich liebe ihn über alles in der Welt, ich sterbe, wenn ich auf ihn versächten soll."

"Bon wem fprichft du?" fragte Klara und zitterte vor bem tommenden Wort.

"Bon Wynfried, von Wynfried!"

Das kam jammernd heraus, als umschlöffe der Name allein alles Unglück ihrer Gegenwart.

"Bon — von?" . . .

3ch träume, bachte Rlara, bas ift ja Unfinn.

"Haft du es denn nicht gespürt? Du mußt doch gemerkt haben, wie glücklich und froh er war. Aber das ist es, so was kannst du nicht merken, du bist ja nur seine gute Freundin. du bist kalt, ach, du weißt nicht, wie es ist, wahnsinnig zu lieben. Deshalb kann es dich auch nichtskosten, gar nichts, ihn frei zu geben."

Berftummt, gelähmt saß die junge Frau. Die versgangenen Monate zogen in rasendem Flug an ihr vorsbei. Sie sah ihren Gatten, immer liebenswürdig, höflich, rücksichtsvoll, ohne Ansprüche an ihre Hingabe. Wie war es friedlich, wie erlösend gewesen, aber nun, diese allersteten Wochen? Umwarb er sie nicht? Begehrlich wie ein Berliebter?

D Schmach!

Und unterdeffen ging die jammernde Rede der andern

immer weiter, wurde ruhiger, nahm endlich den Ton des Rechtes an. Mit der Miene eines kleinen Mädchens, das seine ersten Liebessorgen hat, naiv, manchmal fast treuberzig. Und sie schloß: "Siehst du, geliebte Klara, ich hab dir ja gar nichts weggenommen. Ihr habt euch nicht aus Liebe, sondern nur dem Bater zu Gefallen geheiratet. Und Wynstried sagt, er sei eben damals so herunter und so willenlos gewesen, daß er sich habe verheiraten lassen. Deshalb brauche ich dir gegenüber auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Ich habe dich auch viel zu sieb, als daß ich dir hätte etwas antun wollen. O nein, dazu bin ich ein zu anständiger Wensch. Laß ihn srei, damit ich sein Weib werden kann. Ich sterbe sonst."

Und sie drückte ihr Taschentuch gegen die Augen.

Klara suhr auf, sie hatte gedacht, gedacht und doch in siebernder Doppeltätigkeit alles gehört. "Bor einem Jahr wolltest du um einen andern sterben." Ugathe hörte wohl den Hohn. Uber sie fühlte jeht zu leidenschaftlich, und alles war doch anders.

(Fortfegung folgt.)

# Slüchtlinge in Holland.

Bon Alfred Georg Sartmann. — Sierzu 8 photographische Aufnahmen.

Nie hab ich das der Kalliope gewidmete Anfangsfapitel "Schickfal und Anteil" von Goethes "Hermann und Dorothea" schlichter und zu Herzen gehender vortragen hören als jüngst im Berliner Lessingtheater von Frau Ista Grüning. Wir waren alle auss tiesste bewegt und erschüttert, und manch einer ersebte wohl die ost gelesene klassische Schilderung des seltsamen Flüchtlingzuges, über die der "Homeride" Goethe so

viel vergeistig= ten Wohllaut zu legen ver= ftand, als etwas Neues. ganz Das Mensch= liche darin wurde plöglich zeitgemäß. Der Rrieg atmete feinen unheimli= chen Feueratem über uns. Und jedes Wort des war Dichters deshalb für uns Sörende pon der Bucht ei= nes befonderen Erlebniffes be= schwert. Alles das tritt jest mit verdoppelter Gewalt wieder vor das Be= müt. Untwerpen, die stolze

Scheldestadt, ift

gefallen — gefallen unter dem Anprall der siegereichen deutschen Heere. Und während die Kanonen dröhnend an das gepanzerte Tor pochten, peitschte eine unsägliche Angst die Antwerpener Bevölkerung auf. Bon Berzweislung vorwärts getrieben, slüchtete sie von Haus und Hof und erinnerte sich, daß es inmitten des Kriegslärms eine stille Dase gab: — das neutrale Holland. Wir wissen: die Belgier liebten die Holländer nie

besonders, und den Hollandern maren die Bel= gier gleichgültig. Aber jekt eriftier: ten feine Begen= jäge mehr. Aller politische Sa= der und jeder wirtschaftliche Neid schwieg; der Mensch trat jum Menfchen. Das hatte allein die Not bewirft. Dem Schickfal gefellte fich ber innere Unteil: Holland empfing den unendlichen Bug der Flüchtlinge, Ziviliften und Soldaten mit Sammlung Bürde. und Nächstenliebe zu üben, mar feine höchste Aufgabe.



Muf fremder Erde.



Eine Familie, die fich häuslich eingerichtet bat.

Digitized by Google

auftommen wollte, und wenn fie erflärte, fie trage die Ber= pflegung der Flücht=

> Original from UNIVERSITY OF IOWA



Auf der Rudtehr nach Untwerpen.



Muf dem Marktplag von Bergen op Joom: Mittagtochen für die Flüchtlinge.



mancher von den Flüchtigen bereits wieder nach der Heimat zurückgefehrt. Aber die Rückehr geschah ohne Zwang seitens der Hollander. Hollands Gastfreiheit soll nirgends angetastet werden, wurde öffentlich bekannt gegeben. Natürlich waren die Grenzstädte am meisten in Mitseidenschaft gezogen: Bergen op Zoom, Rozendaal

dies noble Gebaren eines neutralen Staats besonbers wohltuend auf. Und es ist deshalb auch gar nicht so absurd, daß ein sindiger Kopf den Borschlag gemacht hat, man solle Holland sür diese Tat später den Friedensnobelpreis zusprechen. — Bergen op Zoom, wo die meisten der hier beigefügten photo-



Beimatlos.

und Breda, die alle an der Linie Tilburg-Bliffingen liegen. Dorthin ergoß fich der Strom der Flücht= linge bei Tag und bei Nacht. Jeder von ihnen brachte etwas von den Schreden des Krieges in die friedlichen Orte. Es wird uns nicht ein= fallen, für die belgische Zivilbevölkerung, ich zu Beginn des Feld= auges in so schändlicher Beife gegen unfere Urmee wendete, irgendwie Partei zu ergreifen. Krieg ift Krieg. Und vor den Herolden des Sie-

Das ist immer so gewesen. Aber trozdem rauscht ein leiser Attord von Menschlichkeit in uns aus, wenn wir Flüchtlinge sehen. "Schicksal und Anteil". Wir können beides schwer trennen.

gers zerftiebt das heer der Beforg-

ten und Beichmütigen in alle Binde.

In diesem Fall bewundern wir freilich Holland, das diese ungeheure Last mit so viel Würde trägt. Gerade in diesem Krieg, der bei unsern Gegnern die brutalsten Instinkte selbst dort entsesselte, wo die fromme Caritas ihr keusches Banner entsaltete, fällt

graphischen Aufnahmen gemacht wurden, ift ein Städtchen am Ausfluß der Boom in die Dofterichelde, das im fünfzehnten Jahrhundert Fischerei und Tuchhandel zu einer der blühendften Städte der Niederlande mach= ten. Der Rrieg tobte bis ins 19. Jahrhundert hinein immer wieder gewaltig vor feinen Mauern: Baffergeufen, Spanier, Frangofen und Englander fturmten mit unterschied= lichem Blück feine Festung. -Mit einer Dampftrambahn fann

man in knappen drei Stunden nach Antwerpen hinüberfahren. — Jett ift es die Zusluchtstätte für die bedrängten Nord-

belgier. Noch im Sommer hätte man den ausgelacht, der von einer Berständigung zwischen Belgiern und Holländern gesprochen hätte. Heute ist Arieg, und heute ist alles, alles anders. Wehmut, Trauer und Grauen beherrschen den halben Erdball. Und neben der Bewunderung für die deutschen Sieger tritt bei uns die Hochachtung für den, der Wunden heilt und die Tränen seines Nächsten trocknet. "Schicksal und Anteil".

Digitized by Google

### Viktoria.

Stigge in Briefen von Brenta Biame.

Sonntagnachmittag im September 1914. Lieber Andreas!

Heute ist der sechste Sonntag, seit Du sort bist. Richts als ein paar Karten von Dir, ein paar Bleististzeisen. Uch, wenn Du wüßtest, wie jedes Wort, jeder Buchstabe geliebt und gelesen wird. Roch nie habe ich Deine Schrift so gesliebt wie jest. Und doch danke ich Dir für das wenige. In Deinen paar Worten bist Du — ganz Du. Du hast ja auch recht. Beschreibungen bringen die Zeitungen, Verwundungen die Versusstellisten; Dir bleibt nichts als die Worte — "mein Herz schlägt noch für Dich und das Vatersland". Ich sese alles daraus, sehe alles. Von morgens dis abends sehe ich Dich, und noch vor dem Einschlasen höre ich Dein Pfeisen. Richt wahr, Du pfeisst manchmal, so ganz leise, ganz hell wie bei uns zu Hause, wenn wir abends

durch die Felder gingen.

Nein, nein, Du sollst mich nicht so ansehen, ich bin nicht weich, ich weine auch nie. Ja, Frau von Güngow, die heute morgen bei mir war, machte sogar ein merkwürdiges Geficht (Du weißt, ich habe mich schon als Rind etwas vor ihr gefürchtet), weil ich lachte. Sie tam gerade. als die Kinder beim Essen waren. (Ich lasse sie jett auch an den Sonntagen kommen, wir haben reichlich Obst, Kartoffeln und Eier.) Und der Junge von Seegebrecht ift ein Bengel! Es gab Pfanntuchen mit Pflaumen, und er wollte zwei Löffel haben, um mit beiden Sanden zu essen. Er bekam fie auch, und dann gab es ein fürchterliches Geschrei, weil alle nach Löffeln riefen. Frau von Günkow fand das ganz unpädagogisch, aber ich tann nun mal Mufterkinder nicht vertragen. Sie hat auch eine Nähstube nach meinem Borbild eingerichtet, aber fie fist dabei und lieft aus den Memoiren des feligen Güngow (um 1700). Du kannst Dir das Interesse der Rätnerfrauen denken. Sie sigen wie Rüben im Blumenbeet - im Bildersaal. Sie muffen große, selbstgenahte Filzschuhe überziehen und zweimal in der Woche den Boden blant reiben. Ich fagte Frau von Gungow, fie sollte die Leute lieber in der Gesindestube siken laffen oder in der Halle, wie ich es tue, aber sie findet es "erhebend", wenn die Frauen in der gemalten Gesellschaft der Gungows feit 1689 figen, in Uniform mit Orden und Ehrenzeichen.

Du glaubst überhaupt nicht, wie schwer es mancher seelensguten Frau fällt, vernünstigen praktischen Patriotismus zu üben. Jest heißt es doch einsach: Mensch unter Wenschen sein und die Augen ausmachen für anderer Leute Unglück. Da hat die junge Frau von Dalchow (auf Rübenhagen) ihre halbe Obsternte in die Arbeitervorstadt geschickt. Sie erzählte es mir strahlend. Die Leute haben natürlich teine Ahnung, ich habe sosort meine Mamsell hinübergeschickt. Die tocht seit zwei Tagen in einer leeren Werkstatt ein.

Am hübschesten ist es bei Mündwigens. Da wird gestrickt, genäht, gekocht. Das ganze Dorf sigt oben im Gutshaus. Frau von Mündwig strickt für die Soldaten, der alte Mündwig muß anprobieren. Neusich war er ganz in Wolle gepackt. Ohrenklappen, Kopshaube, Leibbinde, Kniewärmer, die ganze Halle lachte. Die Leute vergaßen für eine Viertelstunde den Krieg und alles Herzeleid. Es geht ein Segen von Liebe, Reichtum und Wärme aus diesem Haus über den Kreis bis weit hin-

aus in die Schlachtselder. Frau von Münckwitz (geborene von Honen) organisiert wie ein Feldherr. (Die Honens sind eben im Generalstab aufgewachsen.) Bei ihr kann die ungeschickteste Kätnerfrau etwas. "Jetzt habe ich einen Grund, das Dorf zu reorganisieren", sagt sie. Und die Kinderkleider, Köcke, Hemden sliegen nur so aus den Stuben. —

Unsere Kartoffelernte wird großartig. Obst haben wir in Fulle. Es ift, als ob der himmel uns fegnen wollte für alle die Opfer. Und Blumen in den Garten. Eine Glut von Sonnenblumen, Aftern, Georginen. Die tleinen häuser erstiden fast in der Fülle. Der Bronzetübel in deinem Zimmer — nein, es ist nicht Sentimentalität, lieber, lieber Undreas, aber die gelben Studentenblumen müffen geschnitten werden, es find zu viele, und in Deinem Zimmer stehen fie fo munderschön zu der Ledertapete. Und es ist auch nicht richtig, wenn Du von anderen gehört haft, daß ich traurig bin. Ich bin sehr ruhig und heiter bei den Kindern. Mein Kindergarten hier blüht und gedeiht. Einundzwanzig Rinder habe ich nun. Die Liefe vom Lehrer und Rlaufens Unna halten sie in Ordnung. Es find sogar noch Brusttinder Die Mütter sind im Gemusegarten bei leichter Arbeit. Wir haben Spinat gepflanzt und Salat und find schon bei der zweiten Ernte. Der ganze August mar voller Sonne, da schoß alles in die Höhe.

So um sechs Uhr kommen die Nährmütter noch einmal herein. Ich habe ihnen die große Fremdenstube eingeräumt. Da können sie in Ruhe sizen. Es ist etwas Selksames, diese acht Frauen zu sehen. Ein paar davon mager und verarbeitet, ein paar robust, aber alle von einer rührenden Geduld zu den kleinen Geschöpfen. Ihre Männer sind im Feld. Reine klagt. Sie sizen da mit stillen Gesichtern, es ist etwas Heiliges um sie. Gestern kam ich herein, da war die Stube voller Abendsonne, Goldreisen lagen um jeden dieser groben Röpse. Ich machte die Tür wieder zu — und ich weiß nicht — ich mußte weinen. —

Ich denke so viel an den Herbst. - -

Wie gesegnet gehe ich umber. Ich fühle mich so start und gesund. Noch nie habe ich so viel arbeiten können. — Der Sanitätsrat strahlt, wenn er mich sieht. Er spricht nur von "unserm Jungen". Und ich dente doch manchmal, ein Mädel bleibt länger an meinem herzen. Aber er fagte, das wäre bei euch Sitte, erft der Junge, dann das Mädel, und ich hätte mich einfach an die Tradition zu halten. Er hat seinen Sohn im Feld, Oberstabsarzt, ist bei Lüttich heimtückisch verwundet worden, lag in Aachen und ift schon wieder heil an der Front. Der Sanitäts= rat ift doch ein famoser Rerl trot feiner Grobbeit. Er schimpft auf die Leute und behandelt sie dabei umsonst. Ich hab's von den Leuten, er will es nicht zugeben, nur seine Grobheit. Jest sieht man erft, wie gut die Menschen fein können. Selbst die Zehdenows haben sich versöhnt. Die junge Frau fuhr in die Stadt, um der Frau General eine Feldposttarte von Kurt zu zeigen. Sie tutschierte selbst und hatte Siegfried mitgenommen, ben 3meijahrigen. Sie tamen bei uns vorbei. Der Junge ift fo icon, daß die Frau General weich werden muß. Und turg por der Stadt am Balde tommt ihnen ein Bagen entgegen. Da fist die Frau Beneral in schwarzer Seide mit der goldenen



Familienkette, um der verhaften Schwiegertochter eine Feldpostkarte von Rurt zu zeigen. Mitten auf der Land= straße große Bersöhnung. Die junge Frau fährt mit in die Stadt, padt und fährt mit ber Schwiegermutter gufammen wieder zurud aufs But. Um Rathaus in ber Stadt mußte der Wagen halten. Da hat fie oben taufend Mark für das Rote Kreuz gegeben — die sparsame Frau General. Sie kamen noch einmal hier vorbei. Der Junge faß auf dem Schoß der Großmutter und spielte mit der goldnen Rette. Die Frau General ift um eine Generation junger geworden — nach dem fünf Jahre alten haß. - So groß ift ber Rrieg. - - Boft und Zeitungen holt unfer budliger Schäfer alle Morgen aus Rreuschen. Der Briefträger fampft gegen die Ruffen, Erfat lohnt fich nicht für die paar Dorfer. Da hat fich der Schäfer angeboten. Es ift der einzige Dienft, den er dem Baterland leiften fann. Es ift dann ein Laufen und Fragen. — Ich laffe alles ins Schloß bringen. Es ift wegen der Leute. Sie nehmen fich beffer zusammen, wenn die Berluftlifte tommt. Ich habe fie vom Landrat erbeten, lese sie aber schon den Tag vorher, um vorzubereiten. Zwei von unferen Anechten find gefallen, Rindlage wird vermißt, der Sohn von Danklmeger liegt schwer verwundet. Die Angehörigen tragen es wie Selden. Die Leute klagen nie, nur die alten Frauen beten mehr als sonst. Unser Kandidat ist doch ein Prachtmensch. Schade, daß Du ihn nicht mehr kennen gelernt haft. Er arbeitet nun in drei Gemeinden. Ein junger, ernfter Mensch mit Apostelaugen und einem Rinder= lächeln. Er hinkt etwas und konnte nicht mit hinaus. Er hat geweint wie ein Kind bei ber Mobilmachung, ergablte er mir felbft. Sein Bater mar 1870 Feldprediger und hat das Eiserne Rreuz. Nun geht der Sohn hier von Haus zu Haus und predigt Begeisterung und Opfersmut. Unser stiller, schwerer Schlag hier darf sich nicht in die Schrecken dieses surchtbaren Krieges vergrübeln.

Unsere Zeit ist so ernst und so groß. Das empfindet hier der einsachste Mensch. Ich weiß nicht, wie ihr draußen im Feld denkt. Ihr lebt in Feuer, Rauch und Blut. Ihr müßt ja anders fühlen wie wir in unserem stillen Winkel.

— Seute zum Sonntag gönnte ich mir eine stille Stunde im Liegestuhl auf der Terrasse. Der Himmel war so strahlend blau, die Mariensäden flogen, ich sah sie in kleinen Knäueln hoch in das Blau hineinsegeln. Die Glocke läutete. Ein unendlicher Friede über unserem Stückhen Erde. Lieber, lieber Andreas, ist es denn mögslich, daß es einen Krieg gibt? Ist es denn wahr, daß draußen an den Grenzen — —

Sonntagabend.

Lieber Neffe!

Deine Frau verdient das Eiserne Kreuz. Ich kam gerade im rechten Augenblick. Die Lina hatte mich am Mittag heimlich angeläutet, den Sanitätsrat auch. Und dabei schreibt Dir Deine Frau einen Brief wie eine kleine Gutsbesitzersfrau an ihren Mann im Manöver. Schelte hat's gegeben — das kann ich Dir sagen. — übrigens, gratuliere, das Mädel ist Dir wie aus den Augen geschnitten. Schreibe mir hierher, ob ihr Wollzeug braucht. Unsere Kerls sollen nicht frieren, und das Frauenvolk hier hat Zeit genug zum Stricken. Dein Mädel schreit. Gott besohlen.

Stets Deine Tante Oberamtmann. P. S. In Deiner Familie ist, wie Du weißt, das Eiserne

Areuz erblich!!! (mit Bleiftift). Mein Andreas. Sie soll Biktoria heißen. —

Schluft des redattionellen Teils.



### Inhalt der Nummer 47.

| Die fieben Tage der Boche                                            | 180  |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Die Deutschen im Musland. Bon Ceheimrat Brof. Dr. Rubolf Guden       | 189  |
| Die Röte ber Reutralen. Bon Legationsrat Dr. Alfred Bimmermann .     | 189  |
| Der Untergang ber "Emben". Bebicht von Ludwig Banghofer              | 189  |
| Der Beltfrieg. (Dit Abbildungen)                                     | 1898 |
| Bilber vom Tage. (Photographifche Mufnahmen)                         | 190  |
| Rrieg und Unterricht. Bon Brof. Dr. 2B. Mettin                       |      |
| Bom öfterreichifch.ungarifchen Kriegfchauplag. (Dit 6 Abbildungen) . |      |
| Rriegsbilder. (Abbildungen)                                          |      |
| Die eiserne Freude, Kriegsroman aus der Gegenwart von Ranny Lambred  |      |
| Rriegsarbeit ber Frauen in Berlin. Bon Baula Raldemen. (Dit 6 Abb.   |      |
| Stille Seiden. Roman von 3ba Bop-Ed (16, Fortfehung)                 |      |



## Die sieben Tage der Woche.

#### 10. November.

Der australische Rreuzer "Sidnen" entdeckt den deutschen Kreuzer "Emden" auf der Höhe der Reelingsinseln (Cocosinseln) im Indischen Ozean. In dem Kamps wird "Emden" vom Kommandanten v. Müller auf den Strand gesetzt. Korvettenfapitän v. Müller gerät mit einem Teil der Besatung in Gefangenschaft.

Die englische Abmiralität gibt bekannt, daß S. M. S. "Königsberg" im Rufidichifluß (Deutsch-Osiafrika), sechs Seemeilen oberhalb der Mündung, von dem englischen Kreuzer "Chatam" durch Bersenken eines Kohlendampfers blockiert worden ift.

#### 11. November.

Um Pferkanal wird Digmuiden von den beutschen Truppen erstürmt. Auch bei Langemard, Ppern und Lille wurden Fortichritte gemacht.

Angriffe der Franzosen auf die Höhe nördlich Bienne le Chaleau am Westrand der Argonnen werden zurückgewiesen. Das englische Torpedoboot "Riger" wird durch ein deutsches Unterseeboot in der Höhe von Dover zum Sinken gebracht.

#### 12. November.

Deutsche Ravallerie wirft östlich von Ralisch neuerdings vorgegangene rustliche Ravallerie zurud.

Eine Proflamation des Sultans an das heer verfündet ben beiligen Rrieg für alle Mujelmanen.

Die Türken haben den Vormarsch auf Batum angetreten. Aus Konstantinopel wird gemeldet, daß die deutsche Kolonie von Täbris, die sich auf dem Wege nach Teheran besand, von ruffischem Militar gefangengenommen wurde. Der beutsche Ronful murde rechtzeitig von dem ameritanischen Befandten gerettet.

#### 13. November.

Die deutschen Marinetruppen bringen am Psergebiet dem Feind schwere Berluste bei. Bei Ppern sind Fortschritte zu verzeichnen. — Bei Soissons werden hestige Angriffe der Franzofen zurudgeschlagen

An der oftpreußischen Grenze bei Endtkuhnen und öftlich bes Seenabschnittes entwickeln sich neue Kämpse mit vordringenden russischen Truppen.

Der öfterreichisch-ungarische Generalftab teilt mit, daß die Bahl der in der Monarchie internierten Kriegsgefangenen auf 867 Offiziere und 92 727 Mann gestiegen ist.

In Serbien find die öfterreichisch-ungarischen Truppen gegen Baljevo herangekommen. Das ferbische hauptquartier ift von Baljevo verlegt worden.

Die britische Admiralität teilt mit, daß die Rreuzer "Good

He dinge Admittation tell fint, bug die Kreuger "Bobb Hope" und "Monmouth" als verloren aufgegeben werden. Ministerpräsident Asquith teilt im englischen Unterhaus mit, daß die Engländer bis zum 31. Oktober 57 000 Mann perloren haben.

#### 14. November.

Bei Bloclawec in Ruffifch-Polen wird ein ruffifches Urmee-

torps gurudgeworfen. Ein Ausfall ber Befagung ber von ben Ruffen wieder eingeschlossenen Festung Przempsl bringt den Russen starte Berlufte bei.

Die türtischen Truppen nehmen die persische Stadt Kotur ein, die bis 1878 turtischer Besig war. Die Rotur oftupierenden Ruffen murden in die Flucht geichlagen.

Ein englisch-französisches Geschwaber blodiert die Hafen-städte Rieinasiens. Die Außenforts von Smyrna werden von französischen Schiffen beschossen.

Ein japanischer Torpedojäger, der in der Bucht von Kiau-tschou Minen aufsucht, gerät jelbst auf eine solche und sinkt.

#### 15. November.

Im Argonnenwald wird ein ftarter französischer Stugpuntt

Sturm genommen.

Mus London wird der Tod Lord Roberts gemeldet. Lord Roberts ift in Franfreich gestorben, wo er das Lager der indifchen Truppen inspizierte.



# Die Deutschen im Ausland.

Bon Beheimrat Brofeffor Dr. Rudolf Guden.

Unter den mannigfachen Erfahrungen, die wir Deutsche heute machen, ift eine der schönften und erhebendften das einmütige Zusammenhalten der Auslandsdeutschen mit uns, ihr eifriges und tapferes Eintreten für unsere Sache. Hörte man früher wohl fagen, der Deutsche entfremde fich leicht seiner Heimat und ginge widerstandslos in ein fremdes Boltstum auf, fo hatten ichon die letten Jahrzehnte diefen Bormurf zur Genüge widerlegt, aber mas wir heute an Betätigung vaterländischer Gefinnung von den Deutschen im Ausland erleben, das übertrifft alle Erwartungen, das wird ein Ruhmesblatt in der deutschen Beschichte bilden, das tann uns Einheimische stärten in unferem gewaltigen Rampf.

Dantbar anzuerkennen ist zunächst das felsenfeste Bertrauen der Auslandsdeutschen auf die Gerechtigkeit unserer Sache und auf den Sieg unserer Baffen. Sie murden zunächst mit Lügenmärchen überschüttet, mahnwikigste Nachrichten über uns und unsere Führer wurden mit teder Zuversicht verbreitet, zugleich unsere Sache als ichon verloren hingestellt. Unsere wackeren Bolksgenoffen haben sich dadurch nicht im mindesten einschüchtern laffen, in einer Atmosphäre von haß und Unwahrheit gingen fie unbeirrt ihren eigenen Beg, den Beg der Treue und Bu-

Sie verblieben aber nicht beim bloßen Glauben, sie haben ihn auch in tüchtigfter Beise in Tat und Leistung



Seite 1894. Nummer 47.

umgesett. Das zunächst durch ein unablässiges Wirken zur Aufklärung des durch ein Gewebe von falschen Nachrichten irregeleiteten Auslands. An erfter Stelle seien hier die Deutschen der Bereinigten Staaten genannt. Nicht nur war die deutsch-amerikanische Presse eifrigst für Recht und Wahrheit bemüht, nicht nur haben führende Deutsch-Amerikaner, wie z. B. Münsterberg und Kuno France, unermüdlich in der englisch-amerikanischen Presse für unsere Sache gewirtt, die Deutschen haben in Newyort auch ein englisches Wochenblatt The Katherland ausschließlich zu dem Zweck gegründet, richtige Tatsachen und zutreffende Schätzungen hinsichtlich der gegenwärtigen Lage beim englisch-ameritanischen Publitum zu verbreiten. Das Blatt, das allen hervorragenden Persönlichkeiten Amerikas direkt zugesandt wird, hat in seiner Auflage schon die Zahl von 100 000 überschritten; so ist es ein sehr schätbarer Bundesgenosse im Rampf für die gute Sache. Übrigens haben auch die südamerikanischen Deutschen ein ähnliches Blatt in spanischer Sprache gegründet, und eben im gegenwärtigen Augenblick, wo unfere Gedanken sich so viel mit Tfingtau und China beschäftigen, wollen wir auch mit hoher Unerkennung des "Oftasiatischen Lloyd" in Schanghai gedenken, der unter der Leitung seines Chefredakteurs Fink aufs tüchtigste und geschickteste für Deutschland und deutsche Kultur im fernen Often wirkt. Und mit lebhafter Freude begrüßen wir es, daß eben jest in dem so wichtigen China neue deutsche Beitungen gegründet werden.

Dem Wirken im Wort entspricht aber vollauf ein Wirken durch die Tat. So erscheint es in den überall unternommenen Beldfammlungen, beren Ertrag, an ber Ropfzahl der Beteiligten gemessen, oft geradezu großartig ist. So erscheint es weiter in dem gewaltigen Eifer, den die Heerespflichtigen in allen Beltteilen zeigten, durch tausendsache Schwierigkeiten hindurch sich den Weg zum deutschen heer zu bahnen. Daß das vielen dank englischer Seebeherrschung und englischer Rudfichtslofigfeit leider nicht gelungen ift, verringert in keiner Beise das Berdienst der tapferen und treuen Gefinnung, der die Pflicht gegen das Baterland über alles ging. Ergreifend und erhebend sind vornehmlich die Berichte darüber, unter welchen Mühen die heerespflichtigen in China nach Tsingtau eilten, das doch von vornherein in dieser Kriegslage als ein verlorener Poften gelten mußte. In einem Brief von dort, den die Frankfurter Zeitung vom 3. November veröffentlicht, heißt es: "Wie gesagt, alles ift bereit; freudig fieht jeder den tommenden Zeiten entgegen, und alles steht auf dem Posten, reich und arm, ob fern, ob weit, alles ift gekommen, um mitzuhelfen. Zwei Herren ritten elf Tage, um dem Ruf zu folgen, drei andere sind 23 Tage zu Fuß gewandert, um ihre Pflicht zu erfüllen."

Alles zusammensassend dürsen wir sagen: eben in diesen Zeiten, wo wir so viel Haß und Unbill von fremden Böltern ersahren, ist es uns eine hohe Freude und wertvolle Stärkung, der engen Gemeinschaft aller Bolksgenossen auf dem ganzen Erdenrund gewiß zu sein; es ist das zugleich ein deutliches Zeichen dafür, daß unser gegenwärtiger Kampf überall verstanden, gebilligt und hochgehalten wird, wo deutsche Art lebt und deutschen so viel zu danken haben, das ruft notwendig die Frage hervor, ob wir das Empfangene nicht irgendwie unserrseits vergelten können. In dieser Hinsicht wäre zunächst erwünscht, daß unsere Tagespresse sich mehr mit dem beschäftigte, was die Deutschen im Ausland tun; wir sinden z. B. nicht, daß die großartige und opferwillige Tätigkeit

bes Fatherland von den Zeitungen genügend zur Kenntnis und Schätzung gebracht worden ist. Das zum wenigsten dürsen unsere Bolksgenossen braußen erwarten,
daß uns vollauf gegenwärtig sei, was sie für uns tun
und oft auch um unsertwillen leiden. Denn daß es ihnen
an Spott und an Angriffen nicht sehlt, das brauchen wir
kaum zu erwähnen. Ferner müßten wir uns größte
Mühe geben, ihnen richtige Nachrichten über den Krieg
und seine Lagen sowie über die gesamten politischen Berhältnisse Europas fortlausend sicher und rasch zuzusühren,
vielleicht durch ein besonderes, nur diesem Zweck dienendes
Organ. Das ist nicht nur wichtig für jene selbst, sondern
auch für die Sicherheit und den Ersosg ihrer Austlärungstätigkeit. Bergessen wir also über dem Bemühen um die
Fremden nicht unsere eigenen Bolksgenossen!

Endlich sei einer Sache gedacht, die uns gerade in letter Zeit aufs tieffte erregt und aufregt: ber unwürdigen Behandlung der von den Feinden gefangenen oder festgehaltenen Deutschen. Wir hören darüber viel Trauriges von verschiedenen Seiten, das Schmählichste aber scheint hier auf englische Rechnung zu kommen. Was namenlich von burchaus zuverläffiger Seite, z. B. vom Arzilichen Berein in hamburg, über die Zustände in den sog. Konzentrationslagern berichtet wird, überschreitet an Rücksichtslosigkeit und Brutalität alles, was man bei einem Kulturvolk für möglich halten sollte. Wenn infolge unzuläng: licher Untertunft, unzulänglicher Lebenshaltung, unzuläng: licher Nahrung die Todesfälle. der Festgehaltenen sich mehren, so kommt damit eine Blutschuld auf die englische Regierung und schließlich auch auf das englische Bolk. Denn England ift ftolz darauf, ein parlamentarisch regiertes Land zu sein und eben die Regierung zu besitzen, welche es haben will; jene Brutalität und Unmenschlichkeit ber Regierung wird damit auch zur Schuld des Bolkes. Berlegend für unser deutsches Gefühl ift dabei auch dies, daß man an einzelnen Tagen der Boche es den Bewohnern der Beltstadt London erlaubt, die gefangenen Bermans zu sehen, daß also jeder aus dem Böbel einer solchen Stadt fich ehrenwerte beutsche Männer aus allen Lebens= stellungen wie wilde Tiere ansehen und über sie spotten fann.

Wenn Deutschland nun endlich zu Gegenmaßregeln schreitet, fo tann nur eine matte und verschwommene Denkweise daran Unftog nehmen. Jene Gegenmagregeln erfolgen ja nicht, weil wir Bergnügen baran hätten, anbere zu ärgern und zu quälen, sondern sie erfolgen zum höchstnotwendigen Schutz unserer mighandelten Boltsgenossen, sie sind der einzige Beg, brutale Gegner zu einiger Schonung anzuhalten. Sollten baher die Engländer fortfahren, durch ihre Urt der Behandlung deutsches Leben zu zerftoren und deutsche Ehre zu franten, fo würden wir auch nach strengem Maßstab der Moral unfere Regierung nicht nur für berechtigt, sondern sogar für verpflichtet halten, zum Schutz unserer Volksgenossen noch schärfere Magregeln zu ergreifen. Denn gegen brutale Befinnung hilft feine Bernunftermägung, es hilft gegen fie nur Gewalt. Unmöglich dürfen wir jene Bolksgenoffen der blinden und wilden Rachfucht der Gegner schuklos überlassen.

Wir leben in einer merkwürdigen, in mancher Hinsicht einzigartigen Zeit, sie stellt auch an unser Entschließen und Handeln Aufgaben schwierigster Art. Hoffen wir, daß es bei uns den leitenden Männern gelinge, über der Energie nicht die Humanität, aber auch über der Humanität nicht die Energie des Handelns zu irgendwelchem Schaden tommen zu sassen.



### Die Nöte der Neutralen.

Bon Legationsrat Dr. Alfred Bimmermann.

Unter dem Borwande, Belgien vor der Bergewaltis gung durch die Deutschen schützen zu muffen, hat England, das selber im Bunde mit Frankreich seit langem die nur angeblich neutralen Belgier als gefügige Basallen gegen Deutschland gewonnen hatte, den europäischen Streit in einen Weltfrieg verwandelt. Orforder Professoren, die es wirklich beffer wiffen mußten, haben das der Belt verfündet und den Schutz der kleinen Nationalitäten als Englands hiftorischen Brauch und Pflicht bezeichnet. Unglaublicherweise werden leider diese Erklärungen im größten Teile des Auslandes noch immer geglaubt und ernft genommen. Go groß ift entweder der bofe Bille oder die Untenntnis in der Welt, daß nur ganz vereinzelt daran erinnert wird, daß gerade England von alters her der gefährlichste Feind Neutraler gewesen ift, und daß der Aufruf der Oxforder Professoren geradezu einer blu-

tigen Ironie gleichkommt.

Bor und in den Zeiten des alten römischen Reiches wurde mit Neutralen wenig Feberlesens gemacht. Wer ihren Bunichen sich nicht ohne weiteres fügte, murde von den die Seeherrschaft in Unspruch nehmenden Staaten als Feind behandelt; und so ift es geblieben, solange ein Staat einen übermächtigen Einfluß in der Welt ausüben und fich straftos fühlen durfte. Erst als die Macht in der Welt sich auf eine Reihe von Bölkern verteilte, stellte sich die Notwendigkeit heraus, bei Streitigkeiten einzelner auf die Rechte der dem Rampf fernbleibenden Staaten Rudficht zu nehmen. Es entstand ein Recht der Neutralen, das für Handel und Wandel in Kriegzeiten von ausschlaggebender Bedeutung murde. Raum gelang es aber ben Briten, sich nach der Niederwerfung der Seemacht Spaniens, Frankreichs und der Niederlande der Herrschaft auf den wichtigften Meeren zu bemächtigen, als die Leiden ber neutralen Staaten aufs neue begannen. Englands Schiffe gewöhnten sich daran, das Weltmeer als Alleinbefit zu betrachten und fich jeden fremden Schiffes unter irgendwelchen Bormanden zu bemächtigen. wurden dadurch fo gewinnbringend für England, daß feine Raufleute und Schiffer am liebsten ununterbrochen mit anderen Staaten im Rampfe gelegen hatten. Der Seeraub war Jahrhunderte hindurch Englands befte Baffe und beliebtestes Geschäft. Noch gegen Ende des 18. Jahrhunderts, zur Zeit des Rrieges gegen die um ihre Freiheit tampfenden ameritanischen Rolonien, trieben es die englischen Raperschiffe so arg, daß schließlich die nordischen Seemächte dagegen Ginspruch erhoben. Sie griffen zu Gegenmaßregeln und erzwangen 1780 von England wenigstens zeitweilig die Anerkennung der wichtigsten Rechte ber neutralen Schiffahrt. Beder rechtliche oder philosophische noch gar Gesichtspunkte der Mensch= lichteit haben England zum Einlenten beftimmt. Es wollte lediglich fich nicht noch in neue Berlegenheiten fturgen. Wie wenig ernft es ihm war, bewies es bald darauf mährend der Kriege gegen das revolutionäre Frankreich. Lange Jahre hindurch war da wiederum tein Schiff auf irgendeinem Meere vor seinen Rapern ficher. Es ruhte nicht, bis es allen fremden handel mit überseeischen Ländern so gut wie vernichtet hatte. — Belcher Renner ber Geschichte erinnert fich nicht mehr daran, wie es mitten im Frieden das neutrale Dänemark überfiel und seine hauptstadt bombardierte, nur um die Hand auf die einzige noch unversehrte neutrale Flotte legen zu tonnen! Weniger befannt in Europa ift es, baß

um dieselbe Zeit die Englander mehrere hundert Schiffe ber neutralen Bereinigten Staaten einfach getapert und ihre Bemannungen zum Dienft auf englischen Schiffen gezwungen haben. Nach der Niederwerfung Napoleons gab es denn auch außerhalb Englands keine nennenswerte Kriegs= oder Handelsflotte mehr, und die Engländer konnten auf allen Meeren nach Belieben schalten und walten. Neutrale hingen einfach von Englands gutem Willen und Laune ab. — Erft nach dem Erftarken Frankreichs unter Napoleon III. und dem allmählichen Auftommen der Bereinigten Staaten wurde das im Laufe des 19. Jahrhunderts etwas anders. Gelegentlich des Barifer Kongreffes von 1856, der das Ende des Krimfrieges befiegelte, murde eine Deklaration von den Mächten durchgesett, die die Rechte und Pflichten der neutralen Staaten in Seekriegen des näheren für künftige Beiten festsette. Ausgereicht hat auch diese Magnahme freilich auf die Dauer nicht. Benige Jahre schon nachher verstieß England aufs gröblichste gegen sie mahrend des Bruderkrieges in den Bereinigten Staaten. Benn es sich auch schließlich nach dem Siege der Nordstaaten ichweren Bergens zu einer Gelbentschädigung für feine groben Berlegungen des Bolterrechts herbeigelaffen hat, so hat es doch auch mährend der folgenden Jahre keine Belegenheit verfäumt, die Neutralen zu schädigen, wenn das eben seinen Borteilen entsprach. Wieviel Berftöße gegen das Bölkerrecht hat es fich allein mährend des dänischen, des Deutsch-Französischen, des südafrikanischen und japanischen Krieges ungestraft zuschulden kommen lassen!

Als der ruffische Zar plöglich sich der Welt als Friedensapostel vorstellte und die Ameritaner sich in Beranstaltungen, die nach ihrer Ansicht die Welt vom Fluch bes Rrieges befreien follten, nicht genugtun tonnten, haben gutgläubige Seelen fich bem Glauben hingegeben, daß nun wirklich neue Zeiten für die friedliebende Welt hereinbrechen murden. Auf der zweiten haager Friebenstonferenz wirden viel Zeit und Tinte für Dagregeln zum Schi ,e der neutralen Schiffahrt verschwendet. Und ein Jahr später überraschte die britische Regierung die Welt mit der Einladung zu einer Ronferenz in London, die einzig und allein dem Zwede der Feststellung der Rechte und Pflichten neutraler Staaten dienen follte. Ihr Wert mar die Londoner Deklaration vom 26. Februar 1909, die unter Zustimmung aller Großmächte ein für allemal die Stellung der Neutralen im Kriege bis in alle Einzelheiten regelte. Alle Teilnehmer ber Ronferenz haben dieser Magna Charta der Neutralen, die von größter Bedeutung für die Butunft der Belt zu werden verfprach, zugeftimmt. Rur England, bas biefes Werkangeregt, hat bezeichnenberweise im legten Augenblid feinem eigenen Wert die Genehmigung versagt! Im englischen Oberhaus siegten die Leute, die mit dürren Worten aussprachen, daß England nie und nimmermehr Beftimmungen feine Zustimmung erteilen tonne, die es bei Belegenheit an der Bernichtung etwaiger Bettbewerber auf bem Beltmartte hindern könnten. Nichtsdestoweniger haben England sowohl wie Frankreich bei Ausbruch des gegenwärtigen Rrieges Erklurungen erlaffen, wonach fie sich im wesentlichen an die Borschriften der Londoner Deklaration halten wollten. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, wie wenig ernft es ihnen damit war, daß es ihnen vielmehrbarauf antam, die Neutralen in eine Falle zuloden.



Wie heute die Dinge liegen, ift dem Handel, der Schifffahrt, ja der Fischerei der neutralen Staaten durch England und Frankreich beinahe vollständig der Garaus gemacht. England hat nicht allein unter Nichtbeachtung der 1856 festgelegten Grundsätze deutsche Schiffe, selbst in neutralen Gemässern, weggenommen und vernichtet, hat deutsche Reservisten, obwohl sie noch in keinem militärischen Dienstverhältnis standen, aus neutralen Schiffen heraus gefangengesett, sondern hat auch so ziemlich alle Waren, deren Beförderung auf neutralen Schiffen niemals als unerlaubt gegolten hat, einfach als Kriegskonter= bande beschlagnahmt. Es hat den Handel mit Getreide, Betroleum, Rupfer und Baumwolle aus Nordamerita, ben mit Raffee, häuten, Nitraten aus Südamerita, mit Tran aus Südafrika nach Norwegen, mit Rohlen aus den Bereinigten Staaten nach Südamerika vorderhand so gut wie unmöglich gemacht. Nicht genug damit, hat es Seeminen auf offene Bafferstraßen gelegt, hat Schiffe unter der Behauptung, daß sie früher einmal Konterbande geführt hätten, weggenommen und hat schließlich unter Nichtachtung der ältesten Säte des Bölkerrechts die offene Nordfee zu fperren versucht.

In erster Linie werden durch Englands Borgehen natürlich die europäischen Staaten betroffen. Holland, Dänemart, Schweden, Norwegen find beinahe fo gut wie vom Atlantischen Meer abgeschnitten. Ihre Schiffe müssen weite kostspielige Umwege machen und laufen jeden Augenblid Gefahr, auf englischen Seeminen zugrunde zu gehen. Italiens und Spaniens Schiffahrt unterliegen vollständig französischer Aufsicht im Mittelmeer und eng= lischer bei Gibraltar. Unter dem Borwande, daß irgendwelche auf ihren oder ben Schiffen der nordischen Staaten befindliche Waren für den Beiterversand nach Deutsch= land oder Ofterreich bestimmt fein tonnten, fest England nach Belieben fest, welche und wie viele Waren es ihnen überhaupt zur Einfuhr gestattet! In nicht viel besserer Lage befinden sich die ameritanischen Staaten. Gang abgesehen davon, daß die Engländer ihre Bürger am freien Reiseverkehr mit Europa wirklich hindern und sie der bequemften Reisegelegenheit berauben, unterbinden fie ihren gesamten Handel und Wandel. Rurz, wie einst Napoleon England vom Kontinent abzusperren versuchte, so zeigt sich England heute vom Bestreben er-füllt, den Handel des europäischen Festlands nach überseeischen Ländern zu vernichten. — Wenn man sich

mit Umerita vorderhand wohl damit tröftet, daß England, Frankreich und Rugland hier Massen won Baffen und Kriegsvorräten aller Urt taufen, so muß doch auf die Länge die Unterbindung und Schwächung eines europäis schen Marktes von mehr als hundert Millionen kaufkräf= tiger Menschen und die Absperrung vom europäischen Geldmarkte sehr bose Früchte auch für Amerikas Wirt= schaftsleben tragen. — Die neutralen Staaten haben sich gegen die Vergewaltigung durch England bisher lediglich durch vereinzelte, wie die Englander fagen, freundschafts liche Vorstellungen gewehrt. Sie haben damit aber lediglich zeitweilige und unbedeutende Erleichterungen erreicht. Mehr Erfolg würde jedenfalls ein gemeinsames Vorgehen unter entichiedenem Bortritt der Bereinigten Staaten haben. Aber davon ist bisher wohl gelegentlich die Rede gewesen, etwas Ernstliches ist aber noch nicht geschehen. Nur die nordischen Staaten Der Grund bereiten jest einen Protest vor. dafür dürfte ebenso in der Tätigfeit der so überaus geschickten englischen und französischen Diplomatie wie in der durch eine jahrelange wirksame Borarbeit unserer Feinde erreichten weitverbreiteten Abneis gung gegen Deutschland fast überall im Auslande zu suchen sein. In mehr als einem Blatte der neutralen Staaten tann man leider Außerungen lesen, die keinen Zweifel darüber lassen. Richt mit Unrecht hat ein amerita= nischer Bertreter des Daily Chronicle am 21. Ottober feiner Zeitung geschrieben: "Der Dant, den England ber amerikanischen Zeitungswelt schuldet, ift ungeheuer. Die Leiter der besten Zeitungen sind furchtlose und überaus schlaue Anwälte der englischen Sache geworden. haben Deutschland dem amerikanischen Bolke zum Schreckbild zu machen verstanden. Wir haben teine befferen Berbündeten in Amerika als die Leiter der großen Blätter." Mit hilfe solcher Bundesgenoffen werden die Reutralen irregeführt und wird ihnen sogar noch jetzt, angesichts der frechen Ubergriffe der Briten, eingeredet, daß an ihren Nöten nicht England, sondern Deutschland die Schuld trage, weil es sich nicht gutwillig von seinen Feinden vernichten läßt!

Sache der am Handel und Wandel beteiligten Kreise wird es sein, dagegen Stellung zu nehmen und den Leuten, die aus Haß gegen Deutschland für das Wohl des eigenen Landes blind geworden zu sein scheinen, das Handwerk zu legen.

### Der Untergang der "Emden".

Der Tag ist trübe, von Schatten umjagt, Und Deutschlands dankbare Seele klagt, Und Tränen glänzen, und Stimmen hallen: Die "Emden" — die "Emden" ist gefallen!

Man will nicht glauben, man zweifelt, hofft — Das Wort der Seinde belog uns oft! Heut sprachen sie wahr! Sie tanzen und singen: Der deutschen Schwalbe brachen die Schwingen!

Sie sank. Ihr stählernes herz zersprang. Ihr stolzer, flammender Untergang

— Wie Sterne fallen und helden sterben — War Sieg im Tode noch, kein Verderben!

Wo sie versank — der flutende Schrein Wird uns ein heiliger Brunnen sein, Aus dem verklärt, in leuchtendem Reigen, Des Deutschtums siegende Kräste steigen!

Steht Schulter an Schulter und herz an herz! Und unser Wille wird klingendes Erz — Es bleibt, ein Mächtiger unseres Bunds, Der Geist der "Emden" lebendig in uns! Ludwig Ganghoser.





Der Suezfanal aus der Bogelichau gefehen. Bum Angriff der Türken auf Alegypten.



Das Schlachtengebiet am Bertanal in Flandern, aus der Bogelichau gefeben.





Den Seldentod fürs Baterland geftorben. rab des Pringen Magimilian von Seffen in Mont des Cats.

# Der Weltkrieg.

(Bu unfern Bilbern.)

Mit unerhörter Kraftanstrengung setzen unsere unvergleichlichen Truppen die Angriffe auf dem nordwestslichen Kriegschauplatz gegen die seindlichen Stellungen sort, und wie nach dem alten Sprichwort immer das Glück die Tapferen unterstützt, blühen ihnen denn auch die wohlverdienten Ersolge. Mit dem Gesang "Deutschland, Deutschland über alles" ziehen die Bataillone unserer jungen Kriegsfreiwilligen in den Kamps, und ihrem Bajonettangriff ist kein Feind gewachsen. Gerade dieser Opfermut und diese unentwegte Hingabe muß uns alle mit Stolz und hoher Freude erfüllen: stehen unserer jungen Mannschaft doch gewiß noch schwere Kämpse und Unstrengungen bevor, ehe der Feind endgültig besiegt ist.

So viel ist sicher, daß wir der Entwicklung der Dinge im Nordwesten mit frohem Mut entgegensehen können. Dirmuiden, ein mächtiger Stützpunkt des Gegners, ist in unseren Händen; wohl hat dieser Erfolg auch uns schwere Opfer gekostet, aber sie stehen glücklicherweise in keinem Berhältnis zu den Berlusten des Feindes. Seine Biderstandskraft und besonders seine Angrisssähigkeit sind schwer erschüttert, alle die "Gelegenheitstruppen", die man aus allen Jonen gegen uns zusammengelesen hat, vermochten nichts gegen den Furor teutonicus, und es ist nur eine Frage kurzer Zeit, bis alle die anderen Positionen, die die Gegner nur mit äußerster Mühe halten, durch unsere Artillerie sturmreif gemacht werden. Mit Schrecken empfinden unsere Veinde, daß es bei uns vorwärts geht, und daß unser Wille zum Sieg unbrech-



Beimtehr der in Frankreich bisher zurudgehaltenen Deutschen: Ankunft in Singen.





Abtransport einer eroberten englischen Kanone.

Shoto-Union.



Das Feldtelephon im Schühengraben.

Boot. Benninghoven



Raft deutscher Truppen bei der Kirche in Savonnières. Bom westlichen Kriegschauplag.

Phot. Soffmann.

bar ift. Bald wird die Rufte des Kanals in unserem Besit sein, und dann wird sich auch die Möglichkeit ergeben, mit unseren erbittertften Feinden, den Engländern, das ernste Wort zu sprechen, das uns vor allen anderen

Dingen am herzen liegt.

Zwar — ein Triumph ist auch ihnen geworden. Es ist ihnen und allen ihren Berbündeten gelungen, unsere tapfere "Emden" bei den Kokos-Inseln zu vernichten. Franzosen, Japaner, Engländer und Auftralier hatten auf den Kreuzer Jagd gemacht, und da war es benn tein Bunder, daß das einzelne Schiff schließlich seinen vielen Berfolgern zum Opfer fallen mußte. Aber mit Stolz bürfen wir doch daran denken, daß die "Emden" mährend dreier Monate im Indischen Ozean dem englischen Handel schwere Bunden schlug. Gerade das Auftreten der "Emden" hatte bewiesen, daß die Seeherrschaft der Engländer keine absolute ist, und daß den feindlichen Rauffahrern das Leben nach Kräften erschwert werden tann. Wir zollen den Helden der "Emden" immerwährenden, unauslöschlichen Dank, und es wird alle deutschen Herzen mit tiefinniger Freude erfüllt haben, daß ihr tapferer Rommandant Fregattenkapitan v. Müller, dem übrigens auch die Gegner Anerkennung und Bewunderung nicht verfagten, fich unter ben Beretteten befand.

Inzwischen aber find wir glücklicherweise immer noch in der Lage, den Briten in ihren eigenen Gemäffern, gemissermaßen dicht vor ihrer eigenen haustur, recht empfindlichen Schaden zuzufügen. Auf der Bobe von Dover wurde das kleine englische Kanonenboot "Riger" burch ein deutsches Unterseeboot zum Sinken gebracht. Offiziere und 77 Mann der Besatzung wurden gerettet. Das Ranonenboot war wohl das, was die Seeleute einen "alten Raften" nennen, aber die Empfindlichkeit biefes Hiebes liegt darin, daß die deutschen Unterseeboote sich fast in den Rachen des Löwen hineinwagen, und so ift es denn fein Bunder, wenn angesichts folder Tatsachen in England fortgesett von der deutschen "Unterseebootpeft" gesprochen wird. hätten die englischen Unterfeeboote ähnliche Erfolge wie die deutschen, so würden sie von den Engländern gewiß nicht als Bestträger bezeichnet werden. Der deutschen Unterseebootgefahr gegenüber bleibt den Engländern nichts übrig als der Berfuch, sich burch einen ihrer jest nicht mehr neuen "Bluffs" zu helfen. Sie wollen die ganze Nordsee durch Minen für den Schifffahrtsverkehr sperren, um auf diese Beise erstens ihre Bachtschiffe vor den deutschen Unterseebooten zu schügen, und zweitens, den Seevertehr der neutralen Mächte unter ihre Kontrolle zu bringen, ihn zu erschweren, ja unmöglich zu machen und namentlich den verhaßten Deutschen jede Zufuhr abzuschneiben. Natürlich ift bas ein Ding der Unmöglichkeit, aber der "Bluff" wird eben versucht.

Mit wirklich positiven Machtmitteln allein können nämlich die Engländer der Schwierigkeiten, die fich überall auftürmen, nicht mehr Herr werden. Trop aller bombaftischen Redensarten bat die Refrutierung in England einen kläglichen Mißerfolg, in Ugppten züngeln die Flammen bes Aufruhrs empor, unter ben Mohammedanern Indiens gärt es, in Südafrika entfalten die alten Buren-

tampfer das Banner offener Emporung.

Die Türken marschleren auf ben Suezkanal. Im Raukasus find ihre Waffen gegen die Russen vom Glud begünstigt, starte russische Truppentörper sind mit dem Bajonett in die Flucht getrieben worden. Und die Türken werben in Agypten mit Sehnsucht und Begeisterung als Befreier erwartet. Sie kommen diesmal als eine schlagfertige, wohlorganisierte Armee, in der jeder einzelne

Mann weiß, wofür er sich zu schlagen hat, und welcher Siegespreis ihm winkt. Die vaterländische und religiöse Idee hat nicht nur die Türken, sondern alle Muselmanen ergriffen, fie haben die Engländer als ihre Todfeinde erkannt, und vor dem Fanatismus der Mohammedaner wird das vertrodnete Mammonsherz der Briten noch erzittern. Die Engländer find den Türken gegenüber ent= larvt, und lettere miffen genau, daß ein Unterliegen in diesem Rampf für sie der nationale und politische Untergang ift. Diese moralischen Machtfaktoren reden in diesem Rampf eine gewaltige Sprache, und dieser Rampf tann daher nicht mit Winkelzügen geführt werden, sondern er geht auf Tod und Leben. Und es wird sehr fraglich fein, ob die indischen Blaubensbrüder der türkischen Goldaten, die man in Ugppten wahrscheinlich auf englischer Seite auch verwenden wird, es nicht lieber mit diesen halten werden als mit ihren englischen Unterjochern.

Und ganz ähnlich liegen die Berhältnisse in Südafrisa. Die Engländer follen nur nicht glauben, daß die Buren heute bereits vergessen hätten, was sie von ihren jezigen Oberherren zu erdulden hatten. Seute find die Konzentrationslager im zivilifierten England wieder modern geworden, und fie stehen ja gewissermaßen unter der Aufsicht der gesamten Kulturwelt. Tropdem passiert Scheuß= liches genug unter der Brutalität der Engländer. Aber das verblaßt gegen die tierischen Grausamkeiten, mit denen man sich gegen die gefangenen Burenfrauen und -kinder, die zu vielen Zehntaufenden ftarben, in den entlegenften Einöden der Belt verging. Der alte, liftenreiche de Bet hat ficherlich nichts von diefen Gräßlichkeiten vergeffen, und er ist der Mann des Wortes und der Tat, um in der Erinnerung an das Erduldete jest seine Landesgenossen aufzurufen und anzufeuern, fich freizumachen von der englischen Knechtschaft für alle Zeiten.

Um nun auch noch von unseren österreichisch-ungaris schen Waffenbrüdern ein Wort zu sagen, ist es erfreulich, mitteilen zu können, daß fie die Gerben aus allen ihren starken Positionen geworfen haben und in stetigem Bordringen begriffen sind. Das serbische Hauptquartier ift in größter Eile von Baljevo nach Mladenovah verlegt worden, d. h., die ferbische Heeresleitung hat fich 65 Rilometer "rudwärts tonzentriert".

> Demnächst erscheint die Buchausgabe des neuesten Romans von

## RUDOLPH STRATZ "Königund Kärrner"

Geheftet: 4 Mark Elegant gebunden: 5 Mark

Die zahlreichen Leser der "Woche", denen der neueste Roman des beliebten Dichters so viele genußreiche Stunden verschafft hat, wird es freuen, zu hören, daß diese Romandichtung noch rechtzeitig in den Weihnachtsbuchhandel gelangt. Der Roman ist zu beziehen durch alle Buchhandlungen und die Geschäftsstellen von

August Scherl G. m. b. H., Berlin.



Dummer 47.

# DIE-WOCHE Bilder vom Tage





Chriftian de Wet, ber Sauptführer im Burenaufstand gegen England.



Wiederaufbau einer von den Englandern gerftorten Kanalbrude.



Deutscher Train auf dem Marich über Schlachtfelder gur Front.



Bon unfern Mörfern zerftörtes Gelande. Born zwei frangöfische Geschüte. Bon ben Schlachten am Pferkanal. — Phot. A. Sennede.

Nummer 47.

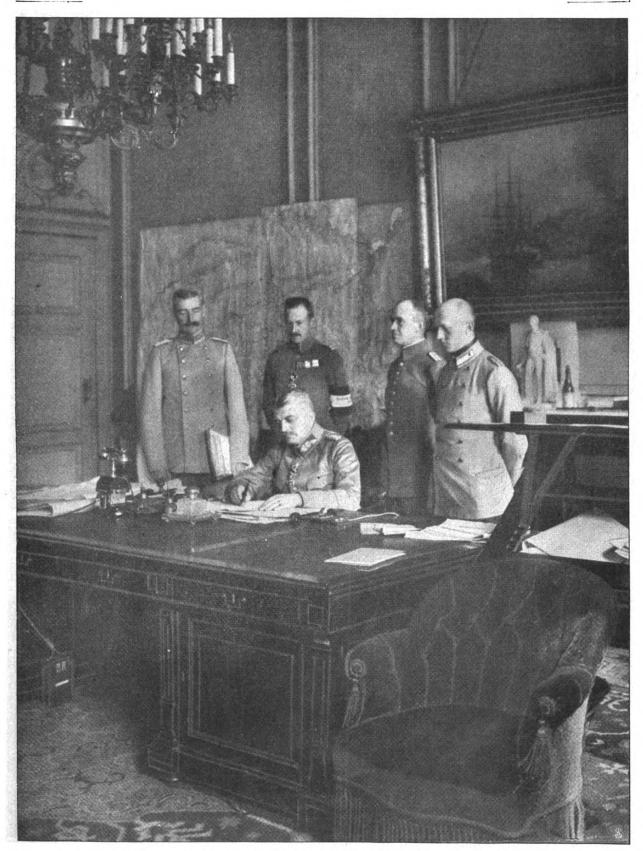

Der Gouverneur von Bruffel, Generalmajor Freiherr von Luttwig. mit ben Offigieren feines Stabes.





Die Kuftenverfeidigung von Offende.

Rhot. 91. Groft.



Cord Roberts † britifcher Feldmarfchall.



Hauptmann Sperr +



t Ceutnant Staudt. D Ritter des Eifernen Rreuges I. Rlaffe.



Oberstleutnant Randt.



Der malerische Ort Savonnières bei St.-Mibiel, von unsern Truppen besetht. Bom westlichen Kriegschauplag.





Einsturz eines zusammengeschoffenen Saufes in der Hauptstrafe. Bon ben Rämpfen um Lille.

Digitized by Google

Original, from UNIVERSITY OF IOWA

Seite 1906. Nummer 47.



Englische Artillerie begibt fich an der Misne in Stellung.



Englische Soldaten auf dem Bahnhof einer nordfrangöfischen Stadt,



Frangöfifcher Marinefoldat und Zeitungsverfäufer.

Englische Munition in einem frangofischen Safen.



Frangöfifche Marinefoldaten fludieren eine belgifche Auto-Mitrailleufe. Unfere Gegner an der belgifch = frangöfischen Grenge.



Ranny Cambrecht, die Berfafferin unferes neuen Romans "Die eiferne Freude".



Schülerinnen eines Enzeums nähen Liebesgaben für die türkischen Truppen. Hilfstätigkeit in Konstantinopel.

pyot. 21. Rider.

Nummer 47.



# krieg und Unterricht.

Bon Brofeffor Dr. 28. Mettin.

Als die ersten Stürme des Dreißigjährigen Krieges über Böhmen und Mähren dahinfuhren, begann Johann Amos Comenius seine padagogische Schriftstellerei, und als der Rrieg fich seinem Ende zuneigte, befahl Ernft der Fromme die große Schulreform im Herzogtum Gotha. Als Friedrich II. 1757 mit seiner Armee in der Mittelmark ftand, erkannte er zuerft das Elend der Landichulen und faßte den Plan zu seinem Generallandschulreglement, und während des Feldzuges 1813 lernten sich drei Lügower Jäger tennen, Fröbel, Middendorf und Langethal, die später gemeinsam eine neuartige Form der Kindererziehung begründeten. Man fieht, für die Bädagogit gilt nicht das Gefet, daß die Musen zwischen den Baffen schweigen; vielmehr hat oft die Erziehungslehre theoretisch und die Schule prattisch burch triegerische Zeiten und Ereignisse fruchtbare Anregungen empfangen und wichtige Fortschritte gemacht. Die erziehliche Wirtsamkeit des jegigen Krieges ift bereits in dieser Zeitschrift gewürdigt worden, nicht minder intereffant ift es, den Einfluß des Rampfes auf den Unterricht, das Bild der Schule in unserer Zeit zu betrachten.

Mancherlei Beränderungen weift dieses Bild schon in ber äußeren Berfassung auf, und ein regelmäßiger Befucher murde fofort ertennen, daß das Lehrerkollegium sich merklich verändert hat. Auch in der Reihe der "di minorum gentium" bemerkt man Beränderungen, und an mancher Anstalt ift eine Personalunion zwischen dem Umt des Schuldieners und dem des heizers eingetreten. So scheint zunächst der Krieg mehr auflösend und hemmend als anregend und befruchtend auf den Schulorganismus zu mirten; mir merden aber fogleich das Begenteil erkennen, sobald wir 3. B. die Lehrmittel betrachten. Diese find durch die Zeitlage um mehrere mefentliche Stude vermehrt worden, von denen ich zunächft die Rriegskarten und Rriegzeitungen nenne. Die Rarten, die den Schauplat des Rampfes genau darftellen, hängen in jeder Rlaffe, in jedem Lehrzimmer, und das Einsteden der Fähnchen gehört zu den Obliegenheiten des Ordinarius bei den Rleinen, des Primus in den höheren Rlaffen. Un diefen Fähnchen verfolgen Lehrer und Schüler gemeinsam bas rollende Rad der Beltgeschichte, und wie läßt sich hier das persönliche Moment mit dem geschicht= lichen verbinden, wenn bei der Besprechung der Tatsachen etwa der Lehrer gedacht wird, die draußen im Feld stehen und bei den jungft geschlagenen Treffen mitgewirft haben, oder wenn ein Schuler berichtet, daß fein Bater oder Bruder sich gerade auf diesem Rriegschauplat befinde! Ja, aber woher foll denn die Zeit zu allen diesen Dingen tommen? Ich stimme durchaus der Meinung berer zu, die die Unsicht vertreten, daß die Erledigung des Pensums zurücktreten muffe, sobald es sich um Beranschaulichung und Einführung in die große Begenwart handle. So werden auch die Kriegsberichte zu ihrer Berlesung ein Plätichen finden, sie werden die trefflichste Illustration zu den Ansprachen bilden, die etwa der Leiter der Unftalt an bestimmten Tagen an die ganze Schulgemeinde gerichtet hat, vielleicht können fie geradezu zur Ausgestaltung solcher Feiern benutt merden. Insbesondere dente ich dabei an die Feldpostbriefe, die den Schülern den unmittelbarften Einblick in das Leben draußen gewähren und daher bei der unterrichtlichen Behandlung der Begenwart dieselbe Stelle einnehmen wie die Quellenlektüre im Geschicksuntericht. Ich wüßte wohl noch mehr Lehrmittel zu nennen, die die Schule von heute, sosern sie die Gegenwart zur Anschauung bringen will, benuhen könnte. Da hat man auf den Fluren Wechselrahmen an den Wänden angebracht: stellen wir Kriegsbilder hinein, die jeht erscheinen! Reue Porträts des Kaisers und seiner Familie, Bilder der bedeutendsten und erfolgreichsten Heerführer, geschmackvolle Abdrücke kaiserlicher Erlasse und Aufruse, soweit sie zu den Dokumenten der Gegenwartsgeschichte rechnen: dies alles gehört in Flure und Klassen, damit es die Schüler beständig vor Augen haben.

Auf derartige Lehrmittel gestützt, werden auch die einzelnen Unterrichtsfächer zahlreiche Unknupfungspunkte finden, den Beltkrieg von ihrem Standpunkt aus zu beleuchten und die Auffassung der Schüler zu vertiefen. Gemisse pabagogische Richtungen haben sich längst bemüht, größere Einheitlichkeit in den Lehrplan zu bringen. Der Krieg tann mit Recht als Einheitsgedanke für den Unterricht angesehen werden. Manche Fächer werden sich freilich hierfür zu sprode erweisen, z. B. Mathematit und Botanit. Aber schon die Chemie! Die Chemie des Rrieges tann für den Laien verständlich bargestellt werden, warum sollte bergleichen nicht in ber Schule behandelt werden? Die Wirtung und Zusammenfekung des Schiefpulvers und anderer Sprengftoffe muß den Schüler jest auf das höchste interessieren. Eng damit verwandt ist die Beziehung des Physikunterrichts zum Rriege. Wie berechnet ber Urtillerift Die Flugbahn der Geschosse, diese Frage dürfte jest mehr Eindruck auf die Schüler machen als die theoretische Ableitung optischer Gesethe; und die Bermendung von früher behandelten mechanischen Erscheinungen, wie Hebel, Rolle, Flaschenzug, in Rücksicht auf das Transportwefen im Felde murbe einerseits den physitalischen Renntniffen dienen, andererfeits die Schule und den Unterricht mit dem brausenden Leben draugen in Beziehung segen. Die Erdtunde könnte ihrem Ruf als verbindende Bissenschaft, den sie seit Herbart genießt, ganz beschülertöpfen herrscht über die ethnographischen Ber-hältnisse Belgiens ein gewisses Duntel; Flämen und Ballonen und ber zwischen ihnen bestehende Gegenfat auch in ber Stellung jum Deutschtum fpielen aber in diesem Krieg eine so wichtige Rolle, daß es eine ebenso nötige wie dankbare Aufgabe der Erdtunde ift, hier helfend einzugreifen und fich felbst zum Rrieg in Beziehung zu setzen. Da dieser nicht zum geringsten Teil aus wirtschaftlichem Interesse geführt wird, hat die Geographie auch hier Borfpann zu leiften, eine vergleichende Abersicht über den Handel der beteiligten Nationen, über Ein= und Ausfuhr und Kolonisation zu geben und dadurch das innere Berftändnis der politischen Lage anzubahnen. Selbstverftändlich barf die Beschichte nicht hinter ihrer Schwesterwissenschaft - dafür gilt doch die Erdfunde bei vielen auch heute noch - zurüchleiben. Belcher Siftoriter tonnte es über sich gewinnen, heute einen früheren Krieg mit Frankreich zu behandeln, ohne Parallelen mit dem von 1914 zu ziehen? Ber vermöchte es, Beispiele für die sogenannte "historische Freundschaft" mit Rußland anzuführen, ohne der gegenwärtigen Stellung beider Reiche zueinander zu gedenken?

Digitized by Google

Gerade dem historischen Unterricht fällt die schönste und edelste Ausgabe zu: der Jugend durch geschichtsliche Beweisssührung die unerschütterliche Überzeugung beizubringen, daß dieser Kampf auf unserer Seite gerecht und unvermeidlich war. Mit dieser überzeugung der Jugend wird aber die Begeisterung eine neue Stüße, einen neuen Nährbrunnen erhalten und damit die Opferfreudigkeit wachsen, so daß der Unterricht hier unmittelbar erziehlich wirkt.

Für den deutschen Unterricht hat man den Borschlag gemacht, Stellen aus deutschen Klassitern zu behandeln, die im näheren Berhältnis zum Krieg überhaupt stehen, und mit vollem Recht. Solche ewig schönen Worte, wie sie von Schiller in der "Braut von Messina", im "Wallenstein" oder der "Jungfrau" über das Wesen des Kampses, seinen Wert und seine Gesahren, über den Gegensat von Krieg und Frieden gesprochen sind, erschenn wohl geeigenet, die Herzen größerer und gereisterer Schüler zu entsstammen und in ihrem Verstand eine richtige Wertung des Krieges herbeizusühren.

Aber auch für die Kleineren muß der deutsche Unterricht sorgen und ihnen Materialien herbeischaffen, die zur Befruchtung vaterländischer Gesinnung dienen können. Wie scheinbar abgelegene Stoffe durch rechte Benutung auch hier dienstbar gemacht werden können, möchte ich an einem Beispiel erläutern. Un einem der "Bunten Ubende", die im Königlichen Schauspielhaus veranstaltet werden, trug eine Mitwirtende Uhlands "Schwäbische Kunde" vor und entesselet damit wahre Beisallstürme. Ich din überzeugt, daß diese zwar in erster Linie der treffslichen und eigenartigen Bortragsweise galten, sodann aber auch der Idee des Gedichts, denn die Juhörer sahen unswillkürlich in dem tapser zuhauenden Schwaden ein Sinnsbild unserer treuen hüter am Rhein und an der Weichsel.

Dabei möchte ich noch turz der Auflatthemen gedenken, die natürlich erst recht der Gegenwart angepaßt werden können und müssen. Wer möchte heute "einen Herbstmorgen" oder "den Gedantengang des Tauchers" behandeln lassen, da das volle, hohe und ergreisende Menschenleben lock? Muß es durchaus ein Thema aus der alten Geschichte sein, so gebe ich vielleicht: "Erbseindschaft im Altertum", oder soll es ein Wahrspruch sein, so regt vielsleicht: "Auch der Krieg hat seine Ehre" oder "Die Siche als Sinnbild des Deutschtums" die Schüler stärker zum Nachdenken über die Gegenwart an als etwa "Die Urssachen des Peloponnessischen Krieges" oder "Worgenstunde hat Gold im Munde". Dienet auch hier der Zeit, wenn nicht mit der Wasse, so der und Gedanken!

Bie wäre es schließlich, wenn der deutsche Unterricht die Lust zum Deklamieren in den Dienst der nationalen Idee stellte und dramatische Szenen, die für die Gegenwart gedichtet sind oder wenigstens verwendbar erscheinen, in der Klasse aufführen ließ? Wenn sich solche Uebungen vielleicht zu einer öffentlichen Aufsührung auswachsen mit einem Publitum aus Eltern und Freunden, so schadet dies nichts, und wenn die Juhörer sür einen patriotischen Zweck dabei einige Groschen Eintrittsgeld bezahlten, so wäre das eine schöne Anwendung des alten Sahes vom "utile cum dulci".

Deutsch, Geschichte und Erdkunde erscheinen demnach als die Fächer, die am meisten positive Beziehungen zum gegenwärtigen Weltkrieg ausweisen, während andere Unterrichtsgegenstände, wie Mathematik, sich neutraler verhalten. Dazu aber treten noch einige Fächer, die auf

ben erften Blid fich geradezu negativ zu unserer Aufgabe zu stellen scheinen: ber Unterricht im Französischen und Englischen. Man tennt die Geschichte von den adligen Fräulein in Altenburg, die fich Anno 1806 weigerten, noch ferner Französisch zu lernen. Aber bei einem geordneten Schulbetrieb tann barauf nicht Rudficht genommen werden, es muffen die Sprachen unferer Feinde weiter behandelt werden, nur muß das Tattgefühl des Lehrers dafür forgen, daß teine Schriftsteller herangezogen werden, die eine ausgesprochen antideutsche Haltung zeigen. Der fremdsprachliche Unterricht führt die Schüler auch in die Literatur der Begenwart ein, aber ein Schriftsteller, der von den Deutschen als den Hunnenscharen spricht, hat das Recht verwirkt, in deutschen Schulen gelesen zu werden. Dagegen scheinen mir die Realien und Lebensverhältnisse der feindlichen Nationen mit Nugen auch jest in Sprechübungen behandelt werden zu können, da manches davon die Lage unserer Truppen im Feld genauer beleuchtet. Die alten Sprachen werden im wesentlichen zu den neutralen Fächern zu zählen sein, nur daß man vaterländische Gedanken in Poesie und Prosa auch für die Gegenwart nugbar machen tann: die Gefänge des Enrtaios, die Römeroden des Horaz haben Ewigkeitswert.

So blieben denn für das Thema "Arieg und Unterricht" noch die technischen Fächer auf ihre Brauchbarkeit zu untersuchen, und wir würden hier meines Erachtens noch eine reiche Ausbeute haben. Denn das Turnen ist der "kriegerischste" Unterricht, er gewährt das treuste Abbild des Kampses in seinen Spiesen und eine Nachbildung der militärischen Exerzitien in seinen Freiübungen. Auch der Gesangunterricht hat heute eine durchaus nationale Färbung: aus jeder Schule, beinah aus jeder Klasse tönt uns eins der Vaterlandslieder entgegen.

Läßt sich benn — endlich — auch für den Zeichenunterricht eine solche Unregung mit einiger Hoffnung auf Erfolg aussprechen? Die Fachleute werden wohl darüber entscheiden mussen, ob dem triegerischen Geist der Zeit vielleicht in der Auswahl der zum Zeichnen bestimmten Gegenstände Rechnung getragen werden kann.

Fichte hat es als Aufgabe der Erziehung hingestellt, "den ganzen Menschen, Berstand und Willen zugleich zu ersassen": heute ist dies nötiger als je, damit die Jugend teilnehmen lerne an der schwierigen, Opfer heischenden Lage des Baterlands. Die Schule aber wird ihr Scherslein dazu beitragen, wenn sie den Unterricht in lebendiger Wechselwirkung mit den Ereignissen der Geschichte erhält, so daß das echte Interesse entsteht, das Teilnehmen zugleich mit selbsttätigem Streben umschließt.

000

# Vom österreichisch-ungarischen Kriegschauplaß.

(hierzu 6 Aufnahmen von J. Rreuzer.)

Die Sympathien zwischen den Heeren der öfterreichischungarischen Monarchie und der Armee des Deutschen Reiches sind hier seit langer Zeit schon sehr stark gewesen.

Sie kamen besonders zum Ausdruck durch lebhaften Berkehr der beiderseitigen Offizierkorps, und die befreundeten Monarchen ließen es bei keiner festlichen Gelegenheit daran fehlen, ein erhebendes Wort von der Waffenbrüderschaft Ofterreichs und Deutschlands zu sprechen.





1. Alle und neue Zeit auf dem Martiplat einer galigifchen Stadt: Cints Automobile, rechts Martiwagen.

Nun hat der Weltfrieg rascher, als man ahnte, die beiden Raiserreiche vor die Feuerprobe ihrer fameradschaftlichen Zusammengehörigkeit gestellt, und man kann wohl behaupten, daß fie bisher glänzend beftanden wurde.

Unfere Bilder führen uns heute auf den öfterreichisch-

ungarischen Kriegschauplatz, wo die Truppen mit Bravour und Zähigkeit tampfen und dem ruffischen Rolog entschloffen Biderftand leiften.

Ganz besonders blutig waren bisher bekanntlich die Rämpfe, die auf galizischem Boden ausgefochten murden.



2. Raft einer Kompagnie in einem galizischen Dorf.

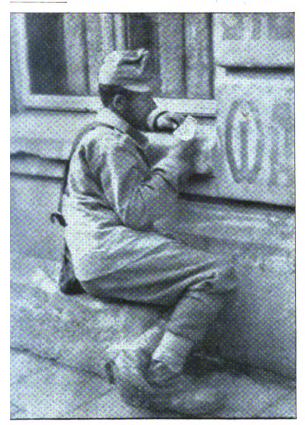

3. Ein Brief aus ber Beimat.

Besonders gut getroffen ist Abb. 2, Rast einer Kompagnie in einem galizischen Dorf. Bom anstrengenden Ritt ist die Kehle trocken geworden, und in der Stellung des "Trompeter von Säktingen" tut der wackere Keiter einen richtigen "Flaschenzug". Abb. 1 zeigt uns das bewegte Leben in einem galizischen Ort. Alte und neue Zeit reichen sich die Hand. Während auf der rechten Straßenseite alte Bauernwagen mit abgetriebenen Pferden zum Markt klappern, stehen links mit blinkenden Laternen die Beherrscher der Landstraße, die stolzen Automobile. Das Karpathengelände, wo ebenfalls wochenlang sehr hestig gerungen wurde, bietet erhebliche Schwierigkeiten sür eine Kriegführung in großen Berbänden.

Auf Abb. 6 sehen wir Teile einer Infanteriebrigade in einem Gebirgspaß. Die Österreicher sind schon in Friedenzeiten auf derartige Kämpse gut vorbereitet, und besonders ihre Tiroler Gebirgsschützen, die an die Strapazen gebirgigen Landes hinreichend gewöhnt sind, leisteten bisher ganz Vortrefsliches.

Ahnlich wie bei uns hat auch in Österreich, wo das Bolf mit dem ganzen Herzen bei der Sache ist und der ausrückenden Truppe alle nur denkbaren Erleichterungen verschafft, die öffentliche Liebestätigkeit einen großen Umsfang angenommen.

Besonders sind es die Damen vom "Roten Kreuz" (Abb. 4), die überall hilfreiche Hand leisten und die Solbaten auf den endlosen Fahrten nach dem Kriegschauplatz während des Ausenthaltes auf den Bahnhösen erquicken.

Alltohol ist bei dieser Gelegenheit ausgeschlossen, es wird hauptsächlich Tee und Kaffee verabreicht.

Neben dem forperlichen Bedürfnis darf aber auch bas

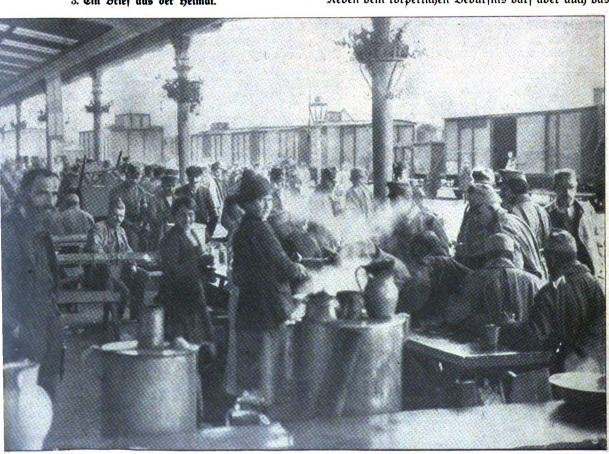

4. Berabreichung von Tee durch Frauen des Roten Kreuzes auf dem Bahnhof einer galigischen Stadt.



geistige nicht zu turz tommen. Es fehlt ben Truppen allerorten an Lesestoff, und in der Beimat wird eifrig gesammelt, um den Lefehunger der Soldaten zu stillen. Nicht nur die Tausende von Berwundeten in den Lazaretten wollen verforgt fein, nein, auch in den Schugengraben find Zeitungen und Zeitschriften fehr willtommen, ganz besonders solche Drucksachen, die das "Allerneueste" bringen. — Auf dem Uspern-Plat in Wien hat man einen originellen Sammeltaften aufgeftellt (Abb. 5), in den nicht nur Zeitungen und Bücher, sondern auch Zigar= ren und Zigaretten geftedt merden tonnen. Gine Ginrichtung, der man überall, auch bei uns, Nachahmung wünschen kann. Wieviel Lesestoff wird forglos fortgeworfen, nur weil die geringe Mühe gescheut wird, die mit der Übersendung an eine bestimmte Adresse verbunden ift. Da hilft nun folch Raften vortrefflich ab. Er regt förmlich die Borübergehenden an, in feinen großen Schlund Lesestoff aller Urt zu versenken. Unsere lette Abbildung (3) zeigt uns einen öfterreichischen Soldaten, wie er einen Brief aus der Heimat lieft, um ihn zu beantworten.

"Briefschreiben" ist sowieso nicht jedermanns Sache. Wenn aber zum Schreibtisch ein Fensterbrett und zum Stuhl ein Stein dient, dann mehren sich die erschwerenden Umstände.

Alber wenn auch der Kampf mit der Unbequemlichkeit und der bösen Orthographie nicht überall zur Zusriedensheit beendet wird, die Hauptsache ist nicht die Form solchen Schreibens, sondern sein Inhalt. Und da haben die österreichischen und deutschen Soldaten stets gezeigt, daß sie das Herz auf dem rechten Fleck haben.

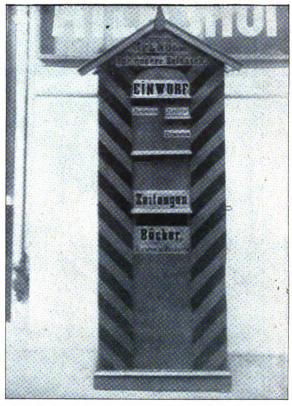

5. Ein Schilderhaus als Sammelfaften für Liebesgaben.



6. Teile einer Infanterie-Brigade in einem Gebirgspaß.



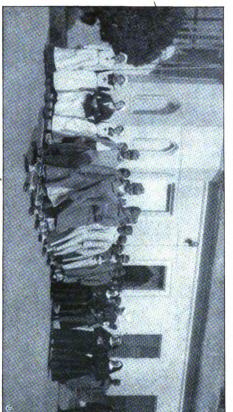

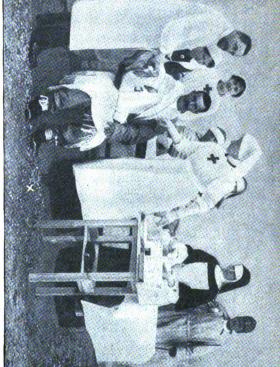

Schwester Stephanie (X) bei der Berwundefenpflege.



Airchgang der Verwundeten. Schlof Droszvi Bilder aus dem von Gräfin Lonyan geleiteten Lazarett im Schlof Oroszvár. Schloß Oroszvár.

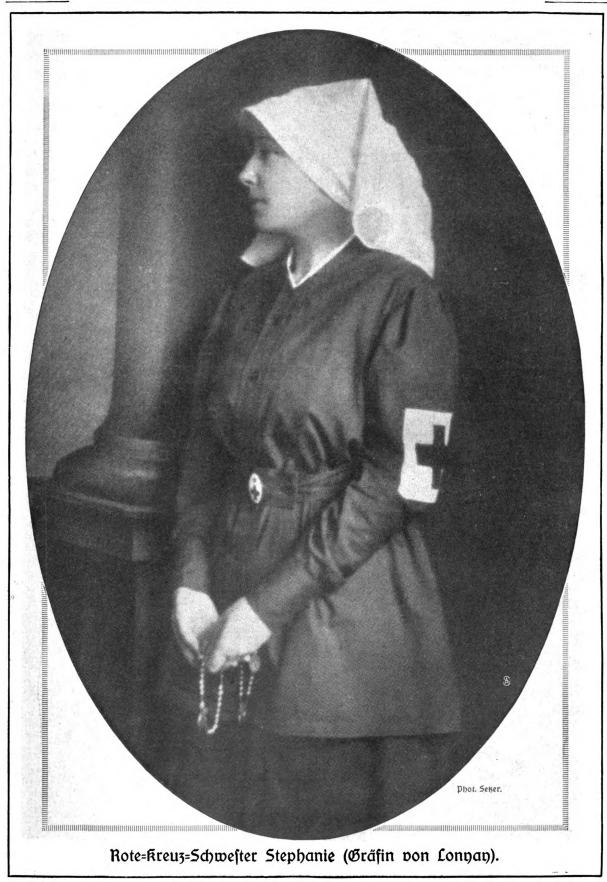



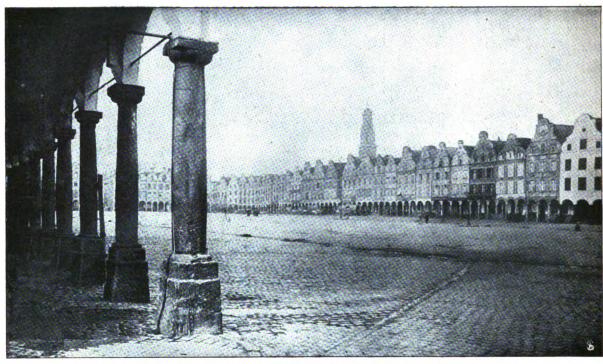

Bu den Kämpfen in Nordoftfrantreich: Der Große Plat von Urras.



Doppelposten vor Berdun. Rach einem Original unseres Spezialzeichners E. Mattichaß.

# Die eiserne Freude.

Kriegsroman aus der Gegenwart von

Nachbrud perboten.

#### Nanny Lambrecht.

Copyright 1914 by August Scherl G. m. b. H., Berlin\*).

Hepp! Hüjo! Aus einer türmenden, wälzenden, wogenden Staubwolke heraus schwankt's die Anhöhe von Lüttich herunter. Der Eilpostwagen mit hoch= und über= einandergetürmten Wagensigen. Die Mailcoach.

Und noch eine . . . wieder eine. Bier Pferde Gespann. Die Mähnen schütteln, die weißen Bagenleinen schwenken. Behende Damenschleier im Birbel von Dunst und Staub, weiße Schleier, grüne — ein gell gejauchztes Lachen, fast frivol in der mittagstillen Feldeinsamkeit.

Die silbernen Trompeten schmettern. . . . hepp! Hujo! Hujo! . . .

Bleich und verdüftert hoden fie vor ihren häuserchen, die schwarzen Kerle aus dem Rohlenbeden von Lüttich, die Urme auf den hochgezogenen Anien, das Rinn gestütt darauf. Die Blide nach dem ftaubwogenden Wirbel auf der weißgligernden Landstraße. Sacredieu! wenn der Notär nicht ausweicht — bien, er weicht aus, packt auch die alte, hagere Dame, die steil und mürdevoll, fast feierlich neben ihm geht, am Arm, drängt sie beiseite. Sacredieu! Spricht sie Deutsch, die Dame? So 'ne Art Schwiegermutter aus Aachen. Ah sapristi, wer hätte gedacht, daß der Notär mal feine Tochter einem Deutschen geben murde! Seute wahrscheinlich Brautschau, Sekt, Handschlag — bumm. Eh, Teufel! die Zeit ist nicht dazu, Feste zu feiern. Der da, der hinter ihnen herkommt, Havanna anbrennt, Stirn furcht - da, der ist mindestens 'n preußischer General. Sehr vornehm, fehr felbstbewußt, Mugen im Ropf, die gebietend über 'ne ganze hammelherde von Menschen hinweabliken. So einer mit grauborstigem haar und Schnurrbart. Aachener Schwiegervater. Tuchfabrikant. Bollbaron. Soll mit an der Ehrentafel im Rathaus aefessen haben, als der Deutsche Raiser in Aachen war. — Ei, tonnerre! Der Borderwagen hält, die Grandseigneurs werfen dem Notär ein paar Worte hin, winken, lachen — Hepp! und weiter . . . Hüjo! . . .

Buh! Die alte Dame stand und stäubte sich mit dem Taschentuch das Kleid. Und noch schaute der Notär der tollen Fahrt nach. Ein schmaler, großer Mann, weißer Zwidelbart, blutleere, hagere Bangen, die englische Sportmüße auf dem weichgelockten Haar, in den versunkenen Augen ein hinterhältisches Lächeln. Gute Leute sagen: ein wohlwollendes Lächeln.

"Sie kennen die Herrschaften?" sagte der Wollbaron herankommend. Er spricht zur Not Französisch, aber da der Notär von der Mutter her Flämisch versteht, denkt der Aachener: Was brauch ich mich abzurackern, spricht also Deutsch und läßt den Notär französisch erwidern. Und wiederholt seine Frage, da der Notär nicht zu verstehen scheint: "Kennen Sie die Herrschaften?"

"Bardon - die herrschaften tennen mich."

"Ift das ein Unterschied?"

"Aber sehr! Den Notär Leclair kennen viele, die der Notär Leclair nicht kennt."

"Très bien!" nickte die alte Dame, sie riskiert immer ein bißchen Französisch, um wenigstens modern zu bleiben. Der Bollbaron steist den Kopf in den Racken, passt die Rauchringel aus, sagt bedächtig: "Rate ich recht, wenn ich die Herren — von den Damen habe ich eigentlich nur das prachtvolle Gebiß gesehen — also wenn ich die Herren aus Pariser tagiere? Ich meine, die Aussprache" —

"D vortrefflich, vortrefflich", nickte der Notär, nickte mit dem ganzen schmächtigen Oberkörper, lächelte und drehte sein Bärtchen. "Ich wette, Sie wissen sogar, wer die — Damen sind."

Der Tuchfabrikant hielt noch den Kopf steif. Dieses Gesicht lächelte nicht, aber wenn es einmal sächelte, sah man erst, daß es kinderblaue Augen hatte.

"Ber die Damen sind — nicht, aber wer die Herren sind. Ich schäfte sie auf französische Offiziere."

"Wie meinen Sie" -

"Ich meine natürlich den Inp."

"Jawohl, ganz recht, kann sein. Es sind Grandseigneurs, wissen Sie. Sie kommen jedes Jahr herüber in die Ardennen zur Auerhahnjagd."

Das klang ja fast wie eine Entschuldigung. Der schnelle Blick des Wollbarons stand auf dem Notär still. Kurz und flüchtig. Dann streiste er seine Zigarrenasche an dem Eisengitter ab, das den Garten entlang dis zur Billa des Notärs hinlief. Und brummend zwischen den Zähnen: "Na, ob die nun jeht gerade auf die Auershahnjagd reisen!" —

Die alte Dame gutmütig: "Die Damen waren wohl die Gattinnen?" Die Herren starren gradaus. Dem Wollsbaron schwillt das Blut in den Kopf. Blödsinn!

"Gattinnen! . . . Gattinnen nimmt man doch nicht mit auf die — Auerhahnjagd."

Die Dame sah von einem zum andern. Was haben denn die Männer? Und dreht sich um und schaut nach ihrem Pärchen aus. Wo bleiben die Kinder? Wieder so'n Blödsinn! Je weniger man sich um derlei "Kinder" tümmert, desto lieber ist's diesen, also nur hinein in den tühlen Keller. Uff! die Hitzle Kotär, irgend was Trintsbares, womöglich mit Alkohol verbrämt. Herr du mein—es riecht wahrhaftig nach Champignons und Bratensauce. Mahlzeit!

Und in dem Augenblick brüllte die Dampffirene von der Zeche "Prin Bauduin" und weiterhin aus der Herstaler Waffensabrit und die lärmende Signalglocke von den Hochöfen her und Bimbimbim das Mittagsglöckhen von irgendeinem Kloster weit im Feld. Die bleichen verstroffenen Männer vor den Häuserchen sprangen auf, hurtig den Brotbeutel unterm Arm, mit schlaffem Gang

Original from UNIVERSITY OF IOWA

<sup>\*)</sup> Die Formel "Copyright by . . . " wird vom ameritanischen Urheberrecht genau in dieser Form verlangt. Würden wir die Worte nicht in der englischen Sprache, die in den Bereinigten Staaten von Amerita die offizielle Staatssprache ist, sehen, so würde uns der ameritanische Urheberschung verlagt werden und daraus uns und dem Autor ein großer wirtschaftlicher Schaden erwachsen.

Seite 1918. Rummer 47.

die Landstraße hinunter nach den ragenden Förderstürmen, den rauchenden Schornsteinen, den sunkenssprühenden Riesentesseln. — Uh voild! das amouröse Paar im Gehölz. Steht wie scheuwilde Rehe in der Waldschneise, die schöne Honorine vom Notär mit ihrem Gaslan. Zögernd erschreckt im aufgescheuchten Liebesdusel vor dem plözlichen Lärm auf der brandheißen Landsstraße. Die tolle Fahrt der Grandseigneurs, das Rollen, Rossestampsen, das Schmettern der Trompeten — husch! wie ein Mitternachtsput am hellen Mittag vorüber.

"Komm, chou," flüsterte das Mädchen, "tomm, tomm zurück durch das Gehölz, Roi de Prusse allez, allez — hepp!" packte ihn drängend um die Hüsten, die hochzgebauten Hüsten, die den strammen elastischen Oberkörper tragen; wildfröhliche Augen in dem brünetten Gesicht, aber um weichlächelnde Lippen die Andeutung eines kühnen Schurrbärtchens. Ein Jüngling wie ein Glazdiator, dieser Willi Merkens.

"halt! Ich muß dich über die Rinne tragen."

"Tragen? — Oh ça!" schürzt ben Rock, ben engen Rock, bis über den Knöchel schürzt sie ihn — hopp! Ein Sprung, hopp! Hinüber ist sie und plumpste hin und schnellte wieder lachend auf, als er hinzusprang. Ob sie sich weh getan? Aber sicher hat sie sich weh getan, aber gewiß, am Arm, ja? Ach, der süße, süße Arm! Er küßte ihn indrünstig. Sie lachte leise. Ihre Blicke sengten über seinen gebeugten Ropf hin. Augen in versührerischer Süße, in funkelnden Geheimnissen, aber um die geschürzten roten, lechzenden Lippen das aufreizende Spottslächeln. Licht, weiß, zierlich die schwebende Gestalt, aber wonnige Schlankheit. Die dunkse Haarfülle eingezwängt von der weißseidenen koketen Hutappe.

"Assez!" wehrte sie ihn, "assez!" Klappste ihm auf den Kops, schritt voran, "also dort durch das Gehölz "Roi de Prusse!" Er henkelte sich an ihren Arm, preßte sie an sich. So gingen sie, ein inniger Gang.

"Roide Prusse!" sagte er. "Barum. Roi de Prusse?"
"Das weiß mein Willi natürlich wieder nicht. Wir
in Belgien sagen bei einer verlorenen Sache: die ist für
den Roi de Prusse. Und nun sieh dir das Gehölz an, es
ist dürr, es ist häßlich, es rauchen zuviel Schornsteine hinein, es kann nicht gedeihen — also ist's für den Roi de
Prusse. Verstanden, Prussien?"

"Beißt du, daß — wenn Deutschland einmal Krieg gegen Belgien führen müßte — der da neben dir, der Billi Merkens, auch dem Roi de Prusse gehört?"

Sie fühlte seinen Atem dicht an ihrem Ohr, und obwohl es weich gesprochene Worte waren, hörte sie sie wie Hammerschläge gegen ihr Köpschen.

"Tiens? Hab immer gemeint, der Willi gehört mir. Merci, nun weiß ich's anders. Geh weg! Ich hasse dich. Nein, nein, nein, ich will nicht mehr neben dir gehen, laß meinen Arm los —— au! Wie du drückst — dann sag schnell, daß du mir gehörst, und ich küß dich tot."

Da fühlte sie seinen Arm um ihre Hüfte locker werden, er hielt sie noch, aber er zwang sie nicht mehr und stand neben ihr, sest und selbstbewußt, ein plöglicher seierlicher Ernst über dem Jünglingsgesicht. "Ich gehöre dir so lange — bis der Roi de Prusse mich ruft! Ich will dich auch im Scherz nicht belügen, Honorine."

Digitized by Google

Da spürte er's aus seinem Arm herausgleiten, leise, mit zierlicher Schwenkung wie eine Feder den Fingern entschlüpft, und huschte von ihm sort über die Waldwiese hin, sachte ihn aus, sachte sich Jorntränen in die Augen. So hat er's immer gemacht, immer, stets, wenn sie eine süße Dummheit von ihm versangt. Er soll doch bloß ja sagen, ja, ja, ganz gleich, ob's von ihm wirklich so gemeint ist. Der Hartopf nimmt jeden Blödsinn auf seinen Eid. Ensin, er soll nicht denken, daß ihr diese deutsche Schwersfälligkeit imponiert. Tanzt einen Wirbel, saßt mit Grazie den Rock à la menuett, rechtsum rundum, wippt einen Schritt, schlüpft und schwenkt und biegt und dreht, summt mit kicherndem Gelächter:

Vous vous moquez de moi et moi de vous . . . "
... Tirili catschou et Godegodinnette —

Uff sala! Schreit auf, springt, jagt davon, er hinter ihr her, oh sie ist süß, sie ist einzig . . . Honorine! . . . eine Blutwelle siedet ihm durch den Körper, er muß sie haschen, ehe sie aus dem Gehölz heraus ist, aus dem schwülen, verschwiegenen Walddämmer — ha, ihr flatterndes Kleid — hascht er's? Nein, fort um den Baum — aber dort — ja, ja, die Büsche am Waldrand — sie will durch — hahabaha . . . hängt sest — er pact sie — atemringend in seinem Urm — gesangenes Böglein — und stammelt noch aus rasend pochender Brust: "Sag schnell, daß du mir gehörst." . . .

Sein bebender Mund auf ihrem schwatzenden, sein heißstehendes Flüstern in ihr ersticktes: "Jajaja, ich gehöre dir." . . .

Und da antwortete über ihnen im Gezweig ein verträumtes Zwitschern. Und tief im Gehölz ein Flöten und Singen — der ganze Wald voll Liebesgeflüster.

Als das Baar aus dem Wald in die noch ziemlich öde und unbebaute Villenstraße einbog, war der Zorn des Mädchens noch nicht ganz totgeküßt. Sie mußte ihm das wirklich noch sagen, wirklich. . . In ihrem französischen Institut, dem sie kaum entschlüpft ist, sagte man doch, daß die Deutschen eine "Tete de cochon" hätten. Da haben sie sich alle zugeschworen, nie einen Deutschen zu heiraten. Aber dann hat der Willi sie so schrecklich liebgehabt, und sie hat auch den Willi so schrecklich siebgehabt — nein, als er vorhin dastand mit dem harten Kopf und der schnarrenden Stimme: "Ich gehöre dem Roi de Prusse" — nein, da hat sie ihn nicht mehr liebgehabt, da hatte er wirklich seine Tete de cochon. Abscheulich!

"Daß du mir niemals mehr deine Tête de cochon machst! Ich sühle so was, diese entsehliche Tête de cochon wird uns einmal auseinanderbringen."

Er preßt ihren Arm. Und in unbekümmerter Zuversicht: "Wie könnte das sein? Wenn du Französin wärst— vielleicht, denn wir rechnen, daß Frankreich mit Rußland gegen uns das Schwert ziehen wird. Aber du, kleine Belgierin!" Er lachte laut auf, er reckte sich auf. So groß und kühn wie er neben der kleinen Belgierin — das große Deutschland neben dem winzigen Belgien!

Da hörte er sie leise und verhalten sagen: "O wir Belgier lieben Frankreich sehr."

Es war ihm unangenehm, daß sie ihm das sagte, gerade jett sagte. Wenn Frankreich jett gegen seine Nation das Revancheschwert zieht, muß sie Frankreich

> Original from UNIVERSITY OF IOWA

haffen und das Land des Geliebten lieben! Ja, das muß fie! Stürmisch wird er es verlangen, stürmisch!

Da fühlte er ihre warme, kleine hand in feine schleichen. Ja, fie wird es! Sie wird es!

Seine Brust weitete sich, und es dröhnte darin: sie wird es!

Von der Terrasse der Villa aus winkte man. Gaston, der Fünfzehnjährige, Gaston mit den kurzen Hosen. Hepp allez! Man soll sich beeilen, Honorine soll mal schnell zur Rüche, die Köchin macht Lärm, man habe ihr den Schlüssel zum Konservenspind verlegt. Seit dem Tode von Mama muß Honorine schon mal in der Küche nachsehen, also schnell, schnell, Papa hat schon geslucht!

Billi hält noch die Hand des enteilenden Mädchens, tüßt noch ihre Fingerspißen — da haut ihn Gaston auf den Rücken. "Du verwöhnst sie dir, mein Herr, wenn du sie einmal hast, wird sie wild wie eine Kaze." Warf die Beine über den Drehsessel am Klavier, begann zu spielen. Die Brabanzonne spielte er.

"Dummer Junge, laß das!" rief der Notär aus dem Untrittsalönchen heraus.

"Oho", murrte Gafton vor sich hin, "turiose Idee. Barum soll ich die Brabançonne nicht spielen?" Schlorrte auf die Terrasse hinaus, flammte sich eine Zigarette an.

Auch Willi Mertens dachte: Warum läßt er ihn die Brabanconne nicht spielen? He, Gaston! Wie er zu der stolzen Kotarde am Hut komme?

"Parbleu! Ich bin doch ein Boy scout. Haben Sie eine Ahnung, was ein Boy scout im nächsten Kriege wert ist?"

"Ich denke: ein Holzschwert und eine Kindertrompete." Gaston riß verächtlich die Mundwinkel herunter, warf sich in die schmale Brust und fluchte.

"Unfer Führer fagt, daß ein Boy scout es mit zehn deutschen Ulanen aufnehmen muß."

"Aha, also doch mit deutschen Ulanen."

Rindlich erstaunt: "Mais, mit wem sonst?"

"Bravo! Ich werde dir zehn deutsche — Bleisoldaten schieden, Boy scout."

Ging lachend. Er lachte nicht von Herzen. Es beengte ihn etwas. Plöglich. Die Luft in diesem Hause. Wenn Honorine nicht da war, fühlte er das.

Er trat ins Salönchen ein, wo die Herren beim Zeitungslesen eifrig sprachen. Seine Mutter saß im Plüschsessellen mit geschlossenen Augen. Der Spaziergang hatte sie ermüdet, sie wollte vor Tisch ruhen. Da stand ihr Sohn neben ihr, warf ein Bein über die Sessellehne, setze sich zu ihr. Sie lächelte in gutmütigem Spott: "Sie bleibt dir wohl zu lange?"

"Nein," sagte er hastig, "nein, doch nicht." Strich ihr über die Augen. "Schlaf nur, Mödderche, schlaf nur."

Wenn er öartlich mit ihr wurde, verrannte er sich in Aachener Plattdütsch.

Mit einer massiven Bucht der Bewegung legte sich Merkens in den Sessel zurud, Zeitung auf dem Anie und platschte mit der flachen Hand darauf.

"Na, Notär, haben Sie gelesen, was Ihr Soir' da für dummes Zeug schreibt? Das noble Frankreich wird Rußland unbedingt Bündnistreue halten. Wenn es also nun endlich gegen Deutschland kämpfen kann, möge Belgien nicht vergessen, daß es den eignen Bruder im Felde stehen hat. Und wenn Belgien noch beten kann, wird es doch für den Sieg seines Bruders in die Kathedrale gehen. Eine etwas merkwürdige Sprache in einem neutralen Lande, lieber Notär."

Der Notär ftrich sich durch die weißen Haarbusche, die an den Schläfen hervorquollen.

"Bas wollen Sie, mein Lieber? Blut bleibt nicht neutral."

So. Hm. Nett gesagt. Zum Teusel! Das ging nun schon den ganzen Tag über mit dersei hinterhältischen Bemerkungen. Umschriebene Undeutungen, die einem wie Platpatronen auf die Haut knattern. Man kommt in diesem Hause zu keinem freundschaftlichen Berhältnis. Eisige Höslichkeit. Die Kinder wollen sich. Und mehr nicht. Doch sagte Merkens ruhig: "1870 bewahrte Belgien volle Neutralität. Da regierte Leopold II., mir auch nicht sympathisch, aber er war klug, sehr klug, Notär."

"Aber gewiß, mein lieber Freund, warten Sie doch ab, vielleicht sind wir diesmal — noch klüger. Ich bin ja gewiß überzeugt, daß das illustre Deutschland allein mit zwei Großmächten sertig wird."

"Auch mit drei!" lachte Willi von drüben her.

"Mein junger herr, wir wollen das für den Frieden Europas nicht hoffen."

Der Bollbaron faltete geräuschvoll das Blatt du-

"Den Frieden Europas, Notar, den Frieden Europas lassen Sie nur ruhig in Berlin deponieren. Oder wolsen Sie ihn von Petersburg aus diktiert haben? Im übrigen — vor der tapseren französischen Nation alle Hochachtung. Was könnte für die Ruktur der Welt erreicht werden, wenn gerade diese beiden Nationen, Deutschland und Frankreich, zusammengingen! Die zwei größten zivilisierten Nationen des Kontinents. Herrgott, Rotar, Eure Grande Nation jetzt an der Seite von Hobenzollern und Habsburg gegen das Slawentum zu wissen, das würde ein Helbentum wie bei Marathon!"

"Bater," rief Willi herüber, "den Heroismus von Marathon follst du auch jeht schon erleben. Laß es nur mal losknallen!"

"Ju Tisch!" klang ein heller Ruf aus dem Speisezimmer, und händeklatschend trat Honorine in die Flügeltür. Frau Merkens ging ihr mit ausgestreckten Händen entgegen.

"Gott sei Dant, liebes Kind, bei unseren Herren war die Schlacht schon in vollem Gange. Es war höchste Zeit, daß zur Fütterung geblasen wurde."

Das Zweitmädchen, das servierte, wartete schon mit der Platte Trüffelbecher. Gaston erlaubte sich zu sagen: "Ich kann euch etwas mitteilen, daß ihr alle umfallt."

· "Wenn du etwas Unanständiges sagst, wirst du an die Tür geseht", raunte Honorine.

"Nig da, er soll mal losschießen", lachte der Wollbaron ein herzhaftes, germanisches Lachen, das an gewissen Derbheiten seinen kräftigen Spaß hat.

Gafton machte feine altkluge Gefte.

"Eh bien, eh bien, ich wiederhole nur, was die Mineurs gesagt haben. Ein französischer General soll proklamiert haben: In acht Tagen sind wir in Lüttich, in

Digitized by Google

Seite 1920. Nummer 47.

vierzehn in Aachen, und dann wird Aachen mit Weibertöpfen gepflaftert."

"Gaston, geh hinaus!" sagte der Notar scharf über den Tisch. Und sagte es wieder: "Geh hinaus, Gaston!"

Da ging Gafton hinaus, besann sich, kam zurück und nahm seinen Teller mit.

Der Notar sprach in die jähe Stille: "Es ist das Geschwäß von Kindern und Narren. Schade, daß Ihr sehr geschätzer Besuch in eine Zeit fällt, die überall den Boden heiß macht. Ich hofse," und er ergriff sein Glas, "daß Belgien auch unter seinem dritten König nach allen Seiten hin seine Grenzen schützen kann. Darauf bitte ich Sie, mit mir anzustoßen."

"Reutral rechts wie links — darauf stoße ich an", fagte ehrlich heraus Merkens. Die Gläser klangen. "Willi, willst du nicht mitanstoßen?"

Eine Sekunde Zögern. Dann fprang er auf, ein Ruck ftraffte den Körper. Er hielt fein Glas hoch.

"Wer Gott vertraut — Fest um sich haut — Der hat auf guten Grund gebaut — darauf stoße ich an! Prosit!"

Bieder klangen die Gläser. Wie helles, fernes Gesläut. Vater und Sohn in stiller, unausgesprochener Ergriffenheit. Der Notar führte sein Glas an die Lippen. Ein ironisches Lächeln vertiefte sich um seinen Mund.

"Pardon, es fällt mir etwas auf. Ihr Deutsche führt in dieser kritischen Zeit Gott sehr im Munde. Gott und eure gerechte Sache! Euer Kaiser sagt's, in Unsprachen und Depeschen spricht es sich aus — mir scheint, ihr Deutsche macht gleichzeitig Gott und den Landsturm mobil. Habt ihr den Gott Israels? Den germanischen Jehova? Ein Gott, dem man Blut opfert, heißt Mosch. Ich meinesteils bete zu dem Gott, der die segnende und nicht die streitende Hand hat."

Nun legte Mertens das Bested nieder.

"Herr Notar, nun gerade heraus: Wollen Sie damit sagen, daß Deutschland der Friedenstörer ift?"

Frau Merkens stieß ihn unterm Tisch an.

"Aber, Karl, der Herr Notar meint das doch nur im allgemeinen."

Sehr höflich verbeugt fich vor ihr der Notar.

"Ganz recht, ma chère dame, eine allgemeine Redensart, weiter nichts. Schade, wie ich schon sagte, daß Ihr lieber Besuch in diese unruhige Zeit fällt. Wir haben alle Bulver in uns."

Bas diese Menschen eine bewundernswerte Hösstlichteit haben, dachte gerührt Frau Merkens. Gott sei Dank, nun floß die Rede wieder harmloser. Der Notar erzählte einen politischen Big. Bie Marquis Galliset sich eine ideale Armee dachte: Die Türken als gemeine Soldaten, Engländer als Intendantur- und Berpslegungsbeamte, Amerikaner als Strategen, Preußen als Ofsiziere. Und was würde er aus Frankreich nehmen? Aus Frankreich? Mais la Musique!

Und winkt der Bedienung. Eistühler. Sekt. Merkens trinkt seinen Rest Burgunder. Na ja, der Bit war gut, man kann mal wieder von Herzen soslachen. Uff! Was war das mit eins eine Utmosphäre, die zum Explodieren. Er kann nu mal die Hinterhältigkeit nicht vertragen.

"Schmedts dir, chou?" flüsterte Honorine, klopfte ihrem schweigsamen Harttopf aufs Anie. Er nickte, er

af überstürzend, seine Gedanken waren nicht bei ihr. Da brängte sie leise ihre Schulter an seine.

"Da, trink aus meinem Glas, ja?" schob es ihm heimslich zu, dort, wo ihre Lippen getrunken hatten. Er griff das Glas, trank es aus. Das Blut stieg ihm bis in die Stirn hinein. Die breite, harte Stirn seines Baters.

Gafton durfte zum Sett wieder hereinkommen, die Gafte wünschten es.

"Warum ißt du nicht?" fragte Willi sein Mädchen. Es klang gepreßt, etwas Unsagbares würgte ihm die Kehle.

"Sie ift zu verliebt", ermiderte Bafton.

"Schick ihn doch wieder hinaus, petit papa", sagte Honorine. Frau Merkens ergriff gutig ihre Hand.

"Seid glücklich, solange ihr's noch könnt; aber das bitt ich mir aus, Herr Notar, wenn meine drei Söhne ins Feld müssen, dann komme ich mir das liebe Kind hier holen — zum Trost."

"Drei Göhne?" Utemstodend rudte honorine näher zu ihr. Der greife Kopf nidte.

"Die zwei ältesten, der Kausmann und der Amtsrichter, als Reserveofsiziere. Und unser Benjamin, dein Billi, er hat ja noch nicht gedient, hat ja erst sein Physikum, du weißt doch, was er für Pläne hat. Du, Billi, sag mal dem Kind, was du für Pläne hast."

Da rückte das Mädchen wieder langsam zu ihm hin. Ihre Stimme zitterte an ihm herauf. "Was hast du für Bläne?"

"Du freutest dich doch auf den Budding."

Da tniff ihre Sand in feinen Urm.

"Bas haft du für Blane?"

Seine Hand lag auf ihrer. Er brehte an dem Ring, ben er ihr geschenkt hatte.

"Was für Pläne soll ich haben, die du nicht weißt? Ich bin nicht Kaufmann und nicht Amtsrichter geworden, wie Bater es wohl gern gesehen hätte. Ich bin Arzt. Ich hätte mich erschossen, wenn ich nicht Arzt geworden wär. Mein Physikum habe ich nun, meine klinischen Borübungen auch. Jest noch den Doktor, und dann will Bater den Gelbsack auftun und mir eine Privatklinik großen Stils aufmachen. Nu ja, siehst du, Jukunstspläne, die heute bedenklich wackeln. Heute gibt's noch ein Europa, vielleicht morgen — na, lassen wir das. Der Krieg droht ja bloß, es ist noch kein Krieg, nicht einmal Mobilmachung."

Sie möchte ihn auslachen, so geht er um ihre Frage herum.

"Warum fagt beine Mutter, daß fie drei Söhne ins Feld zu schiden hat?"

"S'il vous plait!"

Der Notar erhob sich. Im Terrassenmer wartete das Serviermädchen mit Rasse und Litören. Willi eilt und bringt seinem Mädchen das chinesische Mottatäßchen. Man lehnt an Tisch, Billard und Portiere und schürft das dampsende Getränt. Gewandt wie eine Dame hält der Notar den winzigen Hentel zwischen spizen Fingern. Plaudert mit Madame. Der Wollbaron, die linke Hand in der Tasche, in der rechten die Tasse, spaziert durchs Zimmer, bleibt an dem Basttischen am Fenster stehen. Eine Generalstabskarte, mit Fähnchen besteckt, lag dort,

Digitized by Google

darüber geschrieben: "Gaston Leclair, Boy scout". Und daneben die "Annales politiques" aus dem Jahre 1913. Ein Artikel von dem französischen Oberstleutnant Rousset: "Der nächste Krieg."

Der Notar brach das nichtsfagende Gespräch mit Madame ab und trat zu Merkens.

"Bien, mon ami, wenn Sie über die belgische Schicksalsfrage in diesem nächsten verdammten Krieg informiert sein wollen, so lesen Sie nur. Belgien, der Kriegsplatz der europäischen Großmächte. Der Behrlose überfallen, das wird unsere Beltgeschichte sein."

"Das scheint mir nicht gerade so", sagte Mertens trocken. "Ich lese hier, daß die belgische Armee imstande sein wird, eine von Osten herkommende Invasionsarmec in der Maasgegend auszuhalten. Bitte, wer ist diese Ostarmee?"

Die hagere Hand des Notars trampft sich auf seiner Brust. Das, was jeht in seinem Gesicht zerrt, ist schmerzdurchzitterter Glaube, fanatische Überzeugung.

"Ich wünsche Sie nicht zu beleidigen, darum antworte ich darauf nicht."

Mertens scheint nicht zu hören. Sein stablharter Blick ift auf das Blatt geheftet.

"Ich lese, daß hier auch — England mitten im Kreis der Berechnungen steht. Wan erwartet einen zweiten Wellington mit einem Heer von 100,000" —

über des Notars Gesicht zucht ein Leuchten.

"Ah, Monsieur, vergessen Sie nicht, daß England schon einmal die Mission hatte, Europa zu retten gegen Napoleon. Und heute ist kein Napoleon mehr!"

"England ist germanisch, Herr Notar!" rief Billi.

"Wenn ihr euch jett noch mit der Politik herumbeißt, laufe ich dir fort", sagte Honorine neben ihm.

Der Notar hob den Ropf.

"Germanisch, junger Herr? Germanisch ist das Eingewanderte. Englands Stamm ist keltisch. Aber, Pardon, Pardon, wir vergessen unsere Pflichten gegen die Damen." Reckte über die Schulter des Wollbarons, um das Heft zu schließen. Der legte schnell die Hand darauf.

"Halt, das dicke Ende steht ja wohl hier in Fettdruck. Na, sieh mal an. Also die gesamte wassensätige Bevölkerung von Belgisch-Luzemburg soll militärisch ausgebildet werden, um den Feind auszuhalten. Die Eingeborenen sollen ausgesordert werden, in dem schluchtenreichen Land mit den Deutschen eine Art Franktireurkrieg zu sühren. Na, das ist ja — ersauben Sie, Notar, aber ich sinde kein salonsähiges Wort — das ist ja eine großartige Gemeinheit."

"Aber, Karl!" flehte Madame.

"Meuchelmord ist das," brauste Mertens los, "hundsgemeiner Meuchelmord! So, jetzt ist's raus. Man könnt an so was erstiden."

Mit beiden Händen stütte sich der Rotar aufs Billard, er tobte nicht, aber seine furchtbare Erregung zitterte in die schüttelnden Hände hinein.

"Ereifern wir uns nicht unnug, mon ami. Deutschland wurde in diesem Fall doch das gleiche tun, nicht wahr? Deutschland wurde Greise, Frauen und Kinder bewaffnen, um seine Freiheit zu retten, nicht wahr?" Mit einem Ruck stand Merkens, als war er eingestampft in ben Boben.

"Deutschland hat nie das gleiche getan, Notar. Und boch war Deutschland, wenigstens das, was wir jest Deutschland nennen, einmal gedrückt und geknechtet durch fremde Gewaltherrschaft. Aber dann hat es sich in ehrlichem Ramps losgerungen, nicht durch hinterliftigen, heimtücksichen Word. Dafür ist der Deutsche zu ehrlich, zu gesund, zu ritterlich — verstanden, Notar — zu ritterlich, auch wenn er nicht wie ein dressierter Ufse scharwenzeln kann. Berstanden, Notar?"

Und da schnellte auch der Notar zu seiner hageren Höhe auf.

"Ah, mon dieu, nun reden Sie sich selbst in die Falle. Sie beschwören die prunkvoll herausstaffierte Zeit der deutschen Befreiung herauf. Eh dien, was war diese Lüzowsche Freischar anders als eine Bande von Frankstireurs."

"Die Lühower?" — Ein geächzter Jornschrei von der Terrasse her. Mit zwei Schritten stand Willi Merkens vor dem Notar, hingeschleuderte Worte in kurzen, heftigen Utemstößen: "Die Lühower! Schande! Schande! Unsere herrsichen Lühower. Unsere Freiheitsanger! Helden, die mit regulären Truppen kämpsten, wagen Sie mit Franktireurs in einem Utem zu nennen! Uch, Sie haben ja kein deutsches Blut, Sie fühlen nicht deutsch. Bater, komm, was tun wir hier noch in dem Haus, wir sind hier fremd, ich hab's ja gefühlt, ich hab's gefühlt — Herrgott, was red ich denn? Honorine" . . . Er drehte sich wirr um, er hielt sich den Kops. "Honorine" . . .

Da sah er, daß ihre Stelle leer war. Er stürzte hinaus, er suchte sie. Madame trat zu dem Notar und sprach auf ihn ein, wischte sich mit dem Taschentuch den kalten Schweiß und redete, redete — lieber Gott, wenn sie jeht nicht die Sache wieder in Ordnung brachte, kam der dumme Junge ja um sein Lebensglück. Jeht lief er draußen durch den Garten wie ein Wahnsinniger, rief nach ihr, suchte sie. Lieber Gott, sie kennt ihn doch. Wenn das Mädchen ihm verloren geht, rennt der in sein Unglück. Ein Jornkopf ist er, ein Hartkopf wie sein Bater.

"Honorine!" Er eilte ins Haus gurud, er öffnete jede Tür, dann ftand er auf der Treppe zum Oberstod. Auf der halben Treppe stand er und hielt sich am Geländer und wollte, konnte nicht mehr weiter. Sein Blid hinauf nach der Tür an der Treppe — ihr Zimmer. Er horchte. Wenn er nur ihren Schritt hört. Nur ihren Schritt. . . . Er hört nichts. Er redt sich übers Beländer hin und lauscht; schleicht hinauf - eine Stufe - noch eine noch eine . . . flüftert ihren Ramen, ruft, beschwört fie; schleicht hinauf — fteht vor ihrer Zimmertur — halt ben Atem an, wild flopft fein Herz. . . . "honorine!" . . . Stille, tödliche Stille. Da taftet er an die Klinke — er wird, er wird ... hincinrasen zu ihr ... da - Kleiderrauschen, schnelle Tritte zur Tur - ratsch! brebte ber Schlüssel um. Das Zornblut stieß ihm in den Ropf. Bewalttätig riß er an der Klinke. Da schrillte drunten die hausglode. Das Mädchen ftieg aus ber Rellertuche herauf. Schnell trat er von der Tur weg, beschämt, er-



Sette 1922. Rummer 47.

wacht aus einem blinden Taumel. Jest konnte er nicht die Treppe hinunter und dem Mädchen entgegenlaufen. Also lief er geradeaus über den Gang. Ein Schildchen an der Tür. Das Bureau des Notars. In diesem entlegenen Bureau, das nach Tabat und Attenstaub roch, hat er von der Geliebten den erften Rug erhascht. Er trat ein, ließ die Tür halb offen, fiel matt auf den Schreibtischsessel bin, stütte ben Ropf in beide hande, starrte vor sich hin. Krause Buchstaben vor ihm verschwammen in einem Wirbel, er sah nichts, hörte nichts, dachte nur an fie. Sein Herz in rasender Unruhe, in bedrudtem Uhnen - und die Buchstaben vor ihm -Uttenftud eines Burgermeifters. hört er etwas? Ber trat ein? — Aftenstück eines Bürgermeisters. "Bor Nacht wird ein Bauer zu Ihnen kommen." . . . Drunten murmelt eine Männerstimme. "Bor Nacht wird ein Bauer . . . schiden Sie die Aufrufe in die Arbennen weiter." . . . Ber murmelt drunten? Ein Stock wird in den Garderobenständer gestellt. "Schicken Sie . . . einer schile es dem andern und immer weiter und durch unser ganzes Land hin. So kann und wird niemand wissen, wer die erste Hand war, die es sandte, eine Reihe von ungenannten händen im Dienste des Baterlandes" . . . Herrgott, mas tut er da? Er lieft, nein, er begreift ja nichts, er will ja nichts wiffen, nur sie, sie! Springt auf, horcht die Treppe hinunter. Diese Stimme - wer ift's? Er eilt hinunter. Drunten fieht er seinen Bruder Robert, den Raufmann, ins Terrassenzimmer eintreten, eilig, hastig.

"Guten Tag," sagt der Kausmann, gibt schnell dem Notar die Hand, nickt slüchtig seiner Mutter zu, und ernst, tiesernst zu Merkens: "Ich muß dich sprechen, Vater."

"Allein?"

"Ja, allein." Rurz, fast verstört.

Der Notar weist mit einer Handbewegung ins Salönchen.

Da taucht Willi auf der Terrasse auf.

"Rann ich mit?"

Robert wendet fich halb nach ihm.

"Nein, bitte, warte." Schließt hinter sich die Tür. Jähe, drückende Stille. Die Baumäste schlagen in dumpfem Rauschen wider die Säulen der Terrasse.

Die Frau kam zu Willi, nahm ihn unterm Arm und trat mit ihm zur Terrasse hinaus. Ihr grundgütiges Trösten: "Soll ich sie dir holen?"

Im Salönchen hörte man laut die Männer reden. Roberts lyrische Stimme jeht in lebhaster Auseinandersetzung. Der stille Robert mit dem bleichen, verweichlichten Gesicht, ganz die Art der Mutter. Aber nun drehte er nervös an der Uhrkette, sagte es in überstürzten Worten: "Deutschland mobilisiert!" Er schöpft Atem, nimmt sein Taschentuch aus der Brusttasche, streicht den Schnurrbart. Die Erregung spannt ihn bis in die Fingersspihen.

Deutschland mobilisiert! Rurz und unheilvoll. Kürzer tann tein Unglück gemeldet werden. Merkens stand und sah geradeaus. Ein tiefes, zustimmendes Brummen aus seiner langsam atmenden Brust. Er zuckte nicht mit der Wimper. Er nickte nur, er ballte die Hand, die tief in der Hosentasche steckte. Zwei, drei herausgebrummte Worte:

"In Gottes Namen denn . . . sie wollten den Krieg . . . . jest haben sie ihn." Knirschte es heraus: "Jest haben sie ihn." Brach ab. Wut und Ergrifsenheit würgten ihm zum Hals herauf. Trat ans Fenster, von dort her sprach er ruhiger: "Es wird lustreinigend wirken, Robert, glaub mir's, nach diesem Krieg werden wir alle besser geworden sein." Und dann sprang ihn doch wieder die unsagbare Erregung an. Er schnellte herum: "Robert, nu zappel mir nicht im Zimmer herum. Ruhe, Ruhe, beutscher Mann!"

"Ja, Bater, mit meiner Ruhe ist's ex. Also gerade heraus: Ihr müßt schleunigst von hier fort."

"Bon hier fort?"

"Ihr tommt an der Grenze nicht mehr durch."

"Nicht mehr durch?"

"Wird gesperrt, ist's vielseicht schon. Ich bin mit Auto gekommen und — kurz und gut, man hat das Auto beschlagnahmt."

Ganz ruhig stand Merkens, er sluchte nicht, er lachte nicht, er ergrimmte sich nicht, ganz ruhig stand er. Es war eine Bucht in dieser Ruhe, die zermalmte. Dann sagte er rauh leise, als fürchte er, den Tumult in sich zu weden: "Wir sind also hier in Feindesland. Und wir sigen hier und seiern bei Sekt und Braten . . . in Feindesland." . . Nickte vor sich hin, das grimmige Lachen zerrte nun doch um seinen Mund, sautlos, in dumpsem Zorn.

Robert nestelte aus seiner Brieftasche ein Blatt.

"Und hier — ich hab's mir telegraphisch durch das Deutsche Kaiserliche Konsulat in Antwerpen bestätigen lassen — das Getreide für meine Großmühle wird im Antwerpener Hafen zurückbehalten. Die Antwerpener Spediteure teilten mir mit, daß Belgien ein Getreideaussuhrverbot erlassen habe."

"Nach den internationalen Berträgen steht es Belgien zu, im Kriegssall die Durchsuhr von Getreide für Deutschland zu verbieten."

"Das ist gestern, Freitag, geschehen. Und heute ist noch der Friedensfall. Ist das die Neutralität Belgiens? Ja, Bater, mir scheint, ihr sitht hier und fühlt nicht, wie es heiß um euch wird."

Ein brummendes, rollendes Lachen in die Bruft hinunter: "Doch, Robert, es ist schon verteuselt heiß um uns geworden." Hielt inne. Lärm draußen, Trommelwirbel — oder? — nein, doch, Trommelwirbel. Geräusch von Schritten und Stimmen, hundert Schritte, hundert Stimmen und mehr und näher... singende Weiber, Zigarette im schlassen Mundwinkel, schreiende Kinder, Männerruse: "Vive la France!" Und Rlänge der Brabanconne, aber umgedichtete Wort:

"La liberté naquit sur ce rivage. défendons la jusqu'au dernier soupir."

"Hah, la liberté, vive! Vive! Hört auf mit Trommeln! Musik, Musik! Hepp! Habt ihr keine Harmonika? Ch, Jules, verdammtes Luder, deine Trompete her! Ah sacredieu, daß du gleich hinfällst! Allez, allez! Un, deux, trois— bumm!

"La liberté naquit sur ce rivage" . . .

Beiber am Urm der Männer, Rinder an den Roden



der Weiber, zerren, schleppen, henkeln zu langen Reihen. Schwarze Haarsträhnen in den verhitzten Gesichtern, sunkelnde Gemeinheit in den Blicken. "Uff, lala, es gibt Arieg, versluchter Arieg, elender Arieg! Daß die Reichen, die den Arieg wollen, allesamt zusammengeschossen würden! Hah salut — das Haus des Notärs. Raus mit dem Notär! Vive!" — Eine Flasche sauste gegen das Gartengitter, die Scherben spritzten. "Eh, Notär! Was sagt der Notär dazu? Die Barbaren wollen Arieg in Europa machen. Raus. Notär!

"La liberté naquit sur ce rivage . . . le dieu qui bénit nos trois couleurs."

Da rig Mertens die Tür zum Terraffenzimmer auf, feine Stimme dröhnte hinein: "Notar, was bedeutet das?"

Hinter dem Nofar die andern, drängen in die Tür, das Geschrei von draußen hallt in die Zimmer, flutet über die dünne, scharfe Stimme des Notars hin. Der steht steil, hager, verbissen in der Tür. In seinen verssunkenen Augen ein weißliches, gleißendes Schimmern.

"Comment? Was das bedeutet? — Die Antwort auf die Mobilmachung Deutschlands. Die Reservisten der Jahrgänge 1910, 11, 12 sind einberusen."

Die Stille schlägt wie ein Donnerkeil ein. Auch plötzliche Ruhe draußen. Ein Mann springt auf die Grundzmauer des Gartengitters, entfaltet ein Blatt: "Aufruf!" Liest weithinschallend in die todlauernde Stille hinein, in die vielhundert erhobenen, verhitzten Gesichter hinein.

(Fortjegung folgt.)

### Kriegsarbeit der Frauen in Berlin.

Bon Baula Raldemen. - Sierzu 6 Mufnahmen.

Raum war der Besehl zur "Mobilmachung" ergangen, als den sührenden Stellen bereits deutlich zum Bewußtsein kam, daß neben den Feinden da draußen auch noch einer im Lande selbst zu bekämpsen sein würde: die Arbeitslosigseit eines großen Teils der Zurückgebliebenen. Um diesen gleich den übrigen nicht machtvoll werden zu lassen, ergriff man auf friedlichem Boden so schnell wie möglich die verschiedensten Abwehrmaßregeln, die sich tresslich bewähren und eines hohen ethischen Wertes nicht ermangeln. Denn wenn mit jenen auch in erster Linie die graue Sorge und Not aus unendlich vielen Hausständen zu bannen ist, mußte doch noch ein zweiter Faktor in die Rechnung eingestellt werden — die Berzagtheit und Mutlosigseit, die so

gern dort Plat greist, wo man, wie im Kriege, um teure Leben bangt. Deshalb galt es, die Zagenden durch intensive Beschäftigung abzulenken, ihr ruheloses Warten durch Arbeit zu verkürzen.

Zweisellos sind die Bersuche, die in dieser Richtung unternommen wurden, geglückt. Man durchschreite nur einmal die weiten Säle, die die weibliche Abteilung des Zentral-Arbeitsnachweises zu Berlin in der Gormannsstraße geöffnet, um ein Bild davon zu gewinnen, wie zielbewußte Tätigkeit in Wahrheit den Geist befreit und die Sorgen meistert. Fast 3000 Frauen und Mädchen, die durch den Krieg arbeitslos geworden sind, sinden hier Beschäftigung. Und zwar nimmt der eine Teil sie an bestimmten Tagen als Heimarbeit in

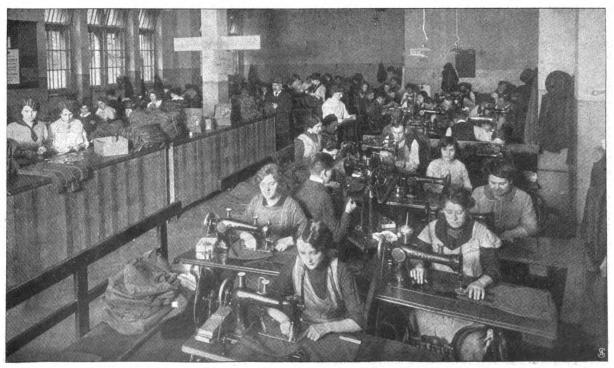

hilfstätigfeit des Zentralarbeitsnachweifes: Notftandsarbeifen für heer und Marine.



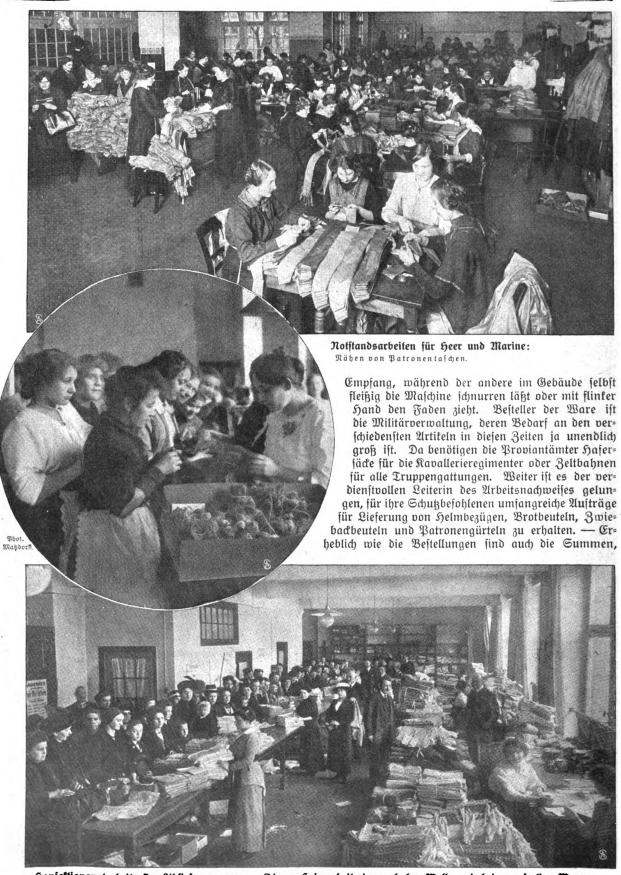





Dreihundertundfunfzig Frauen und Madchen beim Striden.

Bhot. Mandorff.

mit benen in dem Betrieb gerechnet wird. Wenn der allwöchentliche Lohntag herannaht, gelangen jedesmal 20 000—25 000 Mart zur Auszahlung — ein Betrag, der sich noch bedeutend steigern würde, hielte man nicht an dem Grundsaß sest, nur eine bestimmte Arbeitss

menge auszugeben, damit möglichst viele Personen möglichst lange Zeit Beschäftigung und Broterwerb finden. Immerhin war man vor wenigen Wochen bereits in der Ansertigung der vierten Million Zwiedackbeutel begriffen; ebenso lag manches Hunderttausend



Konfettionsnotarbeit: 3m Cegeraum.



Batronengurtel fertig, um bald barauf im Schugengraben bant feines triegerischen Inhalts die wertvollsten Dienfte zu leiften. Uebrigens hat man den Arbeits= räumen in der Bormannstraße auch eine Lehrstube angegliedert. Dort werden 60 Frauen und Madchen in ber Berftellung folder Gegenstände untermiefen, wie fie ben Bedürfniffen der Militarvermaltung angepaßt sind. Durch diese Begründung solgt man liebs gewordener Gewohnheit. Denn ichon in friedlichen Beiten fah es die Leitung des weiblichen Arbeitsnachweises ftets als eine Selbstverftandlichkeit an, Erwerbfuchende durch die Beranftaltung von Nah- und Buschneideturfen beffer zum Rampf ums Dafein zu ruften.

Aber auch an andern Stellen hat man zu bem probaten Mittel gegriffen, aufreibender Tatenlofigkeit burch angemeffen gelohnte Beichaftigung zu begegnen. So bildete fich in Berlin unter dem Borfit einflugreicher Berfonlichkeiten ein "Ausschuß für Konfettionsnotarbeit", ber es fich zur Aufgabe macht, Erwerbslofen ber vorgenannten Branche mahrend des Rrieges die Mittel zum Lebensunterhalt burch Erteilung von Aufträgen au gewähren. Bieder ift bie Militarverwaltung bie Abnehmerin der Bestände. Neben Batronengurteln find es hauptfächlich Bettbezüge für Rafernen und Lazarette, die auf Beftellung geliefert werden. Stapel an Stapel ruht bavon im Lagerraum in der Rofenftrage, und diese Ballen mehren sich noch, wenn in der hauptausgabestelle "Lieferungstag" gewesen ift. Meift jedoch nur für turge Beit - ber Bedarf für heer und Marine leert bald die Regale und Fächer, die fleißige Sande dann von neuem füllen. Im Begenfat jum vorher geschilderten Betrieb handelt es fich hier nur um heimarbeit, die im allgemeinen unmittelbar ausgegeben wird. Nur für wenige Gegenstände tommen 3wifchenmeister in Betracht. Es find jest taum zwei Monate verfloffen, feit man das junge Unternehmen ins Leben gerufen hat; tropdem mar es in ber turzen

Zeit seines Bestehens möglich, mehr als 2300 durch den Rrieg brotlos gewordene Konsettionsarbeiterinnen zu beschäftigen und fast 100 taufmannische und gewerbliche Ungestellte feiner Wirtsamteit nunbar zu machen.

Dieser kaum vorauszusehende Ersolg spornte den "Ausschuß für Ronfektionsarbeit" begreiflicherweise an, feine Tätigfeit noch auszudehnen und zu erweitern. Infolgedeffen eröffnete er Ende September in der Stralsunder Strafe in Räumen, die der Magistrat der Stadt Berlin herlieh, eine zweite Ausgabeitelle, mo bedürstigen Frauen und Madchen Gelegenheit geboten ift, Bolle zum Striden von Strumpfen in Empfang zu nehmen. — Muf gleichem Gebiet wirft auch die "Gruppe für Arbeitsbeschaffung" des nationalen Frauenbienftes. Alls der Ruf nach marmenden Sachen von unsern Feldgrauen immer bringlicher murde, ließ fie es fich angelegen fein, in verschiedenen Gegenden ber Reichshauptstadt Strickstuben einzurichten, in denen Strumpfe und Bulswarmer in ansehnlichen Mengen hergestellt merden. Und zwar in der Stolpischen Strafe, Boftstraße und in ber Rotherstraße. Um begehrteften ift die Bugehörigfeit gur Stridftube in ber Boftftrage, ba hier nicht nur besonders helle und schöne Räume der emfigen Striderinnen harren, sondern auch Borforge zur Ausgabe von Beimarbeit getroffen wurde. Aber auch in der Rotherstraße verraten die Mienen der Fleißigen das Gefühl des Biedergeborgenseins nach Bochen ber Rot und Sorge. Mag der Berdienst, der ihnen im allgemeinen wird, vielleicht bescheiden sein, das unentgeltliche Mittageffen während der Paufe in der nahen Bolkspeisehalle, die freundliche Behandlung von seiten ber Auffichtsdamen, der Bertehr mit benen, die das Schicklal aleich behandelt - das alles verleiht ihnen Zufriedenheit, ja, zuweilen fogar eine Spur von Behaglichteit. Denn wenn unfer Ohr uns nicht täuscht, erichallt manchmal aus der Strictftube ein heiteres Lied · ein Lied zu Ehren unserer Tapseren!

# Stille helden.

Roman von

Jda Bon=Ed.

Copyright 1914 by August Scherl G. m. b. H., Berlin.

16. Fortienung.

Rachbrud verboten.

Wie die Tranen, die Agathe weinte, der jungen Frau Klara schrecklich waren —! Sie wuschen alle Burde von den Borten.

"Du wirft entsagen muffen", sprach fie hart.

"Dazu ist es zu spät", sagte Agathe. Und sie erschrack, weil sie es gesagt hatte! Ihre Tränen versiegten, eine Art von Trot tam ihr, sie wartete und fah die Frau an, die blaß, in aufrechter Haltung mit verichloffenem Geficht dafaß. Wie von Unergrundlichteit umwittert. Bas wurde ihr nächstes Wort sein?

Welche Drohung lag darin, daß es so lange ausblieb. Ich habe auch mein Recht, bachte fie.

Und endlich fragte Rlara, turz und flar: "Schickt dich

Wnnfried?"

Agathe erschrack fehr. Sie war eigenmächtig hier! Ein dumpfes Gefühl fagte ihr, daß Wynfried diesen Schritt mißbilligt haben murbe, weil - weil er vielleicht gar nicht — frei sein wollte. Aber gerade das hatte fie ja hergejagt. Nach ber Begegnung mit dem hauptmann gab es nur noch eins! Sich öffentlich zueinander bekennen. Als held und heldin einer unbezwinglichen Leidenschaft bas Urteil der Welt gewinnen, sozusagen fast gesegnet von der erften Frau des Beliebten.

Aber etwas kleinlaut sagte fie: "Nein.' 3ch tam, meil - meil - es fo nicht meitergehen tann, ich habe folde Ungft."

Wieder schwieg die junge Frau lange. Sie erwog, vielleicht fühlte diefe, daß er anfängt, sich von ihr zu wenden, mir zu. Und fie will fich deshalb zwischen ihn und mich werfen. . . . Und vor ihrem Gedachtnis brannten feine begehrlichen, bittenden Blide. . . . D Schmach! Ein fiedender Strom von Born und Abwehr braufte durch ihren Körper.

"Du weißt nicht, was Liebe ift," fuhr Agathe fort, "du bift eine Berftandsnatur. Gegen die große Liebe ift man eben machtlos. Sie ist gewaltiger als Befet und Pflicht."



Rummer 47. Seite 1927.

Rlara schloß die Augen. Sie dachte an jene Sommernacht, da gerade die Größe ihrer Liebe zwei Herzen die Kraft gegeben, sich zu bezwingen.

"Es kann dir doch nicht schwer sein, auf deinen Mann zu verzichten, wo ihr euch nicht aus Liebe geheiratet habt."

Nun hatte die junge Frau sich ganz gefaßt.

"Gerade deswegen ist unsere Che unlöslich", sprach sie. "Rara." . . .

"Sie war tein Handel, der rückgängig gemacht werben kann, benn ich habe mich nicht verkauft."

"Klara." . . .

"Sie war tein Liebeswahn, aus dem man erwacht. Wir wußten, was wir taten."

"Klara!" Nun schrie es die andere Frau — flehend, jammernd.

"Wir haben uns die Hände gereicht zur Erfüllung sittlicher Pflichten. Diese bestehen fort. Sie haben sich noch vermehrt. Wir haben einen Sohn."

Sie stand auf. Und der andern war, als müsse sie sich zu ihren Füßen hinwinden, irgend etwas schrecklich Demütiges tun, aber sie tämpste doch um ihr Recht. Und sie hatte es in den letzten Wochen mit Beben gespürt, daß der geliebte Mann lauer wurde. Und gerade jetzt. Nein, ihr Leben war wirklich vernichtet, ihre Zukunst gefährdet, wenn er sie verließ.

Und ihre Demut schlug in das Gegenteil um.

In ihre mafferhellen Augen tam ein beinah gehäffiges Licht.

"Dh," sagte sie, "wie unweiblich! Du willst einen Mann halten, der nicht dir, sondern mir gehört. Ich möchte wohl wissen, wie du dir deine weitere Ehe denkst?"

Ein herbes Lächeln ging um Klaras Mund. Und in stolzer Abwehr sprach sie: "Über die Zukunst meiner She habe ich mit dir nichts zu sprechen. Und mir scheint auch sonst nichts mehr."

"Du weiseft mich fort," fragte Agathe und tämpfte wieder mit jäh aufsteigenden Tränen, "du willst mich beschimpfen?"

"Nein. Aber du mußt begreifen, nur mit meinem Mann habe ich über diese Sache zu reden. Und erst wenn ich von ihm selbst gehört habe, daß er frei zu sein wünscht, werde ich mich fragen müssen, was ich zu tun habe. Ich, von mir aus, muß unsere Ehe für unlöslich erklären."

Die blonde Frau geriet in Berzweiflung und weinte wieder mit kindischen Lauten.

Sie ängstigte sich ja gerade davor, daß es dem Mann gar nicht um Freiheit zu tun sei. Ihre Phantasie sah eine große Vergebungs- und Versöhnungszene zwischen den Gatten voraus.

Was noch tun? Wie sich den Sieg erringen? Sie hatte ihn sich so einsach gedacht.

Rlara war doch so edel, so selbstlos, so großmütig.

Sie hatte in der Unverschämtheit der kleinen Seelen all die Großmut der höheren Natur zu ihren eigenen Gunften in Rechnung geftellt. Sie war von jenen, die einen Nebenmenschen unbefangen verraten, franken, berauben können, um nachher zu ihm zu sagen: Du bist so großherzig, du wirst verzeihen.

"Weine nicht," sagte die junge Frau, "geh und laß mich allein."

Roch einmal ftürmte Agathe mit ihrem Körpergewicht in heftiger Umarmung, mit Schluchzen und Betteln gegen sie an. "Er darf, er kann mich nicht verlassen," schrie sie sast, "es ist zu spät."...

"Beh, lag mich allein."

Das war taum hörbar, aber es drang doch durch all ben Lärm der Bitten, Klagen und Geschluchze der anderen.

Und sie ging.

Schon auf ber Schwelle blitte ber Gedanke durch fie hin: Gott, man fieht, wie verweint ich bin. . . .

Und sie tupste mit dem Taschentuch auf Lidern und Wangen herum. . . .

Da war Leupold. Er geleitete sie an ihr Auto.

Und sie hatte ein elendes Gefühl vor diesem Mann, der doch bloß ein Diener war.

Die Tür des Autos wurde geöffnet, drinnen, tief in eine Ede gedrückt, fror die Gerwald unter der Belzbede. . . .

Agathe sank schwer auf ihren Sig. Die Tür schloß sich. "Geliebte Gerwald, Sie müssen mit dem Nachtzug mit mir nach Köln sahren."

"Bitte, bitte, liebe Baronin, nicht weinen, es wird ja alles gut werden."

Die junge Frau brach nicht fassungslos zusammen. Die große Aufregung wirkte zunächst auf sie wie ein berauschender Trank, der durch ihre Abern schwoll und ihre Nerven anspannte. Sie ging rastlos hin und her und her und hin, mit sieberhaft erhistem Gesicht.

Sie wollte die ungeheuerliche Offenbarung, die ihr

geworden mar, in Ruhe bedenten.

Aber davon konnte keine Rede sein. Ihr ganzes Wesen war aus den Fugen.

Sie hatte gar keinen Haß oder auch nur Zorn auf die

andere Frau — dachte kaum an sie.

Sie dachte an ihre Che, an den Bater, an das Kind. Bürde Bynfried sie bitten, gib mich frei? Ihr ahnte, nein, das würde er nicht tun. Aber nicht etwa, weil er an der Sittlichkeit ihrer Ehe sesthielt, oh, die hatte er mit Füßen getreten, sondern — sondern — weil er begann, sich in seine Frau zu verlieben. . . .

Es war ihr, als musse sie wahnsinnig werden bei die-

fem furchtbaren Gedanten.

Bor einem Jahr hatbe sie gläubig auf das Wunder der Liebe gewartet.

Es war nicht zwischen ihr und ihrem Gatten erblüht. Aber die se Art Liebe, die sie jetzt ahnte, die war ihr wie eine Beleidigung.

Sie tonnte lange gar nichts benten, ging hin und her mit beschwingten Schritten wie auf ber Flucht.

Dann tam die Ertenninis: Unfere Che, gerade un-

fere, mußte durch Treue geadelt werden.

Und nun, wo sie entadelt ist, mußte sie aufrechters halten werden? Befreite seine Treulosigkeit sie von ihrer Pflicht gegen den Gatten, gegen den Bater, gegen ihr Kind?

Nein, fie mußte verzeihen.

Aber die Ehe fortsetzen? Wie sollte sie das ertragen. Sie stand vor dem Bild ihrer Mutter. Sie starrte zu dem seinen, leidvollen Gesicht empor. Das schwieg, wie Tote schweigen, die nur sprechen, wenn wir selbst ihnen Worte leihen. Und die entsetze Seele der jungen Frau hatte keine, erbebte in stummer Not. . . .

Aus dieser Gebundenheit erwachte sie langsam zu einem staunenden Gedanken: Aber ich habe ihn doch damals heiraten und mich ihm zu eigen machen können!

Aber damals hatte die Etstase ihrer Dantbarteit sie getragen! Damals stand der Mann als ein von ge-



heimnisvollen Leiden Zerschlagener vor ihr, und alle unbewußte Mütterlichkeit in ihr fand eine Aufgabe barin, ihm zu helfen. Damals wußte ihre Seele nicht, was Liebe ift, die dämmerte noch hinter der Schwelle des Ertennens, tief im Untergrund ihres Gefühlslebens.

Nun mar alles anders geworben. Ihr ahnte längft, daß jene geheimnisvollen Leiden ihr Mitleid nicht verdient hatten.

Und ihre Seele mar zu einer reinen, entsagenden Liebe erwacht.

Nur die Dankbarkeit mar die gleiche geblieben.

Und neue, noch viel stärkere Empfindungen waren emporgewachsen, töchterliche, mütterliche.

Sie ging ans Fenfter und suchte mit ihren Bliden ben Nebel zu durchbohren. Die weiße Mauer der filzigen Luft verbarg das Wert. Wenn fie es doch hatte sehen können. Der Unblick der rauchenden Schlote und der mystischen Glutscheine würde ihr wohl getan haben. Sie fprachen so start vom Lebenswert des alten Mannes, des großen Arbeiters, der ihr Bater geworden mar.

Ihre Che lösen hieß, ihn verlaffen!

Wie murbe er leiden!

Und ihr Rind? Benn fie, die Schuldlose, von dannen ging, so war es ihr Recht, es mitzunehmen. Rein Mensch, tein Gefet tonnte fie daran hindern.

Das würde den alten Mann töten!

Seit er ben Entel befag, mußte er, für men er gearbeitet, für wen der Pulsschlag des gewaltigen Werkes da drüben so stark und lebendig schlug.

Sein Entel bedeutete ihm die Erfüllung aller Lebenshoffnungen. . . . Spät, nach vielen und herben Enttäuschungen war sie ihm geworden. Diese winzigen Rinderhande hatten die Bunderfraft, alles Schwere, alle Entsagungen aus seinem raftlofen Dasein auszustreichen. Endlich, an der Schwelle des Grabes fast, gab das kleine Rind ihm noch Freude, Freude, mit der ganzen Macht feiner ungewöhnlichen Natur empfunden.

Und dieses Glück sollte ste ihm fortnehmen?

Nein, dachte Klara, das kann ich nicht.

Eine Stimme schien fie zu fragen: "Aber kannft du bich benn noch einmal dem Mann zu eigen geben, der bich jett mit fo werbenden Bliden verfolgt?"

Wie groß die Opfer auch gewesen waren, die sie gebracht hatte, das äußerste mar ihr erspart geblieben, ihre weibliche Burde blieb unverlett.

Sollte fie sie nun zerbrechen lassen?

Bo war der Ausweg aus dieser Birrnis von einander befämpfenden Bflichten und Gefühlen?

Undurchdringlich wie der weiße Nebel ftand die Butunft vor ihr.

Sie glaubte, es seien Minuten vergangen, seit ihr Ohr gequält murde von dem kindischen Jammer der blonden Frau. In diesem munderlichen Bechsel, zwischen entsett hinjagenden Gedanten und bleierner Stumpfheit, war ihr alles Maß für die Zeit abhanden gekommen. Run erschrack sie, als Georg kam und die Tischzeit

melbete.

Es hieß wie alle Tage, in Heiterkeit neben dem geliebten Bater sigen, damit ihm die Stunde der Mahlzeit eine freundliche fei. .

Mechanisch ging sie ins Efzimmer, vergaß sich umzutleiden, vergaß ben Blid in den Spiegel, ging im 3mang der Gewohnheit.

Es war, als ob der Tag sein jähes Ende gefunden habe. Im Egzimmer maren die Borhänge geschloffen,

und das fahle Nebellicht tam nicht herein. Festlich glangten die elektrischen Birnen zwischen ihrem Behang von stumpfgeschliffenem Rriftall.

Bu Häupten der kleinen Tafel, die fast verloren im reichen Raum ftand, faß schon ber Beheimrat in feinem Fahrstuhl, der immer zu tlein für ihn schien.

Er fah der Tochter entgegen, das ganze bedeutende Haupt schien wie von einer hellen Stimmung umftrablt, eben hatte er seinen Enkel besucht und sich geschmeichelt gefühlt, daß diefer tleine herr des haufes vor Bergnügen mit den Patschhänden schlug wie ein unflügges Böglein mit den noch kummerlichen Flügeln, als der Großvater hereingefahren murde.

Aber gang plöglich anderte fich der Ausdruck seines Blides.

Klara im Morgenanzug? Mit dunkelglühendem Beficht? Wie eine Fiebernde?

"Bist du frant?"

"Ich? Nein."

Sie sette sich. Man af. Sie versuchte auch zu effen, zu sprechen. Ja, schon fünf Zähnchen. Ja, Judereit war nun genesen. Ja, er war in den langen Leidens= monaten ein einsichtsvoller Mensch geworben mit ver-nünftigen Blanen. Ja, Thuraufs Finchen wollte nach München und sich der Malerei widmen. Ja zu allem, und alles mar fo gleichgültig. Und fie fühlte immer, wie die großen, bligenden Augen sie mit machsamer Sorge zu durchbohren schienen.

"Nachrichten von Wynfried?"

"Nein, seit dem Telegramm teine", antwortete sie wie abwefend.

"Wie ihn die Krensermerte immer festhalten! Und wie er gern zu seinen Bekannten nach Köln fährt. Ich dente manchmal, die Rrenferwerte und ihr Betrieb interessieren ihn mehr als Severin Lohmann, und wenn er freie Bahl hätte, siedelte er dahin über. Der muntere Zug im Leben des Rheinlands zieht ihn auch besonders an. Gottlob, daß du da bift, Rind, und daß wir Severin den Rleinen haben. Sonft hätte ich Angft, nach meinem Tod wendete mein Sohn dieser Stätte den Ruden. Aber du wurzelft in ihr fest und erziehst mir den Entel in unserm Sinn."

Das war mehr, als Rlara in dieser Stunde hören fonnte.

Und fie mußte nicht, daß die Glut auf ihren Bangen langfam hinlosch, und daß ihr Gesicht elend, leichenblaß, zusammengefallen erschien und ihre Stimme leife, wie verhallt, als hole sie jedes laute Wort mühfam aus der Bruft herauf.

Und auf einmal fing alles an, sich zu drehen. In ihren Ohren fangen hohe Beigentone in langen Bogenftrichen. Sie horchte, horchte mit versteinertem Gesicht. Sie bachte, ich bin schwindlig, hatte eine letzte Willensregung, nicht fallen, nicht fallen, dann war alles abgeschnitten, als sei plöglich ein Fallbeil zwischen fie und ihr Bewußtsein niedergefauft.

Nichts, gar nichts wußte fie davon, daß ihr Ropf vornüber auf die Tischplatte geschlagen wäre, wenn nicht Leupold, der die letten Setunden, atemlos vor Schreck, sie schon bewacht, sie aufgefangen hätte. Sie hörte nicht, daß nach der weiblichen Dienerschaft gerufen wurde, sah nicht, daß der alte Mann, in Berzweiflung und vor Ungeduld vergehend, in seinem Stuhl die geballten Fäuste auf die Lehnen stemmte.

Schluß des redaktionellen Teils.



Nummer 48.

Berlin, den 28. November 1914

Celte

16. Jahrgang.

### Inhalt der Nummer 48.

| Die lieben Tage der Woche                                                                                   | 192                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Der Mosfowiter. Bon Rubolph Strag                                                                           | 192                               |
| Deutscher Serold, tu bein Bort. Gedicht von Jofeph von &                                                    |                                   |
| Der billige Sausba't. Bon Sebwig Senl                                                                       |                                   |
| Der Totenwurm. Bedicht von Rubolf Bergog                                                                    |                                   |
| Unfere Bilber                                                                                               |                                   |
| Der Beltfrieg. (Dit Abbilbungen)                                                                            |                                   |
| Bilder vom Tage. (Thotographifche Mufnahmen)                                                                |                                   |
| Die Rriegsfürforge ber Biener Frauen. Bon Lubw. Rlinen                                                      |                                   |
|                                                                                                             |                                   |
|                                                                                                             |                                   |
| 13 %(bb.)                                                                                                   |                                   |
| Rriegsbilder. (Abbildungen)                                                                                 | 198                               |
| Rriegsbilder. (Abbildungen)                                                                                 | ng Lambrecht                      |
| Kriegsbilder. (Abbildungen)<br>Die eiserne Freude. Kriegsroman aus der Gegenwart von Nan<br>(1. Kortsehung) | ng Lambrecht<br>195               |
| Rriegsbilder. (Abbildungen)                                                                                 | ny Lambrecht<br>(Mit 10 Abb.) 198 |



### Die sieben Tage der Woche.

#### 17. November.

Teile ber beutschen Oftseestreitträfte sperren die Einfahrten des Libauer Safens durch versentte Schiffe und beschiegen die militärisch wichtigen Anlagen. Torpedoboote, die in den Innenhasen eindringen, stellen seit, daß feindliche Rriegsschiffe nicht im hafen find.

#### 18. November.

In Polen haben sich in der Gegend nördlich Lodz neue Rämpfe entsponnen. Südöstlich Soldau wurde der Feind zum Rückzug auf Mlawa gezwungen. Auf dem äußersten Nordstügel ist starte russische Kavallerie geschlagen und über Billtallen zurückgeworsen worden. In Ergänzung dieser deutschen Mitteilung meldet der österreichisch-ungarische Generalstabs-Wilfelung meider der dierreiching-ungarische Generaliads-bericht: Operationen der Berbündeten zwangen die russischen Jauptträfte in Kussische Jur Schlacht, die sich an der ganzen Front unter günstigen Bedingungen entwickelte. Im Schwarzen Meer sindet eine Seeschlacht zwischen türkischen Schissen und einem überlegenen russischen Eeschwader statt. Das russische Admiralschiff "Swatos Jeossassischen Eruppen sindet Im bestieger Langländern und den türkischen Truppen sindet sin bestieger Langliche Schattele Arch klatt. die Kerluste der

ein heftiger Rampf im Schatt-el-Arab ftatt; die Berlufte ber Englander find beträchtlich.

#### 19. November.

Generalquartiermeister Generalmajor von Boigts-Rhet (Portr. S. 1944) ist in der Nacht im Hauptquartier einem

Herzichlag erlegen. Bor Brzempsl erleiden die Ruffen bei einem Berfuch, ftärtere Sicherungstruppen näher an die Südfront heranzu-bringen, schwere Berluste.

#### 20. November.

Der ungarifche Minifterprafibent Graf Tisza trifft im

deutschen Hauptquartier ein.
Der türkische Kreuzer "Hamidie" zerstört die russischen Petroleumdepots und die Station für drahtlose Telegraphie, die

sich in Tuapse, einem Ort in der Nähe von Noworossist, besindet. General Sir James Wolf Murran wird an Stelle des verstorbenen Generals Douglas zum Chef des brittschen Reichsgeneralftabs ernannt.

Im britischen Oberhaus gibt Minister Lord Crewe an, daß die Lage der Briten in Oftafrika nicht sehr gunstig sei. Die Deutschen verfügten in Deutsch-Oftafrita über eine ftarte Truppen-

Digitized by GOOgle

macht mit Kanonen und Maschinengewehren. Bisher wurden auf britischem Gebiet sieben kleinere Gesechte geltesert, die sur die Englander schwere Verluste zur Folge hatten. Im ganzen verloren die Englander bis jest 900 Mann.

#### 21. November.

Zwei englische Flugzeuge führen einen Angriff auf die Werft des Luftschiffbaues Zeppelin in Friedrichshafen aus, wobei sie etwa sechs Bomben abwerfen, die jedoch leinen Schaden anrichten. Eins der Flugzeuge wird abgeschossen, bas andere entfommt.

Prinz August Wilhelm erleidet bei einem Automobilunfall auf einer dienstlichen Fahrt einen komplizierten Unterschenkelbruch und eine Rieferkoniusion.

Der turtiiche Bormarich auf Berfien ruft die größte Befturgung in ruffischen Kreisen in Tabris hervor. Der ruffische

#### Beneraltonful in Täbris ruft den Schut des deutschen Ronfuls an. 22. November.

Der japanische General Kamio wird zum Gouverneur von Esingtau ernannt. Die ungefähr 3000 Mann starte beutsche Befagung wird nach den Konzentrationslagern in Japan gebracht.

#### 23. November.

In Polen schiebt das Auftreten neuer ruffischer Kräfte aus

In Bolen schiebt das Austreten neuer russischer Kräste aus Richtung Warschau die Entscheidung noch hinaus. In Gegend östlich Ezenstochau und nordöstlich Krasau wurden die Angrisse der verbündeten Truppen sortgesetzt. In Baris wird das Urteil des Kriegsgerichts verössenlicht, vor dem sich mehrere gesangengenommene deutsche Militäräzte und Sanitäter wegen angeblicher Gewaltsätigkeiten gegen Einwohner in den von Deutschen Gesten und Kachslisseiten in den von Deutschen Gesten und Kachslisseiten hatten. Das Kriegsgericht kam zu einem ganz ungeheuerlichen Spruch, indem es Strasen von sechs Monaten dis zwei Jahren Gesängnis selssen von sechs Monaten dis zwei Jahren Gesängnis selssen, die hweizerischen Gesandten in London und Bordeaux, tei der brittichen und der tranzösischen Regierung gegen die Beiletzung der schweizerischen Reutralität durch die über schweizerisches Gediet nach Friedrichshasen gesstogenen englischen oder auch französischen Flugzeuge nachdrücks Berwahrung einzulegen und Genugtuung zu verlangen. Die Türken besehen den Litanon.

### Der Moskowiter.

Bon Rudolph Strag.

Ein Halbmond zertretener menschlicher Rultur lagert fich wie der Trummerschutt ber Morane vor dem Eis bes Bletichers zwischen Europa und dem Zarenreich. Es ift Rufland, und ist es doch nicht. Ich tenne seit mehr als einem Menschenalter Rufland in allen seinen Eden und Winteln, von der Brandung des Nördlichen Eismeers an der murmanskischen Rüfte bis zu den Orangenbäumen, den Dromedarherden und Moscheen der Krim, aber ich tann nicht fagen: Bo fängt diefer Barbarenftaat, der Erbe der Goldenen Horde, dieser Zwitter aus mongolischer Wildheit und byzantinischer Entartung, eigentlich an?

Un seinen Grenzen gewiß nicht! Fahren wir mit flinkem litauischem Dreigespann von Memel nach Libau, vorbei an dem düster am Meer gelagerten, möwen-umschwärmten Krug Nimmersatt, dem letten Hof auf deutscher Erde, so empfängt uns in Polangen freilich wie überall ber ruffische Gendarm, lang und finfter, in weißer

Original from

UNIVERSITY OF IOWA

Schirmmüße, das Georgstreuz auf der Brust, mit umgeschnalltem Revolver. Aber außer ihm, dem grünrödigen Zwingherrn, spricht tein Mensch Russisch. Weder die Israeliten, die zu Tausenden die schmutzige Gasse füllen, noch die lettischen, im Fuhrwert gekommenen Bauern, noch die kurischen Barone auf ihren Selhösen. Bis vor die Tore Petersburgs spricht der Abel Deutsch — (nicht etwa, daß er deswegen deutsch empfindet!), sprechen es die Pastoren der Kirchspiele, die Großkausseute und Rachsahren der alten Schwarzhäupterkompagnien in den Hasenstädten. Wenn daneben seit der Revolution noch eine Sprache durchdringt, so ist es das Lettische und, von der Mitte Livsands ab, das Estnische der Bauernmassen.

Und fährt man von Stockholm durch das Granitgewirr der bottnischen See nach dem Hafen von Helfingfors, so glaubt man wieder überall Estnisch zu hören, so nahe ist ihm das Finnische in seinem Bokalreichtum verwandt. Die höheren Stände aber reden Schwedisch, denken Schwedisch, fühlen Schwedisch.

Und reift man von Thorn über die mächtige Beichselsbrücke gen Barschau, so hört man nur Polnisch. Die zahlreichen jüdischen Fiaker, Gepäckträger, Kommissionare können Deutsch, der Abel bedient sich mit Vorliebe auch öffentlich des Französischen; man könnte ebensogut aus Chinesisch wie auf Russisch nach dem Beg fragen.

Und überschreitet man da, wo jest die Kämpse um Galizien toben, bei Podwolozyska, die Grenze der weiten, baumlosen, fruchtbaren bessarbischen Ebene, so reden die unzähligen Israeliten wieder ihr selksames, zur Not unseren Ohren verständliches, aus verstümmeltem Deutsch und einzelnen hebräischen Worten gemengtes "Jiddich", die Bauern aber sind, durch die ganze Ukraine, bis nach Kiew hin, Ruthenen, des schönen Scheins halber "Kleinzussen" genannt, weil es eben keine Russen sind.

Und schifft man durch das Schwarze Meer dem stolz über dem Boulevard Richelieu aufgetürmten Odessau, so vernimmt man dort die Jungen aller Bölter, auch Russisch; aber nur neben den andern. Um meisten aus dem Munde zerlumpter Schwarz-Arbeiter im Hasen, betruntener Bauern, diebischer Beamten.

Und betritt man gar den Rautasus, so ist man jenseit ber grufinischen heerstraße gang im Islam und Orient. Die fieberdunftende Beftfufte beinahe menschenleer, weil alle Allah-Gläubigen vor dem Mostowiter flohen. Und man erkennt: zwischen Europa und Rugland turmt sich ein Ball germalmter Bildung, getnickter Städteblute, unterdrückten Bürgerfleißes, gefnechteten Gottesglaubens. Die Trümmer der von Iman dem Schrecklichen eingeafcherten Rathebralen von Dorpat und St. Brigitten bei Reval, des Klosters Padis bei Baltischport und hundert andere reden mit ftummer Bucht. Uber dem drei Biertel lutherischen Reval erhebt sich auf dem Domberg stumpf und dumpf die orthodoge Rathedrale. Und wie ber evangelische Deutsche, so wird der Bole megen seiner Uberzeugung verfolgt, weil er Katholit ift, der Ifraelit, weil er "Chriftum gefreuzigt hat", d. h. sich zum Talmud bekennt. Unduldsame Zermalmung atmet dieser vom Berge Athos herüberwehende Glaubenshaß, der Geift der Berneinung alles Höherstehenden strömt aus der Rapelle der mundertätigen Iberischen Mutter Gottes am Rreml. Rultivieren tann der Ruffe nicht. Reinem der unterworfe= nen Bölter hat er feinen Stempel aufgeprägt. Er tann nur barbarifieren. Und wie alle Barbaren, hat er feine Freude am Berftoren. Denn daran erkennt er feine Rraft über ihm unerreichbare geistige und greifbare Güter. Der Rosat, der die mit Betroseum geiränkten Dochte in das ostpreußische Gehöft schleubert, und der Zar, der die evangelische Kirchenschule von St. Unnen, die Nährquelle geistigen Lebens für St. Petersburg seit Menschenaltern, mit einem Utas schließt, sind einander würdig: eine Schande der Wenschheit der eine, ein Schädling der Erde der andere, beinahe schon wert, Engländer zu sein.

Alle diese Länder waren einstmals frei, reich, gludlich. Polen war ein mächtiger Staat. Daß Wien noch steht, dankt es Sobiesky so gut wie Karl von Lothringen. Die Oftseeprovinzen blühten, bis Iman ber Schreckliche tam, unter dem beutschen Orden und ben Schwertbrudern, unter deutschen Bischöfen und danischer herrschaft. Finnland fühlte sich bei Schweden wohl, ist jest noch hundertmal sauberer und kultivierter als das altrussische Rußland; im Rautafus befagen das ritterliche Bolt der Ticherteffen, um den Onjepr die Reiter der Ufraine ihre eigene friegerische Kultur. Das alles ist zerstört. Zweimal kann man dasselbe Ding nicht zerftören. Allso muß man fich etwas Neues suchen, um vor sich und anderen seine ungeschwächte Bernichtungsfraft zu erweisen, muß fich ausbreiten, muß Sibirien besegen, muß Zentralafien erobern, bis an den Stillen Dzean vordringen, gegen die Türken zu Felde ziehen, den Balkan in Flammen fegen, die Gerben zum Fürstenmord hegen, um sich dann schließlich im Rausch des Erfolgs gegen die ewige Biege menschlicher Rultur, gegen Westeuropa, zu wenden, um bei diesem Kreuzzug gegen die Errungenschaften zweier Jahrtausende von Franzosen, Basutos, Maoris, Engländern und Gurthas mit offenen Urmen empfangen zu werden.

So gegen Europa handeln kann nur, wer nicht zu Europa gehört. Das ist der Kern der Sache: Rußland ist Assien, wurde auch dis in die Neuzeit hinein immer zu Assien gerechnet. In alten Büchern des achtzehnten Jahrhunderts noch endet Europa mit "Hungarn" und "Pohlen". Dahinter war dann die Weite, war der Sustan der Türkei, war der Großfürst der Mostowiter, war der Mogul von Delhi, der Witado von Japan, der Sohn des Hinmels in Peting. Durch ein Mitverständnis nur ist Rußland nach Europa hereingekommen. Durch einen Fehler, an dem auch wir schuld sind: durch die Teilung Polens. Das riß die letzte Schukwehr gegen die asiatische Flut nieder. 1795 wurde Polen zum dritten und letzten Mal geteilt, 1799 ritten schon die ersten Kosaten mordend und plündernd durch die freie Schweiz dis Jürich.

Im tiefsten Frieden noch, vor Jahren, hat unser Kaiser in einer jener Reden, deren hellsehenden Borausblid in die Zukunft wir jest erft erkennen, das Wort geprägt: "Bölfer Europas, mahrt eure heiligften Güter!" Bahrt fie nicht nur gegen die gelben Begelagerer des fernen Oftens, mahrt fie auch gegen die mostowitische Welle. Denn nochmals: wer fagt, daß Rufland zu Europa gehört? Europa ist ein Begriff, ist auf der Landfarte nur eine halbinfel Ufiens. Man tann den Grenzstrich ebenso leicht am Njemen ziehen wie am Ural, und mit mehr Recht. Denn da druben, jenfeit der uferlofen Sumpf= gurtel zwischen Litauen und Bolhnnien, dammern bis an die Mauern Chinas hin die unendlichen Steppen, wechselt ihr Klima zwischen glühenden Sommern und eifigen Wintern, leben ungezählte Millionen in fatalifti= ichem Stumpffinn dahin. Buweilen nur ermachen fie aus ihrem halb unbewußten Dafein, mittern Morgenluft, malgen fich heran. Bir tennen fie feit Jahrtaufenden, von Attila bis Rennenkampf, von den hunnen bis zu den Rofaten, wir haben fie abgewehrt von heinrich dem Städtebauer bis zum helden hindenburg.



### Deutscher Herold, tu dein Wort...

Don Joseph von Cauff.

Deutscher Herold, tu dein Mort, Tu es frei, mit offener Stirne, Daß es klinge hoch vom Nord Bis zur schröffen Alpenfirne. Brauche sonder Unterlaß Metterselte Hammerschläge, Daß ein abgrundtiefer Haß Sich ins Herz der Deutschen präge.

Denkt der Briten!

Alles, was sie uns getan, IDolle deine Rechte buchen.
Aug um Auge, Zahn um Zahn — Dreimal sollst du sie versluchen.
Streue täglich korn um korn Doll des Grimms durch deine Morte; Pflanze täglich deinen Zorn Jedem Deutschen vor die Pforte.

Denkt der Briten!

Flammen soll er hoch pom Herd, Don der Kanzel, pom Altare; Gürte ihn mit scharfem Schwert Selbst an schwarzumhüllter Bahre. Laß ihn pilgern durch den Sturm Ueber Luch und Beidestächen; Mit den Glocken hoch vom Turm Und zu allen soll er sprechen:

Denkt der Briten!

Sämann, du, im Sämannstuch, Minzer, du, am Rebenberge, Pflüger, du, am blanken Pflug Und im Schiff, du braver Ferge, Laßt bei jedem Tropfen Schweiß Haß durch eure Adern fliegen, Bis als Habedank und Preis Bettelnd auf den Knien sie liegen.

Denkt der Briten!

Ernste Männer unter Tag, Eingepfercht auf schmaler Rampe, Die ihr täglich Schlag auf Schlag Tut beim Licht der Grubenlampe, Schickt allitundlich himmelmärts Durch die Gänge euer Beten: Wachsen soll das deutsche Erz, Bis ihr Banner ist zertreten.

Denkt der Briten!

Mutter, die du voller Lust Und vom eignen Wert durchdrungen, Freudig nährst an deutscher Brust Deinen blonden deutschen Jungen, Nicht aus goldnem Märchenborn Sollst du singen lange Wochen; Singe ihm das Lied vom Zorn, Bis ihr Hochmut ist gebrochen.

Denkt der Briten!

Alle, die ihr frank und frei kämpst in roten Schlachtenbränden, Die das mörderische Blei Ihr empfingt aus Britenhänden, Betet, auf zu Gott gewandt: Herr, wir wollen freudig sterben, Schlage nur durch deutsche Hand Englands schnöde Macht in Scherben.

Denkt der Briten!

Deutscher Herold, tu dein Mort, Tu es frei, mit offner Stirne, Daß es klinge hoch vom Nord Bis zur schroffen Alpenfirne. Wie ein brausender Orkan Führe die gerechte Sache! Aug um Auge, Zahn um Zahn, Bis gesättigt unsre Rache.

Denkt der Briten!

Und immer geht der Zug dieser Horden mit der Sonne, nie ihr entgegen. Ich war vor zehn Jahren, zu Beginn des Russisches Japannischen Kriegs, lange Zeit in Mostau. Das war ein klägliches Bild: diese Soldaten, die tagaus, tagein, ohne Ende, in grauer Binterlust und Schneegestöber stumm zum Mandschurischen Bahnhof stapsten, in ihren Schaspelzen selbst willenlosen Hammelherden gleich, tein Zurus, tein Gruß, höchstens einmal Heren aus dem Bolt, die ihnen Heiligenbilder zum Kuß reichten, um die Lippen der bessegekleibeten Zuschauer ost wohl ein höhnisches Lächeln. Man hoffte in der ganzen "Intelligenz" auf die russischen Revolution, die ja dann auch kam.

Denn damals ging es gegen Often. Usien macht dem Usiaten keinen Spaß. In den Sden der Mongolei gibt es nichts zu sengen und zu brennen, unter den Kalmücken und Kirgisen kann man keine Kultur zertreten. Nein, so sicher, wie die Magnetnadel nach Norden, weist die Brandsfackel des Kosaken nach dem reichbevölkerten, blühenden Europa, dessen Bollwerk wir sind. Darum ist jest ein ganz anderer kriegerischer Geist in Rußland — ich höre es aus manchen mir von dort zugehenden Privatmeldungen — alle russischen Instinkte sind wach, die Glocken des Insan Weliki auf dem Kreml läuten zu neuem Sturmlauf wider abendländische Kultur. Wer Rußland nicht kennt, der komme uns nur jest nicht mit den abgedroschenen



Rebensarten von dem "Koloß auf tönernen Füßen"; diesmal hat der Koloß sogar seste rindslederne Stiesel an den Beinen statt der Pappsohlen früherer Feldzüge, er säuft nicht, er läßt sich von seinen Großfürsten und Tschinownits nicht so schamlos bestehlen wie sonst, er nimmt es ernst und muß diesmal ernst und für immer und ewige Zeiten nach Assien, zurückgeschlagen und die von ihm schon untersichten Finnen, Esten, Letten, Deutschsalten, Posen, Ruthenen, Rumänen, Muselmanen müssen befreit werden. Das muß geschehen! Das wird geschehen! Rußland muß aushören, eine europäische Großmacht zu sein!

"Bölter Europas, wahret eure heiligsten Güter!" Die Bölter Europas wahren sie nicht! England und Frankreich wersen sie vor die Hunde, den Marokkanern und Indern, den Senegalnegern und Baschtiren, dem alten Hammeldieb von Cettinje, dem gekrönten Spielbankhalter von Monte-Carlo, den Wilden Neuseelands zum Fraß. Bald werden wir auch noch die Gorillas unisormiert im Kamps gegen deutsche Barbarei erblicken. Es ist kein Zufall, daß das Wort "Moral insanity" englischen Ursprungs ist. In verbrecherischem moralischem Wahnsinn rust England mit seinen Berbündeten die Barbarenmassen des Ostens zur Bernichtung vielkausendsähriger Kultur in Europa. Wir allein, wir Deutschen, wir Österreicher, wir Ungarn, sind die Hüter dieser Kultur. Wir werden sie schienen, wir werden siegen. Und wenn je, kann jeht der Dichter zu Deutschland sprechen:

"Der Menschheit Burbe ift in beine hand gegeben! Bewahre fie!"

### Der billige Haushalt.

Bon hedwig henl.

Eine der wichtigsten Aufgaben für die haushaltende Frau aller Schichten ist die praktische Beantwortung der großen Frage: "Bie ist jeht im haushalt zu sparen?"

Richtig haushalten, ift die patriotische Tat, die ein großes Bolt von den Frauen erwarten tann, die an feiner gesunden Erhaltung in schwerer Zeit ernfthaft arbeiten wollen. Biffenschaft und Statistit haben den großen Volkshaushalt in neuer Zeit vielfach und forgsam beleuchtet. Regierungen und Stadtverwaltungen, auch die hohen Militarbehörden haben ihre von meifer Borforge zeugenden Magnahmen getroffen. Naturgemäß liegen aber für die einzelnen Haushaltungen, aus denen sich die Landeswirtschaftslage ergibt, eine Fülle von Aufgaben vor, die selbst durch gesetzeberische Maßnahmen nicht gelöft werden tonnen, sondern nur durch die Einsicht, Renntnis, Begeisterung, Treue, den Fleiß und die Tüchtigkeit der einzelnen Frau. Es muß verstanden werden, daß selbst ein luxuriöser haushalt nicht in den Tag hinein wirtschaften darf, will er dem ganzen Bolksnahrungsmittelvermögen nicht schaden. wir den Bestand unseres deutschen Nahrungsmittels besitzes zusammenrechnen und mit dem Borhandenen auskommen wollen und muffen, ergibt fich die Rotwendigkeit, die einzelne Wirtschaft als stillen Teilnehmer ber Landeswirtschaft zu betrachten und ihn auch so zu verpflichten. Dag in guten Zeiten, wo der Martt ber ganzen Welt feine Schätze über uns ausschüttete, ein Bohlleben einriß, das start an Berschwendung grenzte, das haben viele mit ftiller Beforgnis mahrgenommen, aber man hat ja auch die Berwöhnung unserer heutigen Jugend so oft betont und an ihrer Lebenstüchtigkeit gezweifelt, und wie die Jungen fich im Rriege hervorgetan haben und sich auf ihre deutschen Pflichten besannen, so wird auch jede Frau, der bis heute vielleicht "haushalten" ein unbekannter Begriff mar, zeigen, daß fie auf der Höhe heutigen Berftehens ift.

Umschaltung der Ernährungsgewohnheiten soll die Losung sein, die von den Bermögenden ausgehen muß, um breiten Schichten ein Beispiel zu geben. Es heißt durchaus nicht hungern, aber doch mit manchen Borurteisen und Sitten brechen. Das immer kleiner werdende Beißbrötchen kann morgens mit einer tüchtigen Scheibe Roggenbrot bedeckt werden, auf die man statt Butter Marmelade streicht, die zu Gerstenkassee oder Tee

ausgezeichnet mundet. Wie bekömmlich ift vielen Kinbern ber Roggenbrei ober ein Brei von geschrotetem hafer mit Milch und Zuder. Es ift notwendig, den Fleischverbrauch da zu beschränten, wo er Uberfluß bebeutet. Der viele Belag auf Brot follte auch etwas eingeschräntt werden. Schinten, Burft, alle Räucherwaren find haltbar und follten deshalb für Zeiten aufgehoben werden, mo das Schweinefleisch rarer werden muß. Es gibt für jest Erfat in vielerlei Rafe, Beringspeifen, Fleischtlößen, Sülzen, Dingen, die man leicht herftellen tann, da die Zutaten unbeschränkt und preiswert zu haben find. Infolge der ftarten Bulafchfabritation für Die Militärbehörden tommt jest eine Art Knochenfleisch für 20 bis 35 Pfennig in den handel, das für die Fleisch= hadmaschine noch reichlich Fleisch abgibt, mährend die Knochen als wohlfeile fette Grundlage zu Suppen und Bemufen dienen konnen. Jene Fleischrefte, die zuweilen ein Pfund Fleisch auf 21/2 Pfund Knochenfleisch ausmachen, bezahlen sich in der Großfabritation nicht, da die Arbeitslöhne nicht aufgewendet werden fonnen und diese kleinen Restbestandteile in der Konserve nicht vermendbar find. Als Zutat dagegen erganzen die fetten Fleischstücke das billige Wildfleisch, das allein keine faftigen Speisen ergibt, fehr vorteilhaft. Bo große Braten mittags nicht mehr auf den Tifch tommen tonnen, tocht man tleine Fleischportionen mit Gemufe und Rartoffeln zusammen und tommt am weitesten bamit, wenn das Fleisch in Stude geschnitten wird. Die Mehlfpeisen mit getochten Upfeln, Badobit und füßen Saucen muffen viel mehr bevorzugt werden. In dem fleinen, für 10 Pfennig erhältlichen Kriegstochbuch finden sich billige Mehlspeisen ohne Gier und Butter, die in andern Ländern längst ihre Triumphe feierten, wo gewiegtes Rindernierenfett und Bactpulver als billige und wertvolle hilfen dazu verwendet werden. Leider find hülfenfrüchte rar, und man follte ernfthaft daran benten, sich besonders Linsen, die aus Rugland tommen, zur Saat aufzuheben und sie im Frühjahr auf den von den Gefangenen bearbeiteten Oblandern zu bauen. Betrodnete Gemuje, Rartoffeln, Graupen, Grieß gibt es jedoch genügend, auch Sauertohl und alle sonstigen Kohl- und Rübenarten. Mit Gewürzen, Rosinen, Korinthen und Mandeln ist mindestens hauszuhalten, ebenso mit Fetten aller Urt. Bie fehr Aufmertfamteit auf

Fett von den Haushaltungen gefordert werden muß, hat Professor Rubners Untersuchung nachgewiesen, der im Abwaschmasser der Stadt einen Fettbestand von 20 Gramm auf den Ropf der Bevölkerung feststellte; Fette, die in jedem Fall wenigstens für Seifenfabritate nutbar zu machen maren. Es heißt alfo fünftig die ausgebratenen Fetthäute des Schmalzes, noch mit Salz verrieben, auf dem Brot effen und überhaupt die Roftbarteit des Fettes sich klar machen, indem man jede Fettschicht auf Brühen verwendet und auch beim Rochen den Berbrauch einschränkt. Dagegen dürfen wir uns reichlichen Zuckerverbrauch leisten. Sobald er als Erganzung anderer Bauftoffe für den Körper dient, ift er tein Luxus mehr, und die oft angegriffene "Schnede", die das Boltstind fich vom Bader holt, wird in diefer Beit als ein Nahrungsmittelsparer angesehen merden

Daß jedes Krümchen Brot einen absoluten Wert darstellt, liegt auf der Hand, deshalb sollte es nicht an Schweine verfüttert werden, sondern getrodnet, in guten Suppen und Speisen neugeformt erscheinen. Reine Apfelschale, Bitronen- ober Apfelsinenschale, Träger jest fehr teurer Burgftoffe, durfen der Ausnugung entgehen, deshalb follte man auf Nugbarmachung des Rüchenabfalls achtgeben. Es ift flar, daß alle Betreidetorner jest menschlicher Nahrung dienen muffen und wir für die sonst verfütterten Körner Ersat schaffen muffen durch Sammeln der Abfälle, die, gedörrt und zu Futter vermahlen, zur Geflügelfütterung bienen. Sehr wichtig ift es, daß die Milch nicht knapp wird. Um das wertvolle Material von Kartoffeln und Milch für ben Menschen verwerten zu tonnen, sollen viele Schweine abgeschlachtet werden. Die sonft zur Fütterung verwendete Magermilch wird dadurch verfügbar und ift in allen Berwendungsarten ein wichtiger Nahrungsträger.

Alle diese einschneidenden Ernährungsfragen sind von unfern erften Gelehrten eingehend behandelt morben. Auf breiter Grundlage eines miffenschaftlichen Bertes wird in turger Zeit ein popular gehaltenes Ernährungsbuch erscheinen, begleitet von prattischen Borichlägen, Taufende von Mertblättern werden, durch Behörden verteilt, in allen häufern die Dringlichkeit der in dem Buch geforderten Magregeln besonders unterftreichen. Wir aber wiffen, daß, sobald das Berftändnis für die mächtige Tagesfrage erschlossen ift, die Frauen

ihr prattifch antworten werben.

### Der Sotenwurm.

3wei Meter tief, einen halben breit, Bebudelt, gefrummt, in gefprenteltem Rleid Schiebt fich die Schlange durch ichlüpfrigen Grund, Beift fich binein und ringelt fich rund, Schnellt gradeaus in wilder Gebärde Der Sotenwurm. In Frantreichs Erbe.

Schützengräben . . . Der Meilen viel, Alle gelenkt auf basfelbe Biel, Auf das Biel, das jeder im Blute trägt, Das bei Sag und bei Nacht er im Mute wägt, Das er mißt mit büchsebewaffneter Faust, Eiskalt das Aug' und die Stirn zerzaust. Der Nachtwind bläst über Wintersaaten – Bück euch! Granaten!!

Winfelnd mälzt fich bas Gifengelichter Dicht in die Damme, wühlt wirbelnde Trichter, Reift aus der Erde die fteinernen Abern, Schleubert und schüttet mit Schollen und Quabern. Pah, was glaubt ihr, weshalb wir uns bucken! Sunderte inien mit gefrummtem Ruden, Mit hauenden Saden, mit schaufelnden Scheiten, Alls galt es, por Nacht noch ein Grab zu bereiten. Das pickt und tickt und frißt und schlürft -Der Cotenwurm schürft.

3mei Meter tief, einen halben breit, Und ber feindliche Graben dreihundert nur weit. Wertzeug in Ruh! — Und in Söhlen und Gang Rein lautes Wort, fein Klirr und fein Klang. Den Büchsenlauf schwarz in den Brüstungscharten Wie Nachtgespenster die Jäger warten, Warten wortlos auf nächtliches Wild Um Maschinengewehr, hinter stählernem Schild, Streichelt ein Burich ben Patronenstreifen. Seimlich, gang beimlich die Sande greifen Nach einer winzigen Wasserfaraffe, Feldblumen sind's. Und er schmuckt seine Waffe.

Befehl pflanzt flufternd fich fort burch bie Reih'n: Datrouille des Feindes! Laßt still sie herein. Rein Schuß! Wir wollen das Ganze haben. Da schleicht's durch die Nacht und beschleicht den Es lugt hinunter. Rein Leben, fein Laut. [Graben. En avant, enfants, und weitergeschaut. Es tlettert hinein - will ructwarts springen, Zwanzig Rehlen nach Altem ringen, Iwanzig Gurgeln von Fäusten umwunden. Zwanzig Gefangene lautlos verschwunden.

Und es flüstert beifer: Auf Befehl gebt acht! Die Jäger tauern in Grabesnacht, Lauschen, bis gleitende Schritte sich nähern, Es naht die Brigade, sie folgt ihren Spähern, Sucht Fühlung nach vorn und hastet und hastet — Die Jägerhand still nach dem Albzug tastet — Best hundert Meter — jest fünfzig schier — Und heiser ein Schrei durch das Nachtrevier: Bebt - Feuer!!.. Alle ftande die Erde in Flammen, Bricht die Brigade im Feuer zusammen, Wälzt sich in Knäueln, sucht wirr sich zu sichern Bor dem nervenzerreißenden höllischen Richern, Wie ein Rauzchen tichert vom Graben her Das Maschinengewehr . . . Und der Bursch am Rohr, den Blid gradaus, Streichelt gang beimlich ben Blumenftrauß.

Bersprist und zerstoben die Sturmflut der Nacht. Saden und Schaufeln her! Weiter den Schacht! Lief in der Erde ein Brechen und Beben, Lief in der Erde ein schleichendes Leben — 3wei Meter tief, einen halben breit, Bebudelt, gefrümmt, in gefprenkeltem Rleid Schiebt fich die Schlange durch schlüpfrigen Grund, Beißt fich hinein und ringelt fich rund, Schnellt gradeaus in wilder Gebarde — Der Sotenwurm. In Frankreichs Erbe.

3m Felde.

Rudolf Bergog.



### Unsere Bilder.

Raifer Bilhelm im Felde. (Bu unferer Runftbeilage.)

Die Aufnahme unferes Raifers, die mir in diefer Nummer der "Boche" als Runftbeilage veröffentlichen, ift das erfte feit Beginn des Rrieges aufgenommene Bildnis unferes herrichers. Der Monarch erfüllte mit diefer Aufnahme eine von uns ausgesprochene Bitte, bem deutschen Bolt ein Bild feines Führers in ernfter friegerischer Zeit zu geben. Der Ernft in den Bugen des Raifers spricht deutlich für die Aufopferung und Arbeit, die der Monarch für fein Bolt vollbringt, das fich in diefer Beit eins fühlt mit dem herricher, ber burch den Rrieg von feinem Land ferngehalten wird. Die Feld= uniform ift jest, wie jedes Goldaten auch fein Ehrenfleid, das Eiferne Rreuz schmudt feine Bruft. Um der Aufnahme weiteste Verbreitung zu geben, erscheint das Bild auch als Einzel-Runftblatt (Bildgröße von 40: 28,5 Bentimeter) in Tiefdruck jum Breife von 1 Mark und in handpreffentupferdrud jum Breife von 5 Mart. Bestellungen darauf nimmt jebe Buch- und Runsthandlung sowie der Berlag August Scherl B. m. b. S., Berlin, und beffen Beichäftstellen entgegen.

### Der Weltkrieg.

Mit ungewöhnlicher Strenge sett in Frankreich der Winter ein. Mit harter Kälte und strengem Frost haben unsere braven Truppen zu kämpsen, hestige Schneetreiben erschweren die Bewegungen, aber alles das vermag weder den Mut noch die Siegeszuversicht oder die Hingabe unserer Offiziere und Mannschaften zu beeinslussen oder gar herabzusehen. Im Gegenteil, die niedrige Temperatur ist immer noch viel angenehmer als die naßkalte Witterung, unter der sie so lange Zeit zu leiden hatten, ohne

auch nur das Beringfte an ihrer Schlagtraft einzubugen. Selbft unfere Gegner muffen unumwunden zugeben, daß die deutschen Ungriffe in ihrer Starte und Rudfichts= losigfeit geradezu unvergleichlich seien, und daß nur die ungeheuren Erdbefestigungen bisher ein Durchbrechen der feindlichen Linien verhindert haben. Wenn trodene Ralte weiter eintreten follte, dürften auch die überschwemmun= gen, die feindlicherseits hervorgerufen murden, erheblich von ihrem Bert als Berteidigungsmittel des Feindes verlieren. In Baris fieht man daher unfern Unternehmungen, die dem Feind bisher noch verschleiert find, mit wachsender Unruhe und Nervosität entgegen — fehlt es doch in der hauptstadt der frangösischen Republit jest schon an den notwendigsten Lebensbedürfnissen. Zu diesen gehört vor allen Dingen die Rohle, deren Mangel sich in äußerft fühlbarer Beife bemertbar macht. Der Nordoften Frankreichs, von dem das ganze Land mit den schwarzen Diamanten verforgt wird, befindet fich in deutschen Sänden, und ob die Einfuhr englischer Rohle einiger= maßen den frangöfischen Bedarf beden tann, ift, wenn fie überhaupt in nennenswerter Beife ftattfindet, im höchften Grade fraglich. So sehen die Parifer und mit ihnen alle Franzosen in den noch nicht besetzten Landesteilen einem entbehrungsreichen, trübseligen Binter entgegen, der die Schreden des außergewöhnlich harten Binters des Jahres 1870/71 noch weit übertreffen wird. Durch eine folche Aussicht wird die Rampfesfreude und Sieges= zuversicht des Landes schwerlich gehoben werden, zumal die Berichte der französischen Heeresleitung von der weitausgedehnten Kampflinie immer fleinlauter werden. Unter den denkbar schwierigften Berhältniffen gewinnen wir dagegen langfam, aber ftandig an Boden, fo daß felbft schließlich die schon sagenhaft gewordenen langen Meffer der indischen Truppen für die guten deutschen Bajonette ihre fogenannten Schreden verloren haben.



Bom weftlichen Kriegichauplag: Schühenlinie in Erwartung des Signals jum Sturmangriff.



Major Baffermann, Mitglied des Reichstags, 3. Abjutant des Misstagouverneurs der Proving Untwerpen.



Graf von Goerh, Platmajor von Antwerpen, in seinem Arbeitzimmer.



Bachtposten vor dem Gouvernementsgebäude in Untwerpen.



In der Wachtstube des Gouvernementsgebäudes von Untwerpen. Untwerpen unter beutscher Berwaltung.



Auf dem öftlichen Kriegschauplat ist die Kriegslage für uns so günftig wie möglich. Auf der langen Front von der oftpreußischen Grenze durch Kussische Bolen dis nach Galizien wurde und wird in diesem Augenblick noch gefämpft, wir sowohl wie unsere Berbündeten haben den Russen schwere und empsindliche Berluste beigebracht. Bei Wloclawec wurden die russischen Armeetorps dis nach Kutno zurückgeworsen, und hier bützten sie außer bedeutendem Kriegsmaterial allein 23,000 Gefangene ein. An der ostpreußischen Grenze mußten sie



Rarte des ferbifden Kriegichauplages.

5000 Mann in unferen Sanden laffen, und die öfterreichisch=ungarischen Truppen nahmen ihnen Mann ab. Solche Einbugen muffen auf die Dauer felbst für das Riefenheer schmächend wirten. allen Umftänden läßt fich aber aus diefen Tatfachen der erfreuliche Schluß gieben, daß von einer ernfthaften Bedrohung ber beutschen Grengen feine Rede fein tann. Ferner ift es nach den eigenen Auslaffungen des Generaloberften von Sindenburg auch hier im Often für uns sehr günstig, daß ber Winter mit ziem-licher Energie in das Land gezogen. Die "Einbuddelei" der Ruffen, in welcher Runft fie Meifter find, findet bei Froft, wenn das Erdreich festgefroren ift, ein Ende, fie muffen uns im freien Feld entgegentreten, und unfern Sturmangriffen durften fie taum genügenden Widerstand entgegensehen tonnen. Es tommt hinzu, daß die ruffischen Urmeen durch die geniale Strategie Sindenburgs gezwungen wurden, eine Frontveranderung vorzunehmen. Dadurch find ihre Trains und Bagagen in große Unordnung geraten, die Bewegungs-freiheit der Truppen ist auf das äußerste beschränkt worden. Fernerhin ftellt fich immer mehr heraus, daß es bei den Ruffen an Baffen und Munition gu fehlen beginnt. Es ift bereits altes japanisches Beschützmaterial aufgefauft worden, an Sandfeuermaffen fann taum der nötigfte Bedarf gededt merden, und mit Berpflegung und Furage haperte es bereits feit langem.

Auch auf ihrem sublichen Kriegschauplatz find die Baffen unserer öfterreichisch-ungarischen Bundesgenoffen mit glücklichen Erfolgen gesegnet. Starke öfterreichisch-

ungarische Kräfte haben die Kolubara bereits übersschritten, allerdings leistete der Gegner in mehreren gut gewählten besestigten Stellungen noch Widerstand. Unsere Wassender haben dort außer mit dem Feind auch mit überaus ungünstigen Geländes und Witterungsvershältnissen zu tämpsen. Ausgeweichter Boden und übersschwemmte Wasserläuse verzögern zwar das Vorgehen, halten es aber nicht aus. Der Umstand, daß im Gebirge meterhoher Schne liegt, macht die Wege teilweise ungangkar. Aber alle diese Schwierigseiten sind nicht imstande, das stetige Vordringen unserer Verbündeten auszuhalten, wie aus der Tatsache hervorgeht, daß von ihnen in den letzten zwei Wochen 13 000 Gesangene gemacht wurden.

Trop der verhältnismäßig furzen Zeit, seit die Türkei in den Rampf eingetreten ift, haben die Türken doch schon gezeigt, daß fie beachtenswerte und gefahrtrogende Begner find. Die türkische Rriegsflotte hat bewiesen, daß fie von mutvollem, angriffsluftigem Beift befeelt ift, und die türkische Landarmee steht den Rameraden von der Marine in feiner Beise nach. Die ruffischen Truppen im Rautafus find wiederholt geschlagen und mußten in regelloser Flucht den türkischen Angriffen weichen. Und was für uns eigentlich noch viel wichtiger und wertvoller ift: turkische Truppen sind bereits am Suez-Ranal eingetroffen. Bei Rataba und Kerteba — beide Ortschaften liegen 30 Kilometer öftlich vom Ranal — und bei Kantara am Ranal felbft murden die Engländer von ihnen geschlagen und mußten unter ftarten Berluften die Flucht ergreifen. Das ift für die Engländer eine fehr üble Borbedeutung, und hoffentlich gelingt es der wohlausgerüfteten und siegesgewillten türkischen Armee recht bald, sich in den Befit der für England fast Ausschlag gebenden Bertehrsader des Suezfanals zu fegen.

Im übrigen aber eilt die Kunde vom Heiligen Krieg durch alle mohammedanischen Lande, überall Begeisterung und Opserfreudigkeit erweckend. Es wird den Dreiversbandsmächten schwer, ja unmöglich werden, ihre Gebiete so abzuschließen, daß die Kunde nicht überall dorthin dringt, wo gläubige Muselmanen zu Allah beten. R. C.

Demnächft erscheint die Buchausgabe des neuesten Romans von

### Otto v. Gottberg "Die werdende Macht"

Geheftet: 3 Mark Elegant gebunden: 4 Mark

"Die werdende Macht" — das ift unsere herrliche, deutsche Flotte, die in diesem gewaltigen Völkerringen schon so große Erfolge errungen hat und auch noch weitere erringen wird, um schließlich glorreich zu siegen. Gottberg schildert mit ehernen Worten den Beist, der in unseren blauen Jungen und ihren Offizieren stedt, und gibt gleichzeitig eine sessendende Verschung der Schlachtschiffe, Torpedos und Unterseedoote. Der Seld des Romans lehrt, wie ein deutscher Wisser siehe Volkeinen des Finzier sie sen Vaterland zu siegen und zu sterben weiß. — Das Buch ist zu beziehen durch alle Buchhandlungen und die Geschäftsstellen von

August Scherl G. m. b. S., Berlin.

nerated on 2019-06-06 22:40 GMT / http://hdl.handle.net/2027/iau.3185806 lic Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org

# DIE-WOCHE Bilder vom Tage

Seite 1937.



Urmeeoberfommandant Erzherzog Friedrich mit feiner Tochter. Uus dem öfterreichisch-ungarischen Sauptquartier.





Deutsche und öfterreichisch-ungarifche Generalftabsoffiziere.

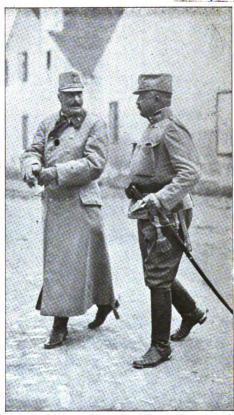

Erzherzog Ceopold Salvator (lints) und Baron Bolff.

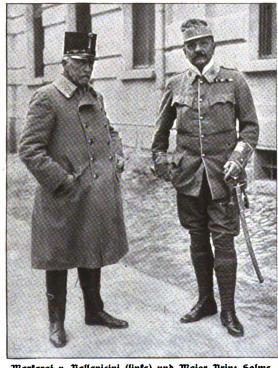

Markgraf v. Pallavicini (links) und Major Prinz Solms, Rommandeur des freiwilligen Automobiltorps.



Capt. Mc In.pre (lints) und Major Ford, ameritanifche Militärattachés.

Mus bem öfterreichisch-ungarischen Sauptquartier.



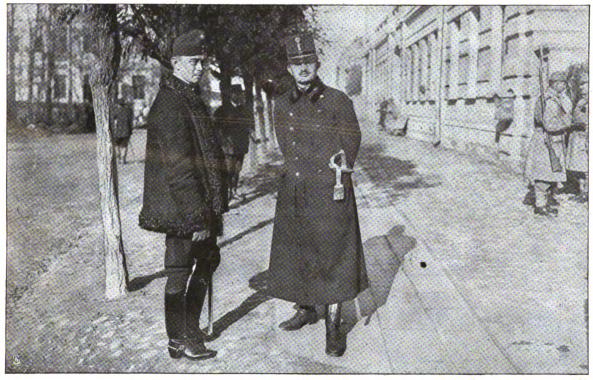

Der öfterreichisch-ungarische Thronfolger Erzherzog Karl Franz Josef.



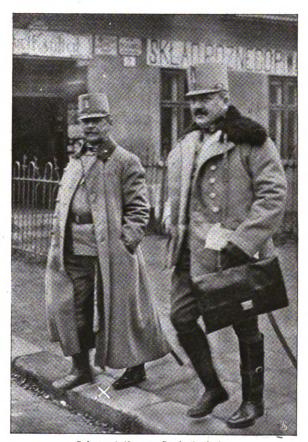

Chef des Generalftabs Frhr. Conrad von höhendorf (X).

Kriegsminifter v. Krobatin (X).

Mus dem österreichisch-ungarischen Hauptquartier.

Digitized by Google

UNIV



Eine Saubigenbatterie.



Berflellung einer Nolbrude.



Ein Feldspital. Bom galigischen Kriegschauplat.

Nummer 48.



Berlejung des Felwas vor der Fatih-Mofchee.



Bon linis: Chemal-Baicha, der Obertommandierende Enver-Baicha, der Großwefir, der Scheit-ul-Islam. Rudtehr des Sultans vom Sexail.



Berfammlung der Perfer auf dem Sultan-Uchmed-Plat.

Bhot. Ferid 3bragim.







Das von den Deutschen geflürmte Schlof Brimont.

Ein durch Granatfeuer zerftörter Seitenflügel des Schloffes.



Eine Offiziersabteilung auf dem Wege zur Befichtigung der Feuerstellungen. Bom mestlichen Kriegichauplat: Bor Reims.

Byot. Gennede



Seite 1943. Rummer 48.

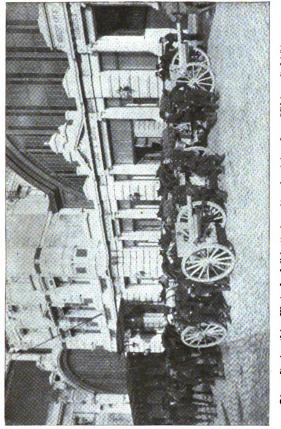

Die erste deutsche Matrofenfeldbatterie mit erbeuteten franzölischen Geschützen.

Benugung der Strafenbahn jur Jortichaffung erbeuteter Gefcuthe.

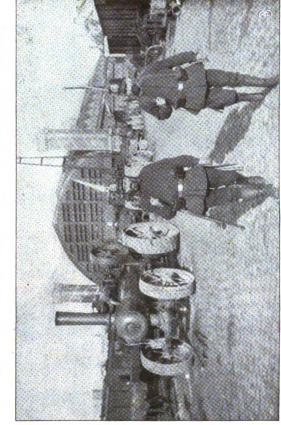

Cotomobile jur Jortichaffung ichmerer Beichütge. Seefoldafen beim Aufwerfen von Arfilleriedechung bei Ossende. Vom belgischen Kriegschauplaß.

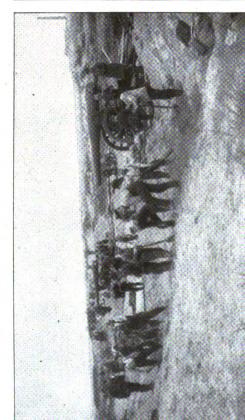



Phot. Souldeidt.

Professor Dr. Frig Rausenberger,
Mitglied des Direktoriums der Fried. Krupp A. G.
Sauptmann der Landwehr-Fuhartisserie,
wurde in Amerkennung seiner Berdienste um die Konstruktion der neuen
42-cm-Morfer von der phisosophischen Hakuteit der Universität Bonn Jum
Ehrendottor und von der Technischen Hakuteit in Karlsruhe zum DottorIngenieur ehrenhalber ernannt. Er erhielt vor Lüttich das Eiserne Kreuz.



Generalmajor v. Boigts-Rhetz, Generalquarfiermeifter †



Mittageffen bei Sturm und Regen. Bon unferm Spezialzeichner C. Mattichaß.



### Die Kriegsfürsorge der Wiener Frauen.

Bon Ludwig Klinenberger. — hierzu 13 photographische Aufnahmen.

Als das schwere Kriegsunglück über die Welt herein= brach, gab es in Wien keine Frau, welche sich nicht in irgendeiner Beife für die 3mede der Rriegsfürforge betätigte, und auch heute forgt jede Bienerin für die Soldaten im Feld, deren Frauen oder Rinder oder die Berwundeten. Das alte Großmütterchen, das, durch die Bicht an den Lehnstuhl gefesselt, nicht mehr auf die Straße tann, ftridt emfig wollene Strumpfe für die Rrieger. Mit fanfter Entschiedenheit mußten die Umter das anfturmende heer der Frauen, welches fich zur Krankenpflege meldete, ablehnen, einer folden Fulle von barmherzigen Schwestern bedurfte es zum Blud nicht. Jeder Standesunterschied, jeder nationale oder konfessionelle Konflikt war verschwunden. Die Prinzessin und die einfache Frau aus bem Bolt einigte das gleiche brennende Berlangen, an dem großen Wert mithelfen zu tonnen. Die verwöhnteften Luxusdamen nahmen opferfreudig den härteften Dienst auf sich, dessen Erfüllung ihnen früher als eine Unmöglichkeit erschienen mare. Und nun geht es glanzend, weil der gute Bille auch die schwere Arbeit leicht macht. Das alte Bort "Gold gab ich für Eisen" wurde aufs neue lebendig; ohne Zaudern gaben die Wiener Frauen und Mädchen ihren Schmud und ihr toftbares Geschmeide für den Fonds des Roten Rreuzes. Die aber sonst noch mit Bludsgutern gesegnet find, mandelten ihre häuser und Wohnungen in Lazarette um. Bon vielen aristotratischen und bürgerlichen Paläften weht die weiße Fahne mit dem roten Rreuz. Sie fundet Privatpflegeftätten für verwundete Offiziere und Soldaten.

Die Mitglieder des Raiserhauses gingen, wie immer, auch in den Werken der Kriegsfürsorge voran. Mutter des Thronfolgers, Erzherzogin Maria Josefa, die Erzherzogin Maria Theresia, die Erzherzogin Jabella, bie Erzherzogin Henriette, die Erzherzogin Augufte, die Erzherzogin Paula zogen als Erste die Tracht der Pflegeschwestern vom Roten Kreuz an. Die Erzherzogin Isabella Marie begab sich als Schwester Irmengard mit den Truppen ins Feld. Erzherzogin Maria Josefa richtete in ihrem in traulicher Stille gelegenen Palais inmitten bes Augartens ein Berwundetenspital ein, dem sie in treuer Fürsorglichkeit vorsteht. Damit ließ es die hohe Frau nicht genug sein. Sie mar auch für jene bedacht, die gefund an der Front tämpfen, und errichtete in ihren hellen Salons eine richtige Schneiberwerkstätte, in der viele fleißige hände Bafche sowie wollenes Zeug für die Soldaten anfertigen. Gine interessante Gesellschaft findet sich alltäglich zur Arbeit ein, Mitglieder der Hochariftokratie, Ministerfrauen, Frauen von hohen Staatswürdenträgern, von Induftriellen und aus den einfachften Bürgertreifen. Bon der Erzherzogin bis zur Kammerfrau wird mit größtem Fleiß genäht, Taufende Stude von Bafche find fowohl ins Schlachtfeld als auch an die Spitaler für die Bermundeten abgeliefert worden. Erzherzogin Maria Josefa konnte all die zahlreichen Aufträge in ihrer "Bertstätte" nicht bewältigen und gründete in den verschiedenen Begirten Biens fieben Filialen. Diefe Rahftuben haben noch einen besonderen 3med. Gie verforgen nicht nur die Soldaten und Bermundeten, sondern auch Frauen und Töchter der Einberufenen, die eines großen Teils des Berdienstes beraubt find, weil der Bater dem Ruf des Raisers

folgen mußte. Es find nämlich in den Filialnähstuben nur bezahlte Kräfte am Wert, und so wurde arbeits= und mittellos gewordenen Frauen eine Erwerbsquelle geschaffen.

Die größte diefer Nähftuben ift die im Militartafino unter der Leitung der Frau Gräfin Mnfa Bydenbruck-Efterhagn. Die edle Frau, welche immer an der Spige fteht, wenn es gilt, Gutes zu tun, und die eine geniale Er= findungsgabe besitt, für ihre mildherzige Betätigung immer neue Ideen zu erfinnen, arbeitet vom frühen Morgen bis zum späten Abend und gönnt fich oft taum die Mittagspause. In einem tleinen Erter hat Gräfin Mysa Bydenbruck ihr Kontor, führt dort die recht komplizierte Buchhaltung und widelt mit aller Liebenswürdigkeit ben großen Parteienverkehr ab. Sie verwaltet das Material, teilt es aus, übergibt auch den vielen Heimarbeiterinnen die Bestellungen und wirbt in ihrem Bekanntentreis um solche. Namentlich hat sich die Gräfin Wydenbruck der Frauen von Flüchtlingen aus Galizien angenommen und beschäftigt sie in ihrer Nähstube, so daß sie von ihrem Berdienft die um hab und But gekommene Familie erhalten.

Die entzudende Lochter der Gräfin Mnfa Bndenbrud. Komtesse Tinette Bydenbrud, ift eine der nicht nur von den Patienten, sondern auch von den Arzten am meisten geschätten Rrantenpflegerinnen im Beteinsreservespital Dr. 2 vom Roten Kreuz in der inneren Stadt, zu dem das größte Schulgebäude Biens umgeftaltet murde. Diefes Lazarett hat einen Belegraum von zweitausend Betten. hier waltet mit felbstlofer Aufopferung Erzberzogin Maria Theresia ohne Ermüdung Tag und Nacht. Romteffe Tinette Bydenbrud betreut einen großen Rrantenfaal mit rührender Gewissenhaftigkeit. Mehrere Nächte opfert fie in jeder Boche, um ihren Rranten beizufteben. Man muß es nur sehen, mit welcher Freude fie den Dienst tut. Durch ihre forglose Beiterkeit wirkt fie auf die Ba= tienten mitunter erfolgreicher als die Arzte. Luftige Lieder singt sie ihren Schützlingen vor und plaudert mit ihnen vergnügt, daß fie die Schmerzen vergeffen. Die Bemahlin des Statthalters, Baronin Anka Bienerth, richtet den Ber= wundeten in der Rüche die Speisen an und sieht darauf, daß sie gut und reichlich zu effen bekommen. Bu ben Schwestern des Spitals gehören auch die Gattin des Befandten in Belgrad, Grafin Gifela Forgach, die Bemahlin des ehemaligen öfterreichischen Ministerpräsiden= ten, Baronin helene Bed, die Gemahlin des Oberfthofmeifters des Raifers, Fürstin Montenuovo, die Gräfin Haugwig-Szechenni und viele andere Damen der Aristotratie und des vornehmen Bürgertums.

Ein Idealspital ist in der Gartenstadt Hiezing entstanden: das der unvergeßlichen und unersetzen früheren Hossschauspielerin Frau Katharina Schratt. Dort haben es die Soldaten und Ofsiziere besonders gut, denn sie fühlen sich unter der Obhut der unendlich gütigen Frau Schratt, deren Lebensinhalt seit jeher reiche, aber stille Wohltätigteit bildet wie in einem gemütlichen Familienheim. Die Witwe des Ufrikasorschers Dr. Emil Holub, Frau Rosa Holub, eine der schönsten Wienerinnen, Fräusein Mathilde Madeleine Grossinger, die Lochter der Hospurgschauspielerin Babette Devrient, Fräusein Sussent, und Fräuslein Virginia von Barry sind die Hesperinnen der Frau



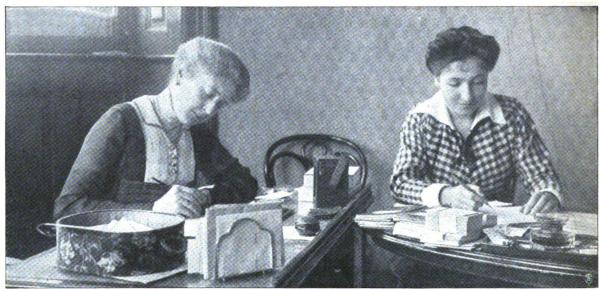

Gräfin Myja Bydenbrud-Efterhagy und Frl. Lucia Stauffer im Kontor der "Nähftube".

ot. Gutmann.

Schratt. Drei Leuchten der medizinischen Fakultät, die Generalstabsärzte Geheimer Rat Dr. Josef Kerzl und Dr. Ignaz Kopriva sowie der hervorragende Chirurge Prosession Dr. Karl August Herzseld sind die ärztlichen Leiter dieses Kriegsanatoriums. Eine einstige Kollegin der Frau Schratt vom Burgtheater, Margarete Formes, jeht Frau Baronin Heinrich Königswarter, pflegt in ihrem Palais am Möllwaldplat eine Anzahl von Offizieren.

In einem Flügel des früher erwähnten großen Truppenspitals in der Hegelgasse befindet sich zu Fricebenzeiten die f. f. Statistische Zentralkommission, deren Präsident Geheimer Rat Dr. Viktor von Mataja ist. Jeht sieht es in diesen Räumen wie in einem Warenhaus aus. Damen in Zwilchmänteln kauern auf dem Boden über großen Ballen von Wolle, Schneehauben, Joppen, Westen, packen sie ein und probieren, kurz, arbeiten wie Kom-

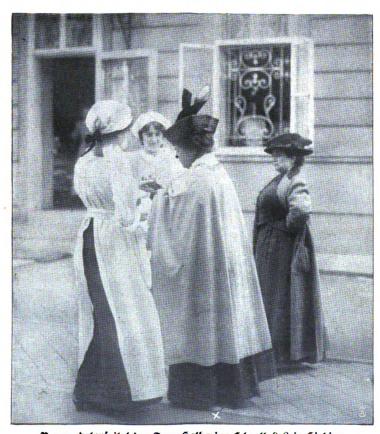

Berwundetenspital der Frau Katharina Schratt (X) in Hiehing.

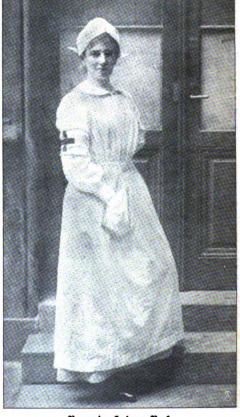

Baronin Belene Bed, Gemahlin bes früheren Minifterprafibenten.



Original from UNIVERSITY OF IOWA



Besuch des Kaisers Franz Josef im Bereins-Reserve-Spital Nr. 2.

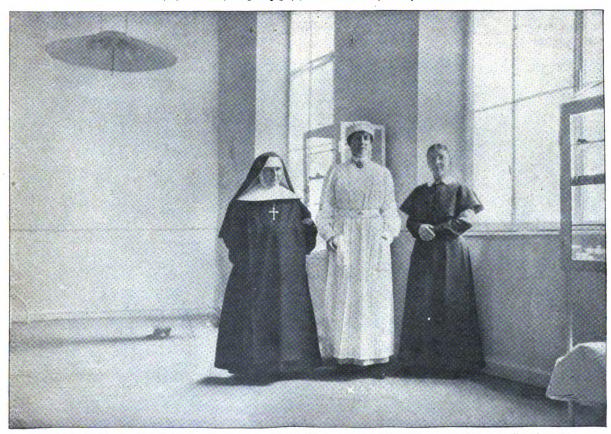

Erzherzogin Maria Therefia (X) mit Schwefter Ofana, links, und Schwefter Margarete (Baronin Popp), rechts.



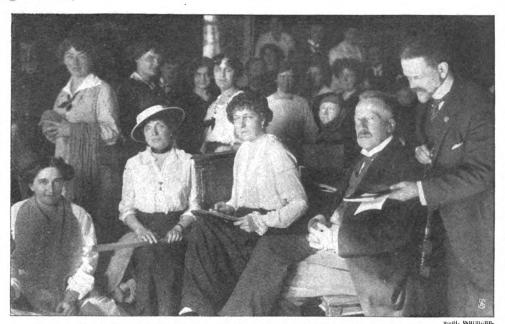

Die Kälteschutz-Aftion der Frau Geheimen Rat Karoline von Mataja

Bon links: 1. Reihe: Baronin Klingspor, Frau Brof. Amelie Kautsch, Ezzellenz Frau Karoline von Mataja, Ezz. Geh. Rat Dr. Bictor von Mataja, Bräsident der k. k. Statistischen Zentralkommission, Graveur Prof. Heinrich Kautsch.

mis. Es ist der Sis der "Kälteschus"-Aftion der Frau Geheimen Rat Karoline von Mataja. Bon allen Seiten lausen wollene Sachen ein, die in Riesenfolli verpackt und abends durch große Trainwagen auf die Bahnhöse gebracht werden, um als erquickende Grüße der Wiener Frauen den Soldaten ins Schlachtseld geschickt zu werden. Auch die abgehenden Truppen werden von der Kälteschussattion mit Winterzeug versorgt. Die zahlreichen Wols-

spenden ermöglichen es,arbeitslosen Frauen Heimarbeit zu geben.

Wieder ein an= derer 3 weig der Rriegsfürforge find die Ausspeisungen. Neben der großzügi= Musspeisungs= gen aftion des Schwarggelben Rreuzes, die die Gemahlinnen des Statthalters, Baronin Unta Bienerth, und des Bürgermeifters, Frau Berta Beis= firchner, leiten, wird auch in verschiedenen Stadtteilen dafür geforgt, daß die Merm= ften der Urmen menigftens einmal im Tag eine warme Mahlzeit befommen. Die Rinder hat die Brafidentin des Bereins "Jugendschut,",

Frau Julie Zerner, in ihren Schutz genommen. Unter ihrer Initiative werden seit Anbeginn des Krieges tägslich an Hunderte von Kindern, namentlich an solche, deren Bäter Soldaten sind, mehrmals des Tages wohlschmedende Gerichte verabsolgt. Die ganz Kleinen, die noch nicht zur Schule gehen, werden von mehreren Damen der Gesellschaft behütet und spazierengeführt. Ein recht schweres Amt haben die Damen des Bahns



Das Offizierspital im Brivatpalais der Baronin Margacete Königswarter-Formes (×), früh. Mitglieds des Hofburgtheaters.





Deforierung des Jugführers Löring vom 60. Inf.-Reg. mit dem filbernen Verdienstftreug. Bon links: Röntgenologe Dr. Theodor Jateid, Krankenichweiter, Frau Major Fuchs, Baronin Schell, die Gemahlin des Statthalters Baronin Unta Bienerth, die Gemahlin des Gesandten Baronin Gisela-Forgach, Opernfangerin Gabriele Prileszty-Lestyn.



Grafin Gifela Forgach,
Bemahlin bes früheren öfterreichifch ungarifchen Befanbten in Gerbien.



Erzherzogin Augufte in der Tracht des Roten Rreuges.

hof-Labedienstes. Die Züge mit den Berwundeten kommen meist in den späten Nachtstunden, Tag und Nacht harren die Frauen aus, wenn die kranken Soldaten nach mehrtägigen Eisenbahnsahrten am ersehnten Ziel in der Heimat eintreffen. Es gehört die ganze Geschidlichkeit der Wienerinnen dazu, mit der sie kahle Bahnhofsräume zu wohl ausgestatteten Nüchen eingerichtet haben, um die von der langen Reise erschöpften Berwundeten mit warmen Getränken und Erstrischungen bewirten zu können. Ein Bahnhofsbild zur Nachtzeit hat immer etwas Ungemütliches, Fröstelndes. Wie



Erzherzogin Maria Jofefa (X) als Samariterin in ihrem Balais.



Die Ceitung des Bermundetenspitals der Frau Katharina Schratt.

Sofphot. Bloed.

In der Mitte der unteren Reihe (figend): Der Leibarzt des Kaifers Franz Josef, Generalftabsarzt Erz. Geh. Rat Dr. Josef Kerzl; neben ihm: Chirurg Prof. Dr. K. A. Herzseld und Generalstabsarzt Dr. Inag Kopriva. Obere Reihe von links (tehend): Berufschwester; Frl. Birginia Barry; Berufschwester; die Bitwe des Ufritasorichers Dr. Emil Holub; Berufschwester; Frl. Madeleine Grossinger; Berufschwester.

die Soldaten in der Schlacht halten die Wienerinnen ausopferndstand und reiben sich den Schlaf aus den Augen, um zu jeder Stunde "empfangsbereit" zu sein. Ihre "Kundschaft" und ihr "Zuspruch" ist — leider — groß. Wan kennt die Wiener Frauen nicht, wenn man sie nur im Glüd' gesehen hat. Ihre innere Schönheit wächst mit dem Unglüd'. In schlimmen Zeiten, da zeigt die Wiesnerin ihre heldenhaste Größe und ihre Auspeferungsfähigsteit. Mutig und stolz nimmt sie alles Ungemach auf ihre schultern.

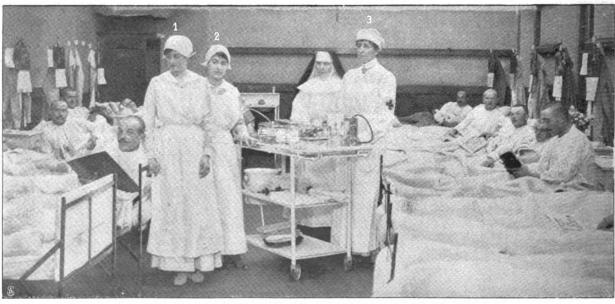

1. Komtesse Tinette Wydenbrud. 2. Konzertsängerin Jiora Bolf. 3. Erzberzogin Maria Therese.

Pssecrinnen vom Bereinsreservelazarest Nr. 2.



Nummer 48. Seite 1951.



Deutscher Doppeldeder beobachtet einen belgischen Transport. Bom mestlichen Kriegschauplag.





Großherzogin Luife von Baden (X) bei den verwundeten Offizieren im Johanniter-Offizier-Cazarett in Baden-Baden.



Die von der Amerikanischen Handelskammer in Berlin eröffnete Hilsbuche für Notleidende.

# Die eiserne Freude.

Kriegsroman aus der Gegenwart von

Rachbrud verboten.

### Nanny Lambrecht.

Copyright 1914 by August Scherl G.m.b, H., Berlin\*)

1. Fortfekuna

Laut flang die Stimme des Belgiers, der den Aufruf las: "Wallonen! Deutschland ift der Feind Europas. heute haben wir nicht bloß gegen das Flamentum zu tämpfen, eine furchtbarere Gefahr bedroht uns: das germanische Ungeheuer! Die Deutschen glauben sich in Belgien wie zu Hause, sie sind anspruchsvoll, impertinent und im allgemeinen schlecht erzogen, aber um so gefähr= licher, als fie ein geschmeidiges Rückgrat und ein heuch= lerisches Lächeln auf den Lippen haben. Sie überschwemmen unsere Märtte mit ihrem Schund und erftiden fo nach und nach unfer Gewerbe und unferen Handel. Sie erwarten nur eine gunftige Gelegenheit, um über uns herzufallen und Belgien zu ftehlen, wie fie Bolen, Elfag-Lothringen und Schleswig-holftein geftohlen haben. Auf, ihr Ballonen! Beifen wir die barbarischen horden Germaniens zurud! Nieder mit dem Land der Unduldsamkeit, der Brutalität, des schlechten Geschmades, der Anmagung" . . .

Tumult, brüllendes Geschrei, Trommelwirbel, herausgefreischte Ruse: "Rieder mit den Preußen! Nieder mit ihnen! Nieder mit ihnen! Vive la France!"

"Notar!" dröhnte die Stimme Merkens' durch, "wollen Sie nichts zur Beruhigung der Leute tun?"

Frau Merkens, zusammenbrechend, an den Urm des -Rotars geklammert. Der Notar zuckt die Schulter.

"Wer hier zu vermitteln versucht, wagt sein Leben." "Dann wagen Sie es!" donnerte ihn Merkens an.

Ein stilles Hohnlächeln um den Zwickelbart des Notars. Die unverschämt hervorbrechende Roheit unter dem Firnis von glattzüngiger Hösslichkeit.

"Jest laß du mich!" Willi bäumt sich aus den ihn umklammernden Armen des Mädchens heraus. Er hat's genug verbissen, seine weinende Wut, seine wehschreiende Empörung — um ihretwillen, jest geht's nicht mehr, jest soll sie ihn lassen. Nein, bei Gott, sie läßt ihn nicht, sie schlingt ihre Arme wie Ketten um ihn.

"Laß mich! Wenn keiner hier ein Wort spricht, muß ich es doch. Wir stehen hier und lassen uns in den Schmutz wersen! Ich müßte mir vor Scham den Kopf an die Wand rennen, wenn ich's nicht tät. Ich sag's ihnen, ich kann leidlich Französisch, das Volk ist verhetzt — laß mich!"

Löst mit einem Ruck ihre klammernden Arme. Noch steht der Rotar. Da sieht er den Jammer im Blick seines Kindes. Er schlägt ihm wie eine Flamme ins Herz, er brennt ihm die Kruste verbissenen Ingrimms durch. Bor den jungen Stürmer stellt er sich, Brust an Brust, saßt ihn an beiden Schultern.

Digitized by Google

"Wahnsinn . . . nach dem zweiten Wort schon sind Sie niedergetrampelt. Nur dieses Haus hier bietet Ihnen noch Gottesfrieden, ein Schritt hinaus, und Sie sind verssoren."

Da klang's in erschütternder Ruhe von Merkens herüber: "Willi, dann mußt du jest wissen, ob es mit deinem deutschen Gewissen vereindar ist, den Schutz dieses Hauses noch länger zu beanspruchen." Nahm seine Brieftasche, legte das Schriftstück auf den Tisch, das die geschäftlichen Ubmachungen über die geplante Heirat enthielt. Mit einer kräftigen, entschiedenen Handbewegung tat er es. Es war der Schwerthieb, der zwei Herzen trennte. So, nun hat man in diesem Haus nichts mehr zu suchen.

"Robert, hilf beiner Mutter, wir wollen versuchen, mit dem nächsten Zug durchzukommen." Ging voran, schwer, unerschütterlich. Bor seinem Sohn, dem jüngsten, dem Benjamin, dem Willi, an dem sein rauhes Herz hing, blieb er stehen, sah ihn an, sah ihn nur an. Er wird ihn verstehen.

Der steht geschüttelt bis ins Mark, in weicher hingebung das Mädchen an seiner Schulter. Der lette verzweiselte Bersuch der ringenden Liebe.

"Bater," würgte Willi rauh, trohig heraus, "hier kann jest kein anderer entscheiden — nur wir, sie und ich. Keiner sonst. Das haben wir jest mit uns abzumachen." Riß sie mit sich hinaus auf die Terrasse.

Der Notar zu Merkens: "Ich erachte Sie noch immer als meine Gäfte und werde Sie zum Bahnhof bringen. Sie sehen, die Leute sind weiter gezogen. Überdies, wenn der Notar Leclaire neben Ihnen geht, haben Sie nichts zu befürchten."

"Es fragt sich nur, ob der Werkens aus Aachen neben dem Notar Leclaire hergehen will, und da sagt der Werkens aus Aachen: Nein, danke!" Wendet sich kurz nach der Tür.

"Oh ca," lächelt der Notar hinter ihm her, "die deutsche Geste und das deutsche Bier sind gut — aber die Baffen find schlecht." Un der Tur dreht fich Merkens um, sein Lachen wie eine germanische Fanfare: "Darauf wird Ihnen die Nation von 68 Millionen antworten!" Die Tür knallt zu. Ein dumpfer, drohender Schall. hammerichlag auf ben Sarg eines jungen Gluds. Noch tein Bort zwischen ihnen, die in enger unlöslicher Umarmung in der Glut der untergehenden Sonne auf der Terrasse stehen. Nur ftum= mes, notichreiendes Leid, gelifpelte Schwüre, gang unfinnig geftammelte Berbeigungen. D, eine Belt voll Feinde soll sie nicht trennen. Niemals, niemals. . . . Und wie er fein Niemals in leidenschaftlichem Trog, so fie ihr Jamais." Nun denn, so wollen fie es durchsetzen, er muß ihrer ficher fein, fie mußihmunlöslich zugehören, der Rrieg vereint Liebende, auch fie wollen sich vereinen, unlöelich . . . Nottrauung . . . ehe er ins Feld zieht . . .

<sup>\*)</sup> Die Formel "Copyright by . . . " wird vom amerikanischen Urheberrecht genau in dieser Horm verlangt. Würden wir die Worte nicht in der englischen Sprache, die in den Bereinigten Staaten von Amerika die offizielle Staatssprache ist, sehen, so würde uns der amerikanische Urheberschutz versagt werden und daraus uns und dem Autor ein großer wirtschaftlicher Schaden erwachsen.

er wird dann ruhiger sein . . . seine fürchtende Sehnsucht gestillt, die Berzweiflung seines Herzens soll ihm nicht die Kampffreude stören.

Seine Stimme sant zu bezwingender Innigkeit: "... die Hunderttausende, die jetzt ins Feld ziehen und um Weib und Kind kämpsen — siehst du, ich habe dann auch etwas Persönliches, um das ich kämpse, für mein Weib, für die hellere Zukunst unseres Glücks"...

Spürt er ihr Behren, ihr Drängen aus seinem Urm? Ist das so? Bas sagt sie denn? Sagt sie das wirklich? Ihr Gesicht in plöklichem, eisigem Erstarren.

"Du willst — freiwillig willst du — du brauchst es nicht, niemand zwingt dich, und tropdem willst du - und ich soll mich dafür mit dir trau" . . . Run sprüht über ihr Gesicht ein tolles, schneidendes Lachen. "Petit fou, petit fou," und immer wieder und von Lachen geschüttelt "petit fou" . . . und ihre Augen voll Tränen, und fie lacht noch. Faßt seine Hand, die von ihr herabgleitet, sie ist eiskalt. "Wenn du gezwungen märft, für deine Patrie zu tämpfen, murde ich bir noch sagen: bleib bei mir! Und nun willst du für deine Patrie von mir fortlaufen, und ich foll mich noch an dich binden! Tun das eure deutschen Mädchen? Bielleicht ist das sehr scharmant, sehr. Aber ich will nicht so scharmant sein, will nicht. Ich habe dich zu lieb, ich kann nicht, will nicht, tue es nicht — fini!" Schleudert seine hand weg, tritt von ihm fort und lehnt sich an das Terrassengeländer.

Er steht noch von jähen Stimmungen geworfen, Jorn und Mitseid, er darf sie nicht nach seinen Empfindungen messen, sie hat nicht das deutsche Herz. Wie ein Riß geht's ihm durch den Körper. Sie hat nicht das deutsche Herz! Vielleicht wird das einmal der Unstern ihres Glückes sein . . . nein, nein, er will's nicht glauben, er sträubt sich dagegen mit wahnwißiger Leidenschaft. Auslachen will er sie und in seine Arme reißen. Er soll sich bei ihr verstecken, während Deutschland, sein Deutschland Schlachten tämpst.

"Herrgott," er reckt die Fäuste hoch, "begreifst du denn nicht. Wir wersen uns ja in den Kampf! Wir Deutsche! Gibt es denn einen anständigen Wenschen auf der Welt, der ein solches Bolk nicht liebt? Honorine . . ."

Wollte auf sie zu, da streckte sie, halb abgewandt, entschieden und abwehrend die Hand gegen ihn aus: "Ich liebe Deutschland nicht, ich liebe nur dich, nur dich!"

"Und für dieses Wort soll ich Deutschland verraten?" knirscht er sie an.

"Mon dieu, ich würde Deutschland für ein Butterbrot verraten, nur um dich zu behalten, hörst du? Ich liebe dein Deutschland nicht, dieses grausame Land, das solche Opfer von seinen Männern verlangt."

"Honorine, das wirft du zurücknehmen!"

"Das werde ich bis in meine Lodesstunde hinein sagen."

"Das trennt uns, Honorine."

"Gei es."

Er stürmt davon. Un der Tür noch einen Blid zurück. Ein Schwanken. — Nein, niemals. Zwischen ihr und ihm eine jäh auflodernde Flamme. Ein Fremdsein. Eine heiße, wehzitternde Feindseligkeit. Fort.

Da bricht sie über dem Gesänder zusammen und weint, weint, weint. . . Google

Ein leiser, federnder Schritt hinter ihr. Der Urm des Notars redte über ihre Schulter, richtete fie auf und nahm fie auf den Schoft. Er füßte fie, er füßte ihre feuchten Bangen, er streichelte ihr haar und sagte ihr zärtliche Kosenamen, so wie belgische Herzen in väterlicher Berliebtheit ihre Kinder tröften: "A la bonheur. So mußte meine scharmante Tochter handeln, fo und nicht anders. Wenn's auch weh tut, mein hühnchen - alles pour la patrie. Er ist ein deutscher Knoten, er ist zu roh für dich. Lag ihn laufen — pour Wir werden sie jett züchtigen, die anmaßenden Barbaren. Die Grande Nation steht hinter uns. Parbleu, fie tonnen einem faft leid tun, die armen Deutschen. Sie find ja famose Leute. Respekt! Much dieser Alte, der Wollbaron. Respett! Ein alter Cheruster. Und der Sohn das in die höchsten Lorbeerbäume hineinstürmende Jungdeutschland. Sei still, armes Rleinchen, nicht weinen, nicht weinen. Wir werden ihn dir wiederholen, noch ehe er zum Kampf ausgebildet fein kann. Noch ehe deutsche Bajonette in belgisches Blut eintauchen können. Ah, sieh mal hier", er breitete auf ihrem Schoß eine Landtarte aus. "Willft du nicht sehen? Ich bitte dich, sieh nur mal her, lies das, bitte, lies das: Die neue Karte Europas: Das Rheinland wird belgisch. Und im Often, bitte, fieh doch, bis Berlin ruffisch. Enfin, also das Rheinland zu unserer Patrie geschoben. Dann trennt ihn kein Baterland mehr von dir, dann habt ihr ein gemeinsames Baterland. Und das ist Belgien. Uh, nun weinst du nicht mehr, nun werde ich wohl meinen Ruß bekommen, ja?"

Da fiel eine Dämmerung traurig und schwer über das Land. Die Schornsteine rauchten in die Abendluft. Bersirrte Schreie über die Häuser her. Der Zug der Reservisten schwantend zu den Wirtshäusern, von einer Kneipe zur andern. Die Weiber mit trunken blizenden Augen, das strähnende Haar im Gesicht, die Blusen hersausgerissen aus den Rockbinden. . . "La Liberté naquit sur ce rivage . . ." Und Stimmen aus der Schenke: "Uh bah, haltet euer Maul! Wir wollen keinen Krieg."

Hä was, keinen Krieg? Drunter und drüber muß es nu mal gehen. Arme Leute müssen auch mal zu Luzus kommen. Die Preußen überschwemmen unser Land, Raus mit den Preußen. Vive la France!

"Vive l'Allemagne!" schrie es aus dem Wirtshaus, aus Protest, aus wildem Unmut über das Gegröse. — Hä was! Berdammt sei, wer seine Stimme für die Sauerkrautsresser erhebt. Berräter dadrinnen. Vive la France! — Vive l'Allemagne! Rlatsch. Krach. Ein Stein ins Fenster. Vive la France. Vive l'Allemagne. Man drängt hinein. Man drängt heraus. Fäuste sausen nieder. Gläser sliegen. Ein wälzender Knäuel. Vive la . . . Vive l'All . . . Stühle zerkrachen. Hissel. Polizei! Die Gendarmen sprengen an. "Bitte, meine Herren, Ruhe! Bitte, was ihr zerschlagt, müßt ihr bezahlen." "Halt's Maul, Sergeant! Wir wissen, was wir tun, wir sind freie Bürger Belgiens. Zurück mit dem Gaul, er quetscht mir die Hühneraugen. Silence, Jules, lies den Aufrus — hepp!"

"Ballonen! Deutschland ift der Feind . . ." Da trat hinter ihn ein Mann, ein hüne, der Wirt aus

UNIVERSITY OF IOWA

Nummer 48.

ber Kneipe, hielt ein brennendes Streichholz an den Aufruf. Das Blatt sengte an, die Flamme zuckte.

"Seht, das geschieht mit Belgien."

Flüche. Gebrüll. Ist der nicht ein Deutscher? Reich hat er sich gemacht mit dem Gift, das er uns verzapfte. Haut ihn nieder. Schlagt ihn tot, den deutschen Hund.

Der Anäuel stürzte über ihn. Er verschwand unter ihren Fäusten, ihren stampfenden Füßen, ihrer trunkenen Raferei.

Das war, als vom Bahnhof her Willi Merkens in die Straße einbog. Der Zug weg, der letzte heute zur Beförberung von Zivilisten. Auf seine Fragen unfreundliches Achselzucken, drohende Blicke. Wohin nun? Übernachten auf die Gesahr hin, morgen wieder abgewiesen zu werden? Hier übernachten, hier, wo er mit ihr die gleiche Luft atmet? Lieber in Nacht und Nebel hineinsausen, bis er umfällt.

Ein Mann an der Straßenecke. Wartend. Auf ihn? Ein sonderbarer Mann. Dunkler Rock bis an die Knie, schwarzer, steiser Hut. Ein Geistlicher. Er dachte nicht so weit, daß es dann nur ein deutscher Geistlicher sein könnte, daß belgische Geistliche die lange, hinten geschürzte Soutane tragen und den breitkrempigen Hirtenhut.

Der Mann tam mit langfam abgemeffenem Schritt auf ihn zu. Gin icharfer, migtrauischer Blid.

"Monfieur, Ihre Papiere."

Billi Merkens sah überrascht auf, sah an seinem Hute hinauf, bemerkte da erst die gelbe Kordel. Ein Mann der Bürgerwehr, kein Geistlicher. Stumm überreichte er ihm seine Papiere.

"Sie find mit Notar Leclaire bekannt?" "Jawohl."

Ropfniden. Gibt ihm die Papiere gurud.

"Bleiben Sie nicht länger hier, es könnte unangenehm für Sie werden."

"Gut. Wenn Sie mir nur auch sagen wollten, wie ich von hier fortkomme. Rein Zug fährt, die Autos requiriert."

Achselzuden. Wandte sich und ließ ihn stehen. Willi Merkens neben ihm.

"Einer höflichen Austunft bin ich doch wohl noch wert." Kalt über die Schulter zurück der Bürgerwehr: "Benn der Name des Notars Leclaire Sie nicht schützte, fäßen Sie jett als spionageverdächtig im Loch. Wollen Sie noch mehr Höflichkeit?"

Bing feinen gemessenen Schritt weiter.

Und noch vom Wirtshaus herüber der wilde Lärm. Bon den Hochöfen her zuckte die leuchtende Glut zum Abendhimmel hinauf. Rauchende Flammenzeichen. Kriegsfackeln. Die geschwärzten Gesichter darin, die wildbrohenden Augen. Die schwarzen Teufel des Kohlenbeckens von Lüttich. Ringsum in der abendlichen Flur ihre Häuserchen mit dem Stückein Land dabei. Die "Hölle" ist diese Gegend in Belgien geheißen. Es gärt immer fort. Streits werden wie Schlachten durchtämpst. Wahlen sind triegerische Ereignisse. Das Blut schwant. Das Messer zucht. Wallonenblut!

Ziellos, planlos durchstreifte Willi Merkens noch die Straßen. Seine Gedanken noch wüst. Er möchte sich hinsehen da irgendwo an eine Haustür und die Stirn in Digitized by bie Hand legen und das erst austämpsen, was ihm seinen Blick nach Deutschland hin verdunkelt. Ei was! Tot-lachen will er den letzten Gedanken an sie. Ein Mädchen, das sein Vaterland verraten würde. Mit dem soll der Willi Merkens, der Sohn von dem deutschen Eisenkops, dem Bollbaron, glücklich werden? Bahnsinn. Besser jetzt als die spätere himmelschreiende Enttäuschung. Na ja denn, so wär das jetzt abgemacht, und er kann froh sein, daß ihm zeitig genug die Augen ausgingen. Er ist ja auch froh. Jawohl. Benn er nur mal erst hier raus ist. Sie tritt ihm ja überall noch entgegen, aus jeder Straße, aus jedem Haus, die Lust hier ist ja noch erfüllt von ihr, von ihr! Herrgott, so leicht reißt man sich keine Lieb aus dem Herzen. So leicht nicht. Teusel! Benn ihm jetzt die Tränen herausschlachen, erwürgt er sich.

Achtung! Laftautos! Lütticher Ulanen. Das Bolf strömte aus den Häusern. Vive! Die Mädchen mit zier- lichem Winken. Kußhändchen.

Der Anblick der Unisormen riß ihn empor. Es stieß ihn etwas wach. Ein Hurra in ihm, ein deutsches Hurra. Dort über den Grenzstrich wird's jett in die rheinische Luft hineinschallen und zhallen, das gewaltige, brausende, Europa erschütternde Hurra! Germanischer Siegesjubel. Eine brandende Meereswoge an die Fessen der Erde. Herngott, und er hier, verwirrt durch Herzeleid, nicht los können von zwei trügerischen Mädchenaugen. Berrückt! Berrückt! Deutschland da drüben überm Grenzstrich in Kriegsnot. Feinde ringsum. Das Vatersand bedroht. Willi Merkens, das deutsche Hurra ruft auch dich! Mann sür Mann. Schuß auf Schuß. Stoß auf Stoß. Ein Urm, ein Mann, eine deutsche Brust. Daraus schmiedet man deutsche Here! Das weiß jett der Willi Merkens. Ein Hurra auf die blutende Wunde.

Fort durch die Ladenstraße und zu Fuß weiter Tag und Nacht, Tag und Nacht. Was will das Bürschlein in den Straßen? Ein Boy scout. Und hier und da mit theatralischer Gefte noch einer. Eine Dame wird von ihnen angehalten. Papiere. Eine bekannte Dame, man fagt, die Gattin des Direttors der Baffenfabrit. Aber Bon hat Auftrag, verdächtige Individuums aufzuhalten, also nimmt sich Boy irgendein Individuum, z. B. die Gattin des Waffendirettors. Boy ift ein heldenhafter Rerl. Man steht an den Türen und lacht und klatscht wie im Barieté. Bravo, bravo, Bon! Da muß Billi Merkens nur hurtig in die Seitenstraße einbiegen. Benn ihn folch ein heldenbaby anrempelt - bei diefer überhitten Bolksstimmung — verteufelt! Bie tam bas nur jo schnell, so überraschend? Es klappte alles. Ein wohl= porbereiteter Operettenakt. Auf ein Stichwort hin ging die Chose in Szene. Also nur schleunigst da raus. Berdammt, noch ein Trupp Reserviften. Aber ernfte, fast duftere Manner. Das Bundel unterm Urm. Aus den häufern rechts und links schlossen fich ihnen andere an. Berftörte Gesichter. hinter ihnen an den Turen die weinenden Frauen. Buruf hüben und drüben.

"Weinen Sie nicht, Mam', sapristi," rief einer mit hängenden Schultern und kohlschwarzem Bärtchen, "wenn's zu heiß wird, machen wir so." Riß sein weißes Taschentuch heraus und schwenkte es. Weiße Fahne. Pardon! Die Frauen lachten in ihre Tränen hinein. Und vom Bahnhof her noch das Geschrei: La liberté naquit sur ce rivage . . . Ein Nachtrupp machte vor der Kirche halt und verlangte, daß man die Glocen läute. Der Pfarrer war am Taufen, trat ans Portal im weißen Röckel und der Stola, redete begütigend auf die Horde ein, forderte "mes amis" auf, weiter zu ziehen. Eine Flut von Beschimpfungen gegen ihn. A das la calotte!

Billi Merkens bog schnell in eine enge, winklige Gasse ein. Sie schien auf die Landstraße zu münden. So wird er denn in die Richtung Lüttich-Aachen hineinmarschieren Tag und Nacht, Tag und Nacht. hie und da blitte in den niedern Fenstern schon ein Licht auf. Die tleinen Borhänge maren zurückgeschoben, man konnte in die ärmlichen Stuben hineinsehen. Un einem Lädchen der Filiale Delhaize das Fenfter weit offen. Schwahende Frauen in der Stube. Ihre Röpfe über eiliger Arbeit gebeugt. Sie drehten blinkende Gegenstände in der Hand, hielten sie gegen das Licht. Waffen? In dem Schok einer Frau lag ein Revolver, eine lange, schwere Baffe, neueste Konstruftion aus der Herstaler Fabrif. Zentralfeuerung, 12-Millimeter=Revolver mit felbsttätiger Ba= tronenhülse. Ein gefährliches Ding. Und die Frauen hantierten vertraut damit wie mit Kochlöffeln.

Billi Merkens blieb stehen, lauschte, spähte. Bas jest in diesem Lädchen vorging — wer wußte es draußen jenseits des Grenzstriches? Wer hätte es ahnen können.

Da sah er, daß sie die Waffen bräunten. Auch lagen noch Handwaffen ausgehäuft herum, die noch keine Kolben oder Schäfte hatten. Jeht erinnerte er sich, daß die Fabrik die Waffen als Heimarbeit zum Bräunen gab. Ein gefährliches Handwerk in einer kriegerischen Zeit. Kinder spielten mit den Waffen. Ein Bub schoß mit Plahpatronen. Er mußte die neue Waffe ausprobieren. Und eine Frau mit schlaffem Gang schleppte ein Bündel Gewehre, sah mißtrauisch nach dem Mann vor dem Lädchen, brummte in wallonisch die Frage hin: "Häla? Qui voleze"..." (Was wollen Sie?)

Um nicht aufzusallen, trak er in den breiten, gesteinten Hausgang hinein. Da ging die Ladentür auf, und eine Frau kam heraus, eine große alte Frau. Sie schluchzte, sie schneuzte sich mit dem Schürzenzipfel die Nase.

Da dachte Willi Merkens: Eine weinende Frau wird dich nicht verraten, grüßte, fragte auf französisch, wo er ein Fuhrwerk auftreiben könnte. Sie sah ihn an, ein Blick voll mutloser, leidvoller Berdrossenheit.

"Was kümmert mich Ihr Fuhrwerk, mein Herr, gehen Sie doch zum Teufel mit Ihrem Fuhrwerk."

Humpte schwer in die offene rauchige Rüche hinein. Wahrhaftig, tonnerre! Der Herr kam ihr nach. Man soll sie nur in Ruhe lassen, sie hat ihren Jean hergeben müssen, ihren einzigen Jean, damit die Deutschen nicht ins Land kommen und die Frauen mißhandeln. Der Sprache nach ist der da wohl ein Ausländer, vielleicht gar ein Deutscher, den der Teusel holen soll.

"Das sag ich Ihnen, wenn Sie einer von den schmutzigen Deutschen sind, dann machen Sie nur schnell, daß Sie heimkommen."

"Liebe Frau, das will ich ja auch grade — heimkommen. Aber kein Zug geht mehr, mit dem letzten fuhren meine Eltern."

Digitized by Google

In dem Gesicht der Frau ging etwas vor. Die Augen sielen ties. Die Eltern, ja, die haben's immer schlimm. Der da hatte wohl auch eine Mutter, wie sie eine ist, die ihren Sohn hergeben muß, alle müssen es, alle, reich und arm. Sie dachte nach.

"Wollen Sie etwas effen?"

"Nein, danke, liebe Frau, nur ein Fuhrwerk, ein Fuhrwerk, aber schleunigst."

"Kommen Sie mit." Kurz und karg. Sie weinte nicht mehr. Sie humpte ihm voran in die Straße hinaus, sie sprach nichts, er auch nicht.

Um Echauschen an der Landstraße, wo die Laterne brannte, blieb sie stehen.

"Der Heizer Gilard ist mein Bruder, der wohnt dort. Wenn ich mit ihm spreche, nimmt er Sie im Güterwagen bis Berviers mit. Warten Sie, bis ich herauskomme, ein paar Säuser sind da drin, die würden Sie ungesprochen auf den Rücken legen."

Aus dem Lichtfreis der Laterne heraus trat der junge Merkens in die Schatten der Häuserchen. Wartete. Auf der Landstraße warf der Wind die Baumwipfel. Ihre klumpigen Schatten wogten gespenstig an den Häuserfronten hinauf. Aus einer Dachstube heraus spielte ein Phonograph.

Die Landstraße herauf ein klatschender Schritt. Ein Mann zwischen den rauschenden Bäumen. Im flatternden Rittel. Ein Bauer. Er trug ein Bündel unterm Arm, schwer auf den Stock gestützt. Ein Hund lief quer über die sandweiße Landstraße und bellte den Mann an. Der Mann drohte mit dem Stock. Da sprang der Hund ihn an. Bom Haus her pfiff man nach dem Hund. Der Besitzer kam näher.

"Halten Sie mir den hund vom Leib, oder ich schieße ihn nieder!" rief der Bauer wütend. Der Besitzer schlens derte zu ihm.

"Tiens? Sie wollen wohl mit dem Stod schießen, he?"
"Allerdings." Hob den Stod, drückte auf einen Knopf,
schoß in die Luft.

"Ei tonnerre, ein Stochgewehr?"

"Haben Sie keins? Dann sorgt, so schnell Ihr könnt. Wenn jett die Deutschen kommen, muß es aus allen Häusern heraus auf sie loskrachen. Oder aber man kann mit solch einem Ding", er schwenkte sein Stockgewehr, "als harmloser Bauer spazierengehen und unversehens einem preußischen Leutnant — wissen Sie, immer auf die Leutnants — eins ausbrennen."

"Sapristi! Dann sind Sie wohl solch ein Bauer?"
"Bielleicht, sacredieu!"

"und das da", er klopfte auf das Paket unter des Bauern Arm, "ist wohl schon ein Preußenkopf?"

"Da? Das sind 500 Preußentöpse, 500 Flugblätter. Morgen sinden Sie vielleicht eins unter Ihrer Haustür. Dann ist's Zeit, die Revolver zu laden. Au revoir und vive la France!"

"halt! Boher tommen Sie?"

"Bon Namur her."

"Hart an Frankreich. Ihr habt's leicht, hinüberzuflüchten."

"Sacredieu, non! Wir flüchten nicht hinüber, die Franzosen kommen zu uns herüber, mon brave." Trat

Nummer 48. Seite 1957.

einen Schritt näher. "Ein französisches Regiment, das 45iger, sigt schon in Namur fest. Zur Sonntagsvesper hoffen wir in Aachen die Domglocken zu läuten. "

"Teufel, das mär schnell."

"Nicht schneller, als unsere Flieger Diese Racht über Berlin freuzen."

Die Tür am Edhaus ging auf, da trabte der Bauer weiter. Die Frau kam mit dem Heizer heraus. Der maß den jungen Hern mit mürrischem Blick. Bien, weil seine Schwester es sagt, will er es tun. Um zehn Uhr hat er einen Gütertransport für Militär nach Berviers, dann will er den Herrn in den Bremskasten versaden, anders geht es nicht.

Bollte ohne Gruß wieder in das Haus hinein, wandte sich noch um: "Auf der Landstraße Aachen—Lüttich kämen Sie überhaupt nicht mehr durch, die ist von Lütz ticher Ulanen beseht."

Billi Mertens rief der Frau seinen Dank nach. Sie machte eine müde, abwehrende Handbewegung. Kam dann aber mit schwerem, wackelndem Schritt näher.

"Sie sind ein Deutscher, hä? Ich sagte dem Bruder, daß Sie ein Holländer sind. Sagen Sie immer, daß Sie ein Holländer sind, solange Sie in Belgien rumsausen. Sie werden in den Arieg ziehen, hä? Aber das sag ich Ihnen, wenn Sie meinen Jungen in der Schlacht sehen. dann denken Sie dran, was die Madam Suzann für Sie getan hat. Mein Jung wird in Lüttich tämpfen, er ist der Trompeter Henry Baul. Gute Nacht."

Sie schwankte in das Dunkel des Gäßchens zurück. Der Bind ftieß um die Sauferede, daß die Flamme in der Laterne aufzuckte. Mit ein paar eiligen Schritten mar Billi Mertens auf der Landstraße. Der Bauer nahm die Richtung rechts. Wohin ging der Bauer? Etliche Worte ber Unterredung vorhin, die er haschte, mühlten einen Berdacht in ihm auf, über ben er nicht mehr herr wurde. Der Zettel auf dem Schreibtisch des Notars . . . ein Bauer wird zur Nacht kommen . . . Flugblätter . . . Aufforderung an die Bevölterung, aus ihren häufern auf den Feind zu schießen . . . ein wohlvorbereiteter Franktireurfrieg . . . Herrgott, was harrte beutschen Truppen, wenn fie dieses Land betreten! Kann er noch warnen? Wird's nicht zu spät sein? Um zehn Uhr fährt ber Bug, in ber Racht wird er in Berviers antommen, am Morgen fann er in Aachen sein. Eine haft, eine jagende Unruhe in ihm. Dort der Bauer schwenkt in die Villenstraße ein . . . Willi Mertens ftand. Nicht weiter. Er tann nicht bort hinein, tann das Haus nicht mehr sehen. Zurück. Er hat ja auch genug gesehen. Benug. Sier ift heißer feindlicher Boben. Und fie kamen und haben auf einer Hölle Liebesfeste gefeiert. Hohnvoll, schmachvoll. Man ift artig, man macht in Courtoisie, man drudt die biedere deutsche Rechte mit parfümierten Fingerspißen, man bringt so was fertig und trägt ichon das geschliffene Meffer in der hemdbruft.

Ein Leu mit ber Snane gepaart, Beliche Urt, nicht beutsche Urt,

und fagte fich das immer wieder und ftählte und verhärtete fich daran.

Drei Biertel zehn zeigte die Rathausuhr. Um Bahnhof von dem Heizer nichts zu sehen. Ein Magazinarbeiter in

Digitized by GOOSIC

furzem, blauem Rittel, Kappi, die Laterne schwenkend, schurfte über den Bahnsteig, rief den jungen herrn an: "Es geht kein Personenzug mehr."

Willi Mertens fagte, daß er auf den heizer warte. "He, heizer, man wartet auf dich!"

Der Heizer trat aus dem Dienstraum, wo er im Kontrollbuch die Nummer seiner Maschine, die er anzuheizen hatte, ersah. Er pfiss den jungen Herrn an, winkte ihm. Der Arbeiter blieb wartend, mißtrauisch stehen.

"Der herr ist ein holländischer Biehhändler", brummte der Heizer. Ging mit ihm in die Machinenhalle. Brummte noch: "Ich kann Sie nicht im Bremskasten unterbringen, non, dä! Wenn der Bremser was rauskriegt, schmeißt er Sie auf die Schienen hinunter. Ah oui dä! Ich nehme Sie also auf die Maschine mit. Hier der Oler, schmieren Sie gut in drei Teusels Namen. Die spize Röhre in jedes Loch, in jedes Sieb, au nom de dieu!"

Spuckte aus, begann die Maschine zu heizen. Das hohe, schwarzrußige Ungetum. Der massige Klumpen des Bierfant-Rauchschlots. Eine unsaubere belgische Tendermaschine. Der Dampf puffte unter den Rädern heraus, die Signaltrompete schrie. Lärmend dröhnte das Ungeheuer aus der halle. Rangierpfiffe. hin und her zerrende Bagen, Bremfer, die mit den Urmen winken, rufen, ins horn stoffen. Der Lotomotivführer schwentte die Laterne im Kreis. Abfahren! Beizer, Dampf! Die Rohlen raffelten in den eifernen Bauch der Maschine. Die Wagen zerrten, riffen. Und dann das monotone Rollen hinaus in die Nacht. Willi Merkens saß auf den Rohlen, starrte in die fauchende Glut vor ihm. Der Mann am Auslug, die rechte hand an der Bremfe, die linke am Signalhebel. Wenn's abschüffig wird, drudt er auch die Sandbremse ein. Mit gespreizten Beinen ftand er, vornübergebeugt. Ein Lichtsignal blitte auf. Reine Einfahrt. Lütticher Büterbahnhof. Rollen, Stampfen, Bruften. Ein langer Zug rafte vorüber. Räppis an den Fenftern, vollgepfropft die Bagen. Der Lotomotivführer rief ben Heizer an. 50,000 Mann seien in der Umgegend von Lüttich zusammengezogen. — Hepp! Beiter. Hornstöße, Trillerpfiffe, Geschrei. Berschwunden in der Racht. Dampf! Der Heizer stocherte die Glut zusammen, schob fie mit der langstieligen Schaufel nach hinten und legte vorn die frischen Rohlen auf. So big die Blut eber an, und der Dampf entwidelte sich schneller. Es ift auch ein Runftftud, zu feuern. Durch! Nirgends Salt. Städte, Dörfer, Wälder. Bligende Lichter in der Nacht. Dann wieder lag man auf freier Strede fest. Der Schnellzug Oftende passierte. Deutsche Badegafte. Es fing an zu tropfen, feiner Sprühregen. Billi Mertens fchlug ben Rocktragen hoch. Berviers-Oft. Jest schleunigst runter von der Maschine. Er drudte dem heizer das Frankengeld, das er noch besaß, in die Hand. Der Heizer nahm's mit abgewandtem, finfterm Gesicht. Aber er nahm's.

Expreß Oftende weiter nach Berviers-West. Kurzerhand sprang Willi Merkens auf den Zug.

"Runter, au nom de dieul" fluchte ihn einer mit rotem Rappi an.

"Au nom di m' gatte — non!" (Im Namen meiner Ziege — nein!) fluchte Willi Mertens, der sich des wallo-

Original from

nischen Kernstuchs aus der "Hölle" erinnert. Schob sich in den Durchgang des D-Juges ein. Deutsche Laute. Kölner Herren und fölnische Witze. Eine Berliner Familie mit Kindern, Gepäck, Sandschauselchen, Eimerchen, Muschelstasten. Wutter saß Vatern auf dem Schoß. Kein Platz, teine Luft, nicht Essen und Trinken. Aber noch Humor. Eine gute Stunde, und man ist auf deutschem Boden. Sie schüttelten dem jungen Herrn, der so schneidig auf den Jugsprang, die Hand, der junge Herr schüttelte ihnen die Hand. Man war glücklich, man war Familie, eine deutsche, ehrliche, helsende Familie. Neuigkeiten aus Deutschland? Ob Frankreich schon mittut? . . . Mein Mann muß mit. . . . Der meinige auch. . . . Uch

Gott! . . . Ropf hoch, gnädige Frau, jede Rugel trifft nicht. . . . Uch Gott, sie hat vier Kinderchen. . . . Na eben, für seine Kinderchen nimmt er das Schwert in die Faust, für ihre vaterländische Zukunst. . . . Still, Frau, still, wir wollen in den Krieg! Wir brennen daraus! Hurra! . . . Und: Hurra! Hurra! echote es aus andern Abteilen. . . .

Arrhupp! — stand der Zug. Die Türen flogen auf. "Descendre!"

Was — aussteigen? In Verviers-West? In der Kopsstation? Was ist los? Höhnisch einladende Handbewegung der Beamten: "Descendez!"

(Fortfegung folgt.)

### Dom russisch=türkischen Kriegschauplatz.

Bon Felig Baumann. - Sierzu 10 Aufnahmen.

Auf dem Katharinenplat in Odessa erhebt sich ein Denkmal der Gründerin der Stadt, der Kaiserin Katharina II. Wenn man vor der Bronzegestalt der nordischen Semiramis steht und die kühne Haltung gewahrt, in der die Schöpser des Denkmals, Dimitzenko und Popow,

die Tochter des Fürsten Christian August von Anhalt-Zerbst und Gemahlin Peters III. verewigt haben, so kommt einem der Gedanke, daß Odessa auf eisernen Füßen stehen müsse. Stolz schaut das Antlit der Kaiserin auf das Schwarze Meer hinaus, und die Geste der



Trapezunt vom Meer aus gefehen.



Unficht von Theodofia.





Die Stadt Bajaget.

linten hand icheint zu besagen: "Das ist mein Bert! Wer magt's anzugreisen?"

Die Türken haben es gewagt. Sie haben die nach ihrer Einwohnerzahl vierte Stadt des Zarenreiches bom-bardiert, und der Bevölkerung mag eigentümlich zumute gewesen sein, als die türkischen Geschosse in die Stadt hagelten, die Petroleumniederlagen in Flammen aufgingen und ein russischer Areuzer im Hafen zu seinen Vätern unseligen Tsushima-Angedenkens versammelt wurde.

Der ganze Umfang der Zerstörung durch das Bombardement ist nicht bekannt geworden, aber es ist in Odessa so manche architektonische Schönheit dem Feind preisgegeben, wie die prachtvolle Bibliothek mit ihren 150 000 Bänden, die herrliche Granittreppe, die zum Hafen sührt, und deren Schöpfers, des Herzogs von Richeslieu, Standbild sich auch in unmittelbarer Nähe erhebt. Odessa verdient den Rus einer Stadt von besonderer Schönheit. Ein Bummel auf dem Nikolai-Boulevard offenbart nicht nur eine wundervolle Aussicht auf das Schwarze Meer, sondern läßt auch einen großen Teil städtischer Sehenswürdigkeiten in Augenschein nehmen.

Ist Odessa Handelstadt, so kommt Sebastopol mehr als Kriegshasen in Betracht. Seit dem Ausschwung Theodosias hat Sebastopol an Handelsbedeutung ganz verloren. Die Eestichte Sebastopols wird schon durch die an den Krimfrieg erinnernden Denfmäler der Admirale Nachimow, Lazarow und Komilow verförpert.

Den Bewohnern von Theodosia (Abb. S. 1958) haben die türkischen Eeschosse ebensalls zu verstehen gesgeben, daß das Schwarze Meer in den Bereich des Kriegschauplages gezogen worden ist. Die Stadt ersreut sich eines guten und sturmsicheren Hafens, von dem haupssächlich Obst und Getreide ausgesührt wird. Bom Meer aus gewährt die Stadt mit ihren

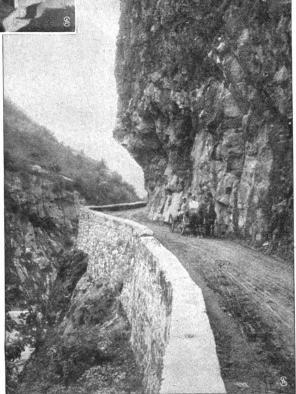

Beg zwifden Batum und Artwin.

hellen Sandsteinhäusern einen hübschen Anblick. Die alten Hellenen haben nicht mit Unrecht die Stadt wegen ihrer guten Lage am Eingang zur Kertschstraße Theodosia, d. h. Gottesgeschenk, genannt.

Einen frassen Gegensatz zu dem freundlichen Hasenanblick von Theodosia bildet das enge und dunkle Hasenviertel in Batum



Unficht von Batum.

(Ubb. G. 1959). Der Ort ift in erfter Linie Betroleumftadt; denn die gefam= ten Naphthawerte Bafus führen über Batum aus. Gine Besonderheit der Stadt find ihre herrlichen Bappeln, die eine felten grune Frische aufweisen. Das Klima ift fehr ungefund und fpiegelt fich in den vom Fieber mitgenom= menen hohlen Bangen der aus Ruffen, Urmeniern, Georgiern, Türken, Juden, Ischerkessen, Tataren sowie den der Blutrache huldigenden und durch ihre georgische Sprache mit ben Rautasusvölfern verwandten Lafen zusammen= gewürfelten Bevölferung wider. 3m Jahr 1878 noch ein fleiner türfischer Ort, hat sich Batum überraschend schnell



Blid auf Ergerum.

flift Erinnerungen an alte Kriegs= munden von 1828, 1829 und 1876/77 mach. Un der Grenze gemahnt die an der großen Straße nach Täbris im Wilajet Erzerum gelegene Saupt= ftadt des Gand= schafs Bajazet (Ub= bildung Seite 1859 gleichen Namens an die Uebergabe der Stadt vom 8. September 1828. 1854 murde die Festung von ben Ruffen zerftört, 1877 wiederum von den Ruffen befett.



Der hafen von Odeffa.

zu einer bedeutenden Sandelstadt an der oftpontinischen Rufte entwidelt. Schone Strafen, ein herrlicher Strandboulevard, mit Inpreffen, Lorbeeren, Balmen, Lebensbäumen und Magnolien bepflangt, und eine malerische Umgebung laffen das duftere hafenviertel vergeffen. In der Nähe Batums finden fich mehrere Türkendörfer sowie die febenswerten ftattlichen Befigungen im Tichatwatal. Maisfelder, Bambuspflangungen, Apfelfinengarten und die gro-Ben Teeplantagen verfegen einen in die Tropenwelt. Die Lade, Bachse, Rampfere und japanischen Bapierbaume erhöhen noch den erotischen Gindrud. Ein Musflug nach dem nur 90 Berft entfernten, terraffenförmig anfteigenden Ort Artwin gewährt einen Blid in die ichone Bebirgsumgebung Batums (Abb. S. 1959). Auf türfischem Boden ruit der neue Ron-



Unficht von Baiburt.





Unficht von Samfun.

Die nach Erzerum bedeutenbste Stadt im türkischen Hocharmenien, Baiburt (Abb. S. 1860), ist , strategisch wichtig, weil es, auf der Grenze des südlichen armenischen Hochlandes und der nördlichen pontischen Bergregion gelegen, den Bermittlungspunkt zwischen beiden bildet.

Da im Jahr 1864 die Festungswerte von Erzerum einer gründlichen Renovierung unterworfen und seitbem auf der militärischen Sobe gehalten wurden, so bilbet die

Hauptstadt des gleichnamigen Wilajets (Abb. S. 1959) ein sestes Bollwerk gegen russische Einfälle. Nicht weniger als 65 Woscheen und 15 Derwischlöster verleihen Erzerum schon architektonisch seinen orientalischen Unstruck. Die ungefähr 39000 Einwohner zählende Bevölkerung rekrutiert sich aus Türken, Armeniern, Persern und Griechen.

Eine altberühmte Stadt ift Trapezunt (Abb. S. 1958). Der Beg nach dem hochgelegenen griechischen Ronnen-



Ein Türfendorf in der Nähe von Batum.



floster Kizlar Monastir ist ziemlich beschwerlich, aber er sohnt die Aussicht, die man von dort auf Trapezunt und das Schwarze Weer genießt. Die Stadt ist heute nach Smyrna der bedeutendste Handelsplatz der asiatischen Türkei.

Die Bahnverhältniffe im türkischen Rleinasien harren noch der Erschließung. Daher verdient Samsun am

Schwarzen Meer (Abb. S. 1961) Beachtung, weil von hier eine Heerstraße ins Innere des Landes nach Rawsa führt und sich dort in zwei Arme teilt, von denen der eine nach Südosten in das Gebiet des Oberlaufs des Euphrat und Tigris leitet, während der andere Arm in südwestlicher Richtung läust, also den Anschluß an die Anatolische Bahn verbindet.

# Stille Helden.

Roman von

Rad brud verboten.

### Jda Bon=Ed.

Copyright 1914 by August Scherl G. m. b. H., Berlin.

17. Fortfegung.

Als das feine Singen und Klingen, dies dünne Borspiel des Erwachens wieder in Klaras Ohr begann, dämmerte eine Art Berwunderung in ihr. Sie horchte dem wieder nach, wie lange das andauerte. Sie wußte nicht, daß viele tote, schwarze Minuten dazwischen lagen, seit sie es zuerst gehört.

Dann hatte sie eine Art von Erstaunen, sie lag auf ihrem Bett?

Wie tam sie dahin? Sie saß doch bei Tisch?

Sie schlug die Augen auf. Fast zugleich hörte sie eine Stimme sagen: "Gottlob!"

Und ein weibliches Haupt neigte sich über sie, es schien bas ber Wirtschafterin, und man versicherte tröstend, bas Dottor Silvester gewiß gleich basein werbe.

Da tam ihr Bewußtsein klar zurud, und zugleich brach sie in leidenschaftliches Weinen aus und drückte ihr Gessicht tief in die Kissen.

Der alte Mann, der wuchtig und gebändigt, vor Sorge und Schmerz außer aller Fassung in seinem Stuhl wartete, jagte bald Leupold, bald den flinken, jungen Georg hin und her. Un dem Türspalt des Schlafzimmers mußten sie Nachricht erfragen.

Und endlich kam Leupold und sagte: "Die gnädige Frau ist wieder zu sich gekommen, aber dann sogleich in ein furchtbares Weinen verfallen. Der Doktor ist schon unterwegs."

"Romm her!" befahl der Beheimrat.

Er padte die Hand des alten Dieners um das Gelent, er schüttelte ihn beinah. Sein alter, brausender Jorn war wieder über ihn gekommen.

"Hör du," sagte er rauh, "ein Bierteljahrhundert bist du hier, und mein Leben ist für dich von Clas, sprich, was geht in meinem Haus vor, sprich als Mensch, nicht als Diener, sprich."

"Herr Geheimrat," sprach der Mann blaß und versstockt, "hier im Haus geht nichts vor. Das wissen Herr Geheimrat doch selbst."

"Mensch, teine Wortklauberei. Sag, was du denkst."
"Ich denke, daß die Ohnmacht und die Tränen der gnädigen Frau wohl damit zusammenhängen, daß die Baronin Hegemeister heute hier war."

"Die Baronin."

"Ich war zufällig auf der Diele. Und dann blieb ich ba, um Wache zu halten, daß niemand horcht."

"Barum? Die Baronin, das ist eine Freundin des Hauses, ist zahllose Male hier gewesen, was wär da zu horchen", fragte er lauernd, denn in seinem Gedächtnis war immer wach, was die alte Lamprecht ihm vor vielen Wochen schon zugetragen hatte.

"Sie ist seit Monaten nicht hier gewesen. Und -Herr Geheimrat haben befohlen, daß ich sprechen soll. Und die ganze Gegend klatscht davon, daß sie und unser junger Herr . . . Und ein Matrose der "Klara", der hier auf Severinshof sich 'ne Braut angeschafft hat, war neulich da zum Besuch und erzählte, daß der junge herr nur einoder zweimal mitgesegelt ist. . . . Und da dachte ich, die Frau Baronin hat vielleicht viel abzubitten. Und ich wollte nicht — dem Georg muß man immer mal aufpassen daß er horcht. Und ich felbst mußte mir Mühe geben, wegzuhören. Die Baronin weinte und jammerte manchmal laut. Was soll ich noch mehr sagen. Mehr schickt sich nicht. herr Beheimrat miffen auch, wie wir die gnädige Frau alle vergöttern, ich auch, ja — und denn der Kleine! — Nein, so was durfte nicht kommen. Berzeihen mir, herr Beheimrat, aber Sie haben befohlen, ich follte fprechen.

Es fättigte ihn wohl, sprechen zu bürfen. Denn ber Groll fraß ihm schon lange das Herz ab. Aber er ängstigte sich auch schwer. Sein Herr war in den letzten Monaten weniger frisch gewesen. Eine Aufregung konnte den zweiten Schlaganfall bringen, auf den er seit zwei Jahren täglich mit heimlichem Zittern gefaßt war.

Aber was der treue Mensch dann sah, benahm ihn vor Erstaunen. Der alte Wann brach keineswegs zusammen. Er atmete tief auf, langsam hob er seinen Oberkörper, richtete sein Haupt empor. In jener furchterweckenden Herrscherhaltung, der verkörperte Wille selbst, saß er da.

Das Licht füllte den Raum, die unterbrochene Wahlseit stand kalt auf dem Tisch, der in Unordnung war. Das bligende Auge sah über alles weg.

Ein schweigen herrschte.

Leupold magte nicht, sich zu rühren, um nicht bie Gebanten feines Herrn zu stören.

Was mochten es für Gedanken sein? Jornessalten standen auf der breiten Stirn. Und eine mächtige Bewegung arbeitete in den großen Zügen.

Nein, das sah nicht aus, als habe ein hinfälliger Greis einen Stoß emsangen, der ihn umwerfen mußte, das sah vielmehr so aus, als sei alle Krast von neuem erwacht. Als spanne sich jeder Nerv in diesem gewaltigen Körper in straffer Energie.

Run sah er, wie die Hände, ohne zu zittern, nach der Brusttasche griffen, da trug der Eeheimrat ein Büchlein. Er nahm es, schrieb ein paar Zeisen auf, rif das Blatt ab.



Nummer 48. Seite 1963.

"Nimm", sagte er. Rein, wirklich, nicht einmal seine Hände zitterten.

Leupold nahm es. Er sah, es war eine dringende Depesche nach Köln. An den Sohn des Hauses. Und sie lautete: "Ich erwarte Dich unter allen Umständen morgen früh hier. Dein Bater."

Dann ging der Tag feinen Bang.

Klara auf ihrem Bett fank aus den leidenschaftlichen Tränen allmählich in einen Justand der Erschöpfung hinüber. Silvester hatte ihr ein Kulver aufgedrängt, sie nahm es aus Gefälligkeit gegen den besorgten Arzt. Es mochte helsen, daß die Erschöpfung in einen ruhigen Schlaf überging.

Als sie erwachte, war es dunkel. Und sie hörte sausende Töne. Kam das vom Werk hier? Rein, Sturm. Der Nebel war weggepeitscht.

Klara richtete sich auf. Besann sich. Ihre Fassung war nun vollkommen.

Sie hatte seit Stunden nicht mehr gedacht, nicht denten können. Und dennoch war in ihr eine eherne Gewisheit und Festigkeit.

Sie wußte, ihre Pflicht war es, noch einmal von vorn anzusangen und um des Baters wie des Kindes willen ihrem Mann zu vergeben, zu helsen. Sie wollte mit ihm sprechen und mit seiner schwachen Natur tämpsen, damit er begreife, er müsse sich zunächst ihre Uchtung erringen.

Dies war das kleine Streckhen Lebensweg, was sich übersehen ließ, ob es im Dunkeln mündete, ins Helle führte, das mußte die Zukunft lehren.

Dieser gegenwärtige Augenblick forderte eine leichtere Pflicht von ihr. . . . Sie mußte den Bater beruhigen! In welche Aufregung mochte ihn ihre Ohnmacht gesstürzt haben?

Sie kleidete sich an, rasch, und dachte: Ich nehme den Rleinen mit hinauf.

Sie fand ihn im Zimmer nebenan, in seinem Wagen lag er, seine Stimme übend, mit jenen unbegreislichen Lauten, die noch teine Worte formen können und doch so beredt zu einem Mutterohr von prachtvollem Behagen und Wohlsein sprechen. Zwischen Spizen und hellblauen Schleisen sah man das runde Gesichtchen und die prallen Urme. Und die großen Augen glänzten tief.

Die junge Frau nahm das Kind und hob es hoch empor und legte das flaumige Köpfchen gegen ihre Wange, in leidenschaftlichem Glück die Nähe des kleinen Gesichöpfes genießend.

So schritt fie hinauf.

Sie mertte taum, daß ehrfürchtige und eilige hande alle Turen por ihr öffneten.

Sie gelangte hinauf. Mit ihr tam ein Lichtstrom in einen völlig bunklen Raum.

In feinem Geffel, amischen ben unverhüllten Erterfenftern, fag ber alte Berr im nicht erleuchteten Raum.

Nun sah er die junge Frau, wie sie im Lichtstrom heranschritt, im linken Urm hoch das Kind tragend, mit der Rechten das kleine Haupt gegen ihre Wange drückend. Und um sie der Schimmer von Glanz. . . .

Madonna . . . dachte er.

"Wir wollen Großvater gute Nacht fagen."

Und ihre Stimme klang wie immer.

"Du hättest liegen bleiben follen."

"O nein," sagte sie leichthin, "es geht mir wieder gut. Hoffentlich hast du dich nicht erschreckt. Du weißt ja: "Der Frauen Zustand ist beklagenswert, wir sind ein jämmerliches Geschlecht."

Digitized by Google

Heldin, dachte er.

Er wußte noch nicht, sollte er mit ihr sprechen, mit ihr schweigen.

Aber nun mußten erft die großen Greisenhände die winzigen Fäustchen nehmen, denn der kleine Regent sollte bald in sein Nachtröcken gesteckt werden. Und da erschien auch schon die Amme in ihrer schwarzbunten Tracht und wollte ihn wieder hinabholen in sein Kinderstubenreich.

"Schlafe, mein Kerlchen, störe deine Mutter nicht, sie ist für dich und mich alles, sie darf uns nicht trant werben. Schlaf fest."

"Dei, dei, dei", klöhnte das Kind, als wolle es sehr Bernünstiges versprechen.

Die Amme ging mit ihm davon, hinter ihr schlossen sich die breiten Türen, durch die der Lichtstrom hereingekommen war.

"Du sigest im Dunteln?" fragte Rlara.

Sie hodte sich auf den niedrigen Stuhl neben dem thronartigen Sitz des Baters hin, da, wo so recht eigentlich ihr Blatz war.

"Ich habe mich mit meinem Werk unterhalten," sprach der Alte, "es hatte mir viel zu sagen."

Durch die schwarzblante Glasfüllung der Fenster sah man hinaus in den Novemberabend, aus dem der Sturm allen Nebel geblasen. Und vor dem nächtigen Hintergrund erkannte man die hellen Schornsteine, weil von der Kokerei, den Hochösen und der frei brennenden Gasssamme her roter und gelber Schein kam, der die Bauten helldunkel umleuchtete. Bon bläulichen elektrischen Lichtern war das düstergroße Bild übersleckt, und all diese Lichterne mit der Strahlenglorie rundherum erinnerten so merkwürdig an Weihnachten. Die plumpen Burgen der Hochösen waren halb angestrahlt, halb lösten sich ihre Formen in Dunkelheit auf.

Der Gesang des Sturms nahm mit seinen langgezogenen Heultönen alle Geräusche vom Wert fort und trug sie auf seinen Fittichen ostwärts dem Weer zu.

Drunten der Fluß war an seinem tohlschwarzblanten Gleißen nur zu erkennen, wo vom Wert her Licht über ihn hinspielte. Außerhalb der verständlichen und überssehbaren Wirklichkeit trochen ein rotes und ein grünes Licht in der Dunkelheit heran. Die Augen eines Dampsfer, der sich gegen Strom und Wind slußauf quälte.

Die junge Frau legte ihren Kopf gegen die Lehne des Stuhls.

Bald fühlte sie die wuchtige Hand schwer auf ihrem Haar.

So saßen sie und sahen zu dem vom rötlichen Schein angehauchten Rauch hinüber, der sich in der schwarzen Höhe versor. Sie sahen von diesem Stück Welt des Eisens und der Kohle mit geistigem Auge noch viel, viel mehr, als das Nachtbild ihnen zeigte. Sie sahen alle tausend Fäden, mit denen es an die Gegenwart, an alle großen Fragen und Forderungen der Zeit gebunden war. Sie sahen sich als Diener dieser Zeit, ihre Herzen wurden bescheiden und still.

Leise sprach der Alte, für sich hin, zu ihr, die mit seinem Entel sein Werk bewachen und sortsetzen sollte, vielleicht hinaus zu Tausenden, die ihn nicht hörten.

"Ich habe gedacht . . . eine neue Zeit läßt nicht nur neue Formen, Schönheiten, Anschauungen, volkswirtschaftliche Notwendigkeiten entstehen, wälzt nicht nur Technik und Bedürfnisse um — sast sürchte ich mich, es auszusprechen: sie wertet auch unsere Empfindungen um! Man sagt, daß

Original from UNIVERSITY OF IOWA

erbenden Scholle figen, diese mit heißer Inbrunft lieben. Bie follten fie nicht! Und dennoch muß die Liebe, die Männer wie ich zu ihren Berfen haben, noch von einer andern Urt fein. Tiefer und ausschließlicher. Denn fie ist noch fruchtbarer. In meines Sohnes Abern fließt mein Blut - nur mein Blut - vielleicht, nein gewiß, noch mehr von dem der Frau, die ihn gebar. - In den Abern meines Wertes fließt nicht nur mein Blut, auch meine Rraft, mein Beift, meine Energie, alles, mas ich bin, förperlich und feelisch hab ich hinübergepflanzt in dies Bert. Geheimfte Strome gingen von mir fort in meine Arbeit und gaben ihr Leben. Und ist so dies Werk nicht noch mehr mein Rind, in viel ungerftorbarerem Ginn, als mein Sohn es ift? Ift diese Bahrheit erschreckend? Ift fie nicht vielmehr voll geheimer Größe? Boll drohender Mahnungen? Werte abwägen gegeneinander — das fordert die Zeit. Bielen, vielen ließ fie das Idnul des Familienlebens und das Auskoften seiner kleinen und großen Rämpfe. Aber für die, denen ein Blag murde in ber Front der Schaffenden, heißt es, fich fragen: Was ift wichtiger: Dein Kind oder dein Wert? Und da, wo ich ftehe — und so wie mein Sohn ift — trot allem, was ihm geopfert murde, ein halber — muß ich mich besonders fragen: Was ift Taufenden wertvoller, nötiger — mein Sohn oder mein Bert? Bas ift meinem herzen teurer, mein großes, ftartes, traftvolles Wert ober mein haltlojer Sohn?" . . . . Seine Stimme mar zulett faft raunend geworden er sprach wie einer, der sich vor sich selbst fürchtet. -

alte Geschlechter, die seit Jahrhunderten auf ihrer sich fort-

Und die junge Frau fühlte: Er mußte vielleicht alles er mar vielleicht bereit, den Sohn preiszugeben.

Aber das war doch unmöglich. — Wie follte, wie fonnte das geschehen? Die einfache Tatsache ber fest= gefügten Lebensverhältnisse verbot es. Bielleicht eine zornige Aufwallung, die milberer Stimmung weichen tonnte? Aber fo feltsam gefaßt, so wunderbar vorsichtig, furchtsam vor dem Klang der eigenen Worte spricht nicht der Born.

"Du und dein Kind, ihr wißt es, ich habe ein Herz! Deine Mutter wußte es! Und dennoch - dennoch wenn ich denn ein unnatürlicher Bater bin — mein Bert steht mir näher als mein Sohn — ihn könnt ich lassen meinem Wert gehört mein letter Gedante. Wir Menschen von heut, wir arbeiten so furchtbar, daß Blut und Schweiß uns zusammenschmiedet mit unserer Arbeit - und wenn unsere Rinder dies heilige Bundnis nicht verfteben, seien fie davon geschieden"

Rlara fror — die Unerbittlichkeit sprach zu ihr — und ihr war, als sei es kein Zufall, daß seine Fauft sein Leben lang dem Erz das Eifen abgerungen habe. . . .

"Bater," fprach fie leife, "wir muffen doch Geduld haben.

Da drudte sich die hand noch fester auf ihr haupt und lag da schwer — und bennoch wie Segen — Troft — Dant.

Sie mochten nicht mehr fprechen und schauten ftill durch die Nacht hinüber auf den bestrahlten, quellenden und zerreißenden Rauch, der toll vor dem schwarzen himmel jagte. -(Fortfegung folgt.)

Schluft des redattionellen Teils.



### Inhalt der Nummer 49.

| Injuit vet Itummet 49.                                                | Celte |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Die fleben Tage der Boche                                             | 1965  |
| Deutsches und fremdes Gelb. Bon Geo Jolles                            | 1965  |
| Ecachipiel und Strategie. Bon Dr. Emanuel Laster                      |       |
| Thanatos auf dem Schlachtfeld. Bedicht von Alberta von Butttamer .    | 1969  |
| Beihnachtsbücher. Bon Balter Tiedemann                                | 1969  |
| Der Beltfrieg. (Dit Abbildungen)                                      | 1971  |
| Bilder vom Tage. (Photographische Aufnahmen)                          | 1973  |
| Bie unfere Landbevölferung am Rriege teilnimmt. Bon Paula Ralbewen.   |       |
| (Mit 7 Abbildungen)                                                   |       |
| Rriegsbilder. (Abbildungen)                                           | 1985  |
| Die eiferne Freude. Kriegsroman aus ber Begenwart von Ranny Lambrecht |       |
| (2. Fortfegung)                                                       | 1989  |
| Bermuftungen ber Ruffen in ber Butowina. (Mit 4 Abbilbungen)          |       |
| Stille helden. Roman von 3da Boy-Eb (18. Fortfetung und Schluf) .     | 1997  |



### Die sieben Tage der Woche.

#### 25. November.

Das englische Linienschiff "Bulwart" fliegt bei Sheernek in die Luft. Etwa 800 Mann fommen dabei um.

#### 26. November.

Ein deutsches Unterseeboot vernichtet im Ranal einige Meilen nordwestlich von Le havre den auf der Fahrt von Liverpool nach Le havre befindlichen englischen Dampfer "Malachite".

In den Kämpsen der Truppen des Generals v. Mackensen bet Lodz und Lowicz haben die russische erste und zweite und Teile der sünsten Armee schwere Berluste erlitten. Außer vielen Toten und Berwundeten haben die Russen nicht weniger als etwa 40000 unverwundete Gesangene versoren; 70 Geschüße, 160 Munitionswagen, 156 Maschinengewehre sind ersbeutet, 30 Geschüße unbrauchbar gemacht worden.

#### 27. November.

In einem Armeebefehl an feine Truppen teilt Generaloberft von hindenburg das Telegramm des Kaifers mit, das ihn gum Generalfeldmarical beförbert.

Czernowig ift wieder von den Ruffen befett morden.

#### 28. November.

Der frühere italienische Minifter des Meußeren Emilio

Bisconti Benofta ift, 75 Jahre alt, geftorben. Generalseldmarichall Freiherr von der Golg ift von seiner Stellung als Generalgouverneur von Belgien enthoben und für die Dauer des mobilen Berhältniffes der Berfon des Gullans und deffen hauptquartier zugeteilt worden. Bu feinem Nach. folger als Generalgouverneur von Belgien wurde der General der Kavallerie Freiherr von Biffing ernannt. Hindenburgs Generalstabschef Ludendorff ist dum General

leutnant ernannt worden.

#### 29. November.

Der Raifer befindet fich jest auf dem östlichen Rriegschauplas. In den Karpathen werden die auf Homonna vorgedrungenen Ruffen geschlagen. Die Türten sind bis auf 10 Kilometer vor Batum vorgerudt.

Angefichts der verschiedenen Gerüchte, die in Rugland über ben Umfang bes ruffischen Sieges zwischen Beichsel und Barthe umlaufen, marnt ber ruffifche Große Generalftab vor diefen Berüchten, die durch die Tatfachen nicht begrundet find und mit Borbehalt aufgenommen werden muffen.

#### 30. November.

In Oftpreugen werden die ruffifden Ungriffe abgewiefen; auch in ber Richtung aus Barichau und öftlich von Ceenftochau brechen die russischen Angriffe zusammen. In Serbien haben die österreichisch-ungarischen Truppen

ble Kolubara-Riederung überschritten.
In Konstantinopel trifft die Rachricht ein, daß in Täbris zweitausend Russen von Angehörigen persischer Stämme getötet worden find.

Raijer Wilhelm verleiht dem General der Ravallerie von Mackensen den Orden Pour le Merite.

An der oftpreußischen Grenze mißglidte ein Ueberfalls-versuch stärkerer russischen Kräfte auf deutsche Besestigungen östlich von Darkehmen unter ichweren Berlusten. Der Reft der Angreiser, einige Offiziere und 600 Mann, wurden ge-

fangengenommen.
Südlich der Beichsel führten deutsche Gegenangriffe zu nennenswerten Erfolgen. 18 Geschütze und mehr als 4500 Gefangene woren die Beute.

fangene waren die Beute.
Raiser Franz Joseph hat an Generalseldmarschall v. Hindenburg und dessen Generalstadschef Ludendorff aus Anlaß ihrer Beförderung Glückwunschtelegramme gesandt. In dem Telegramm an v. Hindenburg teilt Kaiser Franz Joseph dem Generalseldmarschall mit, daß er ihn zum Oberstinhaber des 69. Insanterie-Regiments gemacht habe.

## Deutsches und fremdes Geld.

Bon Leo Jolles.

Durch den Rrieg find die internationalen Beziehungen unterbrochen worden; und diese Störung übt Einfluß auf die gegenseitige Bewertung des Geldes. In Friedenstagen tummern sich die wenigsten um das Wesen der gesetzlichen Zahlungs- oder Tauschmittel. Es genügt, zu wiffen, daß der als allgemeiner Wertmeffer eingeführte materielle Begriff mit einer bestimmten Rauftraft verbunden ift. Jede in Geld auszudrückende Summe ftellt einen genau begrenzten Ginflug auf eine Bütermenge dar. Das Geld an sich wäre ein Spielzeug, wenn es nicht eine sogenannte Funktion auszuüben hatte. Und diefe Mufgabe befteht barin, eine Brude vom Begehren und Bedürfen zur Erfüllung zu schlagen Jedes Bolt hat wirtschaftliche und Lugusbedürfniffe. Die entwideln fich mit dem Bachfen des Reichtums; und der Reichtum schafft, umgekehrt, die Möglichkeit, daß die Nation ihre Lebensbedingungen und swünsche nach dem Maß ihres Bermögens durchseten tann. Go zeigt sich eine leicht fichtbare Bechselwirtung zwischen bem Befit von Gutern und ber Berfügung über bas Gelb. Diefes nimmt gegenüber jenen eine untergeordnete Stellung ein. hatte ein Land nur Beld und teine Buter, fo mare es arm in dem Augenblick, der ihm die Wege zu den Märtten ber Fremde fperrte. Ein Bolt, beffen ganger Besit in Geld bestände, mußte alles, was es braucht, jenseits der Grenzen taufen. Das ginge im Frieden ohne besondere Schwierigkeiten. Es gabe nur ein hemmnis: die Abneigung des anderen Wirtschaftsgebietes

gegen eine Berminderung seines eigenen Reichtums an Waren zugunsten des Geldstaates. Hohe Zollmauern können aufgebaut werden, um die Aussuhr bestimmter Güter zu hindern. Hat aber ein Land alle Naturschäße und Fabrikate, deren es bedarf, um seine Existenz sest zu verankern und zu schmücken, so kann es auf die Form des Tauschmittels, die das Geld bildet, verzichten. Ein Mangel an dieser Hilfskraft würde ihm nie gefährlich werden. Denn ein Mittel zum Zweck ist überschüffig, wenn man ohnedem ans Ziel kommt.

Das Deutsche Reich ist nicht nur durch die Ordnung seiner Finanzen den Begnern überlegen. Es hat jede Probe feiner Bereitschaft abgelegt und den Erfolg ber Rriegsanleihe als Befähigungsnachweis erbracht. Aber die Willigkeit des Geldes ift es nicht allein, die dem Bertrauen einen sicheren Rudhalt bietet. Mindestens so michtig wie diese Kraftquelle ift die Menge der Güter, bie innerhalb der deutschen Grenzen in den Schattams mern der Landwirtschaft und der Industrie aufgespeichert find und ergangt werden tonnen. Die Summe Diefes Besiges füllt ben Begriff der wirtschaftlichen Leiftungsfähigkeit aus. Nicht das Geld: — die Güter sind es, die Deutschland ftart machen. Wenn man diefe Ertenntnis gewonnen hat, ift es nicht schwer, mit gewissen Meußerlichkeiten der valutarischen Eigenschaften des Geldes fertig zu werden. Der Staat trifft die Bestimmungen, bie dem in feinen Machtgrenzen umlaufenden Gelde die Bla.:bhaftigteit verleihen. Er fest fich felbft für den Bert der von ihm geschaffenen Zahlungsmittel ein. Sein Unfeben, feine Macht, fein Bermögen find die Garantien, die er bietet. Auf diesen Boraussehungen beruht die Rauftraft seines Geldes. Aber er begnügt fich nicht damit, vom Bolt das Bertrauen in die ermahnten Eigenschaften zu verlangen. Er bietet außerbem greifbare Beweise, indem er einen leicht verftandlichen und allgemein anerkannten Bertmeffer einfest: das Gold. Das vornehmfte Edelmetall ift der Inbegriff aller Buniche. Ich brauche teins von den befannten Worten anzuführen, um die Miffion des Goldes zu tennzeichnen. Jeder weiß Bescheid. Das Gold ift als Bährungsmittel nicht zu übertreffen. Die überzeugende Gewalt, die es ausübt, hat ihm die meiften Staatsgebiete erobert; denn auch in den Ländern der Doppels mährung, in benen das Silber neben dem Bold eine Rolle spielt, ift das gelbe Metall die eigentliche Sicherung. Das Deutsche Reich hat fein Geldwefen gefetlich geregelt. Burbe die Befamtmenge des gemungten Golbes (mehr als fünf Milliarden) sich felbst überlassen sein, so trate bald ein Mangel an Geldmitteln ein; denn die Goldstücke sind keineswegs alle im Umlauf. Biel Gold liegt in den Banzerschränken, und eine nicht geringe Summe befindet sich zu jeder Zeit im Ausland. Nur wenn Deutschland selbst so viel Gold den Erzgängen feiner Berge abzapfen tonnte, daß es imftande mare, alle Adern seines Körpers mit diesem Stoff zu fättigen, dann brauchte es sich nicht um eine technische Bervolltommnung feines Geldes zu tummern. Dag die Goldproduktion beschränkt ift und uns zwingt, den Bedarf an Edelmetall im Ausland zu deden, darf als befannt vorausgesett merden. Um also die Menge der Umlaufmittel in das richtige Berhältnis zu den wirtschaftlichen Unsprüchen zu bringen, mußten besondere Geldzeichen eingeführt merben: Papier und Scheidemungen (Gilber, Nidel, Rupfer). Und für die Gesamtheit diefer Tauschmittel mar ein festes Berhältnis zum Gold herzustellen. Darin gipfelt die Aufgabe des Staates als Inhabers der Beldhoheit. In Deutschland ift die Reichsbant die höchste Instanz für die Angelegenheiten des Beldes. Sie hat dafür zu sorgen, daß die Bestimmungen des Gesethes gehalten werden, daß bas Unfehen des Reiches durch eine Entwertung feines Beldes feinen Schaden leidet. Es tam darauf an, den Banknoten eine ausreichende Golddece zu verschaffen und zu verhindern, daß je ein Mangel in dem Sicherungsmaterial entstehen tann. Die Musweise der Reichsbant sind stets sich erneuernde Dotumente der Gute unserer Geldverfassung. Noch an teinem Tage des Krieges ift die Goldbede fo turz gewesen, wie fie nach dem Gefet fein darf. Sie hat ftets noch ein anfehnliches Stud über das lette Maß hinaus gehabt. Und fie mare noch langer, wenn alles Gold, das ein nutloses Dasein in der Dunkelkammer fristet, unter der Obhut der Reichsbant mare. Die Leute, die ihr Gold für sich behalten, sehen nicht, daß der Wert dieses Befiges einzig und allein von dem (ermähnten) Einfluß auf die Wirtschaftsgüter und von der politischen Macht des Reiches abhängt. In der falschen Auffassung steht die geschilderte valutarische Eigenschaft des des an der Spige, mahrend die mirtschaftliche Bedeutung des Geldes unerkannt im hintergrund bleibt. Man überfieht, daß die Summe gemünzten Goldes feine größere Kauffraft hat als der gleiche Betrag in anderen Zahlungsmitteln; und die Folge ist, daß dem Gold und feiner hüterin, der Reichsbant, die Bewegungsfreiheit gehemmt wird. In jeder Boche steigt der Goldschat des hauptinstituts um 30 bis 35 Millionen. Das find Gaben, die wachsende Ertenntnis und gefestetes Bertrauen darbringt. Aber fie könnten reicher fein, und der Goldftrom, der in das breite Beden fließt, tonnte ein rascheres Tempo haben.

Das Ausland weiß den Wert des deutschen Goldes zu schätzen. Es hat immer versucht, uns nach Möglichkeit diesen Besitz leichter zu machen. Im Frieden weniger eifrig und mit geringerer Bedeutung als im Rrieg. Auftäufer von Gold find am Wert und fangen die habgierigen mit lodenden Prämien ein. Sie gablen für jedes Boldftud, deffen fie habhaft merden tonnen, ein Aufgeld und finden gemiffenlofe Menschen, die ihnen ihr Gemerbe ermöglichen. Die Namen folcher Goldverkäufer werden an den Branger gestellt, und fie selbst find der Strafe, die auf eine solche Tat folgt, verfallen. Aber der Reiz des Bewinns ist stärker als die Furcht vor der allgemeinen Berachtung und vor dem Arm des Gesetes. Deshalb muß, unter Umftänden, dem häßlichen und des Boltsgeistes unwürdigen, lichtscheuen Treiben ein träftiger Riegel vorgeschoben werden. Ein strittes Ausfuhrverbot für Gold, unter Wahrung der sich aus dem internationalen Handel ergebenden Notwendigkeiten, wäre vielleicht zu ermägen. Die Goldverschacherer arbeiten den im Ausland tätigen Spekulanten in die Hände, deren Ziel die fünstliche Entwertung des deutschen Geldes ift. Aus dieser unsauberen Quelle wird zum Teil eine Erscheinung gespeift, die feit Bochen Staunen, Berblüffung und (unberechtigte) Sorge erweckt. Es besteht ein auffallender Gegensat in der Bewertung deutschen und ausländischen Geldes. Hollandische, schweizerische, italienische, französische, belgische Banknoten erreichten Kurse, die sie in Friedenstagen nie gesehen haben; und die natürliche Folge war, daß der Preis des deutschen Papiergeldes unverhältnismäßig niedrig erschien. Angstliche Leute überlegten nicht lange. Ihnen war es eine Tatsache, daß der deutsche Kredit gelitten haben musse, weil man der Zahltraft des Reiches nicht mehr traue. In der Wirtlichkeit handelt es fich bei dem ganzen Farbenspiel ber verschiedenen Geldnationalitäten um ein Blendwert. Nummer 49. Seite 1967.

Um eine durch den Krieg gesteigerte und übertriebene Folge des Bechselspiels von Angebot und Nachfrage. Much das Geld ift ein handelsartitel, unterschieden von ber gewöhnlichen Bare burch bie fehlenden Beziehungen zur Produktion. Es kann kein überschuß und keine Knappheit mit ben Konsequenzen entstehen, die im Gutervertehr eintreten. Nur beim Sandel mit auslanbischen Zahlungsmitteln (Geldsorten, Baluten, Devisen) ist eine Preisbewegung ähnlich wie bei allen Gegenftanden, die einen Martt haben, zu beobachten. Wenn fremdländisches Geld bei uns hoch im Kurs steht, so ist Nachfrage vorhanden; und es fehlt aus irgendeinem Grund die Möglichteit, durch Begehr nach deutschem Geld einen Ausgleich zu schaffen. Bei Beginn des Rrieges mar der Preis des russischen Rubels so wohlfeil, wie er nicht einmal mahrend des Rrieges mit Japan gewesen ift. Dann schnellte der Rurs plöglich in die Höhe. Grund: Ruffifches Geld murde für das heer gebraucht. Bas in Rugland an Rahrungsmitteln entnommen wird, findet bare Bezahlung. Der Bedarf der Urmee mar der eine Unlag zur überbewertung der feindlichen Beldzeichen. Der zweite mar die Sperrung des Güteraustausches. Diefe Urfache tam für die Bantnoten der neutralen Lanber in Betracht. Deutschland ift vom überseevertehr abgeschnitten. Das riefige Schwungrad feines handels bewegt nur noch die Transmissionsriemen, die zu den friedlichen Nachbarn laufen: Holland, Schweiz, Italien. Bir taufen von diefen Ländern mehr, als wir ihnen vertaufen, da unsere Einfuhr hauptsächlich in Lebensmitteln und Rohftoffen besteht, mahrend fich der Export um Fabritate dreht. Jene gewinnen durch den Rrieg an Bedeutung, diese verlieren. So ergibt sich von selbst das Abergewicht des Imports. Der muß in der Währung des Lieferanten bezahlt merden. Im Frieden findet eine Berrechnung ftatt burch die Zahlungsansprüche, die ber deutsche Raufmann ans Ausland hat. Im Krieg ist er Schuldner; und bie Forderungen tonnen nur gegeneinander ausgeglichen werden, wenn der ausländische Staat Binfen auf Unleihen, die in Deutschland untergebracht find, schuldig ift. Die Teuerung des fremden Geldes hat alfo nichts mit ben Eigenschaften ber beutschen Bahrung zu tun. Gie ftellt eine vorübergebende Ericheinung dar, bie, je mehr Deutschland sich auf die eigene Guterprobuttion beschränten tann, defto mehr verblaffen wird. Ber sich von Zweifeln nicht freizumachen versteht, findet ein überzeugendes Dotument der Wahrheit in dem Berhalten der belgischen Banknote. Die ist nicht viel mehr, als ihr papiernes Dasein besagt. Die politische Macht des

Staates, die der Landeswährung das Ansehen verschafft, ist zurzeit nicht vorhanden. Und die Dede, unter der die Geldzettel ihren Schutz haben, ist von ihnen weggezogen worden. Sie sind nadt und bloß und haben nichts, womit sie ihre Existenz als Geld beweisen können. Tropbem war noch im Ottober die Einsetzung eines bestimmten Umwechslungsturses für belgische Noten erforderlich, damit eine Preistreiberei abgedroffelt murde. Die belgischen Raufleute berechneten den Geldfurs nach ihrem Belieben; und dabei tam die deutsche Mart schlecht weg. Billfür auf der einen Seite, Langmut auf der andern haben dem Migverhältnis in den Geldpreisen nachgeholfen. Extra et intra muros arbeiteten die Spekulanten. Draußen wird, durch Berbreitung von Lügen über Deutschlands Befinden, auf den Kurs gedrückt; und die Leute, die deutsches Geld verkaufen, lassen sich von den geriebenen Gaunern die Federn ausrupfen. Drinnen spielt sich der Handel in ausländischen Geldsorten ohne die Kontrolle der Börse und den Nachweis des Kurszettels ab; und die Folge ift, daß Breise entstehen, die gemacht

Der sicherste Regulator ift die Zeit und die mit ihr wachfende Renntnis vom mahren Gesicht der deutschen Wirtschaft. Bang verschwinden können die ungereimten Beldturse erst, wenn die Nationen dem Geld die Wege wieder geöffnet haben. Jett liegen überall Zahlungsverbote auf der Lauer. Wehe der Banknote, die zum Feinde überläuft. Rein Beld, tein Studgut legt Zeugnis vom friedlichen Berkehr auf den Handelswegen ab. Auf einem fo unfrohen Boden tann nur Migmuchs gedeihen. Das ist auch die unfruchtbare Blüte der ausländischen Baluta. Bo ehrliche Nachfrage für fremdländisches Geld besteht, läßt sich zur Berhinderung übertreibender Preise manches tun. Ein brauchbares Mittel haben die Berbundeten, Deutschland und Ofterreich-Ungarn, gefunden. Die habsburgische Monarchte bezieht mährend des Krieges große Warenmengen aus dem deutschen Wirtschaftsbereich. Für ihre Zahlungen braucht sie Wechsel, die auf Reichsmark lauten. Die find bei der schwarzgelben Bankwelt rar geworden und im Kurs gestiegen. Um eine weitere Bewegung zu verhindern, haben beutsche Banten der öfterreichischen und ungarischen Regierung ein Guthaben von 300 Millionen Mart eröffnet. Das beweist zweierlei: erstens die Möglichkeit des Eingreifens, zweitens die Tiefe des deutschen Geldbrunnens. In die darf man ruhig jeden Zweifel an der Güte des beutschen Geldes und die unberechtigte Uberschätzung ber fremden Baluta versenken.

### Schachspiel und Strategie.

Bon Dr. Emanuel Laster.

Es ist eine alte Frage, ob tüchtige Schachspieler die Anlage zum Strategen haben mussen, und sie hat immer zwei entgegengesetze Meinungen hervorgerusen. Man kann diese Meinungen charakterisieren, indem man sie die praktische und die theoretische nennt. Der in der Praxis der Dinge Steckende sieht den Spieler vor Augen, der in einer Mußestunde um einen kleinen Einsat Holzsiguren auf einem Brett schiedt, vergleicht ihn mit dem Mann, der lebendige Menschen für die vitalen Interessen kanpf sührt, und ist durch diese handgreislichen Unterschiede gesangen. Der Theoretiker dagegen sieht zwischen dem Schachmeister, der durch die Rlugheit

seiner Pläne troh des Widerstandes des Gegners das Schachmatt erzwingt, und dem weitblickenden Feldherrn, der die Krast seiner Truppe an dem richtigen Orte und zur rechten Zeit anseht und so den Sieg erringt, einen tiessliegenden Zusammenhang. Die beiden Ansichten prallen auseinander, und noch ist die Frage in der öffentlichen Meinung nicht entschieden.

Um das Problem scharf zu ersassen, muß man sich zunächst klar werden, was es heißt, ein Schachmeister zu sein. Dieser Begriff ist nicht einheitlich. Auch unter den Schachmeistern gibt es die beiden Menschengattungen des Praktikers und des Theorekikers oder Philosophen. Der



Seite 1968. Nummer 49.

erste versteht das gegebene, umrissene Spiel, das nach den festen Regeln der Schachtunft vor sich geht, außerordentlich gut, wäre jedoch ein hilfloser Stümper, wenn man diese Spielregeln ein wenig umwandelte, etwa die Zahl der Felder auf hundert brächte, die der Figuren vermehrte und deren Gangart änderte. Er spielt gut vermöge seines Bedächtnisses, das eine Menge von Stellungen und die dafür passenden Züge treu bewahrt hat. Zudem hat er eine lebhafte Phantasie, um bald diese Stellung aufs Brett zu bringen, bald jene, und so seine aufgespeicherte Bedächtnistunft zu nugen. Diefe Gattung von Schachmeistern hat einen engen Aktionsradius, und es steht durchaus nicht zu erwarten, daß fie irgend etwas meistern könnte, wobei ihre kräftige, geübte Erinnerung nicht zur Beltung tame. Dagegen hat es immer Schachspieler gegeben, die teinen Schachzug machen konnten, ohne sich eines allgemeinen Gesehes bewußt zu sein, das den Zug umfaßt und begründet. Diese stehen über den Zufälligs teiten einer gegebenen Lage. Der Beltmeifter Bilhelm Steinit ist ein solcher Typ gewesen. Wer in seinen Werken zu lesen versteht, wird an vielen Stellen das heiße Begehren des Mannes herausmerken, sich über jede Regel Rechenschaft zu geben und fie in einen fehr großen, sehr allgemeinen Zusammenhang zu spannen. Und sicherlich verdankte er diesem philosophischen Grundzug seines Wesens die eminente Stärke, die ihn himmelhoch über alle seine Zeitgenossen erhob, so daß er erst im Alter unterlag.

Freilich soll nun nicht gesagt werden, daß der Theoretiter notwendig erfolgreicher ift als sein Gegenpart. Er ist aber vielseitiger und daher ein höherer Typ. Gewiß ist der Erfolg im Leben dadurch nicht gesichert. Es gibt auch ein übermaß des abstratten Dentens, wenigstens für bie Zwede des Rampfes ums Dafein, felbft für den Rampf auf den 64 Feldern des Schachbretts. Indessen dürfte man wohl mit Zuversicht ben Sag verfechten, daß in der menschlichen Geschichte die wahrhaft Großen, die dauernd Wirkenden, ausnahmslos Denker gewesen sind, die durch das Ding, mit dem fie fich beschäftigt haben, hindurch und über es hinweggesehen haben. Raffael, Shakespeare, Beethoven, Goethe, Napoleon, Moltte maren gewiß Philosophen. Man merkt es an kleinen Zügen, an diesem Wort, an jener Tat. Und sagen wir es gleich, ohne den ungeheuren Abstand zwischen dem Schachmeister und jenen Großen verkennen und auch nur im geringsten verfleinern zu wollen, auch Wilhelm Steinig mar ein Philosoph. Sie alle, ausnahmslos, mußten es sein, um die höhe zu erklimmen. Sie haben die andern überragt, weil fie theoretisch, in weiten Zusammenhängen, über ihre Aufgabe hinaus zu denken vermochten.

Daß ein Schachmeister, der bloß die Technit seines Spiels beherrscht, dessen Kunst auf übung und Gedächtnis gegründet ist, ein guter Stratege sein müsse, liegt kein Grund vor zu behaupten. Aber daß ein Schachmeister, der sich in seinem Spiel von allgemeinen Grundsäten bestimmen läßt, auch als Feldherr Tüchtiges geleistet hätte, ist eine These, die man sehr wohl verteidigen kann.

Das Schachspiel ist entstanden, um als Kriegspiel zu dienen. Bersolgt man die Geschichte des Schachspiels in seine Anfänge hinein, indem man die alten Dokumente nachliest und die Bedeutung der sich wandelnden Regeln und Bezeichnungen prüft, so stößt man auf tausend Umstände, die die Hertunst des Schachspiels aus den Bedürfnissen einer alten Kriegskunst heraus dartun. Gewiß also hat das Schachspiel als eine Borschule zur Strategie dienen sollen. Und daß es so, wie es ist, irgendeinem Bedürfnis der menschlichen Ratur entspricht, wird durch seine

Digitized by Google

Berbreitung über die ganze Erde hin und durch sein hohes Alter bezeugt. Wan muß daraus schließen, daß der Zweck, dem es dienstbar gemacht werden sollte, von vielen begriffen und gutgeheißen worden ist.

Bieso aber gutgeheißen? Doch wohl nicht, weil es anderen Zwecken zu dienen vermochte als denen, die dem Ersinder vorgeschwebt haben. Es wäre ja ein sonderbarer Zusall, wenn es anders wäre, wenn zum Beispiel das Schach ein guter Rechensehrer wäre und darum Erssolg gehabt hätte. Wer nachweisen wollte, daß das Schachspiel die strategischen Bedürsnisse, die die Menschen sür ihren Daseinstampf haben, nicht befriedige, hätte sich gewaltsam eine Aufgabe gestellt, und gering wäre seine Aussicht, sie durchzusühren.

Allerdings gibt es Leute, die die Erfindung des Schachspiels auf die Kriegswissenschaft zurücksühren und dennoch behaupten, daß zwischen dem modernen Krieg und dem Schach gar tein Zusammenhang bestehe. Sie argumentieren, daß das Schach nur in jenen längst vergangenen Zeiten, wo mit Elesanten, Reitern und Fußvolt getämpst wurde, einen Wert als strategisches Spiel besessen habe, daß sich aber der Krieg seit jener Epoche von Grund auf geändert habe. Und sie erachten es für vergebliche Wühe oder geradezu kindisch, vom alten Spiel auf das moderne Leben Schlüsse ziehen zu wollen.

Dieses ganze Argument ist aber falsch. Schon in jenen uralten Zeiten, wo irgendein orientalischer Stratege das Schachspiel erfunden hat, hat es nicht tattische Maßnahmen des Krieges veranschaulichen sollen. Jener Feldherr hat nicht geglaubt, daß er einen Elefanten in der Schlacht so verwenden musse wie einen Turm beim Spiel. Noch viel weniger hat er angenommen, daß sein Fußvolt, wie die Bauern des Schachspiels, nur in einer Richtung marschieren könne. Und die Umwandlung des Bauern auf der letten Reihe entsprach gewiß teinem greifbaren Borgang. Es ist offenbar, daß ichon ber Erfinder der Spielregeln nur ein Symbol hat schaffen wollen. Die Bedeutung dieses Symbols hat zu allen Beiten nur durch Reflexion erfaßt werden tonnen. Diefe Bedeutung steht über dem Bechsel der Zeit. hat das Symbol je einen Wert gehabt, so hat es ihn noch jest in ungeschmälertem Maß, sogar in der gleichen Beise wie je.

Nun könnte man ja bie Möglichkeit, ftrategische Bedanken durch ein Spiel zu beleuchten, überhaupt bestreiten. Dann mußte man fagen, daß schon in den alten Zeiten das Schachspiel keine wertvolle Belehrung hat erteilen können. Man muffe folgerichtigerweise auch den in modernen Seeren üblichen Rriegspielen ebenfo wie dem Marinespiel, die doch mit dem Schach den Ursprung gemein haben, die Nüglichkeit absprechen. Eine solche Meinung, wiewohl fie sehr angreifbar ift, mare vielleicht zu stützen. Aber sagen, daß das Schachspiel der Strategie früher hat Dienste leisten können, und daß es jett dazu nicht mehr imftande sei, etwa, weil es sich zu fehr von ber Wirklichkeit entfernt, heißt, die Natur der Spiele aufs gründlichste verkennen und eine Meinung verfechten, die sich selbst widerspricht.

Alle Spiele überhaupt find auf Illusion gegründet. Das spielende Kind, obgleich es ganz in der selbgewählten Rolle ausgeht, weiß doch, daß es sich willfürlich einer Täuschung hingibt. Dieser ist Brigant, jener Gendarm, dieser ein Pferd, jener Kutscher, nicht in Wirklichteit, sondern in der Einbildung. Der mentale Borgang beim Spiel ist also das Bedeutsame. Selbst bei den Spielen, die eine körperliche Ubung bezwecken, wie Greif, Versted, Ballspiel, lernt das Kind denken, lernt es

Original from

Zwecke und Naturkräfte begreifen. Und je weniger Anlehnung an das Sinnlich-Körperliche seine Spiele bedürsen, desto mehr tritt bei ihnen das Symbol, der Geist in den Bordergrund.

Darum tommt es auch nicht so sehr darauf an, was, sondern wie man spielt. Für den Chinesen ist das Go-Spiel, was für die weiße Rasse Schachspiel ist, denn seine Gedantengänge sind beim Go in wesentlichen Merkmalen die nämlichen wie die Überlegungen des europäischen Meisters beim Schach. Und man tann gewiß nichts dagegen einwenden, daß Offiziere ihr eigenes Kriegspiel treiben, um ihren strategischen Gedanken das ihnen vertraute Gewand zu geben. Sie werden daraus sicherlich Besehrung und Anregung schöpfen.

Freilich gewährt das Alter dem Spiel einen gewaltigen Borzug. Vermöge seines Alters hat es sich lange Zeit entwickeln können, eignet es eine Geschichte. Der menschliche Geist hat sich um das alte Spiel gerankt und sich ihm angeschmiegt. Das junge Spiel hat noch diese und jene Schwächen in der Konstruktion, und sein Lehrzehalt wird noch misverstanden. Es tritt vor uns als junge, neue, unfertige Klugheit, das alte Spiel dagegen hat mehr als das, es ist wundersam gereift, es hat Weisheit.

Richt oft ist diese Weisheit in Büchern zu sinden. Was in tausend Jahren gewachsen ist, ist sein verästelt und hat tausend Zweckmäßigkeiten, die man nicht völlig begreisen kann. Man kann bewundernd davor stehen, seine Schönheit empfinden wie die einer tausendjährigen Eiche, aber der Verstand wird sich vergeblich mühen, dafür eine Formel zu sinden. Und doch kann ein Buch eben nur Formeln enthalten, Gedanken, die in ein gleichartiges Gewand gekleidet sind und darum mitteilbar sind.

Die besten Gedanken des Schachspiels sind langsam entstanden, durch überlieserung, und häusig in eine Spielregel verwoben, so daß sie ein Ding, eine Institution geworden sind. Bisher hat noch niemand sie anders als stammelnd auszudrücken vermocht. Aber auch die zweitbesten Gedanken des alten Spiels sind noch ties. Auch darum rankt sich noch manche Weisheit.

Und diese weisen Gedanken betreffen nicht einen gegebenen Zug, natürlich nicht. Die Züge einer Weisterpartie sind die Offenbarung von Ideen, die sich an jenen Zügen nur erproben und keineswegs vollgültig aussprechen. Und diese Ideen, häusig dem Denkenden unbewußt, sind Strategie. Denn Strategie ist der Keim, aus dem das alte Spiel erwachsen ist, und die Wurzel, die ihm in den Jahrhunderten die Nahrung zugeführt hat.

### Thanatos auf dem Schlachtfeld.

O Mitternacht! — Und blutend sind die Matten, Die doch im großen Herbste schon erblaßten... Es regt sich, als ob junge Arme tasten Nach Glück — und ist doch eine Welt voll Schatten.

Do tags der kampf gebrüllt, liegt nun die Stille, Durch die nur Ruse wie um Hilse wimmern. Da kommt durch alle Schatten her ein Schimmern: Ein Fremdgewaltiger in Schönheitfülle...

Das ist nicht Tod, der grinst, das ist nicht Grauen, Das ist das Ende nur in Seligkeiten; Der letzte Sieger ist's im Lebenstreiten, Den Liebende und Helden nur erschauen. Und die noch heut in Jugendseuern lohten, Die wirst du nun mit deinen Lilien krönen. O Thanatos, du bist vom Land des Schönen, Mit Lächeln neigst du dich zu jungen Toten:

"Ich kulle euch, ihr frühgeknickten, Bleichen, Don meinen Lilien leuchtet euer Sterben! Dich, Bettlers Sohn, dich, eines Herzogs Erben, Entführ' ich brüderlich zu meinen Reichen."...

Sein Mort vertönt in herbesüßem Schalle, Er wandert weit durch Länder, über Firnen, Und legt das lette Glück auf Siegerstirnen, Und, die er küßte, lächeln alle — alle...

Alberta von Puttkamer.

### 

### Weihnachtsbücher.

Bon Balter Tiebemann.

Kriegzeiten sind im allgemeinen den Musen nicht hold, denn gegen die Heldensänge, die draußen auf blutiger Walstatt der größte aller Dichter, das Schickal, anstimmt, vermag tein noch so meisterhaftes Spiel der menschlichen Phantasie aufzukommen. Aber sollen wir, die Daheimgebliebenen, deshalb der stillen Gesellschaft eines guten, sessenden Buches ganz entsagen? Das wäre versehlt, solange wir noch irgendeine wertvolle Anregung, Trost oder Zuversicht daraus schöpfen; ja, auch lediglich zum Zwede der Entspannung, zur Beruhigung der erregten Nerven kann ein Lesestünden gerade unter den heutigen Verhältnissen auf viele nur von günstigstem Einssuch sein. Berzichtet deshalb auch diesmal nicht darauf, Bücher unter den Weihnachtsbaum zu legen! Abgesehen

von den durchaus notwendigen Dingen, gehören Bücher auch in unseren ernsten Tagen immer noch zu dem Besten, das man den Angehörigen, den Freunden und Kindern darbieten kann. Und quillt augenblicklich aus erklärlichen Gründen der sonst so ergiebige Quell der Literatur nicht so start wie in normalen Zeiten, so ist doch immerhin genügend viel Neues und Gutes erschienen, um den Weihnachtstisch des Büchersreundes reichlich zu schmücken.

Ganz besonders willtommen, und nicht zuletzt den Frauen und jungen Mädchen, ist wohl stets die neueste Schöpfung eines unserer Meistererzähler. Da trifft es sich gut, daß der Berlag August Scherl G. m. b. H. in Berlin soeben zwei Romanbände herausgebracht hat, die bei allen Liebhabern einer gehaltvollen, spannenden Let-

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF IOWA ture bes Beifalls fidjer fein burfen: einen neuen Strag und einen neuen Gottberg. Beide Berfasser, Rudolph Strag und Otto von Gottberg, haben trog aller Berschiedenheiten ihres Schaffens etwas gemein, das tie wenn schon durchaus rubriziert werden soll - einer bestimmten Rlasse der heutigen Romandichter zuweist: beide find Männer von Belt, teine Stubenliteraten und lebens= fremden Fabulierer, sondern Beobachter von scharfem Blid, die auf weiten Reisen eine Fülle von Erfahrungen gesammelt haben und die mannigfachsten Gesellschaftstreise aus eigener Anschauung wirklich kennen; beide verleugnen nicht den ehemaligen Offizier, der selbst bei einer so unmilitärischen Beschäftigung, wie das Romanschreiben es doch eigentlich ist, eine gewisse, sehr angenehm berührende Straffheit des Denkens und Rlarheit des Stils bevorzugt. Der neue Roman von Rudolph Strat heißt "Rönig und Rärrner" (Preis geb. 5 M.). Straß entnahm seinen Stoff diesmal dem Gebiet sozialer Probleme, aber wie er seinen Helden, den anfänglichen Himmelstürmer und allmählich sich zu weiser Beschränfung durchringenden Idealisten Werner Winterhalter zu der Erkenntnis gelangen läßt: "Ich werde das Buch mit fieben Siegeln, die große Frage, fo wenig lofen wie irgendein anderer; was ich baue und schaffe, ist ein Sandtorn, ist Studwert" ..., so bescheidet sich Strag damit, den gewaltigen Romplex der sozialen Frage nur zum hintergrund feffelnder Einzelschicksale zu mählen. Berner Winterhalter und Eva Römer, beide find echte Kinder der Zeit und dennoch wieder so wenig alltäglich, so abseits von aller Romanschablone, daß wir ihr Guchen und ihr Sichfinden durch alle Irrungen, Wirrungen hindurch mit fpannendfter Teilnahme verfolgen. Rudolph Strag, juft ein Fünfzigjähriger, wird fich mit diefem auf des Lebens Sohe geschaffenen, Ernft und Schalthaftigteit vereinenden Werk zu den zahllosen alten Freunden sicherlich viele neue erwerben.

In gänzlich anders geartete Kreise führt Otto von Gottbergs neuer Roman "Die werdende Macht" (Preis geb. 4 M.). Es ift sonderbar: das Buch war schon vor Ausbruch des Krieges vollendet, und dennoch hat es fast den Anschein, als ob es im engsten Zu= sammenhang mit den Ereignissen stände, die uns jest täglich erschüttern. Die werdende Macht, das ist die deutsche Flotte. Aber wenn es wirklich noch eines Beweises bedarf, daß unsere Flotte vom Werden und Lernen zur Reife und Meifterschaft gediehen ift, dann liefern Gottbergs treffsicher gezeichnete Marineoffiziere und blaue Jungen diesen Beweis aufs überzeugendste felbst. Es war ein trefflicher Einfall, einmal das von der Belletristit bisher ganz merkwürdig vernachlässigte Gebiet der Kriegsflotte zum Gegenstand eines Romans zu machen. Otto von Gottberg ift an feine Aufgabe mit all der Gründlichkeit und dem scharfen Blick für das Wesentliche herangetreten, die man von ihm gewöhnt ift. Er hat unsere Kriegschiffe auf Manöverfahrten begleitet, e**r** tennt die Arbeit und die bescheidenen Freuden in diesen schwimmenden Burgen von Eisen und Stahl, er ist mit den Unterseeboten vertraut, er weiß, wie ein Torpedo abgefeuert wird. Und er kennt vor allem die prächtigen Menschen, die da im Dienste des Baterlandes ihr Brot auf den Baffern fuchen; er zeichnet fie zum Greifen ahnlich mit ihrer so selbstverständlichen Pflichttreue, dem Lonfall ihrer Umgangsprache, dem Ausharren bis zum bitteren Ende. Gottberg ift ohne Rührseligkeit, ohne Pathos, ohne falsche Romantit; er hat etwas Herbes in seiner Darstellungsart, erfrischend wie der salzige Atem

der See, der dieses männliche Buch durchweht. Und dennoch weiß er auch wieder die Saiten anzuschlagen, die ein weibliches Herz in Schwingungen versetzen, und mit derselben Rraft, die seine Offiziersgestalten leibhaftig werden läßt, entwirft er in sicheren Umriffen die Portrate anziehender Frauen- und Madchengestalten, verfolgt er die zarten Regungen der jungen, reinen Liebe.

Im Scherlschen Berlag sind auch zwei Jugendbücher erschienen, eines für Knaben und eines für Mädchen. Un die Anabenwelt wendet sich "Scherls Jung. beutschland = Buch 1915", ein prächtig ausgestat= teter, reich mit Abbildungen geschmückter Band (Preis geb. 4 M.), der hiermit im zweiten Jahrgang vorliegt und von Major Maximilian Bager, dem Zweiten Borfigenden des Deutschen Pfadfinder-Bundes, herausgegeben worden ift. Rein geringerer als Generalfeldmarschall Freiherr von ber Coly hat das icone Bert der Ehre gewürdigt, ein Geleitwort dafür zu schreiben, in dem er die Zwecke und Biele des von ihm geförderten Jungdeutschlandbundes mit martigen Borten ftiggiert. Gelbstverftandlich fteht Scherls Jungdeutschland Buch im Zeichen des Rrieges. In fesselnden Erzählungen und belehrenden Aufjägen, in padend illustrierten Episoden von den Rriegschauplägen und in flammenden Gedichten wird unserer großen Zeit gehuldigt; eine Reihe unserer besten Schriftsteller hat bazu beigetragen. Daneben tommen aber auch die verschiedenen Bebiete friedlicher Wiffenschaft und Technit zu ihrem Recht, ebenso wie die mannigfachen Liebhabereien ber Anabenwelt und ihre Freude an ergöglichen Dingen. Es ift eigentlich mehr als bloß ein Knabenbuch, man kann es getrost ein Familienbuch nennen, denn vieles vom Inhalt wird auch den Erwachsenen fesseln.

MIs Begenftud hierzu tritt zum erftenmal "Scherls Jungmadchen Buch" in ebenfalls hochft anziehender, mahrhaft tunftlerischer Geftalt an die Offentlichteit (Preis geb. 4 M.). Ein ganzer Stab auserwählter Rräfte hat fich hier unter der Leitung von Lotte Gubalte vereinigt, um in Wort und Bild Muftergultiges zu bieren. Dieses gesunde und frische Mädchenbuch hat mit den fattfam bekannten Erzeugniffen der fogenannten "Bacfilchliteratur", mit ihrer Seichtheit und faden Guglichteit nichts gemein. Wohl ift es auch sein Bestreben, zu unterhalten und zu erfreuen, aber auf eine würdige, allem hohlen Tand abgekehrte Beise und in literarisch vortrefflicher Form. Es bringt gleich dem Knabenbuch in bunter Reihe Erzählungen und Auffätze, alles reich mit Bildern geschmüdt, Schilderungen aus dem Rriege, gemütvolle Bedichte, Unleitungen zur Handarbeit und allerlei kleinen Rünften; es will belehren und fördern, ohne langweilig zu sein, und trifft ausgezeichnet den richtigen Ton, der sich an Ropf und Berg der jungen Menschenkinder wendet. Dieses Jungmädchen-Buch wird zu jenen Beihnachtsgeschenken gehören, deren Bahl dem Spender ebenjo viel Freude macht wie dem Beschentten.

### Der Weltkrieg.

(Bu unfern Bilbern.)

Bir sind mit Gottes Hilfe und dant Hindenburgscher Strategie auf dem öftlichen Rriegschauplat wieder einen beträchtlichen Schritt weitergekommen. -

Nach Tagen zuversichtlichen Harrens brachte uns bie lette Boche den herrlichen Sieg von Lowicz, bei dem uns neben gewaltigem Rriegsmaterial - hundert Beichützen, zahlreichen Maschinengewehren und Munitionswagen -40 000 unvermundete Befangene in die Sande fielen.





Karte vom polnischen Kriegschauplag.

Und zu derselben Zeit, da Kaiser Wilhelm Deutschlands jüngsten Bolksheroen zum Feldmarschall ernannte und Hindenburg in einem Armeebesehl seinen heldenmütigen Truppen dankte und gleichzeitig verkündete, daß man dem Feinde nunmehr in den sehten Schlachten 60,000 Gesangene, 150 Geschüße und 200 Waschinengewehre abgenommen habe, geben sich London und Paris einem närrischen Siegestaumel hin, weil der Bundesbruder Rußland die Deutschen in Polen "vollständig" geschlagen und dem größten Teil der Hindenburgschen Urmee ein "Sedan" bereitet habe.

Es fällt einem wirklich schwer, hierüber nicht eine blutige Satire zu schreiben. Und selbst dem sonst strupelsosen russischen Generalstabe begann vor dem Treiben dieser "Freunde" zu grauen. In einer amtlichen Rote warnte er vor übertriebenen Siegesmesdungen und betonte, daß die Gerüchte über große russische Ersolge "durch die Tatsachen nicht begründet seien!" Überhaupt bestätigen die gewundenen, nichtssagenden Berichte aus Petersburg die Nachrichten der beutschen Siege.

Und als ob den Braven, die auf den frosterstarrten Fluren Polens ein Siegesdenkmal ans andere reihten, sofort die schönste Belohnung zuteil werden sollte, die es für den Soldaten gibt, wurde am vergangenen Sonntag amtlich verkündet, daß sich Se. Majestät der Kaiser nach dem östlichen Kriegschauplaß begeben habe.

Nun wird im Often der oberfte Kriegsherr, wie vordem in Frankreich, von Truppe zu Truppe eilen, mit stürmischem Jubel begrüßt und begleitet, und mancher, der dem Tode lachend ins Antlitz sah, wird bald seinem kaiserslichen Herrn Auge in Auge gegenüberstehen und in dem Bewußtsein Lohn für alle Mühen sinden, daß er in Gegenwart des Kaisers kämpsen durste.

Ber noch an unserm endgültigen Ersolg im Osten zweiselte, wird durch die Reise des Kaisers überzeugt werben, da durch diese vorübergehende Verschiedung des Schwergewichtes unserer obersten Heeresleitung nach Rußland die Zuversicht bezüglich des Standes der Dinge klar zum Ausdruck kommt.

Auf unserm rechten Flügel haben die Österreicher nicht minder wacker ihre Psticht getan. — Die Zahl der russischen Gesangenen erreichte auch bei unsern Verbündeten eine schwindelnde Höhe, und schon am 25. meldete man aus Wien 29,000 Gesangene und 49 eroberte Maschinengewehre, die am 29. 11. auf 35,000 stiegen. Derartige Verluste an Menschen und Material an verschiedenen Punkten der Schlachtselder hält auch die größte Armee nicht aus.

Unsere Zuversicht, daß die militärische Widerstandstraft Rußlands mit schnellen Schritten dem Zusammenbruch entgegengeht, ist nach den letzten Ersolgen in Russische Bolen begründeter denn je. In Ostpreußen gelang es uns, die schwächlichen Vorstöße des Gegners energisch abzuweisen.

Im Westen blieb es verhältnismäßig ruhig. Aber das zähe Ringen im Festungskrieg dauert fort, und Schritt vor Schritt drängen wir die Verbündeten zurück. — Rechnet man dazu, daß Krankheiten und teilweise mangelhaste Verpslegung am Wark des französisch-englischen Heeres saugen, so kann auch in Flandern und südlich dis an die Vogesen der Augenblick nicht mehr fern sein, wo an einer Stelle der Riesenfront der Widerstand erlahmt. Wo wir aber auch zuerst durchbrechen mögen, dieser Erfolg wird sich alsbald lawinenartig überall hin fortpslanzen und eine endgültige Entscheidung herbeisühren.

In London steigt die Besorgnis und Unruhe von Tag zu Tag. Nicht einmal der Kanal ist ein sicheres Fahrwasser mehr, nachdem unsere Unterseeboote dort in kühnen Fahrten englische Dampser versentten. Man hat das dumpse Gefühl, daß vor der rauhen Wirklichkeit des Krieges alle Kombinationen zu Wasser wurden, daß die Idee von der Beherrschung der Meere ein Märchen ward, und der Tag immer näher heranrückt, da die letzte große Abrechnung seitens Deutschlands ersolgt.

Und so versucht man denn abermals ein unglückliches Land — Portugal — brutal zu vergewaltigen und in den Kriegsstrudel mit hineinzureißen, nur damit die kleine portugiesische Armee Knechtsdienste für das gewissenlose, angstschlotternde England tut. — Das letzte Wort ist ja noch nicht gesprochen, vermutlich aber dürften die portugiesischen "Heilige Krieg" ganz neue Verwendung sinden, wo der "heilige Krieg" ganz neue Verhältnisse schaft und Verdenungen, und Araber und Beduinen haben sich ihnen in Scharen angeschlossen.

Der Herzstoß ins britische Weltreich steht unmittelbar bevor, denn wenn der Kanal gesperrt oder zerstört ist, bedeutet das die Auseinanderreißung des Wutterslandes und der Kolonien. Wie nahe die Beziehungen Deutschlands und Desterreichsungarns mit der Türkei sind, geht aus der Kommandierung von der Golfz-Paschas nach Konstantinopel zur Person des Sultans hervor. Auch von Wien aus soll ein hoher Wistär entsandt werden, und ein Gleiches will man von der Pforte aus tun!

Die Türkei, und in weiterem Sinne der Mohammebanismus, haben jüngst recht erfreuliche Zeichen ihrer Lebensfähigkeit gegeben. Nicht nur im Schwarzen Meere bewährte sich der Kampfesmut der türkischen Flotte, sondern auch am Kaukasus geht es so rasch voran, wie es die winterliche Jahreszeit irgend zuläßt. Und die Ausbreitung der Erhebung aller Anhänger des Propheten wird über Persien, Asghanistan bald auch nach Indien übergreisen troß strengster Absperrmaßeregeln der besorgten Engländer.

Auf dem Balkan hat die Spannung nunmehr den Höhepunkt erreicht, und ganz besonders in Rumänien und Bulgarien ist die zwölste Stunde gekommen, um einen endgültigen Entschluß zu sassen. Fortgesett bearbeitet der Dreiverband die Regierungen in Sosia, Bukarest und Uthen, um sie zum Eingreisen zu veranlassen. Aber man war disher klug genug, diesen Lodungen zu widerstehen, und es ist nach Lage der Dinge anzunehmen, daß unliedsame Ueberraschungen sür uns nicht mehr zu erwarten sind.

Bir können daher bei unserem Rückblick auf die Kriegsereignisse der letzten Woche selststellen, daß der Ersolg uns, entsprechend der ausopsernden Tätigkeit unserer Heere, treu geblieben ist. Auf keinem der zahlereichen Kriegschauplätze sand auch nur der geringste Rückschag statt, überall schritten wir vorwärts, und England und Rußland zumal hatten schwere Verluste an militärischem Ansehen zu erleiden.

Belche Hoffnungslosigkeit im Reiche "Bäterchens" herrscht, geht aus dem Notschrei hervor, den man nach Tokio um Unterstügung richtete. Ein Armutszeugnis, wie es vernichtender nicht gedacht werden kann.

Selbst wenn das Unwahrscheinliche Ereignis würde und gelbe Truppen aus Asien tämen, woran aber nicht zu benten ist, dann tämen sie für die Entscheidung doch zu spät! F. N.





hotphot. Noad.

General von Biffing, der neue Generalgouverneur von Belgien.

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF IOWA





Die Chauffeebrude von Schoorbate im feindlichen Feuer.

Diefelbe Brude vom Feind gefprengt.



Eine zum Munitionsnachschub eingerichtete Ziehfähre, die fortgesett dem Granatseuer ausgesett mar. Bon den erbitterten Kampfen an der Pfer.





Bewachung der Eifenbahn im Suden von Belgien. Auf Posten in der Nahe von Digmuiden. Der Binter auf dem westlichen Kriegichauplat.



Rummer 49.



Der Kaifer im Felbe: Kaifer und Kronpring nach dem Gottesbienft.

Phot. Ad. Obst.



Die-Raiferin beim Cagarettzug des Johanniterordens.

Bhot. Bert. 3a..Gif.



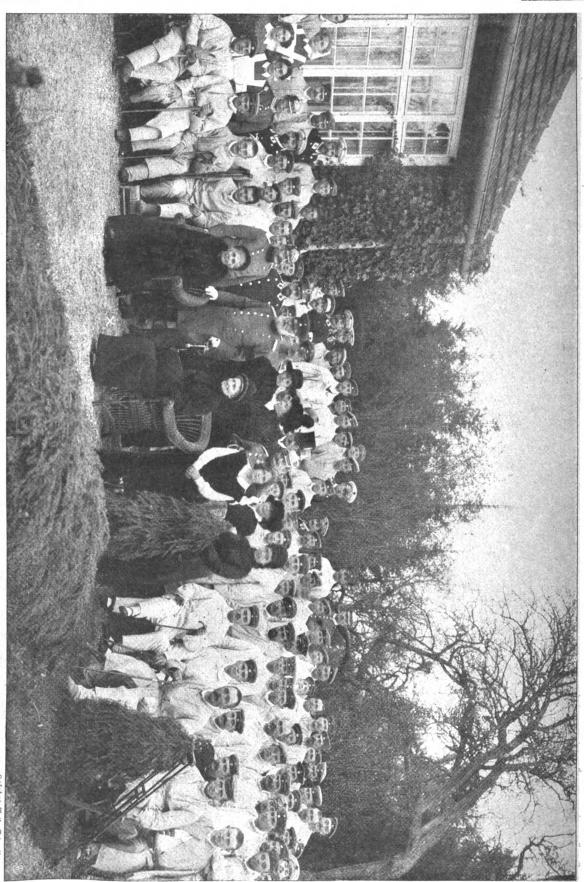

könig Ludwig von Bavern (x) mit seiner Samilie im Vereinslazarett "holzen" bei Ebenhausen.

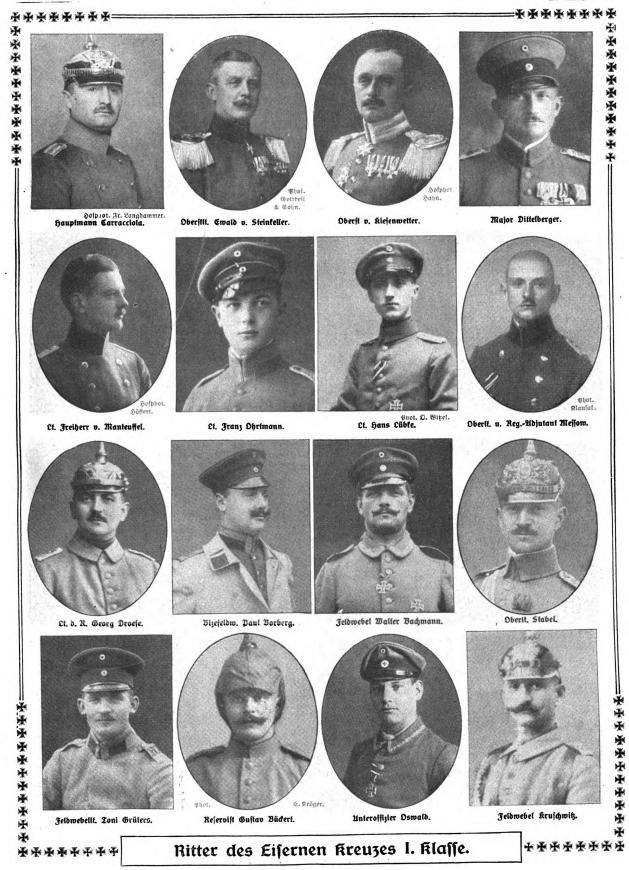



Der verwundete Pring Georg von Serbien wird in das Militarspital von Rifch übergeführt.



Nach der Schlacht bei Jovanowah: Im Vordergrund die Gefallenen des 14. ferbischen Infanterie-Regiments. Vom ferbischen Kriegschauplatz.





Der 3 Kilometer lange Berbindungsgraben, der bis in die erfte Schühenlinie führt.

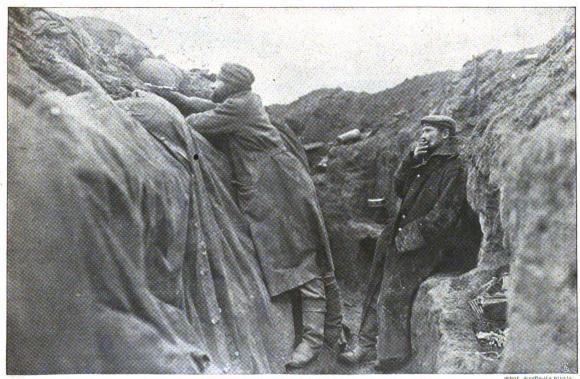

Der Poften, der das Feld vor dem Schühengraben beobachtet. Im vorderften Schüpengraben.







Das Cazarett der Grafin Botho Wedel im Philippsburger Bart.

Rudolph Strat, der befannte Romanidrifffteller. 3u feinem 50. Geburtstag am 6. Dezember.



Fürftin von Bleg als Schwester im Reservelagarett Tempelhof.





## Wie unsere Candbevölkerung am Kriege teilnimmt.

Bon Paula Kaldewen. — Hierzu 7 photogr. Aufnahmen.

Die schicksalschweren Augusttage dieses Jahres gingen an unserer Landbevölkerung gleichfalls nicht fpurlos porüber, auch ihr murde die Beit ernstester Sorge um das Baterland eine Zeit der Erhebung und der hingabe an bas gemeinsame Ganze. Die Männer eilten zu den Fahnen, und mit einer bewunderungswürdigen Selbstverständlichkeit unternahmen es die Frauen, deren Stelle auszufüllen. Und man befand fich gerade inmitten der Ernte, als die Mobilmachung erfolgte! Da durfte nicht rechts und links geschaut werden, damit der goldene Segen rechtzeitig unter Dach und Fach tam. Nur einmal blieb man, trogdem kein Sonn= oder Feier= tag im Ralender ftand, freiwillig den Felbern ein Stündchen fern. Das war, als die Wehrfähigen hinausziehen mußten, zuvor sich aber noch unter der Friedenseiche des Dorfplages sammelten, um den Worten des Beiftlichen zu lauschen, der die Silfe des Allmächtigen auf ihre Kriegsarbeit herabflehte. Ein eigen= artiger Gottesdienft — die Teilnehmer alle im Bertel= tagskleid, Rechen und Sense in der Hand und doch wie ein Augenzeuge verficherte - in Stimmung und Haltung würdig wie vielleicht nie zuvor. Uberhaupt mögen die Dörfler ihren "Gottesdienst im Freien" in dieser Zeit nicht entbehren. Wenn die Siegesglocen burch die Lande klingen und die Witterung es irgendwie zuläßt, dann findet sich die andächtige Gemeinde an einem schnell bestimmten Blat zusammen, dem Schöpfer aller Dinge Dant zu fagen für feine Treue und Gnade (Abb. S. 1984).

Gleich den Städtern wetteifert auch die Landbevölkerung, ihr Scherflein zum Baterlandsdienft beizutragen. Raum ift die Runde gekommen, daß auf den nahe= gelegenen Stationen Truppendurchzüge bevorftehen, wird die Halle des Buts- oder der Flur des Pfarrhauses zur Sammelftelle von Dingen, die des Rriegers Berg erfreuen. Gine Landedelfrau schilderte jungft, daß zwei bis drei Personen vollauf mit dem Sortieren zu tun hätten, wenn die Ballfahrt der gabenspendenden Bäuerinnen begonnen. Da werden Butterftude in Eimer gefnetet, robe und gefochte Gier in Sadfel verpadt. Die Flaschen mit Raffee, Saft ober Apfelmost birgt man in Strohhülsen; Obst, Brot, Wurft und Schinken findet in Körben Platz. Auf einem Gut, nicht gar zu weit von Berlin, benachrichtigte man bald nach der Mobilmachung die Gutsherrin telegraphisch, daß am nächsten Morgen an ber zwei Stunden entfernten Bahnstation Liebesgaben benötigt murden. Die Bitte dringt von Mund zu Mund, und als dann in aller Herr= gottsfrühe der Jagdwagen abfährt, find nicht weniger als 5000 Gier, mehrere Bentner Burft und Fleischwaren fowie unendliche Mengen Milch und Brot in ihm verstaut. Das ist mahrlich Gebefreudigkeit!

Dankenswerterweise hatten es sich die gebildeten Frauen auf dem Land zur Pflicht gemacht, ihre Leute immer wieder auf die Bichtigkeit hinzuweisen, die Ernte des Gartens und der Felder so nugbringend wie nur möglich zu verwerten. Nach ihrer Unweisung murde tonserviert und gedörrt und, wo es am eigenen mangelte, der Sterilifierapparat bereitwilligft hergeliehen. Mit merklichem Gifer beteiligte fich die weibliche Bevölterung auch an dem Eintochen von Früchten, Gelees

und Marmeladen für die Lagarette, das meift in der Herrschaftstüche vor sich ging (Abb. S. 1983). Das hierzu erforderliche Obst entstammte natürlich ebenfalls Liebes= spenden, und es war herzerfreuend, miterleben zu dürfen, wie für unsere Tapferen, die ihr Blut für das Baterland vergoffen, das Beste immer noch nicht gut genug erschien! Die Lazarette stehen überhaupt bei den Landbewohnern jest mahrend des Rrieges in gang befonderer Gunft. Ohne Aufforderung senden fie dorthin, was sonst als Sonn- und Feiertagsbraten gerechte Burdigung erfuhr: Safen, Fafanen, Ganfe und Sühner. Als Beipad fehlen natürlich weder frisches Obst noch frische Eier, und auch ein Sad voll Kartoffeln nimmt sich mühelos mit, wenn doch schon einmal die Fuhre nach der Stadt unterwegs ist.

Nach welcher Richtung wir unser liebes Baterland durchstreifen mögen, ob nach Oft oder Best, Rord oder Süd — es gibt augenblicklich wohl kaum eine Gutsherr= schaft, die ihre Räume nicht geöffnet hatte zur Errichtung von Näh= oder Strickstuben (Ubb. S. 1984). Unfangs gab es dabei sicherlich manche Schwierigkeit zu überwinden. Die hand, die nur rauhe Feldarbeit gewohnt, wußte Nadel und Faden nicht gerade geschickt zu führen, aber schnell half freundlicher Zuspruch jede Mutlosigkeit bannen, und mittlerweile betrachten es die jungen Dorfmädchen fast als Gelbstverständlichkeit, daß sie fich ein= bis zweimal wöchentlich während der Bintermonate zusammenfinden, um durch Nähen oder Stricken mitzuhelfen an der Ausruftung unferer Streiter im Felde. Daheim folgen die Mütter und Großmütter ihrem Beifpiel, und es ift rührend, zu erfahren, daß felbst Ucht= und Neunjährige, ftatt zu fpielen, nach der grauen Bolle greifen. Die Begeisterung für die Soldaten dämmt schon bei ihnen jeden anderen Bunich ein.

Auch in den Jungfrauenvereinen wird auf dem Lande viel Liebesarbeit geleistet. Raum mar der Rrieg ausgebrochen, da wollte natürlich von den Jüngeren eine jede mithinausziehen, in den Lazaretten - die Rühnen womöglich fogar in der Feuerlinie — pflegen zu helfen. Der Gemeindeschwefter fiel nun die teineswegs leichte Aufgabe zu, die Unverständigen von der Nuglofigfeit ihres Borhabens zu überzeugen und ihnen klarzumachen, daß nur geschulte Kräfte für die Wartung der Bermundeten in Betracht tommen. Damit beaderte fie in gunftigfter Beise den Boden zur Abhaltung eines Samaritertursus (Ubb. S. 1983). Die Unmeldungen zu diesem häuften fich. Man lernte allerhand von Hngiene und Verbandlehre, übte sich in praktischen Hilseleistungen und verspürte dann deutlich, daß das erworbene Biffen wohl dem häuslichen Leben zugute kommen murde, jedoch niemals ausreicht, um Schwerverlette ber Genesung entgegenzuführen. -Regen Besuchs erfreut sich auch der Nähabend, und wer ein Männerhemd fertiggeftellt, dem wintt an manchen Orten ein bescheidener Preis in Gestalt von Unsichtstarten oder einer Tafel Schotolade.

Und nun erft die Borbereitung für die Beihnachtspatete, die rechtzeitig hinausmuffen, wenn fie unfere Rämpfer am Chriftabend erreichen sollen. Bor allem gilt es doch, wärmende Sachen dafür herzurichten, und auch an Badwert darf es nicht fehlen. In einem Dorf am Niederrhein sammelten die jungen Mädchen bereits



wochenlang zu die= fem 3med. Als end= lich Gier, Butter, Mehl in Sulle und Fülle porhanden waren, buten fie unter Aufficht der Pfarrfrau die gold= braunen, fnufpri= gen Stollen und die andern Ruchen, die man nach altem Brauch zu weih= nachtlicher Beit nicht miffen mag. Und noch weiter ging der Patrio-tismus in jenem Gemeinmesen! Bevor die Batete versandfertig ge= murben. macht veranftaltete man eine große Baiche, damit ihr linnener



Die Gutsherrin verlieft die neuften Depefchen.

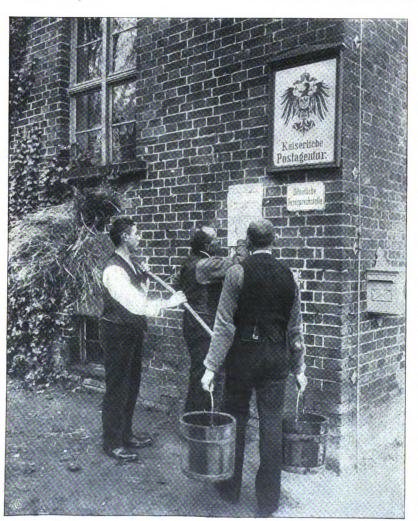

Studium der neuften Depefchen vom Kriegichauplag im Dorf.

Digitized by Google

Inhalt auch in schneeiger Beiße schimmert. Hundert Hemden, hundert Handtücher, fünszig Bettücher — alle bestimmt sür die Behrhasten im Schützengraben und im Lazarett, waren zu säubern und zu plätten. Die Arbeit geschah natürlich freiwillig, und dennoch herrschte tein Mangel an Kräften. Ob die anderen kriegsührenden Nationen sich auch wohl einer derart opserwilligen Bevölkerung rühmen können?

In manchen Kreisen begegnet man der Anschauung, unsere Landbevölferung nehme nicht recht teil an den Ereigniffen, die sich draußen auf den Rampiplägen abipielen. Das ift ein großer Irrtum! Gewiß ift ihre Art stiller als die des Städters, besonders des Großstädters, aber sicherlich leidet sie ebenso wie jene unter dem Ausbleiben von Nachrichten über die hinausgezogenen. Und wenn gar mal traurige Kunde fommt, dann breitet die Angft ihre grauen Schwingen über Säufer und Hütten. Jedoch schnell wandeln sich Baghaftigkeit und Mutlofigkeit, fobald an dem Poftamt eine der herrlichen Siegesdepeschen aushängt, die uns von den Erfolgen unferes heeres berichten (21bb. nebenft.). Reiner, der vorübereilt, der nicht den Schritt hemmt, um die Freudenbotschaft gu lefen und fie dem getreuen Nachbarn zu übermitteln. Und wie dantbar find die Dorfbewohner der Gutsherrin, daß sie den Weg nicht scheut, ihnen por dem Gemeindehaus die neuften

Original from UNIVERSITY OF IOWA



Einfochen von Früchten für die Cagarette.

Borgänge vom Kriegschauplatzvorzulesen. (Abb. S. 1982). In ihre Häuslichkeit verirrt sich nur selten eine Zeitung, und doch sind sie so begierig, von allem unterrichtet zu sein, was sich jetzt in der Welt zuträgt.

Benn aber ein neuer Sieg sich an den letten reiht, dann kennt die Begeisterung keine Grenzen. Patriotische

Lieder erschallen, und die Hochruse auf Ariegsherr und Armee nehmen schier kein Ende. Auch die Dorssugend beansprucht ihr Teil an der allgemeinen Begeisterung. Da werden Trommeln und Pfeisen herbeigeholt; man entrollt die Fahne, die sonst bei Schulsesten Berwendung sindet, und sort geht's in



Krantenpflegefurfus im Dorf.





Die patriotische Dorfjugend vorm Schlof.

Dantgottesdienft im Freien.

geschlossenem Zug unter Führung eines strammen Rameraden. Bor dem Gutshaus wird haltgemacht und meift auch so viel Lärm, daß die Herrschaft er: scheint. Willig nimmt sie den wohlgelungenen Parademarsch ab und zögert auch nicht, dem Höchstem= mandierenden Worte der Unerfennung zu widmen. So feiert Deutschlands Zufunft die Heldentaten der Tapferen, die ihr Borbild fein mögen bis in die fernften Beiten.



Stridftunde im Schlof.

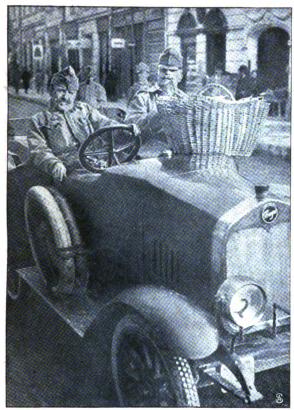

Baterlandsverteidiger als Madden für alles: Soldaten fahren im Auto eintaufen.

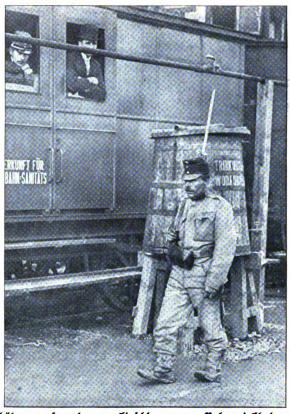

Berhütungsmaßregeln gegen Ginichleppung von Ruhr und Cholera: Durch Boften bewachtes Trintwaffer auf einer galigifden Station.



Das goldene Wiener Herz. Sändlerin vom Raschmartt läßt es sich nicht nehmen, dem verwundeten Soldaten eine Blume ins Knopfloch zu steden.

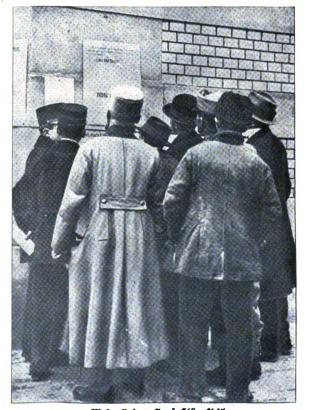

"Mein lieber Graf Stürgfh!" Prollamation des Kaifers in Tarnow an den Statthalter, den armen galizischen Einwohnern in jeder Weise behilftich zu sein





Blodhaus an der deutsch-ruffischen Grenze, in dem eine Candfturmwache untergebracht ift.



Unfere Candfürmer im Blodhaus.

Bhot. Baul Lamm



Reben dem Generalfeldmarichall Freiherrn von der Bolt (X) Generalmajor Jung.

Borbeimarich der 1. Ref.-Erfathrigade vor Generalfeldmarichall Frhr. v. d. Golt in Gent.



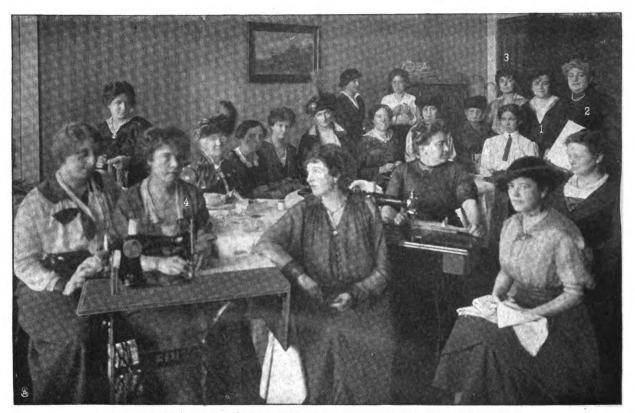

1. Frau Direttor Jacques Mayer 2 Frau Billiam Lutge 3. Frau Clvira A. de Faber. 4. Frl. A Anthes. Komitee der in Berlin lebenden Amerikanerinnen zur werkfätigen Hilfe für unsere Truppen.



Fürft Schönburg-hartenftein verteilt auf dem Schlachtfeld die filbernen Tapferfeits-Medaillen.

Digitized by Google

## Die eiserne Freude.

Kriegsroman aus der Gegenwart von

Nachdrud verboten.

#### Nanny Lambrecht.

Copyright 1914 by August Scherl G. m. b, H., Berlin\*)

2. Fortfegung.

Der Regen platschte. Raus! Eine Karawane von Männern, Frauen, Kindern, Gepäck, Sandschauseln, Eimerchen, Roffern, Körben. Fragen. Umherirren. Schimpfen. Der Regen strömt. Wohin nun? Achselzucken. Und immer wieder Achselzucken. Das entsetzliche, aufreizende, ungewisse Achselzucken. Und dann eine Antwort wie ein geschleuderter Pflasterstein: "Seht, wie ihr weiterkommt, sales Allemands!"

"Wir wollen mit Geld und guten Worten ein Fuhrwert requirieren", schlug Willi Wertens vor. Die Herren
zogen aus und nach der Stadt. Man klopste da und dort
an, beschwor das Mitleid mit Frauen und Kindern herauf, legte die gefüllte Börse auf den Tisch. Kopsschütteln.
Wer möchte das jeht ristieren? Gaul und Gefährt würden
einem von den "Gamins" zusammengeschlagen. Ob man
nicht den Lärm in den Straßen höre? Die Sozialisten
protestierten gegen den Krieg. Und wenn man da mit
einer Karre voll Deutschen rangesahren täm, und da doch
der Deutsche Kaiser schuld sei an dem verdammten Krieg —
Mann Gottes! Die Wahrheit steht auf dem Kops. Irregeleitetes Bolk.

"Bien — dann stellen Sie sich auf die Place verte, und sagen Sie das den Leuten." Sehr höhnisch, sehr ärgerlich, fühlte aber doch ein menschliches Rühren, als eine zweite gefüllte Börse auf dem Tisch lag. Hä ja, viels leicht wird auch der Mathieu mitmachen, der nahe bei der schwarzen Muttergottes wohnt. Los! Zwei Fuhrwerke.

Bien — da haben wir's schon. Ein schlechtgewaschener Kerl hielt den Wagen an. Berräter von Fuhrmann. Un die Laterne mit ihm. Scht... Brav 'homme, scht... Wan drückte ihm ein Fünffrankstück in die Hand. Er sluchte fürchterlich. Aber nahm's. Passez!

Der Regen schoß wolkenbruchartig herab. Die Frauen krochen in die Überzieher der Männer. Holpernd auf langen, öden Wegen auf Dolhain zu. Ein trübes Flüßechen plätscherte nebenan. Eine große Traurigkeit in der leeren Flur. Und als wirrte schon durch den Morgendunst, durch die türmenden Nebelschwaden, durch dampfende Wolkenschlüfte hin über das wehklagende Land die Kurie des Krieges.

Aus Rebel und Dunst ein Hämmern und dumpfes Bochen. Erdarbeiter an der Besdre-Brücke. Gräben werden aufgeworfen. Kisten vorsichtig geschoben. Nicht rauchen! Uchtung, Finger weg! Und weiter den Schleinenstrang entlang. Schleichende Männer, eilende Männer. Ein Tunnel. In dem sinstern Schlund rotglühende Lichter, schwanken, wirren, verschwinden in der dumpsen Finsternis.

Eine Maschine rollt heran. Eine zweite, eine britte. Plumpe, stöhnerde Ungeheuer, eingehüllt in didem Qualm. Kollen in den Tunnel ein. Signal. Halt! Die Lichter verlöschen. Totes, grauenhaftes Dunkel. Die Blaufittel springen von den Maschinen ab. Die Beamten winken, eilen. Keine sauten Signale mehr. Nur Winken, stummes, sauerndes Winken. Tunnel absperren. Bequem will man es den Herren Guillaumes II. nicht niachen, hä nein, sacredieu! Jede Brücke ein Schlund, jeder Tunnel ein Abgrund, jedes Haus eine Kanone, jede Hecke ein Hinterhalt.

Jest — los! Zwei Maschinen unter Bolldampf. Die eine diesseit des Tunnels hinein, die andere jenseit. Der Dampf brüllt. Die Räder knirschen. Hä Dampf! Dampf! Dampf! Der Bremshebel hoch. Hä sah! Puff! Los. Die Schwenzgel wirbeln, drehen, wuchten. Pffhh . . . Pffhh . . . Schnaubendes Ungetüm. Wälzende Riesenschatten. Rassend anstürmende Raubtiere. Jest, Heizer abspringen! Jest in das tosende Dunkel. Jest — ein Krach, ein Bersten, ein Tosen, Schallen, Knirschen. Weit in die Flur brüllt das Echo.

In der grauenhaften Finsternis sestgebissen und geklemmt die Eisenkolosse. Steil hinausgestoßen, die wuchtigen Quaderleiber selsengetürmt übereinander. Ein glühender, funkensprühender Rachen speit auf in dem Schlund
des Tunnels. Die Rohlenglut stäubend und seuerwirbelnd, verschüttet im weiten Umkreis. Die Funken springen auf die Pulverstreu. Flatterminen bersten. Anall
und Rauch. Arach auf Krach. Die Felsstücke sliegen.
Eine Hölle tobt in der Tiefe des Tunnels.

Das Bert ist getan. Nun mögen sie kommen, die Heere Guillaumes II.

Langsam schleppten die Fuhrwerke unter den triefenben Bäumen der Landstraße dahin. Ab und zu tauchte es noch an Wegkreuzungen auf, Bürgerwehr und spähende Zollmänner in Zivil. Noch lette finstere Blicke, dann . . .

"Halt! Wer da?" Gewehr im Busch. Ein Arm, ein ganzer Mensch, ein Feldgrauer. Die ersten deutschen Truppen. Grenzwache.

"Hier Deutsche! Gut Freund! Hurra!"

"Hurra!" antwortete der Feldgraue, sprang aus dem Busch. Und noch einer und noch und noch — der ganze Busch schwankte, knackte, rauschte. Hurra die Grauen im Busch. Brüder. Deutsche. Retter. Hurra auf deutschem Boden. Der Morgenwind rauscht durch Deutschlands Eichen.

Ru aber die Brotbeutel auf und die Kindlein mit Zwieback gefüttert. Rein, nein, die Kindlein wollen Kommißbrot. Auch jut, also man die Kaiser-Wilhelm-Lorte angeschnitten. Herr Scherschant, hier sind auch Berliner.

Man hilft den Damen vom Wagen, man nimmt die Kinder auf den Arm, man läßt sich erzählen, was man



<sup>\*)</sup> Die Formel "Copyright by . . . " wird vom amerikanischen Urheberrecht genau in dieser Form verlangt. Würden wir die Worte nicht in der englischen Sprache, die in den Bereinigten Staaten von Amerika die offizielle Staatssprache ist, segen, so würde ums der amerikanische Urheberichung verlagt werden und taraus uns und dem Autor ein großer wirtschaftlicher Schaden erwachsen.

ausgestanden hat. "So 'ne Gemeinheit! Na, nur still, jest gibt's deutsche Haue. Jawohl, Soldaten, drauf! — Wolsen wir besorgen. Die Krautmesser sind ja geschlifsen." Briff lachend an sein Seitengewehr. Die Männer mit ernsten Mienen um den Sergeanten. Ob Frankreich wirklich mittut? Dann gibt die Stimmung in Belgien zu bedenken. Man verbaut ja wie toll die Lütticher Festung. — Peine Bange, ihr Herren, wenn erst die Kruppschen Knaudroschken anrücken. . . Lächelt in ruhiger Zuverssicht. Und überall dieser stille, stolze Mut, dieses treue, schlichte, wortarme Selbstbewußtsein.

Autohupe. Ordonnanzauto. Es lentte nach der Patrouille hin. Die Wache blinzelte: Der Häuptling mit der Bataillonstante. Und blinzelte noch geheimnisvoller: "Einer mit Siegellachure war auch schon da." — "Worjen, Herr Hauptmann."

"Ift das Hauptmann v. Precht?" fragte Willi Werstens vordringend. Hauptmann v. Precht, der Dutzfreund seines Baters? Glorreicher Zufall. "Morjen, Herr Hauptmann!"

"Faktisch, der verlorene Sohn. Hat ihm schon. Und soeben noch war mein oller Wertens bei mir, hat dolle Sorge um Sie gehabt. Wissen Sie was? Steigen Sie ein in den Kasten. Ich hab da ein mutiges Kerlchen von der Jugendwehr drin sigen, der hier herum Strauch und Busch kennt. Er soll mit aus der Kaserne Generalstabskarten herholen. Da können Sie gleich mit, und ihre Eltern sind beruhigt."

"Un der Kaserne Elsasserstraße? Dann darf ich wohl am Bezirkskommando haltmachen, Herr Hauptmann? Ich möchte mich gleich stellen."

Der Hauptmann stand vor ihm, seine Hand fiel auf des jungen Mannes Schulter, schüttelte sie mit sestem Druck, sein Kommandoblick strahlte über diesen prächtigen Menschen hin. Ein sinnender Ernst darin.

"Gleich stellen möcht er sich. Nicht mal der Mama die Tränen trocknen vorerst; gleich stellen. Jawohl, das ist er, der deutsche Geist." Drückte ihm kurz die Hand: "Recht so, man darf Deutschland nicht warten lassen." Nickte ihm zu: "Held Willi."

Der Führer kurbelte an, der Motor lärmte. Rehrtswendung. Lossauste das Ordonnanzauto der alten Raiserstadt zu.

Eine weiße Regensonne brannte hellauf durch das Gewölt. Ein strahlender Sonntagshimmel. Eine töstliche Fahrt durch den Nachner Bald. Kirchenstille in den dämmergrünen Schlüften. Bie schlanke Tempelsäulen die Bäume. Tiese, geheimnisvolle Baldalleen. Aus dunklen Gründen dustete es wunderbar.

Und ein Murmeln — fernher. Kam näher über die Moospfade des Waldes. Eintöniges, murmelndes Beten. Ein Trupp Frauen und Kinder, die Kleider die unterm Arm geschürzt. Wallfahrer zum "Eichschen" in Moresnet. Trab, trab mit gesenkten Köpfen, gesalteten Händen. Die dumpsen, seuszenden Stimmen: "Herr, erhalte uns den Frieden."

Die Notaugen in den leidvollen Gesichtern. Ein letztes Ringen im Gebet zu Gott, dem obersten Feldherrn. Trab. Trab. . . . es zwitschert im rispelnden Laub. Der Wind verweht die slehenden Seufzer . . . Und weit noch, weit und versoren im Wald: Herr erhalte uns den Frieden . . .

"Der Karren frißt boch seine 90 Kilometer", sagte Willi Merkens dem Führer, stellte den Schnelligkeitshebel. Der Wagen stieß voran, schoß in rasender Fahrt los. Hallo, recht so. Man fährt doch nicht spazieren, man sährt zu Deutschlands Fahne! Man atmet nicht mehr, man ringt nach Luft, um endlich ans Ziel geworfen zu werden. — Hei, das tost und surrt vorüber, Militärautos, Radler mit der Depeschenmappe, immerzu, immerzu, rasende Eile. Kein Müßiggänger mehr, kein Sonntagsbummler. Eine Welt in Spannung. Und Eile, Eile, Eile.

Die Villen der Lütticher Strafe, blühende Borgarten. Auf den Terrassen lichtweiße Gestalten. Man spähte nach der Stadt.

Glodenklang von der Jakobskirche her. Schwer und feierlich. Die Leute strömen. Herr Gott, erhalt uns den Frieden . . .

Un den häufern die blauen Plakate des Landsturmaufrufs: "Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden, Deutscher Raiser, König von Preußen . . ."

Eine Schar Menschen davor. Kleine Leute. Ein Feldsgrauer eingezwängt zwischen ihnen. . . . Jest geht's los, jest werden sie vermöbelt. . . . Die Frauen in verhaltenem Grauen: "Jott stank mich bei! Mobilmachung es immer noch kein Krieg, wat? Wenn Jott und onse Kaiser net will, jibt's kein Krieg." Und in unendlichem Berstrauen auf den, der da droben ist, und den, der in Berlin ist. Wenn Jott und onse Kaiser net will . . .

So treten sie in das Gotteshaus ein. Die Orgel brauft. Der Weihrauch wölft zum schimmernden Altar hinauf.

Und noch das Läuten der Glocken, da und dort, seierlich rusende Stimmen. Rommt alle, die ihr mühselig und beladen seid . . . Ein Trupp Männer, robuste Arbeitsburschen, ein sest verschnürtes Paket unterm Arm. Aus dem Fenster einer Birtschaft reckt eine Hand mit gefüllten Bieraläsern.

"Rommt her, ihr Männer, trinkt eins."

"Gern — danke. Das wäscht einem die But runter."

"Schon einberufen?"

"Jawoll, auf dem Weg zur Raferne."

"Ihr seid allemal verheiratet, was?"

"Fünf Kinder," brach ab.

Aber der andere, die schwerhängenden Fäuste zur Faust trampfend, die Augen zornblant: "Jett schlahn wir drein, dis die Knochen kapott gehn. Mit Gott für König und Baterland!" Stieß sein Glas aufs Fensterbrett.

Und der dritte: "Das sag ich euch — heimkommen tun wir net eher, als dis Wilhelm II. Kaiser von Europa ist, damit endlich Ruhe im Land wird . . . endlich Ruhe", knurrte es wie ein Schwur in sich hinein.

Jett los zur gelben Kaserne. Holla! Automoppel. Beiseite. Ist das nicht der junge Merkens? "Dag, Herr Willi." Der schwenkt den Hut.

"hurra! Es lebe der Raifer!"

Hurra! donnern fie ihm nach. Hurra!

Und der schwenkt noch den Hut, steht hoch aufgerichtet im Auto. Am festlichen Elisenbrunnen vorüber. Rausschende Klänge. Die Scharen erregter Menschen an den weißgedeckten Tischen. Da erspäht er unter den Kosonnasden die lange Tischreihe der Studentenmüßen. Hochschuler, seine Stammtischsreunde. Ein Hurra zu ihnen hinüber. Ein Hurra zu ihm her. Sie springen auf, sie

Digitized by Google

Nummer 49.

schwenken die Mügen. Mit Trommelwirbel sett die Musik ein. Die Bacht am Rhein. Un allen Tischen unter den rauschenden Bäumen, zwischen den weißen Säulen, und weiterhin, wo hinter den Eseuhecken und unter den roten Schirmdächern die Kurgäste saßen, und überall, überall hallte es, schallte es . . . Es braust ein Ruf wie Donnerhall, wie Schwertgeklirr und Bogenprall . . .

Auf den Sitzurück fiel Willi Merkens und sang noch mit, als das Auto längst in die Adalbertstraße einbog. Die Kleinbahn klingelte vorüber. Die Menschen strömten — horchten auf. Ein Auto. Männergesang darin . . . Fest steht und treu die Bacht, die Bacht am Rhein . . .

Es sprang auf sie über, auf das klingende Metall ihrer erregten Herzen . . . fest steht und treu . . . sie summen es mit — nein, sie jubeln, sie dröhnen es mit . . . die Bacht, die Bacht am Rhein . . . Und die lange Straße hinunter wie ein Funke, der weiterspringt und glüht und zündet . . . Hest steht und treu die Bacht am Rhein . . .

Männer schütteln sich die Hände, fremde Männer. Das übervolle Herz drängt nach Aussprache. Und der und diese drängt hinzu. Ein Kreis um sie. Mag der Krieg kommen, wir sind bereit.

Bürde und Fassung. Zuversicht, Bertrauen. Uchtung! Lastauto mit Soldaten. Unsere 25er. Die müssen gleich ran an den Feind, wenn wirklich der Franzos losschlägt. Ha, stramme Kerle, wildfröhliche Draufgänger. Der Lastwagen dröhnt vorüber, als müßten die Häuser einstürzen. Das Hurra der Mannschaft donnert hinein.

Um Kaiserplat tein Durchtommen mehr. Wogende, schiebende Wassen. Bon der Straßentreuzung, von den Alleen her, von allen Seiten die schwankend vollen Straßenbahnen, die rasenden Autos, die Droschken, die Reiter. Züge von Reservisten, Trupps Garnisonsoldaten. Uchtung! Kanonen — nee, Waschinengewehr — nee, Feldtüche. Hallo, Gulaschkanone. Plat da! Borsicht! Kinder weinen. Und alles drängt und zwängt und stürmt hinein in den Adalbertsteinweg, hinauf zur Kaserne, zum Bezirtstommando. Eisende Männer, ernst und gemessen. Gestellungspssichtige, gediente Mannschaften der Ersaßereseve, des Landsturms.

"Bir tommen nicht durch", sagte der Führer zu Willi Werkens. Da sprang dieser ab. Hinein in das Gewühl. Wit frästigen Armbewegungen schaffte er sich Platz. Sein Ropf über der wogenden Wenge. Und wo sie wie eine Wauer standen, zwei, drei gute Worte. "Platz für Gestellungspslichtige!" Sie wichen zurück, sie machten Bahn frei. Platz für Gestellungspslichtige. Eine warme Ehrsturcht, eine große, stille Liebe für die, die nun das Batersland retten sollen.

"Plat da!" drang nun auch die Schutzmannstimme von der Absperrung her durch. Eine Frau hing noch da am Arm ihres Mannes, wollte mit. Geht nicht. Zurückbleiben. Römmt er denn widder? Eine bangwirre Frage. Da drängten schon andere vor, zwischen sie und den Mann, von dem sie noch nicht Abschied genommen hat.

Am Bezirkstommando ein Andrang von Tausenden bis in die Düppelstraße hinaus. Und immer noch strömte es herzu, truppweise, scharenweise, trastvolle Männer, sonnverbrannte Gesichter, schwielige Fäuste. Willi Wertens unter ihnen. Er sah die Tausende, sah sie warten stumm und pslichttreu. Männer, die wissen, was sie Digitized by wollen. Sie fluchen und murren nicht. Nachdenksame Männer, die sich sagen: "Jetzt sind wir die Millionen Rädchen an der großen deutschen Militärmaschine, jetzt müssen wir dort stehen, wo man uns hinstellt, dort und nicht anders, stumm und pflichttreu." Die, die sie dort hinstellen, wissen, warum sie das tun. Die wissen es. Mehr bedarf es nicht. Sie gehorchen aus überzeuzgung. Und Bertrauen, unendlichem Bertrauen.

"Dag, Herr Merkens." Ein Schutzmann trat vor. "Eine Probe auf "Standfestigkeit", was?" Sein Blick ging über die Tausende.

Billi Mertens ftieß den hut in den Naden.

"Herrgott ja, ich muß das noch lernen, das Warten. Hätt ich bloß man 'n Säbel an der Seite, damit man aus dem Zivilistenrock raus ist."

"Wo gedient, Herr Mertens?"

"Gar nicht. Saudumm, mas?"

"Ticha, dann sind Se hier nich richtig. Die Unaussgebildeten werden im Polizeipräsidium abgesertigt."

"So — dante."

Bar schon davon. Jeht nur schnell irgend was Fahrsbares. Kleinbahn kommt nicht durch die Absperrung. — Ah, dort 'ne Droschke. Eine ganze Familie darin. Lasschentücher vorm Gesicht. Der Mann steigt aus. Sie weinen drinnen, er beißt die Lippen — fort. Er blickt nicht mehr zurück, er ist froh, es überstanden zu haben.

Billi Mertens sprang zu dem Kutscher auf den Siz. Er soll ihn wenigstens bis zum Kaiserplatz mitnehmen. Um Kaiserplatz telephoniert er im Automat nach Hause. Will eben schnell die Eltern beruhigen. Hier Willi! Die Wama an den Apparat rusen. Dag, Mödderche. Dein Jong ist wohlbehalten da. Wo ist Bater? Wie? — ist ein Auto auftreiben, um mich rüberzuholen? Na, schieß ihm den Kütznach. So? Kütz auch einberusen? Robert auch? Natürlich. Alle müssen wir mit, alle. Ach, Mödderche, was sür eine große Zeit! Wie? Koberts Frau trostsos? Quatsch! Sie soll sich doch zusammennehmen. Abe, Mutter, ich geh mich auss Kolizeipräsidium melden. Hoch, Deutschland!

Er rannte fast in einen Zug Reserve hinein, der von der Kaserne zurück zum Bahnhof marschierte. Marsch. Marsch. In dröhnendem, wuchtigem Schritt. Ein Schritt, der die deutsche Erde wachpocht. Kavalleriereserve über die Graben hin zum Bahnhof. Schwarzweißrot die Fahne voran. Theaterplatz. Marsch. Marsch, auf das Denkmas Wilhelms des Großen zu. Das tolossale Reiterstandbild, von der mittaghell flutenden Sonne mit goldenen Kränzen umwunden. In imposanter Ruhe der Reiter auf dem ausschreitenden Schlachtroß. Die majestätische Ruhe der Hohenzollern. Holt nicht sein Arm aus, der Arm, der Frankreich niederschlug? Hochgereckt in die Sonne hinein das deutsche Schwert. Sieht man's? Sieht man's ragen? Heute wieder die Feinde an den Toren Deutschlands. Der Hohenzoller ruft wieder zur Fahne.

Schwarzweißrot weht sie zu dem Reiterstandbild hin. Halt! Der Fahnenträger — ist das nicht? Jawohl, es ist der Büg, der Autoführer bei Werkens. He, Büg! Auch dabei? — Jawohl, Herr Willi. Aber sein Gesicht in trausrigem Ernst. Na, Büg, nicht schlapp sein!

"Nea, jewiß nich, Herr Willi — aber mein Kind ist trant, sehr trant, ich dacht, es hätt die Nacht nich überlebt."

Original from

"Ropf hoch, lieber Bütz. Die Mama wird schon sorgen, ich werd's der Mama sagen."

"Dag, herr Willi. Wir ziehn auch los."

Der fährt herum. Leute aus der Merkensschen Fabrik, saubere, frische Arbeiter, treuherzige Ocher Jonge. — Holla, der Hubert Esser und auch der Lampertz, der Bündges, der Gerharts und der ganze Trupp dort, die Jüngern aus der Fabrik.

"herr Willi, wir find die Freiwillige."

"Brav, Jongens." Drängt mit ausgestreckten Händen in den Trupp hinein. "Der Willi Merkens ist auch dabei. Der ist auch freiwillig. Hand her. Schlagt ein. Wir sind heut Brüder, wollen Brüder sein. Schorsch, ühr habt acht Kinder zu Haus, wat? Net die Pütsch hange losse, Schorsch, Für was wär denn sonst die Mama Merkens? Und ich sag noch ens: Wer met reätschaffene Sinn und Gottvertroue in't Feld zieht wie wir Deutsche, der wird siegen oder sterben. Net wohr, ühr Mannslüh?"

"Joe, joe! hoch der herr Willi, hoch." . . .

"Neä, net esu, net hoch. Hurra! Und jeht's mal ran an den Feind, dann brüllt, daß die Kirchtürm wackeln: Hurra, die Ocher Jonge komme!" . . .

Seine Worte erstiden in dem Schwall und Braus tosender Stimmen. Rauher, dröhnender Kriegsgesang zu dem Reiterstandbild hinauf.

"Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des Baterlands, Heil, Kaiser, dir . . ."

"Bütz, die Fahne hoch!" Was ist mit dem Bütz? Ein Kind drängt an ihn, will ihn mit sich fortzerren.

"Herr. Billi, ming Kent eß schlimmer — ich muß — ein Momang —" Und fort.

"Et eh schon dut", (tot) sagte jemand hinter Willi Merfens. Der griff die Fahne auf. Hoch die Fahne. Und voran. Wir sind heute Brüder, wollen Brüder sein. Marsch. Trab. Eine trunkene Wonne der Begeisterung in ihm. Ein Reservemann in schlichter erhabener Ergriffenheit hinter ihm: "Nu sos mit Gott für König und Baterland, Hurra!"

Der Mittagwind riß in die Fahne, sie wehte winkend und grüßend. Und weiter durch die Theaters und Hochstraße. Eine alte Frau trabt im Juge mit, die Augen rot, den Schürzenzipfel in den gekrümmten Fingern. Tritt dann aus den Reihen der Marschierenden. Einmal mußes doch sein . . . "Adie, seive Jong" . . . Sie geht weiter, sie geht irr und wirr. Wohin mit ihr? Der Jong, der Ernährer sort, fürs Baterland, sie mutterseelenallein . . Ilnd geht und geht, ach Gott, sie möchte ihre Füße wund lausen, um nur nicht mehr heimzugehen, wo die seeren Wände starren — und die Rot.

Und da ftürzt noch einer aus der Haustür, ein Reservemann, drückt der weinenden Frau noch die Hand: "— und versörg alles jut, Lennche" . . . Spricht's in herzergreisender Einsachheit. Sie machen nicht viel Worte, diese Männer des Volkes.

Aus der Wilhelmstraße heraus ein Zug Trommler und Pfeifer. Unabsehbar ein Zug Ersahreserve. Einige schon in der schmucken grauen Uniform. Die Masse der andern noch in Zivil, aber schon das Gewehr über der Schulter.

Digitized by Google

Der weite Bahnhofsplatz überflutet. Schwarz voll Menschen. Frauen Schulter an Schulter zum Spalier gebrängt. Zwei Mädchen in tändelnder Oberstächlichkeit. Schäterndes Lachen, Bitze, dumme Reden. Ein junger Mensch, bleich vor Zorn, wirft ihnen seine Entrüstung in die leichtfertigen Gesichter: "Unerhört! . . . Die Zeiten sind zu ernst." . . .

Trab, trab in die Bahnhofshalle. Abschiedwinken. Grüße. Die Angehörigen drängen zum Bahnsteig hinsauf nach. Ein Mütterchen mit schwarzem Kapotthut auf dem grauen Haar drückt einem Reservemann ein Bäckschen verstohlen in die Hand.

"Mein Sohn ist auch schon fort, und ich bent, wenn ich's hier geb, kommt's ihm anderswo zugut."

Abie, Schäng, auf Widdersehn. Und — schlag ordentlich drein . . . Schors grüß mir noch den Onkel . . . "Wie eß et dich, leive Mann?" Reicht ihm noch schnell das Jüngste auf den Arm. Er nickt nur, gibt ihr das Kind zurück mit einem langen, tiesen Blick. Steigt ein.

Signalpfiff. Absahren. Brüder, ade, Wiedersehen. Schlagt ordentlich drein. — Winken. Rufe. Auf Wiesdersehen . . . In der Ferne verhallt's. Die Frauen winsken noch, die Träne im wehlächelnden Auge zerdrückend. Abe!

Die Treppe herauf viel hundert Schritte. Insanteriereserve. Willi Merkens ihnen entgegen, hat an Zigarren aufgekaust, was am Bahnhof zu haben war, teilt sie den Mannschaften aus. Dank schön sollen sie nicht sagen. Uch was, Kamerad, wer's hat, kann's unbedankt geben.

Eilt dann zum Bolizeipräsidium. Und endlich nach Hause. Der Rausch der Begeisterung hatte ihn hochzgehalten, er lebte dem erhabenen Augenblick und vergaß alles, alles. Ein jauchzender Mut, über seine zertrümzwerten Hoffnungen hinwegzukommen.

Jest kam der Rückschlag, die Müde, die Schwere. Er fühlte es um so drückender, je mehr er in stillere Straßen kam. Aber er mußte nun doch heim, sich mal hinlegen, schlafen. Na ja denn.

Wie eine glatte Felsenmauer stand's, das alte Patrizierhaus des Wollbarons. Die strenge, grausteinerne Fasslade, die großbogigen Fenster, das hochgebaute Tor mit dem bronzenen Löwentops.

In der Einfahrt die Oleanderbäume. "Uch Jott, der Herr Willi, Madame." . . . Unna in der blühweißen Schürze stürzt die Treppe hinauf. Madame, schon wartend droben, sie hatte ihn kommen sehen, den Herumläuser, den bösen Jungen. Ob Unna auch das Essen warm gestellt hat?

Die Tür zu dem weiten, behaglichen Wohnzimmer weit offen. Bater ist mit dem Auto nach Köln, den Amtsrichter abholen. Er muß doch noch Abschied von Mutter nehmen. Robert mit seiner Frau auch hier. Sie wollen nun zum letzten noch alle beisammen sein.

Rahm den Sohn, den großen Bengel, um die Hüften, sah ihn an, sagte nichts, sah ihn nur an mit sorgenden Bliden. Aus seinem Gesicht wollte sie herausholen, was ihm geschehen war. Da wehrte er ab, ging hastig von ihr sprt. "Richt weich machen, Mutter, nicht weich machen." Seine Stimme schluckte. Er riß den Überzieher ab, warf sich auss Sosa, das Gesicht nach der Wand.

Da ging still die Frau hinaus und sorgte für Ruhe. Das war noch ein Haus mit breiten, hohen Korridoren. Korklinoseum und Smyrnaläuser darüber. Auf dem weitausgebauten Treppenpodest das lebensgroße Bild des Gründers des Hauses Merkens. Aus Cadiner Racheln. Im Speisezimmer hing das alte, schwärzliche Gemälde, nach dem es angesertigt war. Darunter stand der Wahrspruch, der aus dem kleinen Tuchweber Leonard Merkens den reichen Tuchsabrikanten und Großmühlenbesiger Merkens & Söhne gemacht hatte:

Rein die Hand, Grob die Faust, Deutsch das Herz, Dann geht's allerwärts.

Und dieser uralte Leonard Merkens schien nun aus den Cadiner Kacheln herauszutreten, marschiert durch die vornehme Stille des Hauses.

Und stand vielleicht vor der Tür — dahinter einer dumpf und schwer schlief . . . Held Willi. Rein die Hand, grob die Faust, deutsch das Herz. . . . St . . . Held Willi träumt von Deutschlands Siegen.

Sie waren alle beisammen, die Merkens, zum letzten Abschied! Der Amtsrichter mit Frau und zwei Kinderschen. Die große üppige Blonde. Eine resolute Frau, Soldatenkind. Sie wird bei ihrer Mutter in Aachen, Kaiserallee, bleiben. Auch ihr Bater, der General a. D., hat sich wieder zum Heer gemeldet.

Robert und Frau unzertrennlich beisammen. Zum letzten=, zum allersetztenmal! Sie wurde nicht müde, sich dies Schwert ins Herz zu bohren.

"Die Frau macht ihn ganz hin", sagte Emma, die Amtsrichterfrau. Die Männer saßen um den Rauchtisch. Man hatte ihn in den alten Prunksaal hereingerollt. In dem sesstlichsten Raum des Hauses wollte man den stillen Kriegerabschied feiern.

Die weißen Rauchwölkchen federten an den leuchtenden alten Gobelins hinauf, woben um die bronzenen Leuchttörper. Man hatte dort sämtliche Kerzen angezündet. Ein feierlicher Schein wie aus Jahrhunderten heraus.

"Es fehlt nur noch der Weihrauch", scherzte der Umtsrichter und suhr mit dem Bürstchen durch seinen kurzgeschnittenen braunen Bart.

In dem trauten Zwielicht die schweren Schattenrisse ber geschnitzten Schränke, Truhen, Sessel. Altitalienisches Mobiliar. Tische und Tischen mit Büchern, Bronzen, Albums bedeckt.

"Um wieviel Uhr morgen?" fragte Merkens kurz, wortkarg. Es stak ihm in der Rehle und war nicht hinsunterzuwürgen. Die Frauen mit ihren Leidensmienen steckten einen wahrhaftig an. "Na also, um wieviel Uhr morgen?"

"Um neun zu melden", fagte der Amtsrichter.

"Und feine Undeutung wohin?"

"Da ich in Berlin gedient habe — wohl zu den Russen. Robert wird ja wohl für Frankreich ausbewahrt. Frankreichs Antwort auf die deutsche Anfrage ist ausweichend und zweideutig, das wollen wir uns nicht verhehlen."

"Du, Emma, hat dein Bater nichts verlauten laffen? Der muß doch was Näheres wiffen."

Digitized by Google

"Richts weiß er, ganz und gar nichts. Der Generalstab macht's, von Berlin aus tippt man auf die große deutsche Maschine, auf die elektrischen Knöpse, weißt du, und das sunktioniert dann durchs ganze weite Deutsche Reich hin, prompt, exakt, großartig. Uch, Kinder, was haben wir ein schönes Deutsches Reich; nicht wahr, Willi?" Platschte ihm kräftig auf die Schulter.

Der nict ihr zu, füßte ihr die Sand.

"Willi war heute Fahnenträger," lächelte ber Umtsrichter, "die ganze Stadt spricht davon. Unsere gesamte Urbeiterschaft war ja wohl dabei. Was sagten denn die Leute?" stieß Willi ans Knie. Der Mensch schien überhaupt nicht hinzuhören. Der saß aufrecht im Sessel, seine Sehnen spannten.

"Eine dürre Frage, Leo. Willst du eine blödsinnige Antwort darauf? Was die Leute sagten? Das war kein Sagen und Fragen mehr. Das war etwas, was ich nie in meinem Leben vergessen werde." Wandte sich Merkens zu, als könnte er ihm, nur ihm dieses Gefühl sagen: "Das war heilig, Bater . . ."

Sie schwiegen alle. Ein Unsichtbares, Hoheitsvolles ging durch diesen Augenblick.

Merkens nickte vor sich hin: "Ja, wir erleben heute Bunderbares. Das ist ein Bolt, das auszieht im Bewußtzein, mit der Erhaltung des heißgesiebten Baterlandes um seine wirtschaftliche Existenz zu tämpsen. Ohne Senztimentalität und Phrase. Beiß Gott, wenn ich das sehe, wenn ich sehe, wie solch ein Bolt von Feinden übersallen wird, herausgeholt wird aus seinem Berkstätten, von seinen ückern weg, heraus aus seinem Frieden, aus seiner stillen Arbeitsamkeit, aus seiner deutschen Austur — wenn ich das sehe, Jungen, dann wird's mir schwer, ruhig und gerecht zu bleiben, dann möcht ich euch das mit ins Feld hineingeben, das, was euch zu Löwen in der Schlacht machen soll: den deutschen Haß! Jungen, darauf wollen wir das letzte Elas trinken. Und dann zur Ruhe. Das Baterland braucht eure Krast."

Er stand auf, hob sein Glas. Auch Robert sprang auf. Die Gläser erhoben, standen die vier Merkens da, blübende, starke Männer, den mutvollen Ernst auf den entsichlossen Gesichtern.

Herrgott, ob da nicht aus den Cadiner Racheln der uralte Leonhard tritt — rein die Hand — grob die Faust — deutsch das Herz. Da tranken die vier Merkens das Glas dis zur Neige und gingen stumm. Sie küßten die alte Frau. Sie küßten die tiesen Linien des seidvoll lächelnden Gesichtes, das keine Klage saut werden ließ.

Dann wurde das Haus still. Spät tinkte noch die Hausglocke. Der Schneider brachte die Litewka und einen Offiziersmantel.

über Nacht sette ein fürchterliches Gewitter ein. Um Morgen war es dann klar und kühl und leuchtend.

Die Dienerschaft lief in Hast durch das große Haus. Roffer, Gepäck. Die Stimmen der Söhne hallten durch die Korridore. Ein Lautsein, das keine Trauer aufstommen lassen wollte.

Roberts Frau Mia war nicht aus dem Schlafzimmer herauszubringen. Saß da und wollte keinen Zeugen ihrer Berzweiflung. Da nahm Robert sie in den Urm und nahm sie mit sich hinunter.

Original from UNIVERSITY OF IOWA

Seite 1994. Nummer 49.

Man war bereit. Sie standen alle im Zimmer. Der Amtsrichter sagte zu seiner Frau: "Ich hoffe, daß wir Neujahr zusammen feiern können."

"Aber natürlich," stimmte sie bei, suhr sich schnell über die Augen, "aber natürlich", konnte nichts mehr sagen, hielt seine Hand, drückte sie ihm fast ab.

Dann nahm er Abschied von der Mutter. Sie drückte ihm etwas in die Hand: die Brieftasche aus Krokodisseder, das Bild mit Frau und Kindern auf der einen Seite, auf der andern die Eltern.

"Mutterchen," flüsterte der große Mann innig, "Mutterchen."

Das mar fein Abschied.

Zuletzt zum Bater. Der stand wortlos, hielt die breite Hand ausgestreckt. In diese legten sie beide, Robert und Leo, ihre Hände. Ein sester, schüttelnder Druck. Ein paar herausgestoßene Worte: "Es lebe der Kaiser!" Und wandten sich schnell und schritten durch die Tür.

Mia, die zusammengesunkene arme, kleine Frau, riß sich auf, wollte mit hilflos ausgestreckten Armen ihrem Mann nacheilen — da griff man sie auf und drängte sie aufs Sosa zurück.

Sie schrie los, warf sich hin, schrie immerzu, stieß alle von ihrer Seite weg: "Was wißt ihr denn, wie lieb wir uns haben..."

Da setzte sich Frau Werkens neben sie und winkte ben andern, sie möchten hinausgeben.

Emma ging ruhelos mit Willi auf dem Gang auf und ab: "Ich halt das jett nicht aus, hier still zu sitzen. Und zu meinen Kindern in die Kaiserallee — nein... ich verlier mich, wenn ich jett die Kinder sehe. Romm, Willi, führ mich an die Rote-Kreuz-Wache. Ich melde mich, ich muß etwas tun" — frampfte sich an die Stirn — "sonst werde ich verückt."

Da gingen fie mitsammen.

Auch in den stillen Straßen traten die Leute vor die Türen. Ein Mann, der den Umstehenden mit lebhaften Gebärden erzählte. Billi Mertens trat hinzu, ertundigte sich, tam wieder zurud zu seiner Begleiterin.

"Man foll versucht haben, die Gasanstalt in die Luft zu sprengen."

"haben wir folche Leute in der Stadt?"

"Machen wimmelt von fremdländischen Elementen. Bir find hier von Spionen umzingelt."

Sie kamen durch die Alexanderstraße, die in das Herz des geschäftlichen Verkehrs hineinsührt. Er zeigte ihr das alte Gasthaus, in dem der russische Raiser Alexander I. zur Zeit des Aachener Kongresses Bohnung genommen hatte. Die Straße wurde nach ihm benannt. Mit ihm in der alten Kaiserstadt der König von Preußen und der österreichische Monarch. Sie traten zusammen zur Besseltigung der heiligen Allianz.

"Siehst du," lachte Willi Merkens zornig vor sich hin, "wie abgeschmackt solche Denkmale auf die höhnenden Gegensätze der Gegenwart wirken. Diese heilige Allianz sollte die gegenseitige Bruderliebe manisestieren, Friede, Religion, Gerechtigkeit in die ewigen Sterne schreiben. Und heute? Der Schöpfer des Allianzgedankens, der Russe, zersleischt die heilig ans Herz geschworenen Brüder.

— Doch komm schneller. Die Leute drängen nach dem Markt zu. Es muß etwas geschehen sein."

Die enge Geschäftstraße hinauf ein stummes Gewoge, eine verhaltene Bolksunruhe.

(Fortfegung folgt)

## Derwüstungen der Russen in der Bukowina.

hierzu 4 photographische Aufnahmen.

Unsere Heeresverwaltung — so schreibt man uns von verbündeter Seite — hatte schon des öfteren Gelegenheit, auf die Mittel hinzuweisen, welche die Russen anwenden, um im Kreise der neutralen und dem Dreiverband ergebenen Staaten die Stimmung gegen den Zweikaiser-Bund zu erregen. Glücklicherweise gelingt es unseren rührigen Armeeoberkommandos, derartige plumpe Fälschungen der Wahrheit sofort im Entstehen zu widerlegen und in das Gegenteil zu verwandeln, wie dies auch kürzlich wieder in der Bukowina gesang.

Nach den Blamagen, die die völlig mißglückte Diverssion in Ungarn und der Entsat von Brzemyst, jenem Bollwerf österreichischer Tüchtigkeit, dessen Fall als unmittelzbar bevorstehend in die Welt posaunt wurde, bereitet hatten, nach der fluchtartigen Näumung von Mittelzgalizien mußte die Wiederbesetzung von Czernowitz dunsere braven Truppen den Russen von Czernowitz dunsere braven Truppen den Russen. Dies um so mehr, als kein Mittel unversucht gelassen wurde, um die logale Haltung der rumänischen Regierung uns gegenüber durch die versockendsten Versprechungen zu erschüttern. Diesen großsprecherischen Ungeboten des Jaren wurde nun allerzdings durch die Wiedereroberung der Bukowina der rease

Boden entzogen, doch man hatte in Rußland sofort ein Mittelchen bereit, um die Stimmung in Rumänien gegen uns und den großen moralischen Eindruck dieses Ersolges der k. u. k. Truppen zu vergiften. Die niedrigsten Berdächtigungen über angebliche Repressalen unserer Truppen gegen Bewohner der Bukowina rumänischer Nationalität wurden ersunden und in Rumänien verbreitet.

Die falfchen in Rumanien umlaufenden Nachrichten über angebliche Greueltaten unserer Truppen und schonungs= volle Begünstigungen der Ruffen den Ungehörigen der rumänischen Nationalität in der Bukowina gegenüber widersprechen nun den Tatsachen in traffer Beife. Bie einmandfrei feftgeftellt murde, mar die vorübergehende Befegung der Butowina einer mahren ruffifchen Schredensherrschaft besonders für die Rumänen zu vergleichen. Die Ruffen führten in die Ortschaften, die Opfer ihrer barbarischen Blünderungen werden follten, einen großen Troß ruthenischer Bauern mit sich, die zum großen Teil aus Rufland mitgenommen worden waren, um unter fie das den rumanischen Bauern geraubte Bieh und sonstige habseligkeiten zu verteilen. Rumanische Bewohner der bedrohten Ortschaften verließen Diese aus Furcht vor den großen Gewalttaten und such-



ten Schutz bei unferen Truppen, die fie mit Heu für das Bieh, Stroh für ihr Lager versorgten und mit ihnen sogar die Wenage teilten.

Auch die ru= manische Beiftlich= feit mar übel dran. Dem greifen Ergbischof murde 3im= merarreft diftiert und in seinem Ur= beitzimmer ein Poften aufgestellt. Das in hochherzi= ger Beife im erg= bischöflichen Balais errichtete Spital wurde ausschließ= lich mit Beschlechts= franken belegt, dem Pfarrer von Mi= hala wurde alles furz und flein ge= schlagen. In Maj= dan bei Storo=



Die niedergebrannte Meierei.

zines sieht man die letzen Trümmer eines bis auf den Grund niedergebrannten Gebäudes: es ist die rumänische Bolkssichule.

Folgende Ort= schaften hatten unter dem ruffi= schen Bandalismus ganz besonders zu leiden: Nomosie= lica, ganz nieder= gebrannt. Mahala und Rotul Oftriga, einige rumänische Bauern gehängt, Weiber entehrt. Roich, Borftadt von Czernowig, alle ru= mänischen Säuser geplündert. Rojaten= patrouillen plun= derten in Bremo-Stanestie rofie, und Oprischeng. In



Bermuftungen der Ruffen in der Butowina: Panta nach der Zerftörung.



Terescheng brannten die Ruffen den Gutshof der Frau Stefanovici, geb. Manescul, nieder. In Styreze murde der Meierhof des gr. Or. Religionsfonds nieder= gebrannt. Die rumäni= Gemeinde iche Ra= rapcziu wurde ausge= plündert. Ein Meier= hof des Herrn Jancu cav. de Flondor, der mit den Mavrocordatos verschwägert ift, murde geplündert. In Majdan murde die rumänische Schule niedergelegt, ebenso Sofe anfässiger rumänischer Bauern. Banka, In öftlich Storoznnec, das rei= zende Schloß des J. Cav. de Janos voll=



Das Schloß des Cav. de Janos nach der Berwüftung.

ftändig eingeäschert, ebenso der große Meierhos. Bor der Brandlegung gingen die Ossisiere spazieren, um die Soldaten ungestört plündern zu lassen. In Ropcze wurde der rumänische Bürgermeister, ohne verhört zu werden, zum Tode verurteilt, eine zufällig herbeieilende k. u. k. Pastrouille befreite ihn. In Jordanistie vernichteten die Russen das Gestüt des Herrn Jancu cav. de Grigorcea. In Czudir begannen die Russen bei den Rumänen zu

plündern, bis fie rechtzeitig von herbeigeeilten Ofterreichern vertrieben wurden.

Unsere Bilber zeigen die von den Russen begangenen vandalischen Verwüstungen. Jedermann, der Gelegenheit hat, die erwähnten Orte zu bereisen, kann sich von der Richtigkeit unserer Angaben überzeugen und wird sie durch den Lokalaugenschein und durch die Mitteilungen der Ortsbewohner einwandsrei bestätigt sinden.



Ein zerftörtes Behöft.



## Stille Helden.

Roman von

Radbrud verboten.

#### Jda Bon=Ed.

Copyright 1914 by August Scherl G. m. b. H., Berlin.

18 Fortfegung und Schluf.

Der alte Geheimrat wartete auf eine Antwort. Die Depesche war doch stark genug gewesen. Aber an diesem Abend kam keine Antwort mehr.

Run, wozu auch Antwort. Am nächsten Morgen würde sein Sohn selbst eintressen. Aber die Stunde, sür die seine Ankunst bestimmt zu berechnen war, verstrich, und er trat nicht bei seinem Bater ein.

Der Geheimrat ließ Thürauf herüber bitten. Der tauchte aus seinem Übermaß von Arbeit auf und hatte zwei Minuten für den alten Herrn. Wynfried? Bor vier Wochen hatte der das lange und vortressssicht klare Telegramm über die Konserenz auf den Krepser-Werten geschickt, das der Geheimrat ja tenne. Seither erhielt Thürauf persönlich teine Nachricht vom Juniorches der Firma.

Die Ungeduld verzehrte ihn — allerlei Gedanken überftürzten sich — auch diese, daß Wynfried gar mit der blonden Baronin auf und davon gegangen sei.

Aber zu diefer Borftellung hatte er gleich ein grimmiges Lücheln.

Er kannte seinen Sohn. Der dachte wahrscheinlich ganz unbefangen, wie tausend moderne Ehegatten denken: Auf die Treue des Mannes kommt es nicht weiter an. Das Abenteuer mit der Baronin war ihm vielleicht nur ein Sommervergnügen — vielleicht hatte es geheißen: Halb zog sie ihn, halb sank er hin. — Ach — klein — klein — banal — —

Und bie Blide fielen ihm ein, die sein Sohn in der letten Zeit für Rlara gehabt. —

Da stieg ein flackernbes Rot bis in seine Stirn, und er litt — —

Es blieb alles stumm. Als wenn die Ferne voll schweren Schweigens sei.

Der Geheimrat ließ ein dringliches Telegramm mit dringlicher Rückantwort an das Hotel in Köln abgehen. Da hatte er binnen einer Stunde in den eiligen Blauftiftbuchstaben der Depesche die Nachricht, daß Herr Lohmann junior im Hotel bisher nicht angesommen sei, daß dort aber seit gestern nachmittag eine D-Depesche für ihn lagere, aus deren Vorhandensein man wohl auf seine baldige Ankunst schließen dürse.

Meine eigene Depesche, dachte der alte herr. -

Nun war er außerstande, noch etwas zu tun. Er tonnte nicht an alle Kölner Hotels depeschieren. Wer wußte, ob er überhaupt da war. Man hätte auf Lammen anfragen können. Das verbot sich. — Das bloße Suchen nach einem Vorwand zur Nachfrage verbot sich.

Solche Stunden ertragen fich hart.

Er saß da wie ein zürnender Gott, der seine Blite in der Hand zurüchalten muß, die ihn nun selbst brennen. Er wußte gerade wie die junge Frau, daß sich die sestigefügten Lebensverhältnisse nicht zerreißen ließen.

Er ahnte gleich ihr, daß Wynfried sich dagegen wehren wurde, seine Ehe zu lösen, denn er war offenbar im Begriff, sich in seine Frau zu verlieben — —

Ah — dürfte er doch die holde Frau gegen diese Liebe schützen. Aber er war machtlos. Wenn sie verzieh, Geduld haben wollte. Er, der Bater, durste die Ehe nicht sprengen.

"Hätte ich sie nie zusammengebracht!"

Eins aber konnte er — als richtiger Bater — als Mann zum Mann, mit dem Schwert scharfer Worte gegen ben Sohn wettern.

Er hoffte im Grunde wenig davon. Er hatte alles Bertrauen verloren. Wenn nicht einmal die reine Würde der jungen Frau ihm Halt hatte geben können.

Der alte Mann erschraf selbst davor, wie ganz ihm sein Sohn entglitten war — alle Stimmen der Naturschwiegen.

Seinen Entel, seine Tochter, sein Wert — diese über seinen Tod hinaus vor jeder Gefährdung zu schützen, war sein Hauptgedanke. Er wollte sein Testament ändern. Wynfried blieb auch mit dem Pflichtteil noch ein wohlbabender Mann.

Da nun seine leidenschaftliche Natur auf Grübeleien angewiesen war und sich nicht in Wort und Tat entsladen konnte, stieg seine Nervosität bis zur Unerträgslichkeit. Wenn nur irgend, irgend etwas geschähe, diese Spannung zu lösen. . . .

Aber beinah hätte er das, was fie lösen konnte, von seiner Schwelle gewiesen.

Es war am dritten Tag nach jenem unterbrochenen Mittagsmahl. Der himmel war hell, durch den bleichen Sonnenschein raste Sturm. Das Land lag braunschwarz, mit den rostroten Farbensleden der Hainbuchen, in deren Gezweig das welte Laub fror. Der Fluß schuppte sich unruhig. Kahl und freudlos schien die Erde ängstlich auf den Winter zu warten.

Leupold tam.

"Ich soll den Freiherrn von Marning melden", sagte er. Und fügte gleich, etwaige Borwürfe abzuwehren, hinzu: "Ich habe aber keine Aussichten gemacht — hab gesagt, Herr Geheimrat empfingen keine Besuche. Da bat er, ich solle doch fragen."

Den alten Herrn wandelte eine kurze Verwirrung an. Marning! Er, der für immer aus diesem Haus gegangen war? Noch einmal wieder? Und jest — —

Nein, nein — gerade ihn konnte er jetzt nicht sehen! Es hätte zu weh getan. Es würde ihn vielleicht hinzeißen, zu diesem zu sprechen. Und gerade diesem mußte verborgen bleiben, was jetzt auf dem Haus lastete. Denn es wäre auch für ihn schwer, davon zu wissen.

"Nein," (prach er vor sich hin, "ich kann nicht" — — "Herr Oberleutnant sagten: es sei wichtig."

Bichtig? Für ihn? Für mich? Bielleicht war er andern Sinns geworden. Kam auf das Anerbieten zurück — wollte doch zur Industrie übergehen — kam, um Hilfe für den Weg dahin zu erbitten.

Das entschied. Seine Zuneigung für Marning wallte auf. Es hieß eben, sich zusammennehmen.

"Ulfo, ja." . .

Und wenige Sekunden nachher ftand Stephan Marning por ihm, fehr blaß, fehr ernft.

"Lieber Marning, es freut mich, Sie zu sehen. Benn Sie's nicht wären — ich bin ein verstimmter, ungeduldiger alter Kerl — hab im Moment zu viel bunte Gedanken im Kopf — Sie müssen schoon Nachsicht mit mir haben



Ceite 1998. Nummer 49.

und mir ein bigchen fnapp fagen, was Sie munichen. Meine Gefinnung für Sie tennen Sie - die ift unverändert." . .

"Herr Beheimrat," begann Stephan, "ich tomme nicht in eigener Angelegenheit."

Irgend etwas im Ion und in der Miene des jungen Mannes ließ den Alten scharf aufmerten.

"Das Botenamt, Herr Geheimrat, war zu allen Zeiten ein gefürchtetes."

"Wenn der Bote Ubles brachte! Und das tun Sie demnach."

"Ernftes. Ja."

"Sagen Sie's nur schlantweg. Man bildet sich immer ein, vor uns Alten und Brüchigen dürfe man das Wort Tod nicht laut aussprechen. Ich bin kein Feigling. Wenn Altersgenossen weggeholt werden, zittere ich nicht gleich, weil's mich doch auch mal treffen muß. Bin seit zwei Jahren an eine gewisse Nachbarschaft gewöhnt. Ist Ihr Ontel, mein verehrter Freund, gestorben? Ein schmerzlicher Berluft mär's.

"Nein, Herr Geheimrat. Ich habe Ihnen von Likowski Nachrichten zu bringen.

"Was — was. . . Unser prachtvoller Hauptmann. . . Aber das ist ja unmöglich.

Wie sonderbar seine Gedanken die eine Fährte verfolgten — die des Todes. ·

"Litowsti befindet fich wohl — er wird in zwei, drei Tagen zurud sein, er mare schon heute eingetroffen, aber er hat . . . auch mußte er sich beim Oberft melben." . . .

"Nun, also — was ist mit ihm los. Nehmen Sie's mir nicht übel, lieber Marning, aber Sie verstehen sich brauf, einen ungeduldig zu machen."

"Berzeihen Sie", sprach der jüngere Mann halblaut. "Ich bin ungeschickt — mein Umt ist schwer — Likowski hat ein Duell gehabt — mit — mit Ihrem Herrn Sohn" —

Der alte Mann fuhr auf — blieb erftarrt — fah ben andern an - mit offenem Mund - -

Langsam wich jede Farbe aus seinem Gesicht.

Es war furchtbar anzusehen.

Und endlich, endlich sprach er laut und fest: "Er ist tot!" So sprach das Schicksal selber — ehern — ergeben - furchtgebietend.

"Nein - nein. Er lebt - er tann - er wird weiter leben."

Da sank das schwere Haupt zurück. Die Augen schlossen sich, und ein wunderbares Lächeln, geheimnisvoll, unbegreiflich, irrte um den Mund, und unter den geschlosse= nen Lidern heraus perlte langsam eine Trane und rann über die bleiche Bange.

Stephan mandte fich ab. Ergriffen und icheu.

Was jest im Herzen des alten Mannes vorging —

mußte Gott allein.

Sprach bennoch die unergründliche Stimme der Natur, die verstummt gewesen war? . . . Redte sich das ganz einfache Gefühl empor? Rauschte das Blut — das Blut, das auch in seines Sohnes Adern rann, ihm zu: Gottlob, nicht tot. . . . Tieffte Ratfel.

Bas missen wir von uns selbst! fühlte der Alte.

Stephan ftand Minuten und fah in den bleichen, sturmgeveitschten Sonnenschein hinaus und wagte nicht, sich umzuwenden.

Bis eine beherrschte Stimme ihn aufrief: "Run laffen Sie mich alles im Zusammenhang hören.

"Ich denke, Herr Geheimrat, ich begehe keine Taktlofigkeit, wenn ich Ihnen Litowskis Brief gebe — wie er nun mal ift. Bang Litowsti. Ich befürchte da tein Migverftehen."

Es wäre ihm ja unmöglich gewesen, alles mit lauten Worten zu sagen. Ihn deuchte, als musse jedes einzelne zum Posaunenton werden und durch Mauern und Estrich hinabdringen in das Ohr der Geliebten —

"Mißverständnis? Zwischen mir und dem, was Litowsti sagt und tut? Ausgeschlossen! Her damit." —

Stephan legte ben Brief, diefen Brief, deffen Inhalt ihn faft betäubt hatte, nun in die Sand des alten Serrn. Er sette sich auf den nächsten Stuhl, den Gäbel zwischen den Knien, die Hände auf der Koppel gefaltet, so wartete er und sein Gedächtnis, das den langen Brief auswendig wußte, konnte ben Bliden folgen, die nun lasen - Wort um Wort. . .

"Lieber Marning! Kamerad! Freund! Da burde ich Ihnen nichts Gutes auf. Aber es muß fein! Der alte herr, den wir verehren und lieben, der muß miffen, was los ift. Er foll mir verzeihen, wenn er kann! Wenn er nicht tann, muß ich's ertragen. Mein Bewußtsein ift: Ich habe getan, was sein mußte. Mein Mandat? Das des Mannes und Offiziers, der kein edles Weib kränken lassen darf. Auch nicht, wenn sie selbst vielleicht noch nichts davon weiß.

"Zu Ihnen hab ich nie davon gesprochen, auch die andern Kameraden nicht zu mir, das war zu delikat, wo es ein Haus betraf, das uns so oft Gastlichkeit bot. Wenn man auch ein rauher Krieger ist, man hat doch sein Zartgefühl. Aber es war ja in allen Blicken, zwischen den Worten war es, in jedem plöglichen Verstummen war es, daß auch wir genau wußten, was fämtliche Spagen der ganzen Gegend pfiffen. Nämlich, daß Herr Wynfried Severin und die mollige Baronin sich zusammen auf das beste unterhielten und offenbar nicht gerade zusammen im Katechismus lasen. Sonst wären sie doch wohl mal bis ans Sechste Gebot gekommen. . . .

Ich kann Ihnen gestehen, Freund, ich hab was an stiller But in mich reingefressen. Bo die junge Frau für mich fo ungefähr das Unbetungswürdigste von edler Beiblichkeit ist, was mir auf meinem Junggesellenpfad begegnete, und wo ich ihr alter Freund und Hausgenosse gewesen bin, und wo ich weiß, daß der Geheimrat toben würde, wenn er wüßte, daß man ihr ein Haar frümmen will. Na — und so stand es lange fest bei mir: ich sag's ihm in fein schönes, nobles Geficht, daß es für mich fehr häßlich aussieht.

"Bloß die Gelegenheit! Wo die herzwingen, ohne Standal. Aber so was fällt ja dann vom himmel, wenn man gerade mit all seinen Gedanken mal weit davon weg und in behaglicheren Regionen ist.

"Geh mit Better Adolf und Gesponsin sowie mit einem seiner Regimentstameraden, gleichfalls beweibten Bustandes, in ein Restaurant. So'n ganz pikfeines, wo es schon was kostet, wenn der Kellner sich verbeugt. Sonst nicht mein Milieu — das wissen Sie wohl. Aber Madame Abolf hat die Schwäche und — das Geld! Leider. Geld ohne Geschmad, das ift eine schlimme Mischung, da hätte sich Adolf vorsehen mussen. Na, dies nebenbei. Und wer fist da in diesem Lotälchen, an zartbeftrahltem Tisch, mo zwischen Blumen und dem Leuchter mit dem rofigseidenen Schirmchen der graue Kaviar vom Eisblock glänzt? Wer?

"Na, ich sage Ihnen, die pummelige Ugathe wurde rot — röter — am röteften.

"Ich war ganz ruhig. Ich ging ran, so mit 'ner gemissen Borsicht, Distanz mahrend, damit nicht etwa die



Rummer 49. Seite 1999.

Baronin mir gleich die Batschhand freundschaftlich hinstredt. Und da bat ich ihn denn, mich anzuhören. Drei Borte genügten ja. Daß er fie nicht einsteden konnte, wenn er 'n Mann von Ehre bleiben wollte, war klar. Und dann lief die Geschichte ihren Bang. Ehrengericht damit befassen, mar unmöglich. Die Losung mußte sein: sofortige Abwidlung! Ehrengericht tann die Sache nachträglich prüfen. Und hier gleich in Parenthese: ich melde mich sofort beim Oberft. Auf einen Monat Festung bin ich auch gefaßt. — Bum Glud hatte Wynfried Geverin ein paar Freunde ba in der Gegend. - herren, die schlagenden Berbindungen angehörten, einer war aus 'm ganz feudalen Korps und fabelhaft bewandert in der Regie des Duells. Und turz und gut, heut im Nebelgrau standen wir einander gegenüber. So'n rechter schwerer Rheinnebel mar's. Das Gelände, zwischen Schonungen, nicht weit vom Fluß, feltsam war's mir: man hörte burch den Nebel den Heulton der Dampfer. Wenn ich Ihnen jage, Marning, daß so'n Heulruf ihm das Leben gerettet hat!

"Es war mein Borsatz: den lösch ich aus. Der verdirbt sonst noch dieser töstlichen Frau, an die man bloß mit Andacht denken kann, das ganze Dasein. Ich haßte ihn. Kräftig.

"Aber was soll ich Ihnen beichten? — Wie ich so ziele — in diesen gräßlichen Sekunden — eine — zweie sind's bloß — da heult von fern und leise ein Dampser — wie bei uns — plözlich seh ich unsern Fluß vor mir. Das Werk — den alten Herrn. Gott verzeih mir: es war verrückt. Total. Beinah mag ich es nicht schreiben: mir war's, als riese der alte Herr. Es war direkt unheimlich."

Stephan sah, daß die beschriebenen Blätter in der Hand des Greises zitterten.... Ja, das war diese Stelle — seltsam — und so ganz außer Likowskis Linie.... Aber weiter....

"Vielleicht hätt's ihn doch schwer geschlagen, wenn sein Sohn, es ist immerhin der einzigste! Obschon — unter uns — manchmal dacht ich: heiß ist die Liebe nicht. Und Entel und Schwiegertochter sind ihm alles. Aber wer kann in so was reingucken. Na kurz und gut: ich nahm nicht dies slotte Herz zum Ziel. Aber tressen wollt ich, und ich tras. Besser als er, der den ersten Schuß hatte und damit bloß ein Loch in die Lust machte. Nicht vorsäßlich. I nee, ich merkte, wie er zielte. Aber natürlich, schlechter Schüße, nicht eingeschossen. Meine Kugel ist ihm unterm linken Schulterknochen durchzgeschlagen, hat Sehnen und viele Blutgesäße zerrissen und die Lunge gestreift.

"Schon nach zwei Stunden brachte mir Better Adolf die Nachricht: Boraussichtlich längeres Krankenlager, aber durchaus keine Lebensgefahr — wahrscheinlich auch längere Schonungsbedürftigkeit.

"So weit wäre ja nun alles ganz gut und schön gewesen und hätte ganz sachte vertuscht werden können. Dem alten Herrn konnte man was von einem Automalheur erzählen. Was ist heutzutage leichter, als sich auf der Straße Knochen zu zerbrechen.

"Aber nun kommt's hochdramatisch. Ohne sich um Bunsch und Billen des vorerst Bewußtlosen zu kümmern, läßt ihn unser Paukarzt ganz einsach in eine Privattlinik schaffen, die ein ihm besreundeter Chirurg hält. Na, das war vernünstig. Als Lohmann zu sich kommt, fällt ihm ja wohl beiläusig ein, daß die Baronin Nachricht haben muß. Er läßt telephonieren, die Damen möchten

abreisen, und seine Sachen sollten vom Hotel in die Meinhardtiche Klinik geschickt werden.

"Bielleicht hatte die mollige Agathe schon Lunte gerochen. Und dann das Wort "Alinik". Rurz: nach einer halben Stunde saß sie schon am Bett und erklärte jedermann: da ist mein Plat! Und nimmt mit der Gerwald mehrere Käume in der Klinik und macht es ofsiziös. — Straf mich Gott, wenn ich in diesem Fall von meiner sonst gut beschlagenen Wenschentenntnis sollte verlassen sein! Aber Agathchen ist vielleicht in all ihrer Unbesangenheit nicht böse über das Duell! Denn nun kann er gar nicht anders. Zu seiner Frau kann er nicht zurück. Sizen lassen ihn die Götter und bedienten sich meiner bescheidenen Person dazu.

"Dieses Auftrumpsen Agathens: "Mein ist der Mann, und mir gehört er zu', macht es unmöglich, den Fall zu vertuschen. Ehe der alte Herr gar in den Zeitungen das von liest, ehe der Sohn ihn benachrichtigen kann, denn von wegen Agathe kann er nun nicht eine glaubhaste Flunkerei von einem Unfall nach Haus drahten, die Lage ist nicht einsach für ihn. Donnerwetter! Na also, ehe was geschieht, das den Schlag zu roh und plump gegen das Gemüt des Vaters sührt, gehen Sie sosort zu ihm.

"Er hat Sie lieb. Er achtet Sie hoch. Oft hat er's mir gesagt. Es ist mir handlicher, mich in diesem Auftrag an Sie als an den vortrefslichen Thürauf zu wenden. Sie sind mein Kamerad, mein Freund, das sagt alles. —

Bon Frau Klara tein Wort; da verbiet ich meiner Feder jedes. Sie wird leiden, jetzt, zunächst in jedem Fall! Aber sie wird mir doch noch mal im Leben freundlich die Hand geben — darauf hoffe ich!

"Und nun: Gott befohlen!

Ihr Litowsti."

Wie langsam der Greis gelesen hatte, ganz gewiß, er mußte jeden Satz wiederholt in sich aufgenommen und lange bedacht haben.

Und nun faltete er mit zögernden Bewegungen die Bogen zusammen. Ein wenig mußte er sich vorneigen und den Arm ausstrecken, um sie auf den Tisch legen zu können, der rechts vor ihm aus der Wand vorsprang.

Stephan sprang schon auf, um ihm den Brief abzunehmen. Seine Blicke trasen sich mit den tiesen, großen Blicken des Alten, die kamen wie aus einem Abgrund von Gram herauf.

Aber bennoch, auf seinen Zügen lag ber Ausbruck einer wunderbaren Gefaßtheit.

Belche Erschütterungen auch durch ihn hingewandelt sein mochten, er stand darüber, stand auf Herrscherhöhen, von wo aus die Wirrnisse des Lebens weithin übersehbar sind, wo man erkennen kann, woher die Bege kommen, und wohin sie gehen.

Ein leises, schmerzliches Lächeln voll Batergute ging um feinen Mund.

"Sie wollten mir und allem, was zu mir gehört, für immer entfliehen," fprach er, "und nun spielt unser Freund noch viel mehr, als er selbst weiß, Schicksal und schieft Sie gerade zu mir."

"Ich konnte den schweren Auftrag nicht ablehnen." Er war verwirrt, sein Herz klopfte, er wünschte sich auf der Stelle verabschieden zu dürfen.

"Lieber Marning, Sie sehen, der Sohn ist mir versoren, vielleicht nicht ganz als Sohn, mag die Zukunft, mag vielleicht eine ferne Stunde, die meines Todes vielsleicht, noch einmal seine Hand in meine legen. — Was



fann ich davon wissen, was darüber sagen. — Nichts. — Ich will mein Alter nicht mit Unversöhnlichkeit beflecken. Es liegt an ihm."

Er mußte innehalten. So lebendig stand plöglich das Bild der genußsüchtigen, selbstischen Frau vor ihm, die seines Sohnes Mutter gewesen. . . . Er seufzte schwer. . . .

"Möchte der Weg, in den ihn alles nun zwingt, ihm

nicht zu hart mit Reue gepflaftert fein."

Dann fuhr er lebhafter fort: "Meine Tochter, mein Entel, mein Wert, das gehört zusammen — zu mir bis übers Grab hinaus: zu mir! Und davon hat mein Sohn sich geschieden. Er hat die Burde seiner Frau und die Burde meines Bertes verraten. Bielem und vielen follte er zum herrn gefett fein. Das tann nur einer, der ftrebt. Richt einer, ber fpielt. Er bleibt von meinem Bert geschieden - auf immer!"

Mun fah er ben jungen Mann voll und groß an, be-

zwingend . .

"Ich tat einmal eine Frage an Sie. Heute ist der Augenblid, fie zu wiederholen. In dieser Stunde braucht mein Bert noch teinen Selfer und Leiter. Gin vorbild= licher Mann steht an der Spite. Aber der Tag wird fommen, wo auch er jungere Schultern als Mittrager braucht. Und mein Entel. Roch bin ich da! Dh, ich hoffe dem Dunkeln, der mir ichon mal fo nahe war, noch manches Jahr zu troßen. Aber bennoch, es ist Menschenlos. Mein Enfel und meine Tochter, einmal brauchen fie vielleicht einen klugen, besonnenen Mann von Ehre und Herz als — als Freund. Und so, Marning, so frag ich in dieser Stunde, wo mein Sohn für mein Bert verloren ging: Bollen Sie zu mir tommen, wollen Sie meinem Wert dienen?"

"Ja!" Laut und feierlich tlang es durch den Raum. Der alte herr strecte seine hand aus, Stephan ergriff fie und tat wie damals, als er für immer zu scheiden glaubte, er neigte fich tief und fußte voll Ehrfurcht diefe hand, die hand, die fein Schicfal auf ungeahnte, nie mehr erhoffte Sohen des Bludes führen wollte.

Den Greis übermannte Rührung. Er zwang das nieder. Er wußte, mit diesem "Ja" hatte ein ganzer Mann sich seinem Wert angelobt. Und nicht nur seinem Berk. "Nun — Klara," fagte er, "fie muß wissen" . . .

Stephan trat erichroden zurud.

"Nicht in meiner Gegenwart."

"Doch." Er hatte schon bas Zeichen für Leupold gegeben, und diefer tam fo rasch, daß tein Wort mehr gewechselt wurde.

"Bitte meine Tochter herauf. Aber sage nichts davon, daß ich Befuch habe."

"herr Geheimrat", bat Marning. Die alten Augen

fahen ihn tief und wiffend an.

"Sie werden mich nicht verlaffen wollen, wenn ich Ihnen sage, ich brauche Sie, sonst, sonst, es könnte mir Die Fassung zerbrechen. Ich habe diese Zwei zusammengeführt, ich! Bin ich nicht ein Schuldiger vor ihr?"

"Nein," rief Stephan, "nein, nichts von Schuld."

Sie marteten ichweigend, Stephan ftand am Fenfter, hinter bem mächtigen Stuhl, in dem der Alte faß. 3m Schatten, einer schwarzen Silhouette gleich.

Und bennoch erkannte fie ihn, taum daß fie die Schwelle überschritten. Sie blieb stehen, ihr Fuß wollte

fie nicht weitertragen.

Bas war das? Ein Zufall? Eine von jenen lächerlichen Notwendigkeiten des Alltags, die sich in das Große mengen? Gerade jest? In diefen qualvollen Tagen der Unklarheit, wo ihr Frauenschickfal in der Schwebe hing.

"Mein Kind," sprach der alte Mann ihr entgegen, "tomm, fieh, hier ift unfer Freund. Er hat ernfte Nach-richten gebracht." Und nach einer turzen Paufe feste er hinzu: "Bon meinem - Sohn" . . .

Nun war sie vor ihm und sah ihn an, nur ihn, als fei nicht noch einer hier, der ihren Blid und Gruß erwarten durfte. Und doch fah, fühlte fie nur die Beftalt, die hochaufgerichtet, schweigend und unbeweglich daftand.

"Ja, mein Kind, Wynfried, er hat — ein Unfall . . . Später erfährst du das Genaue. Er liegt in Röln frant."

Sie wich ein wenig zurud, im Schred. "Dann will

zu ihm, gleich, ja — gleich. Ihn pflegen, beifteben." "Mein, mein Kind. Du wirft nicht hinfahren. Gine andere Frau, der nun wohl feine Butunft gehören muß, fitt an feinem Bett. Und deine Che mird gelöft werden."

"Bater!" schrie sie auf. Sie legte beide Hände vor ihr Geficht. Und die Manner schwiegen.

Sie ahnten, der Breis wie der junge Mann, daß in ihrer Seele eine ungeheure Bitterkeit aufwallte und alles, alles andere überflutete: Die Bitterkeit der edlen Frau, die fieht: alle Opfer maren umfonft! Die erkennt: meine Bürde hat er, dem ich alles gab, nicht geachtet!

Niemand fieht ohne Enttäuschung den Bau feines Lebens in Trümmern zerfallen, auch wenn diefer Bau nicht im Glanz seliger Liebe errichtet murbe.

Aber diefer bittere Strom von ichweren Ertenntniffen

ebbte langfam zurud.

Und ein großes, ichmergliches Entfegen ermachte.

Nun verlor fie Bater und heimat.

Sie hob ihr Gesicht aus den händen. Sie sah den alten Mann an, fie fah mohl, welch eine Belt von Liebe ihr aus feinen Bliden entgegentam.

Aber dennoch. Es war fein Sohn, um den es ging, fein einziger Sohn, troß allem.

"Nun muß ich bich verlaffen!"

"Klara!"

"Aber das Kind, es gehört mir. Du wirst nicht den Bersuch machen, es mir zu nehmen. Nein, das nicht, das weiß ich."

Sie war außer sich. Er streckte feine Urme nach ihr. "Nein, befinn dich doch, gehören wir nicht zusammen, das Werk, das Kind — du und ich? Er hat sich von uns geschieden, nicht wir von ihm! Und hier fteht einer, ich hab fein Bort: er will in die Arbeit hineinwachsen und dem Bert dienen und - meines Entels Freund fein."

Er brach ab . . .

"Bater!" Sie kniete schon neben ihm nieder, und er nahm das ichmale, weife Gesicht zwischen feine Sande. "Meine Tochter!" sprach er leise und bedeutungs-

Oft hatte er sie so genannt, aber sie fühlte, mas dieser Name, in diesem Augenblick ihr gesagt, alles auf sie legte an großen und heiligen Pflichten, mas er ihr verfprach an Glud, das nach still und start ertragenem Leid einft ihr Leben zu einem Bunder machen follte.

Sie hob ben Blid, fie magte es, ben Mann anzusehen, ber als ftummer Zeuge hinter bem Stuhl des Baters stand. Und das beredte Auge sagte ihr, mas der Mund noch verschweigen mußte.

Und in diesem erhebenden Scheigen gelobten ihre Seelen einander, der Batergute des großen alten Mannes immer wert zu fein, nach feinem Borbild zu wirken und raftlos ihre Pflichten zu erfüllen im täglich erneuten, ftillen heldentum der Arbeit, die dem Bangen dient.

#### Schluft des redaktionellen Teils.

# DIE-WOCHE

Nummer 50.

Berlin, den 12. Dezember 1914.

16. Jahrgang.

| Ingalt                                                  | oet       | Ju        | mı     | Me           | !r   | J   | U    | •              |     |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------------|------|-----|------|----------------|-----|
| de fieben Tage der Boche                                |           |           |        |              |      |     |      |                |     |
| legnpten. Bon Beb. Juftig                               |           |           |        |              |      |     |      |                |     |
| amerabichaft hinter ber fr                              | ont. Bo   | n Thea    | pon 9  | Butte        | ame  | r.  |      |                |     |
| der Belifrieg. (Mit Abbild                              | ungen) .  |           |        | . <b>.</b> . |      |     |      |                |     |
| Bom Beihnachtsbüchertisch                               |           |           |        |              |      |     |      |                |     |
| Bilder vom Tage. (Photog                                |           |           |        |              |      |     |      |                |     |
| Bebet. Bebicht von Emmi                                 | Lewald    |           |        |              |      |     |      |                |     |
| as "Chriftfindl" im Biene                               | r Eifenbe | ahnmini   | terium | ı. 23        | on S | Bei | tina | $\mathfrak{W}$ | irt |
| (Mit 4 Abbilbungen) .                                   |           |           |        |              |      |     |      |                |     |
| Bilder aus Syrmien. (Mit                                | 7 Mbbilt  | ungen)    |        |              |      |     |      |                |     |
| triegsbilder. (Abbildungen)                             |           |           |        |              |      |     |      |                |     |
| de eiferne Freude. Kriegsro                             | man aus   | ber Beg   | enwart | pon          | Na   | nnŋ | Laı  | nbı            | red |
| (3. Fortfegung)                                         |           |           |        |              |      |     |      |                |     |
|                                                         |           | £ @ +     |        | mit          | K 9  | Mhh | iIhu | na             | mì  |
| Bom türlischen Schbaten. 🗆                              | Bon Erid  | g sjutter | ıuu.   | (2000        | •    | ~~~ |      | ··· 19 ·       | ,   |
| Bom türtischen Sclbaten. :<br>Der Pensionär. Stizze von |           |           |        |              |      |     |      |                |     |



### Die sieben Tage der Woche.

1. Dezember.

Bon den Kämpsen bei Godz berichtet die Heeresleitung über einen siegreichen Durchbruch der deutschen Truppen durch den Ring der Feinde. Teise der deutschen Rräfte, die in der Gegend östlich Lodz gegen rechte Flanke und Rücken der Russen im Ramps waren, wurden ihrerseits wieder durch starke, von Osten und Süden her vorgehende russische Kräfte im Rücken ernstlich bedroht. Die deutschen Truppen machten angestichts des nor ihrer Front stehenden Veindes kehrt und angesichts des vor ihrer Front stehenden Feindes kehrt und ichlugen sich in dreitägigen erbitterten Kämpsen durch den von den Russen bereits gebildeten Ring. Hierde brachten sie noch 12,000 gesangene Russen und 25 eroberte Geschüße mit, ohne felbit auch nur ein Beidug einzubugen.

2. Dezember.

Der Raifer hat in Breslau eine Besprechung mit bem Der Kaiser hat in Bressau eine Besprechung mit dem Obersttommandierenden des österreichisch-ungartichen Heeres, Erzherzog Friedrich, der von dem Erzherzogthronfolger Karl Franz Joseph und dem Chef des Generalstabs General der Insanterie Freiherrn Conrad von Högendorf begleitet war. Die österreichisch-ungarischen Truppen nehmen Besgrad ein. Der deutsche Reichstag tritt zur zweiten Kriegstagung zusammen. Nach einer Kede des Keichstanzlers über die militärische und politische Lage genehmigt der Keichstag die neuen Kriegstredite in Höhe von 5 Milliarden Mark.

3. Dezember.

Der Raifer besucht Teile ber in der Gegend von Czenstochau

tämpfenden öfterreichisch-ungarischen Truppen. Die italienische Rammer tritt zusammen. Ministerpräsident Salandra legt die Grunde dar, die Italien zu einer machsamen Neutralität veranlaffen.

Aus Petersburg wird gemeldet, daß General Rennentampf vom Oberbesehl enthoben ist, weil er in der Konzentrationsbewegung zur Ginichliegung ber Deutschen feine Stellung zwei Tage zu fpat einnahm.

Mus Bretoria wird amtlich gemeldet, daß der Burengeneral de Bet gefangengenommen murde.

4. Dezember.

Der Kaiser ist zu turzem Aufenthalt in Berlin eingetroffen. Der deutsche Botschafter in Rom, von Flotow, tritt aus Gesundheitsrücksichten einen längeren Urlaub an. Der Kaiser

beauftragt baher ben Fürsten von Bulow mit ber Führung ber Beichäfte ber Raiferlichen Botichaft in Rom.

Ruffifche Angriffe öftlich ber masurischen Geenplatte werden unter ichweren Berluften für den Feind abgefchlagen.

#### 5. Dezember.

Die von der italienischen Regierung genehmigte Lagesordnung Bettolo wird von der Rammer in namentlicher Abstimmung mit 413 gegen 49 Stimmen angenommen.

Der portugiefische Ministerpräsident Machado stellt in beiden Haufern des Parlaments fest, daß vier Expeditionen zum Dienst in Afrika ausgerüstet seien. Gleichzeitig wurde eine Berordnung veröffentlicht, daß Borkehrungen zur Mobilmachung einer Divifion getroffen murben, die bereit fein foll, nach einem beliebigen Rampfplag abzugeben.

Aus Nisch wird gemeldet, daß das Kabinett Baschifch zu-rückgetreten ist; ein neues Kabinett, unter dem Vorsis von Baschitsch, ist in der Bildung begriffen. General de Wet und els andere Führer der Buren sind

Johannesburg eingetroffen. Gie murden in einem Fort untergebracht.

6. Dezember.

Lodz wird von unseren Truppen genommen. Die Russen besinden sich nach schweren Berlusten dort im Rückzug. Die englische Abmiralität veröffentlicht eine neue revidierte Berlustliste, aus der ersichtlich ist, daß die englische Flotte bischer 308 Offiziere und 7035 Mann versor. Davon wurden 220 Offiziere und 4170 Mann getötet.

Die türtischen Truppen besehen Kada, 20 Kilometer östlich von Batum. Durch einen fühnen Handstreich werden die Elektrigitätswerke von Batum außer Tätigkeit geseht.

Englische Landungstruppen greifen eine von türfichen Truppen zwischen bem Tigris und dem Kanal Louvaga besette Stellung an. Die Englander werden unter großen Berluften geichlagen.

7. Dezember.

Das lange Ringen um Bobg führt zu einem enticheibenden Sieg über bie Ruffen. Die ruffifchen Berlufte find groß.

## Aegnpten.

Bon Geh. Juftigrat Brof. Philipp Born.

In der großen Urtunde, die nach Abschluß des Beltfrieges von 1914 die Neuordnung der Staatenverhältniffe eines großen Teiles der Welt wird geben muffen, wird ein Kapitel zweifellos die Überschrift des alten Wunderlandes ber Pharaonen tragen. Denn der tatfächliche Zustand Agnptens, wie er seit drei Jahrzehnten besteht, entbehrt jeder rechtlichen Grundlage und bildet lediglich einen Teil des Systems brutaler Gewaltpolitik, mit dem jenes England, das um der "Freiheit" der Bölter willen den furchtbaren Belterieg von 1914 zu führen der Belt vorlügt, die Bölker in allen Teilen der Erde geknechtet hat. Es ist von hohem Interesse, den Werbegang der ägyptischen Dinge im Lauf des neunzehnten Jahrhunderts bis heute zu ver-

Ligypten bildete seit Aufrichtung der Türkenherrschaft auf der Baltanhalbinfel einen Beftandteil des Türfenreichs. Immerhin mar Agnpten unter ber herrschaft ber Mameluden, einer Reiteraristotratie des Islams, zu größerer Selbständigkeit gelangt als die europäischen und afiatischen Länder der Türkei und murde von einem



Bizetönig als Basallen des Sultans von Konstantinopel in weitgehender Unabhängigkeit regiert. An der rechtlichen Zugehörigkeit des so gut wie ausschließlich von Bekennern des Islams bewohnten Landes zum türksichen Staat war zwar nicht der mindeste Zweisel, aber in Wirklichkeit war Ugypten ziemlich unabhängig.

Im griechischen Freiheitstamps mußten 1825 die von den Griechen hart bedrängten Türken die Agypter zu Hilfe rusen, und es gesang dem Feldherrntalent des Sohnes des Bizekönigs Mehmed Ali, Ibrahim-Pascha, und der militärischen Tüchtigkeit seiner Agypter, die Griechen in langwierigen Kämpsen dermaßen in die Enge zu treiben, daß ihre völlige Niederlage nur durch das Eingreisen der europäischen Großmächte England, Frankreich und Rußland in der Seeschlacht von Navarin, in der die türkisch ägyptische Flotte vernichtet wurde, verhindert werden konnte (1827).

Aber die militärischen Erfolge der Agypter hatten das Selbständigkeitsbewußtsein des Bizekönigs und seines Boltes mächtig gestärtt, und es begann nunmehr eine Periode der Unabhängigkeitsbewegung, die auf Berftellung eines volltommen felbständigen ägnptischen Staates, ber auch Sprien und Baläftina umfaffen follte, gerichtet mar. Es tam schließlich zum Rrieg zwischen Ugnpten und ber Pforte, ber feinen Abschluß durch ben Sieg der Ugppter über die Türken bei Nisib in Rleinasien 1839 fand. Für uns hat dieser Rrieg sein besonderes Interesse durch die Teilnahme des deutschen Generalstabsoffiziers Moltke im türkischen hauptquartier; entgegen ben von Moltke gegebenen Ratichlägen trafen die türtischen Seerführer ihre Anordnungen für die Schlacht von Nisib und — verloren fie. In seinen "Briefen aus der Türkei" gibt Moltke eine hochinteressante Darstellung dieser politischen und militärischen Borgange.

Der sog. Quadrupeltraftat von 1840 tras sodann eine Neuordnung der Berhältnisse, trast deren Agypten wieder in das frühere Unterordnungsverhältnis zur Türkei gesetzt wurde, an dem rechtlich bis zum heutigen Tag nichts gesändert ist.

Bom Quadrupeltraktat hatte sich ausgeschlossen und damit seine volle Selbständigkeit in der ägyptischen Frage gewahrt: Frankreich. Wie sehr man schon früher in Frankreich die Bedeutung Agyptens für die große Weltpolitik erkannt hatte, beweist der Jug Napoleons nach Agypten. Im Jusammenhang mit der gesamten nordafrikanischen Bolitik Frankreichs, die zur Eroberung Asgiers sührte, begann nunmehr seit den vierziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts eine neue, sehr starke Einssuhahme Frankreichs auf die ägyptischen Dinge, die in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreichte, und deren endgültiger, trauriger Jusammenbruch gegenüber der englischen Gewaltpolitik, in deren Sklavendienst Frankreich sich erniedrigen ließ, in dem Wort Faschoda liegt.

Es muß unumwunden anerkannt werden, daß Frankreich in und an Agypten ein großes und schönes Werk der Zivilisation vollbracht hat, und wer diese ganze große Zivilisationsarbeit Frankreichs überblickt, versteht den heißen Haß, den Pierre Lotis schönes Buch über Agypten gegen England atmet. Mir selbst hat einmal der französsische Staatsmann d'Estournelles de Constant ausgesprochen: "Faschoda brennt uns viel mehr auf der Seele als Essaße Lothringen;" er wird sich dessen heute wahrscheinlich nicht mehr erinnern, aber ich weiß es ganz genau.

Frankreich hat seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts die ägnptische Bolkswirtschaft reich und hoch entwickelt, hat dort ein dem Code civil nachgebildetes modernes Recht geschaffen und eine gute moderne Gerichtsorganisation die sog. gemischten Gerichte, bestehend teils aus europäis schen, teils aus einheimischen Richtern — hergestellt, hat ferner eine einigermaßen moderne Berwaltung in Agypten eingerichtet und hat endlich — das Höchste! — das Wunderwerk des Suezkanals durchgeführt. Französischer Beift, französische Technik und französisches Kapital haben unter der genialen Leitung von Lesseps die Berbindung zwischen dem Mittelländischen und ben indischen Meeren geschaffen, die dem Beltvertehr neue Bahnen gewiesen, die den ganzen Beltverkehr völlig umgestaltet hat. Es ift hier nicht erforderlich, dies weiter auszuführen. Daß Frankreich sich durch all diese gewaltige Arbeit eine besonders bevorzugte Stellung in Lignpten geschaffen hatte, war durchaus selbstverftändlich, und diese bevorzugte Stellung war durch französische Arbeit wohl verdient. Wir sind deutscherseits, wie ich annehme, auch heute noch bereit, diese durch französische Arbeit in Agppten gewonnene Borzugstellung Frankreichs, felbstverftändlich unter bestimmten Garantien gegen Migbrauch, anzuerkennen.

Dann kam der Krieg von 1870 und mit ihm die Zeit Englands in Agnpten. Natürlich hatte England, das bis dahin in und für Lanpten nichts getan hatte, inzwischen ertennen muffen, von welch ungeheurer Bedeutung für die ganze Belt, besonders aber für England-Indien, in jeder Beziehung, volkswirtschaftlich, politisch und militärisch, das große Kulturwert Frankreichs in Agnpten, insbesondere das große Wunderwert des Sueztanals, sein musse. Und nun begann jene gahe und um tein Mittel verlegene Bolitit Englands auf Berdrängung Frankreichs aus Agppten, die mit Faschoda und dem Bertrag von 1904 ihren von vollem Erfolg getrönten Abschluß fand. Die Berdrängung Frankreichs, das die ganze große und schwere Zivilisationsarbeit in Agypten getan hatte, durch England, das rein nichts getan hatte, ist vom allgemein-politischen Standpunkt aus eins der größten Gaunerstücke, das die Weltgeschichte kennt. Wir haben uns ja nicht für Frankreich zu schämen, zu ärgern und zu grämen, aber — ich wiederhole es -: wir verftehen den heißen Sag Bierre Lotis, und wir bedauern Franfreich, daß es erft in Ugppten und jest in feiner gangen Beltpolitit der Stlave bes englischen Gaunertums geworden ist, dessen Räuberpolitik gegen Deutschland jest Frankreich mit dem Blut von Sunderttaufenden seiner Sohne bezahlen muß, ohne felbst von Diefem Rrieg auch nur ben geringften Gewinn erhoffen zu tonnen.

Alls Frankreich nach der Katastrophe von Sedan 1870 am Boden lag, benutzte England die verzweiselte politische und sinanzielle Lage Frankreichs, um den größten Teil der Suezkanal-Aftien aus französischem und ägyptischem — besonders durch übernahme der Aftien des ganz verschuldeten ägyptischen Bizekönigs — in englisches Eigentum überzusühren. Un diese sinanziellen Manipulationen schloß sich sodann die Beseitigung des anderweitigen französischen Einssussen und seiner Träger an. Mit unerhörter Rücksichtslosigkeit betrieb England dies Werk der Beseitigung der französischen Organe und Beamten aus Agypten und ihrer Ersehung durch englisches Personal. Noch einmal kam für dies englische Vorgehen gegen Frankreich ein kritischer Moment: als Fürst Vismara den Franzosen die Gesahr für ihre Stellung in Agypten nicht



allein klar zeigte, sondern sich auch bereit erklärte, die deutsiche Macht für Wiederherstellung der französischen Bormachtstellung in Ligypten einzusehen. Jules Ferry, wohl der bedeutendste der Staatsmänner des modernen Frankreich, war bereit, auf Bismarcks Borschläge einzugehen. Aber die öffentliche Meinung, erfüllt von verbissenm Haß gegen Deutschland, stürzte Ferry und besiegelte damit den endgültigen Bersust Ligyptens für Frankreich.

England setze sein Zerstörungswerk in Agypten fort, und als die Agypter unter Aradi-Bascha einen letzten verzweiselten Bersuch machten, sich von der englischen Umklammerung zu befreien, wurde durch den brutalen Gewaltast der Beschießung von Alexandrien am 11. Juli 1882 sowie den darauf folgenden Sieg von Tel el Kebir Agypten völlig der Gewaltherrschaft der Engländer unterworfen.

Seitdem hat sich England in Agypten häuslich eingerichtet ohne jede Rücksicht auf Agypten, ohne jede Rücksicht auf den rechtmäßigen Oberherrn, den Sultan in Konstantinopel, ohne jede Rücksicht auf das Recht. Und dieses selbe England will jett der Welt den Glauben beibringen, als habe es den gegenwärtigen furchtbaren Weltkrieg nur als Hüter des Rechtes unternommen, weil Deutschland das Recht der Neutralität Belgiens, das Belgien selbst im verbrecherischen Komplott mit England und Frankreich seit 1906 vollkommen preisgegeben hat, verletzt habe! Und mit dieser heuchlerischen Phrase sindet unsaßbarerweise England noch Glauben, selbst bei den sonst doch so nüchtern und klar und, wie wir hoffen und sordern, so ehrlich urteilenden Umerikanern!

Die durch ausgezeichnete französische Arbeit in Ägypten geschaffenen Rechtseinrichtungen ließ England bestehen; auch den Bizekönig ließ man scheinbar weiter regieren. Aber die gesamte Berwaltung wurde von England über= nommen oder unter scharfe englische Aufsicht gestellt und das Land militärisch besetht; englische Gewaltmenschen beherrschten das Land in willtürlichster Beise, und die Belt schwieg zu dem ganzen unerhörten Gewaltatt, durch den England jedes Recht in Ugppten mit Füßen trat. Mit Frankreich einigte sich England in jenem berüchtigten Bertrag vom 8. Upril 1904, dem Meifterwert der Räuberpolitit Eduards VII., durch den England Frantreich freie Hand in Marotto, Frantreich England freie Hand in Ugypten gewährte. Nachdem Frankreich in Faschoba burch das von England aufgerichtete kaudinische Joch gegangen war, war der endgültige Berzicht Frankreichs auf seine große und ruhmvolle ägyptische Tradition nicht mehr weiter verwunderlich.

Inwieweit andere Staaten ben englisch-französischen Bertrag von 1904 anerkannt haben, ist nicht sicher bekannt; Italien wegen Tripolis und Spanien wegen seines Anteils an Maroko scheinen ihn anerkannt zu haben; Deutschland und Österreich-Ungarn und vor allem die rechtlich nächsteteiligte Macht, die Türkei und Agypten selbst, haben ihn nicht anerkannt. Es kann somit davon keine Rede sein, daß der Bertrag von 1904 auch nur den Schatten von Recht geschaffen hätte; er ist, was Agypten betrifft, die zu diesem Augenblick nicht Recht, sondern sür jeden ehrlichen Menschen lediglich brutaler Gewaltakt, der jeder Rechtsgültigkeit ermangelt.

Die Rechtsverhältnisse des Suez-Ranals murden allerbings geregelt durch einen allgemeinen internationalen

Bertrag vom 29. Ottober 1888, abgeschlossen von den sechs europäischen Großmächten Türkei, Spanien, Niederlande, später beigetreten find Briechenland, Bortugal, die ftandinavischen Staaten, Japan und China. Die Mächte haben im Eingang als Zwed des Bertrages ausgesprochen, "eine endgültige, die freie Bewegung des maritimen Guez-Ranals zu jeder Zeit und für alle Mächte sicherstellende Regelung herbeizuführen". Diefer Bertrag beruht auf dem Prinzip der vollsten und strengsten Neutralität der großen Beltverkehrftraße; alle Schiffe, auch Rriegsschiffe friegführender Mächte, haben freie Durchfahrt durch ben Ranal; aber unter teinen Umftänden dürsen Rriegshandlungen innerhalb des Kanalgebietes zu Baffer oder zu Lande vorgenommen werden. Die Aufficht über die Durchführung des Bertrages ift der Regierung des Rhediven und der Turtei unter Mitwirtung eines internationalen Rates der fämtlichen Signatarmächte übertragen. Da jedoch England zurzeit noch die Macht über den Suezkanal hat und England sich bekanntlich an keinerlei Bölkerrecht gebunden hält, ift diese Neutralität des Ranals ein leeres Wort; England betrachtet den Ranal als seine Machtsphäre und wird im Kanalgebiet lediglich nach seinen eigenen Interessen schalten und walten. In einem Generalvorbehalt hat England auch diefen feinen Standpunkt zum Ausdruck gebracht, indem es Berwahrung einlegte gegen die Unwendung der Beftimmungen des Bertrages, "insoweit fie nicht vereinbar seien mit dem porübergehenden und ausnahmsmeifen Zustand, in dem sich Ligypten gegenwärtig befindet, und insofern fie die Freiheit des Handelns für die englische Regierung beeinträchtigen könnten mährend der Dauer der Besetzung Ugpptens durch englische Truppen." England hat also ein= fach erklärt, daß es sich an den Bertrag nur so weit ge= bunden halte, als es ihm beliebt. Ubrigens ift der Bertrag auch im Deutschen Reichsgesethlatt nicht veröffent= licht.

Inzwischen sind die türkischen Truppen am Kanal ansgelangt, und die englischen Behörden sollen nach beglaubigten Rachrichten Suez und Port Said, die beiden Endpunkte des Kanals, bereits verlassen haben — wie wir hossen: auf Rimmerwiederkehr! Englische Truppenschissen Jndien, geleitet von englischen Panzerskreuzern, sollen bereits vor dem Kanal umgekehrt sein.

Dies ware weitaus der schwerste Schlag, der England in dem jegigen Rrieg bis heute getroffen hat.

Wir hegen die selte Hossfnung, daß das Kapitel des Friedensvertrages, das von Agypten handeln wird, die englische Herrschaft über Agypten beseitigen und das zurzeit noch rechtlich bestehende Verhältnis dieses Landes zur Türkei auch tatsächlich wiederherstellen wird. Der Suezetanal muß unter eine wirklich internationale Verwaltung mit allen sicheren Garantien einer solchen unter Beseitigung jedes besonderen englischen Einstusse gestellt werden, und wir hätten wohl auch heute noch nichts dagegen, wenn diese internationale Kanalverwaltung zum Dank für die historischen Verdienste Frankreichs um Agypten und den Sueztanal unter französsische Leitung mit genau bestimmten Garantien wirklicher Internationalität gestellt würde.

Jedenfalls muß die durch räuberische Gewaltatte und insbesondere durch perfide Hinterlift gegen Frankreich von England ergaunerte Alleinherrschaft über Agypten und den Suezkanal gebrochen werden.



## kameradschaft hinter der Front.

Bon Thea von Buttkamer.

Bon der Westfront her, aus den Schüßengräben bicht am Feind, kam eine Karte. Darauf steht: "Hier ist Zusammenhalt und Pflichterfüllung, Kameradschaft bis zum letzen Atemzug."

Bie im Besten, so auch im Often; überall da, wo beutsche Feldgraue tämpfen: gute Kameradschaft bis

jum legten Utemzug!

Dies ist eine Selbstverständlichteit für jeden, der den deutschen Boltscharafter tennt. Prächtige Blüten, tresse liche Früchte treibt dieser Charafter gerade dann, wenn ein Druck ihn zusammenhält. Bohlgemerkt: zusammen-, nicht niederhält.

Benn er ineinandergeschweißt und gehämmert, vorwärtsgepreßt, geschoben und fortgerissen wird durch gewaltige Kräfte, die zugleich "Wollen" und "Müssen" in sich begreisen — durch wuchtige, blanke Notwendigkeit.

Hinter der Front ist dieser Druck nicht so stark. Schon in der Etappe nicht. Biel weniger noch daheim. Hier heischt fast niemals der Augenblick alles von allen, sast niemals schmilzt ein Wille, komme er von außen als Besehl oder von innen als kategorischer Imperativ, die auseinanderstrebenden eigenbrödelnden Einzelwesen zusammen zu widerstandsloser, dennoch unwiderstehlicher Einheit.

Zeit und Muße bleiben. Wozu? Zum Drehen und Deuteln, zu Grübelei und Zersplitterung, zu Kleinmut und Schwäche. Wem vor allem? Uns Frauen!

Mit dem Abichiednehmen ift's nicht vorbei, wenn

auch die Mobilmachung längst vorbei ift.

Sei es, wo es sei, auf der Land-, auf der Kleinstadtsstation, in der Glashalle des großstädtischen Riesenbahnhofs, irgendwo in Deutschland steht fast täglich ein Häuslein Frauen vor dem Zug, der ihres bisherigen Lebens Inhalt hinausträgt an die Front.

Richt mehr ihr Mann, ihr Sohn, ihr Bater ist es, bem sie — zum lettenmal vielleicht — ins Auge sehen, sondern der Kriegssreiwillige, der Ersatzeservist, der Offizierstellvertreter in dem und dem Regiment, der an einer bestimmten Stelle von seinem Baterland dringend

gebraucht wird.

Das ist schwer zu sassen, besonders schwer für die Frau der gebildeten Stände, die nicht über die naive, ruhige Selbstverständlichkeit des Hinnehmens, wie sie in unteren Schichten häusig ist, versügt. Sie besitt noch keinerlei Disziplin, die den Angehörigen aktiver Ofsiziere schon in Friedenzeiten eingeimpst wurde. Zene kannte schon in Friedenzeiten die strengen A. sorderungen des Militärdienstes, ihre harten Hineingrisse in das Privatz, das Familienseben der einzelnen. Aberall Rücksichten und Gebundenheiten, im Verkehr sowohl wie im Auftreten. Bisweisen als drückend empfunden, stets jedoch aus Erziehung und Aberwindung des allzu selbstischen Ich hinzielend.

Offiziersfrauen und stöchter, sie alle wußten um heimlichen Unmut ihrer Väter und Männer, die, weit entsernt von frevelhaftem Herbeisehnen eines Krieges, doch naturgemäß wünschen mußten, ihre mühevolle, entsagungsreiche Friedensarbeit einmal im Ernstfall erprobt und gefrönt zu sehen.

So standen auch sie immer auf der Wacht, immer gewärtig des Winkes vom Thron, der ihnen das Liebste entreißen würde. Und wenn der enge Zusammenschluß unter den Frauen eines Regiments während der Alltagsjahre zu manchen Unzuträglichkeiten Anlaß gab, so sand schon der Beginn des Krieges sie eng vereint als treue Kameradinnen, eben weil jede der gleichen herben Notwendigkeit gegenüberstand.

Siervon tann bei den Offiziersdamen neugebildeter

Regimenter zunächst gar nicht die Rede sein.

Richt ihre Bildungstreise sind verschieden, wohl aber die Lebensbedingungen, denen sie entstammen. Erst in den letzten Tagen, die der Truppenteil noch in der Heimat verbrachte, lernten sie sich kennen — ja, vielleicht erst in letzter Stunde auf dem Bahnhof.

Und nun verrinnt auch die lette Minute dieser letten Stunde — unerbittlich. Die Lotomotive saucht, die Männer rusen und winken, die Musik spielt, laut und grell. Dann plötslich schweigen die Trommeln, das dumpse Pochen der eigenen Herzen wird den Frauen vernehmbar; sie sind allein. Und unter dem Druck der großen Stille und Leere, die nun über sie herfällt, bliden sie ängstlich auseinander, geloben, sich gegenseitig eine Stüte zu sein in kommenden schweren Tagen . . .

Aber wird es auch gehalten, dies Gelöbnis? —

Sind sie start und verständig genug, sich Geduld zu predigen, wenn alsbald die Nachrichten ausbleiben, da eine hart erscheinende und dennoch auch moralisch bebeutsame Maßnahme der vorsichtigen Heeresverwaltung über an die Front geworfene Neusormationen Postsperre verhängte?

Berstehen sie es, der eigenen Herzensunruhe zu gebieten, um der seelisch oder körperlich schwächer veranlagten Mitschwester aufzuhelsen? Sind sie auf dem Platz, um der Nervösen, im Haushalt überlasteten einmal Kinder und Plackerei abzunehmen oder die Undesschäftigte darauf hinzuweisen, daß sie einzig und allein durch Schaffen für andere sich vor der Zermürbung, die müßige Stunden jetzt mit sich bringen müssen, retten könne?

Zu der einen sidert früher als zu der andern die Rachricht durch, daß die Reservetorps sosort vor den Feind gekommen seien. Nun die Zähne zusammen! Schweigen vor der Uhnungslosen, die den Wann, den Sohn noch in der Etappe wähnt. Sie erfährt es noch früh genug; dann aber in Tagen, in denen bereits die Gewöhnung ihren wappnenden Harnisch um die schwache Seele gebreitet hat.

Bis wieder ein neuer Feind vor den Kameradinnen hinter der Front auftaucht: das unverbürgte Gerücht! über Kämpfe, über entsetzliche Verluste, über schreckliche Einzelheiten aus den Gesechten... Woher kommen sie?

Bidersprechend sind sie zumeist, durch sieben Münder bereits gezerrt. Dennoch — die ängstlichen Herzen füllen sich an damit, und die Lippen lausen über. Ein Hasten und Jagen nach Gewisheit beginnt. Da ist eine — hilf, Himmel, wie resolut! Alle Behörden will sie in Tätigkeit sezen um des einen willen, der ihr nahesteht. Ist da nicht eine Kameradin, die ihr vorstellt, wie schwer und mühevoll all diese Leute zum Bohl des Ganzen arbeiten, daß sie um den Einzelnen sich unmöglich fünzmern können?

Bon den Behörden geht es zu den Lazaretten, um einen Berwundeten aus dem gleichen Regiment zu ents beden. Und ist er gefunden, so wird ihm alles ges



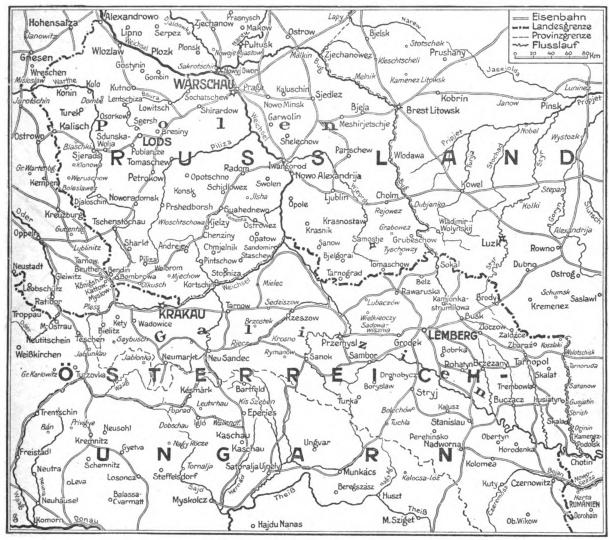

Bu ben Kampfen in Ruffifch-Bolen.

glaubt, ohne in Betracht zu ziehen, daß überreizte Nerven und die Unmöglichkeit, größere Abschnitte des Schlachtfeldes genau zu übersehen, oft die größten Entstellungen hervorrufen.

Brennend warm, durchs Telephon gar wird nun das Erlauschte weitergetragen. Daß nur keine die Märtysrerkrone allein trage. Aber — wenn der schwerste Schlag in ein anderes Haus siel und das eigene noch verschonte, da versagt auf einmal die mitteilsame. . . . Nicht, daß es ihr an Empfinden fehlte — nur die Kraft gebricht, die äußere Teilnahme zu zeigen. Sie müßte an ihr eigenes Los denken — sie müßte vielleicht mitzweinen. . . .

Als ob mitgeweinte Tränen nicht Balsam wären... Solche Kameradinnen laßt uns nicht sein! Hüten wir uns auch, gedankenlos den Stachel in das Herz der Jurückgebliebenen zu bohren, indem wir uns verwundert, sast mißbilligend darüber aussprechen, daß der Gatte die Frau und den Beruf verließ — daß es der Mutter nicht gesang, den Sohn zurückzuhalten. Das könnte den Stolz auf die freiwillig Mitgegangenen überstäuben, den rebellischen Gedanken ausseinen lassen: Galt

ich ihm denn gar nichts mehr? Besaß ich so wenig Wacht über ihn, daß er mir das antun konnte?

Ihr Zurückgebliebenen wiederum flüchtet nicht zu benen, die euch die Ohren vollgreinen von den Schrecken des Krieges; nehmt es nicht übel, wenn einmal eine derbe Hand eure Angste packt und sie hinwegzuschütteln sucht. Hinter der scheinbaren Verständnislosigkeit mag goldechte Kameradschaft sich bergen, Kameradschaft bis zum letzen Hauch der seelischen Kraft! So, wie sie überall zu sinden sein sollte, auch hinter der Front!

Weg mit aller Kleinlichkeit, die da trennen könnte — weg mit dem kleinen Mut! Lieber sich die Zunge zers beißen, als die Last der andern Kreuzträgerinnen noch zu vermehren! Aber auch keine Scheu vor dem großen, heilenden Mitsühlen und Mitseiden!

Und wenn einer diese Selbstüberwindung zu schwer wird, wenn sie sich selbst nicht beistehen kann und darum auch andern nicht — für die lebt immer noch der alte Alliierte Zietens da droben. Er hat für die, die an ihn glauben, den wundervollen Trost bereit: Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. — Er hält die treuste Kameradschaft — bis zum letzten Atemzug!





Die fich Soldaten zu helfen miffen: Selbstgefertigte Kochfiften auf erbeuteten Ruffenfarren.

## Der Weltkrieg. (3u unsern Bildern.)

Die Weltgeschichte ift das Weltgericht! — Wer die Kriegsereignisse auf dem riesigen polnischen Schauplatz ausmerksam verfolgt, der gewinnt mehr und mehr die überzeugung, daß das göttliche Strafgericht, das die Macht der frevelhaften Zarenregierung auf lange Zeit hinaus brechen wird, immer rascher und unerdittlicher heranzieht. — Und die Wertzeuge, deren sich die Weltzgeschichte bedient, um mit ehernem Meißel Runen in ihre Taseln einzugraben, sind unsere heldenhaft

tämpsenden Regimenter unter der Führung des Feldmarschalls hindenburg, denen sich in sester Bundestreue die österreichisch-ungarischen Truppen an die Seite stellen.

Es war im Rat der Bölfer alles so schön erdacht, um die beiden mitteseuropäischen Kaiserreiche zu zertrümmern. Aber an unsern Bajonetten wurde bisher alle Feindestücke zuschanden. — Nach mehr als viermonatiger Kriegführung stehen unsere Westheere tief in Feindessand, hinter sich das vollständig niedergerungene



Deutsche Bahnhofswache in Czenstochau.

Original from UNIVERSITY OF IOWA



Desinfektionsapparat vom "Roten Kreug" vor dem Cagarett in Stenan.

Belgien. Fortgesett versuchen es mit verzweiselten Anstrengungen die Engländer und Franzosen, durchzusbrechen, aber Berluste häusen sich auf Verluste, und die letzten Sturmangriffe konnte man eigentlich nur als Zuckungen ansehen, denen eine tiese moralische und physische Kraft nicht mehr innewohnte. Kampsbereit stehen wir im Westen, des Augenblicks gewärtig, wo wir in allgemeinem Angriff endlich ernten sollen, was wir in langem, heißem Kingen unter viel Verlusten säten!

Und so ist es benn gekommen, daß unsere Gegner in Flandern mit ängstlicher Miene und sorgender Ungeduld nach dem Often schauen. Ex oriente lux! Aus dem Often, aus den Steppen Asiens soll den "Kulturnationen" England, Frankreich und Belgien der Rets

tungstern aufgehen, dieweil ihr eigener im Sinken ist.

Man weiß nur zu gut, daß von einer erfolgreichen Offensive überhaupt nicht mehr gesprochen werden dars. Man ist froh, wenn man sich mühsam in den Berteidisgungstellungen hält und — von Rußland die befreiende Tat erwarten darf.

Und so ist es ferner gekommen, daß der russische Generalissimus den inständigen Bitten aus Paris und London nachgab, seine klug gewählte Stellung hinter der Weichsel verließ und die Schlacht westlich des Stromes annahm, die nun immer mehr und mehr zu einer Katastrophe auszuarten scheint.

Seit mehr als einer Woche lautet die Barole: "Nordpolen!" Dorthin warfen die Ruffen alle verfügbaren



Mus Galigien: Brudenbewachung durch den Candfturm.



Kräfte. Sie vernachlässigten sogar Przempsl, um den alten Eisenfresser hindenburg abzumehren, der wie der leibhaftige Teufel ihnen an den haden sag und nicht locer ließ.

Besonders hart umstritten wurde die Fabritstadt Lodz, deren Besit von großer Bedeutung ift. — Nun ift dieses Bollwert im herzen der ruffischen Stellung gefallen, und die Ruffen mußten unter riefigen Berluften zurud. Aber damit nicht genug: Berftartungen, die aus Südpolen heraneilten, um noch zu retten, was zu retten war, murden bei Petrikau, sublich Lodz, von den Ofterreichern im Berein mit deutschen Truppen angepact und abgewiesen. Es ist kein Glud mehr bei den russischen Baffen, und die Mugen einer ganzen Belt bliden nach der Balftatt bei Barfchau, wo deutsche Siebe auf mostowitische Schadel herniederpraffeln! Auf Lowitsch folgte Lodz, voller Hoffnung bliden wir in die Butunft, bem Augenblid entgegen, wo wir die geschlagenen ruffiichen Urmeen gegen die Beichfel zurudfluten feben! -

Das Borfpiel zu diesem großen Drama ift soeben beendet, der gewaltige Regisseur Hindenburg wird für

baldige Fortsetzung sorgen.

Auch unser dritter Bundesgenosse, die Türkei, ist nicht untätig gewesen. Wir hörten, daß im Raukasus die Ruffen fortwährend zurudweichen, daß die große Einfallarmee für Agypten sich bem Sueztanal mit schnellen Schritten nähert und die Engländer in fieberhafter Gile Schanzengraben aufführen. Der "Beilige Rrieg" macht sich sogar auf dem europäischen Rriegschauplag insofern bemertbar, als zahlreiche Turtos die französischen Reihen verließen, um fich gefangennehmen zu laffen, und herr Joffre auf neuen Zuzug aus Algerien verzichten muß, weil in allen nordafrikanischen Besitzungen Frankreichs der Aufruhr emporflammt. -

Die haltung Portugals ift noch immer einigermaßen in Duntel gehüllt. Es scheint, daß heftige Strömungen im Bolt gegen einen Anschluß an England sind und die Regierung schwere Sorgen hat. Das alte Ministerium fiel. Was wird das neue bringen? Man tann nur immer wieder fagen: Urmes Land!! Auf den Rriegsverlauf im allgemeinen ift von dieser Seite ber tein

Einfluß zu erwarten.

Uls sehr erfreulich muffen wir bemerten, daß die Beziehungen Italiens zur Türkei eine wesentliche Befferung erfahren haben. - Bon einer Gefahr, daß ber "Heilige Krieg" auf Tripolitanien überspringt, ist keine Rebe, und in Rom schenkt man den loyalen Bersicherungen aus Konstantinopel volles Bertrauen. Salandras Rede in der Rammer bestätigt ferner, daß unser alter Dreibundgenosse an den Traditionen vergangener Jahrzehnte treu festhält. — In England erhebt die irische Befahr mehr und mehr ihr haupt, und es ift bereits zu Bewaltmaßregeln gegen Zeitungen und einzelne führende Berfonlichkeiten gefommen.

überhaupt scheint sich John Bull recht wenig wohl in seiner haut zu fühlen, benn er hat nicht nur Sorgen in seinen Rolonien, sondern auch manchen häuslichen Rummer, wozu die heftigen Ungriffe der Times gegen die Admiralität in besonderem Mag beitragen. — Und nun gar das ratfelhafte Berichwinden des überdreadnoughts "Audacious", von dem die ganze Belt fpricht

und nur herr Churchill "nichts weiß".

Uch ja, man hat in London den Ropf recht voll, und ber "Ring" reifte benn auch in feiner Bergensangft nach bem Rontinent, um feine Sorgen vor dem Rönig ohne Land, Albert, dem geschmäßigen Poincare und den Generalen Joffre und French auszuschütten! — Als Pflaster auf die Wunde erhielt König Albert den "Hosenbandorden" verliehen. Antwerpen oder Brüffel

wäre ihm zweifellos lieber gewesen! .

Und nun wollen wir zum Schluß aus ber Ferne, wo wir beobachtend weilten, noch für einen Augenblick ins eigene haus zurüdtehren. - Abermals haben wir im Innern des Landes einen herrlichen Sieg erfochten, das war am 2. Dezember, als der Reichstag zum zweitenmal zu einer denkwürdigen Sitzung zusammentrat und in voller Einmütigkeit fünf Milliarden neue Rredite bewilligte! Und was der Reichstanzler über die Beltlage fprach, schlug wie dunkler, klarer Glodenton ernst und wuchtig an alle Herzen.

Es war eine Stunde der inneren Erbauung, ein erneutes Gelöbnis, unsere Feldgrauen draußen nicht im

Stich zu laffen.

Dasselbe "Durch um jeden Preis", das Hindenburg bei Lodz beseelte, war auch in der deutschen Bolts= vertretung lebendig und fand millionenfachen Widerhall im ganzen Land.

Die Beifallstürme, die den Sigungsaal durch= brauften, als herr von Bethmann hollweg fprach, find ein ebenso mertvolles Zeichen für den Willen zur Tat wie das hurra der Sieger von Lodz.

Draußen und drinnen sind wir alle eines Geistes, das lehrte uns wieder einmal die lette Rriegswoche in

erfreulicher Beifel

#### Vom Weihnachtsbüchertisch.

Deutsche Selbenlieber.

Die allgemeine Begeisterung hat in den bisher vergangenen Kriegsmonaten bereits eine große Anzahl von vaterländischen Liedern und Gedichten gezeitigt, die verftreut in vielen Zeitungen und Zeitschriften erschienen find. Mus der ganzen Fulle das auszusondern, was dauernd im Gedächtnis der Mit- und Nachwelt fortzuleben verdient, und zu einer Sammlung zu vereinigen: das ift 3med und Biel der "Deutschen Selbenlieder". So find fast alle berühmten Dichter vertreten: Berhart hauptmann, Balter Bloem, Rudolf herzog, Joseph von Lauff, Ludwig Ganghofer usw. Aber da= neben stehen auch manche Namen, die der großen Menge noch unbekannt find, junge Dichter, die in großer Zeit das rechte Wort fanden. Die Sammlung, die dem beutschen Bolt zu Beihnachten vorgelegt wird, erscheim im Berlag von Auguft Scherl G. m. b. S. in einfach murdigem Gewand. Breis 3 Mart.

#### Raifer Bilhelm im Felde.

Die unsern Lesern als Sonderbeilage zu Nr. 48 dargebotene erste photographische Aufnahme des Kaifers in feldgrauer Uniform mit dem Eisernen Kreuz liegt jest in zwei Kunftblatt-Ausgaben vor, die den höchsten kunft= lerischen Unforderungen genügen. Die Bolksausgabe in Schnellpresse-Tiefdruck tostet nur 1 Mart und wirkt in ihrer trefflichen Ausführung als ein echtes volkstümliches Runftblatt, geeignet, jedes heim zu zieren. Die Luxusausgabe in handpresse-Rupferdruck toftet 5 Mart und wird jedes Sammlers Entzuden erregen. Die Bildgröße ift bei beiden Ausgaben die gleiche: 40:28 cm, die Rartongröße 59:45 und 73:56 cm. Beftellungen darauf nimmt jede Buch- und Kunsthandlung sowie der Berlag August Scherl G. m. b. S., Berlin, und deffen Beschäftstellen entgegen.



## DIE-WOCHE Bilder vom Tage





311. Photoverlag.

Fürft von Bülow, murde mit der Führung der Geschäfte ber deutschen Botichaft in Rom betraut.



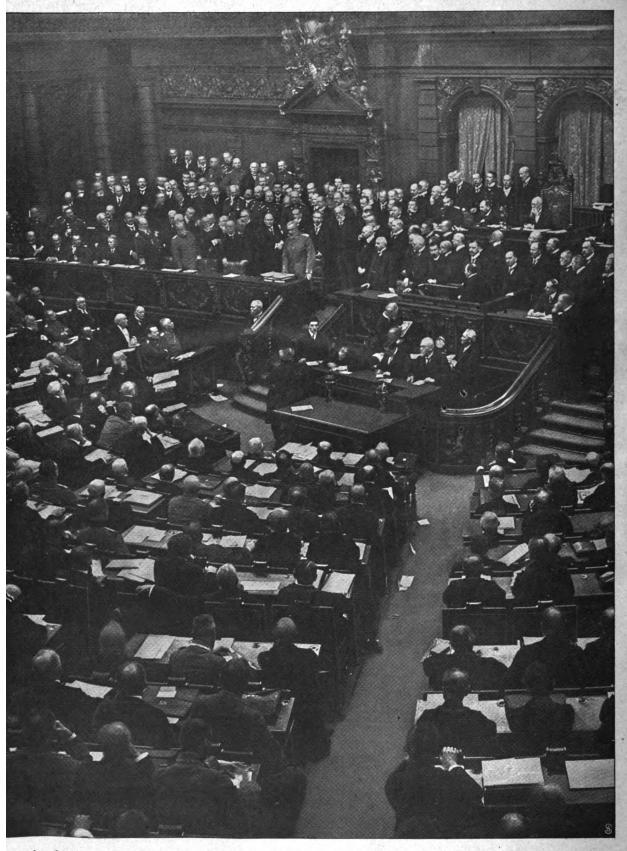

denkwürdige Reichstagsitzung vom 2. Dezember: Reichstanzler von Bethmann Hollweg spricht.

Spezialausnahme der "Woche".

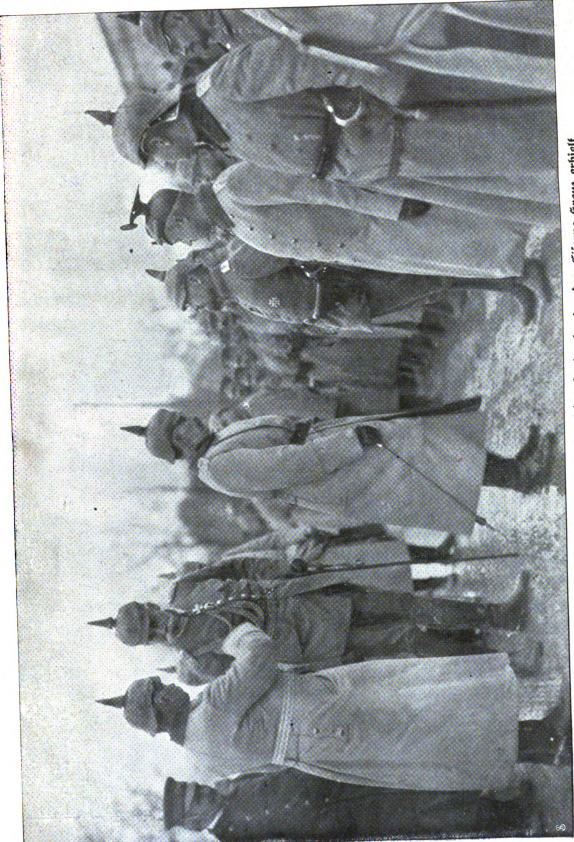

Der Kaiser spricht mit einem Jeldwebelleusnant der Landwehr, der das Eiserne Kreuz erhielt. Der Kaifer im Often.



Eine Strafe in Rieuport nach der Beschiefung durch die Deutschen.

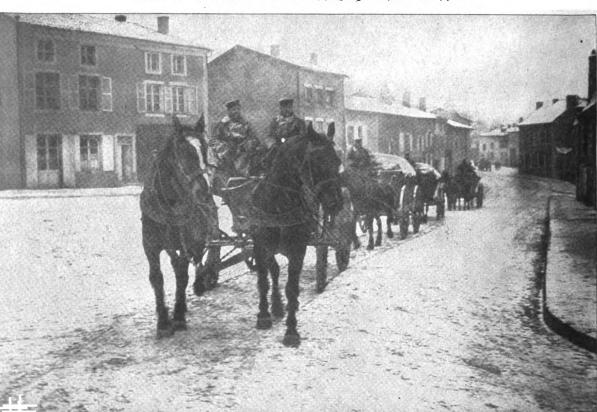

Erfter Schnee: Bagagewagen in einer frangöfischen Stadt. Bom westlichen Kriegichauplat.





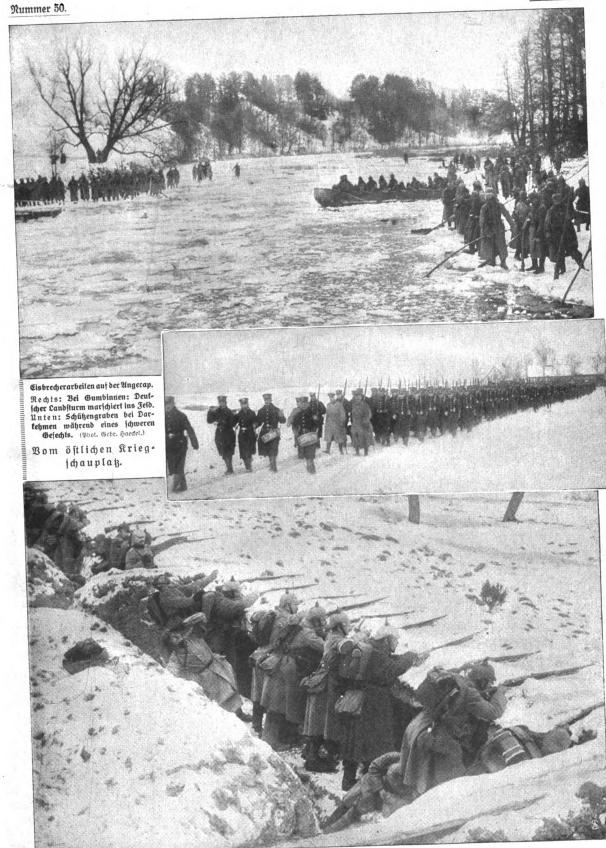







Oberes Bild: Instandhaltung der russischen Landstraßen durch herangezogene Landbevölkerung. Mitte: Deutsche Manen durchstreifen die Gegend von Mawa. Unten: Deutsche Militärkrastwagen im ersten Schnee auf einer polnischen Landstraße. (Phot R. Sennede.)

Bom öfflichen Kriegichauplat.



Nummer 50.



Bon unten nach oben: Beneraloberft v. Rlud, Beneralleutnant Telle, herr Stoemer.

Generaloberft v. Klud im zerftorten Fort "Ca Malmaifon".





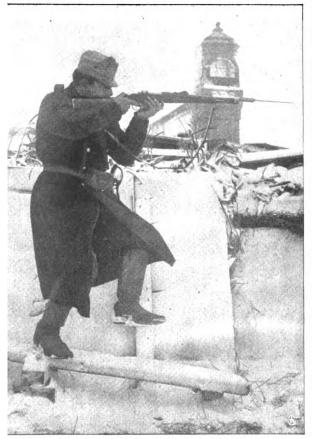



In der Dedung.

Gefdütter Kanonenftand.



Gefchühstand diesseit des Bruth. Die öfterreichisch-ungarischen Truppen am Bruth.



#### Gebet.

Beil wir mit soviel edlem Heldenblute Den hohen Preis für unfre Siege zahlen, Beil mondelang mit ungebrochnem Mute Durch soviel Not wir gehn und soviel Qualen!

Weil, hingemäht von bittren Todeswunden, Fern unter Frankreichs winterkahlen Bäumen, Den ewgen Schlummer — ach, zu früh gefunden! In Feindeserde deutsche Söhne träumen!

Weil gegen eine Welt von haß und Lüge Wir löwenmutig um den Lorbeer ringen — Bergönn uns auch die Früchte unsrer Siege! Laß uns das schwere Heldenwerk vollbringen!

Die Stufen neuer Größe laß uns schreiten, Daß unsre Toten nicht vergebens fielen! Bib uns die Gnadensonne großer Zeiten! Führ uns empor zu nie erahnten Zielen!

Laß weithin schimmern, hell wie blanke Speere, Leuchtfeuern gleich, den Glanz von unsern Siegen, Bis zu dem Küstenstreif der fernsten Meere Mit stolzen Schwingen Deutschlands Abler fliegen!

Emmi Lemalb.

## Das "Christtindl" im Wiener Eisenbahnministerium.

Bon Bettina Birth. - hierzu 4 photogr. Aufnahmen von Rammerphot. Scolit jr.

Sechs Wochen find eine turze Spanne Zeit, wenn eine Riesenarbeit zu bewältigen ift; wenn aber viele taufend Sande fich gleichzeitig rühren und ein organis satorischer Beift sie leitet, so kann in dieser Zeit auch das scheinbar Unmögliche vollbracht werden. Ende September erging seitens des Eisenbahnministers Freiherrn von Forster ein Ruf an die weiblichen Beamtinnen sowie an die Familienmitglieder der Staatsbahnbediensteten aller Rangklassen und Kategorien, fich in den Dienst der Fürsorge für die im Felde stehenden Truppen zu stellen und zu striden, bis alle tapferen Soldaten für den Binter mit warmen Betleidungsgegenständen versehen sind. Der Ruf verbreitete fich den ganzen toloffalen Bahntörper entlang bis zu den entlegenften haltestellen und murde mit voller Begeifterung aufgenommen. Eine großzügige Aftion des ministeriellen Dekonomats ermöglichte, daß in allerfürzefter Zeit zehntaufend Paar Sände mit Bolle, Stridnadeln und Muftern verfeben maren, fo daß in den erften Tagen des Oftober ichon mit Ginsekung aller Kräfte gearbeitet werden konnte. Zwanzig Tonnen gleichmäßiger Strickwolle befter Qualität wurden herbeigeschafft und gleichzeitig an die Direktionen verteilt. Eine vor wenigen Tagen in den Festräumen des Eisenbahnministeriums veranstaltete Musstellung der abgelieferten Arbeiten bot einen höchst mertmurdigen Unblid, denn hier maren in verhältnismäßig engem Raum 20,666 Kilogramm Bollwaren aufgeftapelt, die fich aus 6940 Schneehauben, 22,872 Baar Badenstuten, 30,317 Leibchen, 10,905 Paar Fäuft= lingen und 3674 fonftigen Bafcheftuden gufammenfesten. Die Runftlerhande ber Architetten Mittlerer und hartinger hatten aus den heterogenen Dingen ein fo hübsches Banzes aufgebaut, daß man sich wie vor einer ins Riefenhafte gewachsenen Chriftbescherung befand. Als hatten fich zahllofe Beinzeln. annchen nachtsüber in

ben Festräumen des Gifenbahnminifteriums zu schaffen gemacht, so sah es am Tag der Ausstellungseröffnung aus. Dide Festungsmauern, scheinbar aus altersgrauen Quadersteinen, verbargen die mit Seidentapeten vertleideten Räume, deren Ausmaß fie auf die Sälfte reduzierten. Jeder Quaderstein mar aus einem Dugend geftridter, wollener Urmelleibchen geformt, und biefe Dugende maren nebeneinander, hintereinander und übereinander aufgebaut, bis die Mauer zwei Meter tief und fechs Meter hoch mar. Burde die Band durch einen Ramin, ein Fenfter, eine Tur unterbrochen, fo gab es taufende Stupen und Badenstrümpfe, Leibbinden und Schneehauben, die fich zu einem Berg türmten, oder es mar ein Durchblick eingebaut, der Belegenheit gab, die ungeheure Dide der Mauer zu meffen. Im ersten Saal grüßte den Beschauer ein Pavillon mit der Bufte des Raifers unter Lorbeer und Balmengrun, auf dem Goldgrund der taiferlichen Standarte. Dach, Säulen und Bogen sowie der höchst solide Unterbau des Pavillons schienen mit graubraunen Schindeln vertleidet, die fich bei näherer Betrachtung als die vordere Spige von 10,000 Soden entpuppten. Aus bem erften Saal führte in den zweiten ein Tunnel, der im schönften Rundbogen in die Intlopenmauer fieben Schritte tief eingebaut mar. Gang ohne Behelf, nur aus Bolleibchen gebaut, mar dieses Mauerwert ein Stud feinster Berechnung. Als Schlußstein des Bogens mar ein totett mit rosa Band umschlungenes Dugend lichtfarbige Leibchen, wie sie die Nichteisenbahnerinnen beigefteuert haben, die auch an dem Wert mithelfen wollten.

Die Ausstellung wurde vom Eisenbahnminister ersöffnet, vom Erzherzog Leopold Salvator, der Erzherzogin Maria Theresia, von allen Ministern, dem Hürüerzbischof Dr. Piffl und J. M. L. Löbe namens des Kriegsfürsorgeamts besucht. Un den drei Tagen, während der sie geöffnet blieb, strömten viele Tausende ins





1. Der Kaijerjaal.

Minifterium, und die Besucherinnen haben gewiß eine ftarte Unregung befommen. Der materielle Erfolg war auch nicht zu verachten. Die Figur eines Coldaten in voller Ausrüftung mit Schneehaube, Leibl, Babenftugen und Fäuftlingen, beren um den Sals gehängte Efichale nur eine gang bescheidene Un= deutung machte, hatte an jedem Tag zwischen 5= bis 600 Rronen eingenommen. Baronin Forster, die die honneurs der Ausstellung machte, murbe von einem Berrn befragt, ob die Gifenbahnerinnen noch ftriden. Die Baronin fagte geiftes= gegenwärtig: "Benn wir ihnen Bolle faufen fönnen, gewiß!" 500 Rronen "auf Bolle" waren der Lohn für diese schlagfertige Untwort.



30 on lint's: Frau Regierungsrat von Wagner, —, Frau Obecftaatsbahnrat Le chen, Unterrichtsminister R. v. Huster Frau Ministerialrat von Dobner, Frau Ministerialfelretär Gstetiner, Frau Ministerialrat Robler, Ministerpräsident Gras Stürgs, Frau Ministerialtonzipsit von Seieprer, Aderbauminister Freiher von Forster, Baurat Hartinger, Frau Settionschef Rubel, Ministerialrat Hartinger, Frau Settionschef Resign, — Minister des Innern Freiherr von Hinsterialrat hirt, Eisenbahnminister Freiherr von Hinsterialrat hirt eine Hinster eine Hinsterialrat hirt eine Hinsterialrat hirt eine Hinsterialrat hirt eine Hinster eine Hinster eine Hinster eine Hinsterialrat hirt eine Hinster eine Hinsterialrat hir

2. Bon der Eröffnung der Ausstellung in den Festräumen des Gifenbahnminifteriums.





3. Der Wolltunnel.

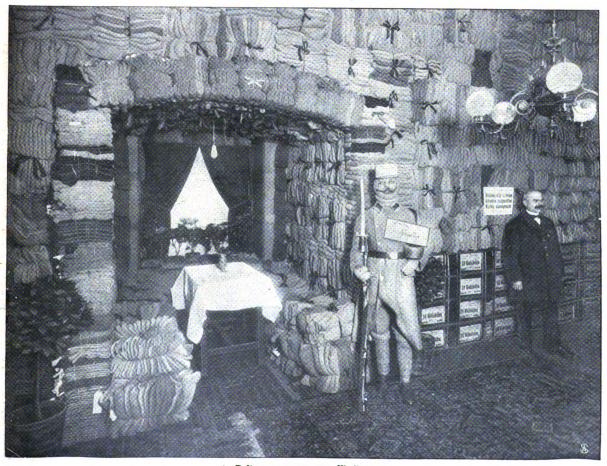

4. Festungsmauern aus Wollzeug.



Strafenbild aus Reufag.

#### Bilder aus Syrmien. hierzu 7 photographische Aufn.

Bu den Zwischenfällen der erften Epoche des ferbischen Rrieges gehört der Einfall der Gerben in die Landichaft Syrmien, das einen Teil von Glawonien bildet und in bem Winkel zwischen Donau und Save liegt und naturgemäß von den Ereigniffen des Rrieges ftart in Mitleidenschaft gezogen murde. Der Beg der Truppen unserer Bundesgenoffen geht über die Bruden, die die Doppelftadte Reufat und Beterwardein miteinander



Wachen auf einem fleinen Bahnhof in Syrmien.

Bon links: Bahnhofsgendarm, Bahnhofspolizist (visitiert die Bässe), Bahnbeamter (durch seine Armbinde als Bahnhofswache kenntlich), Soldat mit weißer Kopfbinde (badurch als Bahnsteigwache kenntlich)



Silfstätigfeit in Glawonien: Schweftern vom Roten Areug aus Grag, in ben Strafen von Indjija.





Bor dem Gemeindehaus in Ruma: Erfundigung durch eine Patrouille.



Brudentommando an der Brude, die von Reufat nach Beterwardein hinüberführt.



Defterreichifch-ungarifche Soldaten in den Strafen von Ruma.

verbinden. Um Oftzipfel Syrmiens führt von Semlin die von den Serben zerstörte große Brücke nach Belgrad, und in der Mitte geht es über Ruma nach Mitrovic.

Neusatz ist der Hauptsitz der Serben in Ungarn und Sitz des griechisch-nichtunierten Bischofs von Bacs. Es wurde im Revolutionsjahr 1849 von den kaiserlichen Truppen unter Jellalich mit Sturm genommen. Peterwardein ist als starke Festung ausgebaut. Man nennt es gern das ungarische Gibraltar. Das dortige Zeughaus enthält zahlreiche Trophäen aus den Türkenkriegen. Dort siegte 1716 Prinz Eugen von Savoyen über die Türken. Hier begann früher das Gebiet der Militärgrenze, einer schmalen Landstrecke, die ursprünglich zum Schutz gegen die Türken organissiert war.



Bor dem Bijchofspalaft in Reufat.



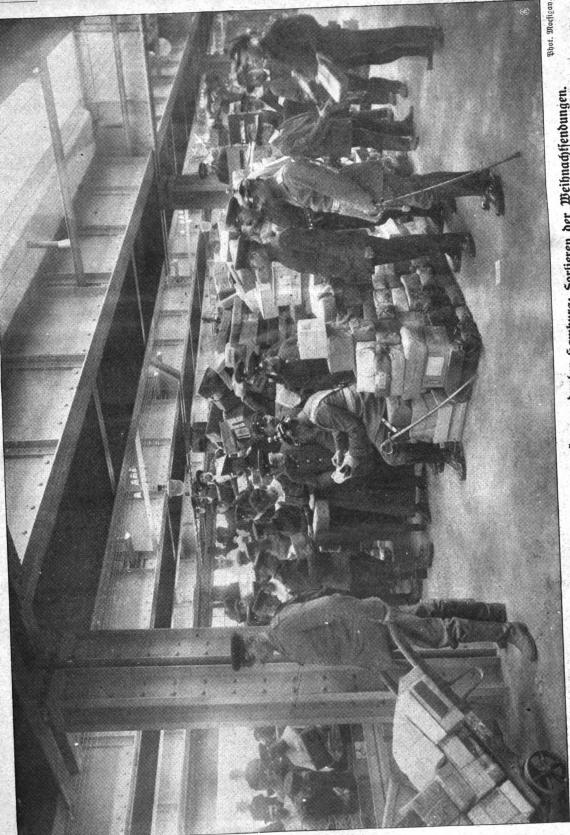

Aus dem Pakefdepot der immobilen Ckappen-Kommandanfur Hamburg: Sortieren der Weihnachsfendungen.

Digitized by Google

Original from

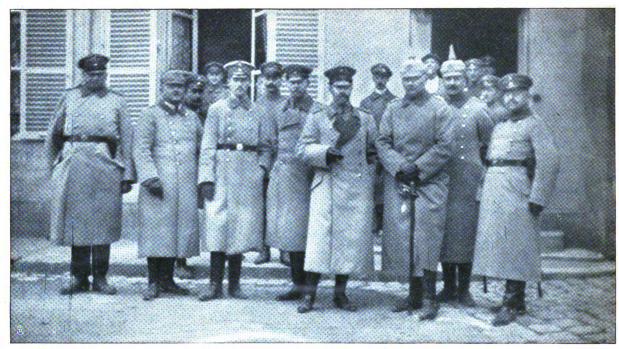

Bordere Reihe, von links: Oberhofmarschall Generalleutnant 3. D. von Loos; Flügesabjutant des Fürsten Hauptmann von Nagmer; Ordonnanzoffigier Leutnant Graf Bolff-Metternich; Bring Bernhard zur Lippe; Fürst Leopold zur Lippe; General der Infanterie von Claar Oberst von Bolff; Geheimer Kabinettsrat, Leutnant d. R. Brof. Dr. Epstein.

Fürft Ceopold zur Cippe mit feinem Stab vor feinem Quartier.



Berwundete in dem zum Cazarett eingerichteten Kaiser-Wilhelm-Heim der Deutschen Gefellschaft für Kausmanns-Erholungsheime bei Wiesbaden.



## Die eiserne Freude.

kriegsroman aus der Gegenwart von

Rachbrud perboten.

### Nanny Lambrecht.

Copyright 1914 by August Scherl G. m. b, H., Berlin\*)

Seite 2025.

3. Fortfegung.

Die Kleinbahn schaffte sich mit schrillem Notläuten Bahn. Die Leute drückten sich an die Häuser, um nicht von den Rädern erfaßt zu werden. Kinder mit schwenken- den Kähnchen.

Ein Auflauf. Einer rennt, alle rennen. Was ift los? Man weiß nicht, man rennt nur, man will nur laufen, um zu sehen, zu hören, die Unruhe zu bezwingen. Einer inmitten hielt ein Extrablatt, las. Mit ihm stierten die heißen Gesichter darauf. Im Handumdrehen umringte ihn eine stoßende, rusende, erregte Wenge. Was gibt's? Vorlesen! Vorlesen!

Eine Männerstimme aus dem Gedränge: "Bolffiche Meldung: Frankreich hat mobil gemacht. Gestern nachmittag fünf Uhr volle Mobilmachung, Ausbietung sämtzlicher französischer Streitkräfte."

Also auch der Rothos. War ja vorauszusehen. Aber es schwerzt doch. Jeder neue Feind schwerzt. Wan denkt an die Ströme deutschen Blutes, die hinsließen müssen. Und es schwerzt auch, daß ein Heißgeliebtes so von feindslichem Haß bedroht ist. Das Heißgeliebte, das jeht Batersland heißt.

Ein alter Mann rief mit einem Lachen, das ihm peinvoll in die Seele schlug: "Sie wollen sich also nu wieder
mal die Buren ausklopfen lassen, die Parlezvous. Unno
70 hat man ihnen nur den Hosenboden geklopft, nicht das
Maul. Das Maul hat nu 44 Jahre lang weitergeschrien.
Ulso, Rameraden," wandte sich zu zwei Soldaten, die heranstapsten, "jetzt das Maul! Aber tresst gut in die
Körperseite, wo die Kalschheit sitzt."

Einer der Krieger blieb stehen, zog sein Seitengewehr etwas aus der Scheide, tippte mit dem Finger die scharfgeschliffene Schneide an: "Nee, das Maul sitzt doch am Roppe."

"Romm weiter," drängte Emma, "es geht mir jett alles ans Herz. Eine grausame Zeit."

Billi faste sie unterm Urm. Er brüdte in der Aufwallung seiner Begeisterung ihren Urm: "Eine große Zeit, Emma, eine köstliche Zeit. Zeder wird ein Held. Wir haben bisher nicht gewußt, wie diese Menschen waren. Und was sie sagen, tun sie. Kurz und knapp, Hieb auf Hieb, wie ihre Worte fallen."

"Still! Sörst du etwas?"

"Was denn?"

"Schüffe."

"Bahrhaftig. Zwei-, dreimal, ein ganzes Geknatter."

"Siehst du die Leute laufen?"

"Ruhe, Leute, Ruhe! Es wird vom Balb her fein. Schiefübung —"

"Ach wo! Sehen Sie mal bloß in die Luft —"

In der mildweißen Dunsthöhe ein steigendes, schwars zes, flatterndes, wirrgetriebenes Bünktchen. Und noch eins. Wieder eins. Französische Flieger!

Größer, schwärzer der Kunkt, ausgebreikete Flügel — und jett — ein Surren — tiefer... Allmächtiger, wenn der Bomben wirft.... Uch wo, blaue Bohnen schmeißt man ihm hinauf — stürzt er ab — nee! Gleitz slug — nee! Schwupp in die Wolken.

Ein Schutzmann am Rathaus heftete einen Zettel an: Achtet auf Spione! Französische Offiziere sollen in preußischen Uniformen über die Grenze herübergekommen sein.

— Achtet auf Automobile! Ein Mann hat in dem Borort Hander verteilt. Uchtet auf Berdächtige. Der nervöse Schreck springt ins Blut. Man sieht seinen Rebenmenschen mit heimlichen Seitenblicken an. Wer bist du? Was sinnst du? Man schrickt vor seinem Schatten zusammen. Man sieht Leute eiligen Schritts und geht ihnen eiligen Schritts nach. Man sieht sie Blicke tauschen. Heiß schwillt's zum Kops. "Herr Kommissar, dieser Mann hier scheint verdächtig." Der Kommissar, dieser Mann hier scheint verdächtig." Der Kommissar sie, aber zu Kriegzeiten. Schon gut, schon gut, alles in Ordnung."

"Willi!"

"Ja, Emma?"

"Willst du uns gar nichts darüber sagen, was zwischen euch vorgefallen ist. Du weißt ja."

"Schnell gesagt: es ist aus."

"Ganz aus?"

"Ja."

"Es ift nichts mehr zu fliden?"

"Nie!"

Hart und tödlich wie ein Schuß. Sie ging lange neben ihm und sagte nichts mehr. Sie wird ihn nicht mit sentimentalem Trost ärgern, es liegt ihr nicht. Ihm auch nicht. Menschen, die nach außen hart wie Holz sind. Sie laufen davon, wenn man von ihrem Kummer sprechen will.

Und da muß sie das doch wissen. Sie hat ihn ja furchtbar gern, den hübschen Kerl da neben ihr.

"Weh tut's doch, Willi. Ober bentst bu —"

Ein Stoß in seiner Brust. Sie glaubt's ächzen zu hören. Nur still, nur still. Nur nicht daran rühren, um Gottes willen nicht.

Es erschütterte sie. Der da wär imstande, sein Leben hinzuwerfen.

"Der Krieg kommt dir also wie herbeikommandiert. Du wirst dich der erstbesten Kugel hinwerfen."

Seine Schultern zuckten auf. Ein traftvolles Wehren in ihm.

"Erbarmlich, wenn ich meinem Baterland ein verlorenes Leben hinschmeißen wollte. Denk nicht so wust



<sup>\*)</sup> Die Formel "Copyright by . . . " wird vom ameritanischen Urheberrecht genau in dieser Form verlangt. Würden wir die Worte nicht in der englischen Sprache, die in den Bereinigten Staaten von Amerita die offizielle Staatssprache ist, seigen, so würde uns der ameritanische Urheberschutz verlagt werden und daraus uns und dem Autor ein großer wirschaftlicher Schaden erwachsen.

von mir, Emma. Das Leben, das ich jetzt an den deutschen Opferstein trage, hat noch leuchtenden Wert. Ich fühle mit jedem Atemzug, wie kostbar es ist. Wenn ich micht schämte, würde ich sagen: Ich freue mich, eine Freude zu haben, die größer als mein Leid ist."

Sie hätte ihn mit ihren festen Armen um die Schulter paden mögen und schütteln.

"Schäm dich nicht, lieber Kerl," sagte sie, "schäm dich nicht. Siehst du, das sind jett die Kämpse in Millionen Herzen: Der Schmerz, die Trennung. Wir müssen alle ein Stück von uns hergeben. Das sind die Schlachten, die vor der Walstatt gekämpst werden müssen. Bon Frauen und Männern. Dann zieht ihr Männer hinaus und seid befreit. Wir Frauen schleppen uns so hin. Und siehst du, das eben will ich nicht. Hier ist ja wohl das Bocksche Haus, wo das Rote Kreuz untergebracht ist. Abe, Willi, ich will auch Schlachten kämpsen."

Er preßt ihr die Hand, er sieht ihr strahlenden Auges nach. "Deutsche Frau," flüsterte er, "deutsche Frau!"

Das Bodsche Echaus, bebeckt mit Maueranschlägen, Aufrusen, Berordnungen, Bitten um Gaben. Leute stauen sich an. Aus und ein die Damen, die Herren mit weißen Armbinden, das rote Kreuz darauf. Autos mit der Rotes Kreuz-Fahne. Berbandzeug. Ganze Leinenrollen. Sanitäter in der Feldunisorm, weiße Armbinden, weiße Mühen. Sie stehen gerüstet. Wenn nun das erste deutsche Blut fließt. . . . .

Offiziere fuhren vor. Jugendwehr radelte an. über den Theaterplatz herüber Marschschritte. Wache. Straße abgesperrt. Bor dem Postamt, dort, wo die Gepäckeinfahrt ist, pslanzten sie sich auf, Gewehr im Arm. Zurück! Niemand darf durch. Was ist sos? Spione im Postamt. Man stürmte die Wache an. Die zuckte die Uchsel, sagte nichts. Borwärts! Nicht stehenbleiben! Keine Ansamslungen. Die Unruhe jagte ins Bost. Bersstörte Gesichter.

Beiter hinauf an der Reichsbant eine stumme, unbewegliche Schar. Die stundenlang harrende Menge, die ihr Papiergeld einwechseln wollte. Standen auf die Straße heraus, in langen Reihen eingekeilt, den Bürgersteig hinunter. Stumm harrend, nur angstvoll drängend, schiebend, stoßend.

Eine unheilschwangere Luft. In den Wolken freisen die Bölkergeschicke. Himmel, welche Lose wirst du uns streuen?

Gehetzt von diesen Eindrücken eilte Willi Merkens durch die Straßen. Diese verdammte Untätigkeit. Soll er jetzt sich die Binde um den Arm knüpsen lassen und fürs Rote Kreuz sammeln? Was gab's denn für ihn zu tun? Für seine Knochen, seine jauchzende Krast!

Tagelang so herumlaufen und warten, bis er in die Raserne kommt, Griffe klopfen, die zivilistischen Hammelbeine durch Laufschritt gelenkig machen, Stiefelappell. Herrgott, mit einem Sprung in 'ne Schlacht und losschießen. Nein, eben nicht. Sich seinen Mann aussuchen, ruhig zielen, na, das kann er; das Wild anschleichen, ins Schwarze treffen. Auf Baters Jagden kann man so was, sich einschießen. Kurz und gut, er hält's einsach nicht aus, will an den ihm bekannten Hauptmann ran und sich nicht abweisen lassen, bis er geholt wird.

Digitized by Google

Auf gut Glück benn zum Garnisonkommando.

Ein paar Offiziere der Garnison Aachen, schlanke Mensschen, Rheinisches Infanterieregiment, seit 1899 durch Allerhöchste Kabinettsorder Regiment von Lükow genannt.

Die Lügower! Ein Gedanke, der ihn hochwirft. Lügows wilde, verwegene Jagd. Das wär's für ihn. Eine Hah auf den Feind, eine Treibjagd mit Halli, Hallo! Raus aus dem Busch und drauf! Uch Herrgott, Herrgott, hat keiner daran gedacht? Heute. In Deutschlands großer, schwungvoller Zeit!

Da hörte er einen der Offiziere im Borübergehen sagen: "Lükowsche Freiwilligenkorps, ja. Irgendeiner hier in Aachen soll davon gesprochen haben."

Billi Merkens blidte auf. Die Stimme bekannt. Da sah auch der Sprecher zu ihm her. Ein Erkennen. Franz Borgers. Berabschiedete sich von den Offizieren, trat zu dem jungen Merkens. Ein Schlag auf die Schulter.

"Mensch, ist dir der Krieg aufs Gemüt geschlagen? Siehst swärft du dem Totengräber von der Schippe gehop Lag! Sieh mich an, fertig zum Versand! Heute ....it geht's los!"

"Glücklicher! Ich möcht dich totschlagen, um in deine Unisorm hineinzukommen. Wohin geht's diese Nacht?"

"Biffen wir nicht. Um elf Uhr Parole und dann vielleicht schon Mitternacht los. Ins Ungewisse. Egal, wenn wir nur bald an den Feind kommen. Ich hab Glück gehabt, war noch nicht aus meiner Manöverübung raus — der letzten vor dem Offizierspatent — als der Ruß uns ins Land spuckte."

"Du, Franz, wenn ich mich diese Nacht euch ans gliederte, einsach mitmarschierte, nicht mehr wegzusschlagen wär" —

"Du, ich glaub, dir hat man ins Gehirn eingebrochen."

"Ich muß weg."

"Wohin willft bu jest?"

"Wieder zum Garnisonkommando, den Hauptmann aufsuchen."

"Benn der Häuptling überhaupt noch aufzusuchen ist, findest du ihn in der Kaserne. Auf nach Jericho. Ich geh mit dir."

Sie schritten tüchtig aus. Es war fast tein Mittommen mehr mit diesem Filius Merkens. Warf die Beine, sprach kein Wort, das Gesicht wie eine Festung. Donnerwetter. Heute, wo jedem das Herz überlief.

Da sagte der, eingebohrt in den Gedanken, noch in der Nacht sortzumüssen: "Ihr braucht doch auch Arzte. Bo man dreinschlägt, gibt's Berwundete. Nun denn: ich kann Bunden schlagen und Bunden heisen. So 'n Kerl braucht man doch, mein ich." Sprach's in Trotz und Mikmut.

"Ach so, als Karbolfähnrich möchtest du mit. Das läßt sich an. Sag das dem Häuptling. Sag's ihm so wie eben jetzt, vor die Fassade. Schad, daß du nicht dichten kannst. Du hast das Formelle zu 'nem Körner."

Billi Mertens stand still. Plöglich still. Durch den halbgeöffneten Mund, die festgebissenen Zähne schlug heftig der Atem.

"Siehst du, wir finden immer wieder Anknüpfung an die gewaltige Zeit der Befreiungsjahre. Aber heute, Franz, heute befreien wir nicht uns, sondern Europa!"

> Original from UNIVERSITY OF IOWA

Nummer 50. Seite 2027.

Er rif ihn weiter, und noch die haftige Frage: "Du fagtest, daß man von einem Freiwilligenkorps spricht?"

"Ja, mein Bruder Ludwig. Ich denke, wir treffen ihn nachher im Rurhaus. Er hat dort mit seinen Rommilitonen Mittagstisch."

Sie traten in den Torweg der Kaserne ein. Soldaten noch im blauen Tuch und roten Aufschlägen standen berum. Depeschenboten eiligft dazwischen. Ziviliften in Trupps, in langen Zügen. Reserviften im Rafernenhof. Rommando: Rechts um. Reservistentolonne in die Kleiderkammer 'nauf.

Die öde Mauer hinauf Kenster an Kenster. Klatternde Drillichhosen zum Trodnen daran. hier und da ein lugender Ropf heraus. Fröhliches Pfeifen aus der Gergeantenkammer, Urmeemarich. Beither ein Trompetensignal, turz, herrisch.

"Uha, Kriegsspiel auf der Flegelwiese", murmelte Franz. "Weißt du, wer sich da aus dem Zivilistenvolk 'nen Privaten für die goldene Uhrkette zugelegt hat, dem wird er jett noch eben schnell abgeschweißt. Afft. Der Häuptling. Mensch, haste Glück. Los."

Sieh da! heute schon der dritte Merkens. Na aber, das Baterland kann sich nicht nur durch Merkens & Söhne retten laffen. Na also Spaß beiseite, es geht noch nicht, es geht wirklich nicht. Da marschiert gleich wieder ein Trupp Freiwilliger ein. Bas will der Mann denn da? Was? 53 Jahre? Meldet sich?

"Herr Hauptmann." Der bereits Ergraute stapfte vor den Offizier hin, stramm, eisenfresserisch, ha, er hat's noch feste in den Knochen sigen, das Formelle, Grußen durch Handanlegen, Frontmachen, sogar den flotten Schnick mit dem Kopfe hat er noch raus. Baut sich tadellos vor dem Borgefesten auf. Und grad beraus: "herr hauptmann, ich hab mich nu schon breimal gemelbet, jest bin ich's aber fatt."

Bohlwollend lachte der Hauptmann los: "So, so, Sie sind's jest satt. Trosdem, mein Lieber, mussen Sie sich gedulden. Augenblicklich der Bedarf an Mannschaften gebedt - fpäter mal . . ."

"Herr Hauptmann," eine kräftige Handbewegung, fast ein hieb durch die Luft, "ich halt's keinen Tag mehr aus. Wenn ich nu dem Franzos teine aufpellen tann, schieß ich mir eine durch den Ropf. Mein Gewehr hab ich mitgebracht, Patronen auch. Ich stelle mir alles, alles. Nehmt mich nur mit."

Einen Augenblick Stille in dem Lärm rundum. Man blieb stehen, man horchte. Ein feierlicher Gedanke wob durch die waffenklirrende Luft. Da stand nun der Hauptmann zwischen dem Alten, dem Jungen. Und beide in heftigem Drängen: Ich halt's nicht mehr aus . . .

"Herr Feldwebel," dröhnte des Hauptmanns Stimme über den Rasernenhof, "notieren Sie die Namen." Drückte beiden die hand. "halten Sie sich bereit, ich werde an Sie denten." Nahm Billi mit zu dem eben gemeldeten Freiwilligentrupp. "Bieviel Mann?"

"26, Herr Hauptmann."

"Rann nur noch sechs einstellen." Sein Blid glitt über die stämmigen Leute. Alles handfeste Rerle. Auswählen braucht man da nicht. Nun denn: Laufschritt. Die sechs erften, die am Biel find, werden eingestellt. Los.

Digitized by Google

Hei, wie die da sausten. Mit Hurra sprangen die Schnelläufer ans Ziel. Sechs Kämpfer. Sechs Glückliche.

Der Hauptmann wandte sich seinem jungen Begleiter zu. Gein Gesicht fehr ernft, feine Stimme gedämpft.

"Sie sind ja Arzt, wie? Wir werden Sie wohl sehr bald brauchen. Wenn unsere Truppen über die Grenze gehen, find Sie dabei. Ehrenwort."

Franz nahm den Freund mit sich fort. Der war jest in dem Buftand, einen hauptmann vor versammeltem Kriegsvolk zu umarmen.

Trab, bumm, mit Boltern und Stapfen die Reserve die Treppe hinauf zur Rleiderkammer. Jeder seine Bappschachtel mit Wollhemden.

"Rommst du mit?" fragte Franz Borgers. "Die Sache ift sehenswert."

Belassen, aber fiebernd im Aufruhr seines Bergens folgte ihm Billi Mertens. Bon droben herab verworrener Larm, eilige Beichäftigkeit, bumpf polternde Schritte, die schnarrende Stimme des Rammersergeanten. "Donnerlitchen. Da ist ja auch der Lämmermann. Lämmermann, haben Ge noch die miserablen Fußlatschen? Sieben Zehen am Fuß hat der Lämmermann. Bas, Lämmermann?" "Jawoll, herr Scherschant, hähähä . . . . " "Nu denn mal ran. Kriegsmontur wie auf Taille gearbeitet, sitt tadellos."

Bühlte sich ein in den Stapel feldgrauer Rode, hofen. Auf langen Tischen die mit überzug versehenen helme. Dann die Reihen gelber Stiefel. Bichse gibt's nicht. Ree, die verwahren wir den Franzosen. Kaviar für Poincaré. Breit lacht der Lohmeier und der Knupte und der Lämmermann, fie durfen sich schon was bei dem herrn Rammericherschanten herausnehmen, der Herr Rammericherschant kennt sie noch vom Rommig her. So, nu nehmt die Zivilkluft untern Urm und runter in die Waffenfammer.

Der Schießunteroffizier, schweißtriefend im Gedränge, notiert die Bewehrnummern. Bute Fligbogen, Feintorn.

"Seitengewehre schon geschliffen, Herr Unteroffizier?" rief Franz Borgers im Borbeigehen in die Rammer.

Der schmunzelte überlegen: "Alles fertig zum Rafieren."

"Du siehst, wie das hier klappt," sagte Franz im Hinabsteigen, "tein hofentnopf fehlt. Un diese Rriegs= bereitschaft muß ich benten, wenn ich fie singen höre: Lieb Baterland, magft ruhig fein."

Stumm schritt Willi Merkens hinab. Wie das hier tlappt . . . jawohl, beutsche Ordnung, beutscher Schwung, deutsche Herzen. Rein Fladerfeuer, teine mufte Feuersbrunft, wie er es jenseit der Grenze erlebt hat. Diese Rriegsbegeisterung hier auf deutscher Erde ift ebel, treu und echt, ist germanisch. Emma hat recht: Bie schön ist es, deutsch zu sein.

Eine Auferstehungsfreude wallt und hallt durch beutsche Bauen. Wie schön ift es, beutsch zu sein.

Ein Auto rafte in den Torweg ein. Generale. 150 haben fich zum Biedereintritt ins heer gemeldet. Die Begeisterung loht alle Herzen an, das rote und das blaue Blut. — Borficht! Munitionswagen. Erfte Referviften= tolonne vor. Herr Hauptmann hielt eine Unsprache. Raiserhoch. Tusch. heil dir im Siegerfranz. . . .

> Original from UNIVERSITY OF IOWA

Seite 2028. Rummer 50.

Man fingt, fühlt, denkt nur mehr das eine: Heil dem Kaiser! Heil dem Baterland!

Die Freunde schlugen den Weg zum Kurhaus ein. Immer größer die Woge der Menschen in den Straßen. Man konnte doch nicht zu Hause sitzen, man mußte sich mitteilen können, die Unruhe, die Hoffnungen aus der Seele heraussprechen. Die große deutsche Familie in dem ergreisenden Einheitsgedanken.

Un der Normaluhr vor dem Kurhaus stießen sie auf Ludwig Borgers.

"Heute abend in der Aneipe Ariegsitzung. Gin paar alte Herren avec", rief der.

"Knöpf dir den französischen Schnabel ab", sagte Franz trocken.

Billi Merkens war stehengeblieben, wandte sich um. Eine Frau hinter ihm, die mit einem jähen Ausschrei zu dem Dach der "Bar" hinauswies. Ein Mann in schwinzbelnder Höhe, der auf Händen und Füßen zu den dort zusammenlausenden Telegraphendrähten herankroch. Kein Arbeiter. Einer im grauen Gummimantel, wie ihn Willi Merkens trug. Ein zweiter kroch aus einem Dachsenster heraus, zog sich aber bei dem Schrei der Frau schnell wieder zurück.

Ein Spion! Man will die Telegraphendrähte durchschneiden. Passanten standen still. Zwei Männer eilten
zu der schreienden Frau, von allen Seiten, aus allen Häusern rannte man her, Fenster klirrten auf. Ruse. Um die Normaluhr ein Gewühl von aufgeregten Menschen. Emporgereckte Arme. Schuhmann. Soldaten.

Billi Merkens war schon am Tor der Bar, warf es auf. Hinein. Undere ihm nach. Der Schutzmann, die Soldaten. Stürmend die dunkle Treppe im Toreingang hinauf. Zuschlug das Tor. Niemand soll mehr hinein, niemand heraus.

Die Menge um die Normaluhr wuchs, wuchs. Der ganze Plat überströmt. Wirres Geschwätz, Angstlachen, eingekeilte Kinder, slüchtende Hunde.

Allmächtiger! Da friecht er wieder aus dem Dachfenster heraus, der Spion. Schurte! Nein, der Herr Werkens ist doch der graue Mantel, nein, nein, nein, der Spion, der Spion . . . tlettert das Dach hinauf und immer hinauf, klammert sich an die Dachhaken, schwingt sich auf das Nebendach, das tieser ist, um den Schornstein herum . . Gott sei Dank, jest dringen auch die anderen Männer vor, als Erster der Willi Merkens, jawohl, das ist er. Mit einem Sprung raus aufs Dach, die andern nach, der Soldat und einer von Jungdeutschland.

Drunten winken die Arme, rechts hinüber, rechts hinüber, hinter dem Schornstein . . . ja, ja, ja . . . packt den Schuft. Werst ihn herunter. Ein rasender Tumult springt auf.

Fort über die Dächer. Wie Kahen über First und Sims, von Schornstein zu Schornstein, über steilhohe Giebel. Eine verwegene Jagd. Ein furchtbares Drama in jäher Höhe. Mit einem Mal die Dächer überflutet von surchtlosen Männern. Stumm, spähend hinter dem Flüchtenden her. Der wirst sich flach hin, trallt sich in die Dachschieser ein, schleppt, zerrt sich hinauf, sein grauer Mantel flattert — ein Schwung . . . trampst sich an der äußersten Spize des Daches sest. . rittlings darauf . . .

hinter ihm schon die ausgreifenden Hände der Bersfolger . . wälzt sich zur Seite — verschwunden auf der Hinterseite des Dachabhanges . . . drunten die wogende Entrüftung der Menge. Ein Teil flutet ab.

Bo die andern Schufte? Es waren drei. Drei waren es. Droben schlägt ein Soldat das Dachsenster ein. Die Scherben prasseln herunter. Steigt ein. Die Männer in tollem Hin und Her über die Dächer. Unter einer Dachluke zwängte sich Billi Merkens heraus, gab der Menge Zeichen hinunter. Man verstand ihn nicht, man schrie, man bebte in Angst. Da kroch er über das Stuckwerk eines Sims hin. Berwegener! Wenn er ausgleitet . . Frauen schlagen die Hände vors Gesicht. Hinter ihm springt ein Soldat aus dem Dachsenster, sieht den grauen Mantel — reißt das Seitengewehr heraus, schlägt nach ihm. Willi greist sich an den Racken, Blut sickert ihm zwischen den Fingern. Nur mit einer Hand krampst er sich noch sest. drunten die Menge in wirrem Geschrei, Rusen, Winken.

Der Soldat glaubt, daß man ihn aufmuntere, daß er den Verbrecher im grauen Mantel vor sich hat — springt auf das Sims zu. In dem Augenblick richtet Willi Merkens sich auf — die Spize der Waffe sizt ihm auf der Brust . . . Ein einziger brüllender, wahnsinniger Schrei der Menge von drunten herauf . . . Nein, nein, nein . . . Halt! Halt! . . . slehend erhobene Hände . . .

Da begreift erst der Soldat, steckt die Wasse ein. Hilft dem Berletzten auf den vorspringenden Dachsauf herauf. Drunten suhr ein Rote-Kreuz-Auto an. Der blonde Kopf einer Dame bog zum Wagensenster heraus. Die junge Frau Merkens . . .

Da ist sie schon aus dem Wagen heraus. Willi kommt aus dem Tor der Bar, sein Taschentuch um den Hals geknotet.

"Wir haben ihn!" rief er ins Bolt hinein. "Nur einen. Die zwei andern kriegen wir auch noch."

Da nahm ihn Emma beim Arm und mit sich ins Auto. "Gleich läßt du dich verbinden, du Bengel. Irgendwo möcht er sich das Genick brechen, der Willi Merkens. Da wär's wirklich das beste, du gingst gleich als Kanonensutter vor den Feind. Ich werde heute noch dem Papa General schreiben, daß er dich unterbringt, ich tu es, verslaß dich drauf und spare dein Leben auf. Bück dich, ich habe hier grade Verbandzeug eingekaust. Aber daß du mir jett gleich heimgehst und"—

"Halbinvalide markierst", lachte er, schlang übermütig seinen Arm um ihre Schulter. "Zum Militärschneider fährt er, der Willi, Kriegsmontur bestellt er, der Willi. Und einen Kuß gibt er dir, der Willi — da!" Und saß dann still, die Hand aufs Knie gestoßen, in stolzer, innerslicher Freude. "Jest darf er marschieren, der Willi." Schnellte das Gesicht nach ihr. "Darauf hab ich ein preußisches Ehrenwort. Uch, weißt du, als ich heute meine Brüder wegziehen sah, da quoll etwas Häsliches in mir aus: Neid, mißgünstige Wut. Ich sonnt ihnen nicht ins Gesicht sehen, so haßte ich sie. Pruntten da vor mir seldmarschmäßig aus, und ich? Na gut, ich hab jest ein preußisches Ehrenwort, ich hab's."

"Und ich hab auch was", sagte Emma gelassen, zog ihre Handschuhe an. "Ich hab von Papa Merkens einen



Scheck auf zehn Betten, die ich dem Feldlazarett stifte. Für diese zehn Betten sorge ich und amtiere dann sozusagen im eignen Krankenhaus. Für meine Montur ist bald gesorgt. Weiße Kittelschürze mit dem roten Kreuz auf der Armbinde. Heute abend wirst du mich also auch seldmarschmäßig sehen. Hier steig nun aus, laß dir von Mutter einen frischen Kragen anknöpfen, das Blut ist dir ja bloß so runtergelausen. Abe, Schwager Willi, ich din momentan eine Frau. die vor ihren Kindern davonläust, um nicht von den Tränen auss Sosa geworsen zu werden wie die arme Mia."

Um Tor hantierte die alte Unne mit dem Staubbesen, berichtete dem Herrn Willi in froher Wichtigkeit, daß soeben ein Regiment Kürassiere durchgezogen sei.

An der Tür droben rief ihn schon seine Mutter an. Robert habe angerusen, es sei ihm wahrscheinlich noch möglich, auf einen Sprung nach Hause zu kommen. Diese Nacht ging's wohl über die Grenze. Wo, wüßte keiner von ihnen.

"Meinst du, daß es die suremburgische Grenze ist?" fragte die Frau mit stillinnerm Zittern, aber äußerlich gesaßt und liebreich. Nur nichts die Kinder merken lassen, nur nichts merken sassen. Es wäre ihr freisich eine große Erseichterung, wenn der Robert die suremburgische Grenze überschreitet, in Luzemburg hat doch Tante Lotte das große Gut, und der Robert könnte dann auf ein gutes Quartier rechnen, und Gott weiß, was Tante Lotte noch alles für den Robert tun könnte."

Billi hatte noch den Mantelkragen hochgeschlagen. Mutter sollte nicht gleich den elenden Schmarren da am Hals sehen. Ging im Zimmer auf und ab.

"Luxemburg ist bereits von Truppenteilen eines Urmeetorps besett. Jum Schutz der dortigen Eisenbahnen. Robert wird wohl nach Belgien hineinmüssen, Mutter."

"Nach Belgien, Jungchen? Ist das denn nicht — ich bente, Belgien ist doch neutral."

Er blieb wie angewurzelt vor ihr stehen, Zornröte im Gesicht.

"Nach dem, was wir erlebt haben, Mutter, solltest du die Neutralität Belgiens nicht mehr in den Mund nehmen. Ich fürchte, Deutschland hat sich durch sein Zaudern die Raubtiere auf den Pelz rücken lassen."

In eine furchtbare Aufregung geriet da die stille Frau. "So redet ihr Männer. Bir Frauen, wir liegen auf den Knien mit erhobenen Händen vor dem zaudernden Kaiser, wir slehen ihn mit unsern weinenden Herzen an: Zaudere noch! Zaudere noch!"

Billi trat ans Fenster, die Stirn an der Scheibe, sprach's vor sich hin, dumpse, wehdurchzitterte Worte: "Ja, er zaudert noch . . . er hält noch die Faust an dem Schwert in der Scheide . . . noch ist das Schwert nicht blank gezogen . . . zaudert noch, möchte der Welt den Jammer ersparen. . . . Uber wehe, wenn das blanke Schwert aus seiner Scheide fliegt, wenn sein Ruf durch Europa hallt: Es werde Krieg!" . . .

In einem schweren Atemzug erstickten seine Worte. Schritte auf dem Korridor, der Treppe, wuchtige, durch die Smyrnaläuser gedämpste Schritte. Die Stimme des

Baters. Willi eilte ihm entgegen, riß die Tür auf. Merstens brachte eine belgische Zeitung.

"Die Etoile Belge, amtlich." Las laut, noch draußen im Korridor stehend: "Gestern abend 7 Uhr überreichte der deutsche Gesandte in Brüssel, von Below-Saleste, dem Minister des Auswärtigen, Davignon, ein Ultimatum im Namen seiner Regierung. Es schlug Belgien ein Einvernehmen vor behufs Erleichterung der Operationen Deutschlands."

"Also Durchmarsch durch Belgien nach Frankreich."

"Ich denke, Frankreich können wir uns schon in Belgien holen."

"Belgien wird verneinend antworten."

"Belgien hat verneinend geantwortet."

Die Frau ftand nun totenblaß in der Tür.

"Dann muß Robert diese Nacht —"

"Nach Belgien marschieren, ja, wahrscheinlich."

Sie schwankte gegen den Türpfosten. Wie eine grauenhaste Bision stieg ihr das Erlebte auf, die wilden Ereignisse vor dem Haus des Rotars, die bis zur Mordlust fanatisierte Menge. Und in solche Hölle hinein schiedt man seine Söhne.

Sie trat ins Zimmer zurück, warf einen besorgten Blick nach der Tür, wo die junge, trostlose Frau saß. Und ging zu ihr.

Die Dämmerung sant auf das alte Batrizierhaus. Eine beklemmende, von geheimer Furcht durchpulste Stille. In dem parkartigen Garten hinterm Haus das einschläfernde Rauschen der Bäume. Ein verlorenes Bogelgezwitscher in den schwankenden Baumwipfeln. Idpsllische, vornehme Einsamkeit. Man könnte vergessen, daß Deutschlands Boden unter dem Stampsen seiner Kriegsrosse dröhnt.

Aber wenn dann jäh die Erinnerung alle Pusse der Angst wachstößt — wenn man verstört um sich blickt, die Augen reibt, sich wach ruft, sich fragt: "Warum dieser laftende Druck auf der Seele?" — Ach Gott, dann dämzmert's dumpf heraus: Krieg, es ist ja Krieg! Rein wüster Traum, kein Phantom. Draußen klirrte es von Waffen.

Da hielt's den jungen Merkens nicht mehr in der vornehmen Friedenstille des Hauses, die nur eine Maske war auf die Fraze der Kriegsfurie. Hinein in die Stadt, Nachrichten ersahren, irgend etwas hören, sehen. Oder auch nur unter Menschen sizen.

Man weiß nichts, man hört nichts. Ein ungewisses, dumpfes Fragen und Harren.

Sprach Ludwig Borgers nicht von einer Kriegsitzung in ber Schwemme?

Da will man auch dabei sein. Hin zu den Freunden. Auch sie drängen zur Fahne. Freiwillige vor . . .

Er verfiel unwilltürlich in den Marschschritt, er pfiff vor sich hin, zum Takt der festen Schritte. Was pfiff er? Das ist, das ist Lützows wilde, verwegene Jagd...

Un der Schwemme faßte ihn Ludwig Borgers ab.

"Bir haben den Rütlischwur in die Weinstube verlegt, der alten Herren wegen oder vielmehr auf eine Anregung des Prosessons X. hin, der ja eigentlich den Anstoß zu der Kriegsigung gab. Er will die Sache nicht unter studentischen Komment gestellt wissen, weil ja auch andere sich beteiligen werden."



Bon der Weinstube aus erregtes Murmeln, hie und da schon angeregte Debatte. Rellner entpfropsten Flaschen. Zigarrendunst über allen Köpfen.

Professor X. "schmiß" die erste Ansprache. Da traten noch ein Oberarzt und ein geheimer Baurat ein. Große, schwere Männer, mit vollem Bartwuchs, imposante Schweiger, tühle Köpfe mit wohlwollenden Augen.

Hinter ihnen blieb die Tür halb offen, als fei einer noch im Begriff, sich hereinzuschieben, draußen im Halbbunkel des Ganges.

Billi Merkens sprang auf und bot seinen Platz dem Oberarzt an, bei dem er sein Praktikantenjahr begonnen hatte. Der winkte dankend ab. Keine Störung. Professor spricht. Da blieb der junge Merkens neben ihm stehen, lehnte an der Wand.

Um Ropfende des Tisches die aufrechte Gestalt des Redners. Der schimmernde Lichtfreis des Kronleuchters über ihm. Die lauschende Tafelrunde um ihn, erhobene Gesichter, bebrillte Augen, inbrunftige Stille. schwungvolle Stimme, die an die Raiferrede im Luftgarten zu Berlin anknüpfte. Unsere Blide nach Berlin gerichtet, die Blicke von ganz Deutschland. Daß er, der da am 2. August am großen Fenster über dem Schloßportal in der Uniform der Rönigsjäger ftand, den Frieden gewollt hat, das wußten die Tausende und aber Tausende, die da im Luftgarten die Begeisterung von ganz Deutschland in ihre Sänge und Huldigungsrufe zusammenfaßten. "Hier sind nur noch deutsche Brüder!" dröhnte das Kaiserwort über sie hin. Dies Kaiserwort, das widerhallt in den aufgescheuchten Tälern des Reiches: hier find nur noch deutsche Brüder . . . Bis zu uns an die äußerste Westmart her der Raiserruf: Wir sind nur noch deutsche Brüder . . . Und moge es der herr der heerscharen lenken, daß nun bald vor Petersburg und Paris die Parole erschallt: hier stehen deutsche Brüder!

Stühle scharrten zurück. Sie sprangen alle auf, alle. Gläserklang. Treueschwur. Mit Herz und Hand dem gesliebten Kaiser. Nie waren sie so nahe seinem Thron! Heil, Kaiser, dir! Ja, nun mag er fühlen in des Thrones Glanz die hohe Wonne: ein einig Volk von Brüdern. Nie, nie war er so ganz unser. Heil dir, geliebter Kaiser!

Und standen so mit hocherhobenen Gläsern und rückten zueinander, Schulter an Schulter, der Jüngling und der Mann, der Blondbart und der Graubart. Hier sind nur noch deutsche Brüder.

Und einer schob sich da noch ein. Aus dem Halbdunkel des Ganges siel sein wuchtiger Schatten an die schimmernde Wand. Ein grauer Kopf, ein stolzer Nacken: der Werkens'. Blieb da stehen im Dämmer der Tür wie aus Schatten der Vergangenheit heraus.

"Freiwillige vor!" hörte er eine jungtühne Stimme. Und wieder eine und noch eine und mit einem Mal ein Zusammenklang wie eine Hymne im Gotteshaus, herausgejauchzt von Jünglingstimmen, markig gesprochen von ernsten, sinnenden Männern:

"Frisch auf, mein Volt, die Flammenzeichen rauchen, Hell aus dem Norden bricht der Freiheit Licht. Du sollst den Stahl in Feindesherzen tauchen; Frisch auf, mein Bolt! Die Flammenzeichen rauchen! . .



Der Freiheit eine Gassel Basch die Erde, Dein deutsches Land mit deinem Blute rein.

Und wieder die Gestalt des Redners im Lichtfreis des Kronleuchters.

"Brüder! Die Manen der Freiheitsänger sind nun herausbeschworen. So will ich eurem Treuschwur einen Namen geben: Lügowsches Freikorps. Wer einverstanden ist, wer sich einschreiben will, wer freiwillig mitwill, Jüngling und Mann, der hebe die Hand!"

Die Urme redten auf, die Sande zum Rütlischmur.

Nur einer, der noch im Dämmer der Tür ftand, angereiht an die Schulter des Geheimrats, der eiserne Grau= topf, der Wollbaron, der sprach jest in die ergriffenc Stille hinein: "Benn ihr den Alten mithaben wollt — er wär auch dabei, aber eure Blicke sagen mir: Noch ist Deutschland nicht so weit, daß Greise und Frauen mit ins Feld müffen, die Jugend will zum Kampf, die Männer mit der Jünglingsbruft. Darum gebe ich meine drei Söhne. Ich gebe sie hin, als wären sie jest nicht mehr für mich. Als hätte ich sie schon verloren. Aber laßt euch von dem alten Merkens sagen, daß er auch noch was wert ift. Wir Burudbleibende übernehmen die Sorge für die Berlassenen. Ich verpflichte mich hiermit feierlichst, den vollen Bestand meiner Arbeiterschaft, soweit er nicht zur Fahne berufen ist, beizubehalten, keinen zu entlassen, der nicht freiwillig zu seinem Raiser geht. Die hinter= bliebenen meiner Fabrit unterstelle ich der Obhut meiner Frau." Sprach's und trat in den Hausgang zurück und war im Dämmer verschwunden. Aus den Schatten der Bergangenheit heraus und wieder hinein. Man soll ihm kein Nachwort widmen.

Auf schwarzwallenden Tüchern glitt die Nacht herab. Die Straßen vereinsamt. Die Laternen wie fahlblitzende Katafalke.

Drei, Urm in Urm, schweigend durch die Racht. Willi Merkens zwischen den zwei Freunden. Ein heißes Wallen und Wogen in ihnen. Eine schluchzende Freude. Die Freude am Schwert, am blitzenden Eisen. Die eiserne Freude.

Der Herzschlag im Takt ihrer Schritte. Und leise summend dazu: Das ist, das ist Lühows wilde, verwegene Jagd ... Und über ihnen in den Aonen des Nacht-himmels die ewigen Sterne.

Beit aus den vereinsamten Straßen heraus wogte es plöglich auf, Spätlinge rotteten sich zusammen. Fenster klirrten auf, Stimmen. Pferdegetrappel. Wagenrollen, immer näher, immer lauter; anschwellender Lärm, Kommandoruf. Bier Pferdebespannung. Hurra! Kanonen! Schwer rattert's, Eisen prallt, Funken stäuben aus den Rossehusen. Und immer mehr, immer mehr, eine lange, drohende Reihe, vier Pferde, Kanonen, vier Pferde, Kanonen. Wannschaft! Trab, Trab. ... Munitionstolonne, Proviantwagen, einer hinter dem andern, unübersehdar. ... Wannschaften! Marsch! Warsch! Ordonnanzeiter den Zug auf und ab. Insanteriekolonnen, Radsahrer, ein Reitertrupp, stolze Keiter, Lanzenreiter ...



Nummer 50. Sette 2031.

Hurra! In die leere Nacht... Hurra! Aus allen Straßen, von allen Plägen... Hurra! Aus den Fenstern. Weiße Tücher winken in die Nacht. Glück auf, tapsere Krieger! Schügt uns, rächt uns. Schlagt drein! Und sie lächeln, die Krieger, und sie nicken, und sie winken Grüße und Abschied. Wir schügten euch, wir rächen euch. Der Kaiser rief, und wir kommen, wir kommen. Nun gute Racht! Träumt weiter eure schönen deutschen Träume. Derweil wir ziehen hinein in Feindesland zur Racht. Marsch! Warsch und Trab, Trab... Abe! Abe!

Hoch über ihnen schimmern die deutschen Sterne. Die Racht ist erfüllt von vielen Wundern. Dwelch eine Racht! Es lodert und hallt und klingt und singt: die eiserne Freude!

Auf der Treppe des Merkensschen Hauses war noch Licht. Also war man noch auf. Das Speisezimmer hell erleuchtet, zwei Gedecke für ihn und den Bater.

Auf dem Balton nach dem Garten zu hörte er die Mädchen. Er rief sie an. Sie saßen, in Tücher gehüllt, auf der Brüstung, sie konnten nicht schlasen und wollten horchen, wie die Truppen über die Grenze marschieren. Madame und die junge Frau seien auch noch auf dem Türmchen. Der alte Herr sei noch nicht zurück.

Billi stieg die Treppen zum Türmchen hinauf. Zwei Frauengestalten an dem Geländer, wo die Fahnenstange ragte. Das arme, kleine Frauchen an den Arm der Mutter geschmiegt.

Als sie Willi auftauchen sahen, waren sie froh. Eine angstvolle Vereinsamung war über sie gekommen. Die Nacht erfüllt von stummem Drohen. Eine ungewisse, bohrende, schleichende Furcht. Sie lauerte in den Zimmerseden, sie atmete zischelnd in der Stille des verlassenen Hauses.

Wenn sie dort droben standen, glaubten sie den Ereignissen näher zu sein. Was spielt sich jetzt hinter dem Grenzstrich ab? Was ist bereits geschehen? Wan weiß nichts, man harrt mit stockendem Atem.

Betterwolken ziehen herauf und verdunkeln die Sterne. O himmel, welche Lose wirst du uns streuen? Schüsse in der Nachtluft? Täuschung...nein...wiederum der kurze, scharse, trockene Knall.

Sie spähen bang in die Finsternisse der Nacht. Die Nacht antwortet nicht. Düsteres Grauen lagert über den Fluren. Drüben in dem drohenden Dunkel der Hertogenwald. Dahinter lauert der seindliche Nachbar. Belche Mär aus dem Rauschen seiner Wipfel dringt herüber?

In die dumpfe Mitternacht dröhnen die Marschschritte der Regimenter. Schwadronen und Estadronen. Deutschlands prächtigste Regimenter zur großen Kriegsparade. Die Heerstraßen überflutend, den nachschauenden Blicken entschwunden, in eine ungewisse Jukunst hinein. Noch Hurraruf in der Ferne — und dann wieder das dumpse, surchtgejagte Bangen.

Wenn einmal die Kanonen donnern . . .

Horch! Hört man's? Das ferne, ganz ferne, murrende Drohen . . . "Willi, ift das . . . ?"

Er nicte. "Ranonendonner, ja."

Ein einziges Mal und wieder. Und nichts mehr. Nichts. Todstille, Utemschöpsendes Grauen. Dann fing's wieder an. Ein dumpfer Aufprall, weit wie aus Boltenschlüsten heraus. Wie ein im Schlaf murrendes Ungetum. Und wieder und wieder . . .

Willi Merkens stand hinter Mia. Sie hielt sich am Geländer, so blieb sie steil aufgerichtet, mit todstarrem Gesicht der Grenze zu, wo jest die blutige Tragödie der Menschheit ihren Ansang nahm.

Sie tat ihm leid. Er legte beruhigend seine Hand auf ihre, die sich ans Gesänder sesttrampste. Da hörte er die stockend hervorgeschluchzten Worte: "Und jetzt ein Liebes da drüben wissen" . . .

Seine Hand zuckte auf der ihren, sein Atem floß an ihrem Ohr vorbei. Er wiederholte ihre grauenerfüllten Borte: "Und jett ein Liebes da drüben wissen"...

Es peitschte ihm das heiße, jähe Weh herauf, es zerriß ihm die Brust. Jest litt er wie die da, die kleine, mutslose Frau. . . . Ein Liebes da drüben . . . ein süßes, aufzreizendes Lachen in dem Donnerschlag der Geschüße. . . .

Herrgott, wie es ihn schüttelt, wie es ihm die harten Gedanken gegen sie weichklopft. Er liebt sie ja noch, liebt sie, liebt sie dis zum Wahnsinn. Und jetzt da drüben — Herr im Himmel! —

Er bleibt bei der Mutter stehen, er ist an sie geworfen, ein hilssoser Junge, ein leidender —

"Mutter" . . . und rauhheiser wieder: "Mutter" . . . Sie will ihn an sich nehmen, mütterlich und gütig und ohne viel Worte — da schrillt drunten die Hausglocke . . .

Gell wie ein Alarmruf.

Utemlos die drei. Horchend. Das Geschick naht. Sie fühlen es. Die Mädchen laufen hinunter. Das Tor knarrt auf. Ein Motor rasselt vor dem Haus. Und wieder eilende Schritte die Treppe herauf, höher herauf, zum Türmchen herauf.

Ein Ruf. Man fragt nach dem Herrn Billi. Der Oberarzt. Schnell. Billi Merkens stürmt die Treppen hinunter. Franz Borgers kommt ihm entgegen. Der Oberarzt schickt ihn her, der Oberarzt ist mittels Ordonnanz nach Belgien hinein berufen, die ersten Zusammenstöße. Deutsches Blut gestossen. Die Einwohner schießen aus den Häusern — schnell . . .

In rasender Fahrt durch die nächtlichen Straßen. Krankenhaus. Licht in allen Räumen. Betten zurecht. In einer Stunde vielleicht . . . hier, Krankenschwester. Schnell die Bandagentasche. Berbandzeug. Rote-Kreuz-Binden um den Arm und nun sos!

Der Oberarzt zu Willi Merkens: "Ich kann doch auf Sie rechnen, habe Sie gern um mich. Sind ja noch nicht einberufen, wie?"

"Habe aber das Ehrenwort des Hauptmanns..." "Schon gut. Kommen Sie."

Der Autoführer kurbelt an. Franz Borgers und noch ein Soldat als Begleitmann, Gewehr im Arm, neben ihm. Im Wagen der Oberarzt, die Krankenschwester, Willi Merkens.

Der Motor pufft, surrt, springt an. Die Hupe heult. Fort. Die Stadt hinter ihnen. Die grellen Lichter der Maschine gleißen über die dunkle Landstraße. Schwarz-gelbrote Grenzpfähle. Feindesland.

(Fortfegung folgt.)



## Dom türkischen Soldaten.

Bon Erich Sartenau. - Sierzu 5 photographische Aufnahmen.

Nachdem die führenden Männer der Türkei durch den unglücklichen Berlauf des Balkankrieges zur überzeugung von der Notwendigfeit einer volltommenen Neuordnung des Heerwesens gelangt waren, haben sie mit anerkennens= werter Tattraft nicht gezögert, die schon längst geplanten Reformen, die bis dahin in der Regel auf dem Papier stehen blieben, endlich durchzuführen und die Urmee auf eine achtbare Sobe der Tüchtigkeit und Schlagfertigkeit zu bringen. In erster Linie war der frühere Misitärattaché in Berlin und jegige Rriegsminifter, Enver, die Geele dieser Neuorganisation, und seine Bestrebungen fanden in den Mitgliedern der deutschen Militärmiffion, an deren Spige General Liman v. Sanders ftand, erfolgreiche Belfer. Renner der Berhältniffe ftimmen darin überein, daß die türfische Urmee in der so turgen Zeit seit Abschluß des Balkankrieges ganz überraschende Fortschritte gemacht hat und heute wieder wie ehedem einen außerordentlichen Machtfaktor im Orient bedeutet, mit dem zu rechnen ift. Der türkische Soldat, der Mann in Reih und Glied fo

tundet eine ernste Auffassung von soldatischen Pflichten, und wenn sein oberster Herr ihn ruft, setzt er alles daran, sich des ihm entgegengebrachten Vertrauens würdig zu erweisen. Wag seine Schulbildung auch nur gering sein, so rühmt man ihm doch eine große natürliche Intelligenz



Ein frifcher Trunf am Feldbrunnen.

und ein auffallendes Unpassungs= und Improvisationstalent nach. Was einft ein Augenzeuge der Ta= ten von Plewna fchrieb: "Unverzagt im Unglück, flaglos unter den furchtbarften Lei= den, guten Mutes in jeder Lage, zeigten die türkischen Offiziere wie Gemeinen mäh= rend des ganzen Feld= zuges den Charafter mahrer Helden" das galt auch in den Unheilstagen des Balfanfrieges und das mird, wie mir es um unfer felbft willen gu= versichtlich erwarten,



Unter dem Zeichen des halbmonds.

gut wie der Unteroffizier, hat es zwar auch früher nicht an den achtungswertesten Eigenschaften sehlen lassen; niemals war er schuld an dem, was eine zu lässige Verwaltung sündigte. Immer hat er sich willig und tapser, genügsam und ausdauernd gezeigt. So friedlich der Osmane auch in seinem ganzen Wesen ist und so gern er Streitigkeiten aus dem Wege geht, hat er doch von alters her einen lebhaft entwickelten Sinn für das Wassenhandwerk. Er beauch noch im Berlauf dieses Weltkrieges Geltung bewahren — mehr vielleicht, als unsere Feinde ahnen mögen.

Noch etwas anderes kommt dem türkischen Soldaten zugute: seine starke Resigiosität, die er als Erbe von seinen Bätern übernommen hat. Glaubensachen sind ihm wirklich mehr als Form und Gebärde, sie liegen ihm am Herzen. Die bei uns weitverbreitete Meinung, daß der resigiöse Fatalismus des Mohammedaners,



Nummer 50. Sette 2033.



Muszug einer türfifchen Batterie.



Mus Konftantinopel ausrudende Kavallerie.



Bepadfolonne auf dem Marich.

sein Glaube an ein "Kismet", d. h. ein ihm vorausbestimmtes, unabwendbares Schicksal, seine Willenskraft lähme, stimmt doch nicht ganz. Denn wenn auch die islamitische Lehre häusig auf das Kismet verweist, so besiehlt sie den Gläubigen doch, sich mit aller Kraft den seindlichen Einslüssen zu widersetzen — erst wenn sie das getan haben, aber vergeblich, soll ihnen die Unabwendbarkeit des Schicksals ein Trost sein. Die Lehre Wohammeds macht dem türksischen Soldaten serner ein moralisch einwandsreies Benehmen, auch dem Feinde gegenüber, zur Pflicht. Genau so, wie jetzt eine maßlos verseumderische Feindespresse dem deutschen Sol-

daten alle möglichen Schlechtigkeiten andichtet und aus dem gutmütigsten Landwehrmann einen bluttriesenden Barbaren macht, ist dem türkischen Krieger oft ein Hang zu Gewalttätigkeiten nachgesagt worden. Aber vorurteilselose Beobachter des Balkankrieges sind zu völlig entgegengesetten Schlüssen gekommen.

Es sind frische, kräftige Leute, die da auf unseren Abbildungen, unter dem Zeichen des Halbmonds marschierend, auf Pferderücken und auf Geschützen zu sehen sind. Und sie werden, das hossen wir, ihren Feinden, die auch unsere Feinde sind, kräftige Schläge versetzen — wie sie in vielversprechender Weise schon damit angesangen haben.

## Der Pensionär.

Stigge von Sans von Rahlenberg.

Er war im Groll abgegangen, durch einen unangenehmen Borgesetten weggeärgert, und seine Behorde hatteihm feiner Meinung nach nicht die richtige Unterftützung zuteil werden laffen. Sie konnten ihm wohl nicht bestreiten, daß er sachlich korrekt verfahren war — alle Ehrungen wurden ihm erzeigt, er hatte den üblichen Orden für treue und langjährige Dienfte mitgenommen; vielleicht war gerade feine ftarrtöpfige Rechtlichteit, der pedantische Eigenfinn des alten Berwaltungsbeamten mißliebig empfunden worden? Er war unter eine ungunftige Konftellation geraten, man bedauerte ihn, tadelte wohl auch fanft den rudfichts= lofen Borgefetten - nun, er war nicht alt, empfing die Höchstpenfion, erfreute sich allgemeinen, bürgerlichen Unfebens - was verlangte er mehr vom Leben? Aber in ihm nagte und fraß der Groll, er war nie ein Schwätzer gewesen und wurde noch abweisend rauher nach außen: Ich war unbrauchbar, fie wollten mich nicht mehr! Wozu bin ich denn noch gut? Zum Effen und zum Schlafen?

Er hätte ja jett auch auf Reisen gehen können, oder er hätte sich wie sein Freund, der Landgerichtsrat, ein Rosengärtchenanlegen und es pslegen können. Zahlreiche Pensionäre lebten in der Stadt, die ihren Tag ganz leidlich zwischen dem Frühschoppen, ihrer Sonnenpromenade, der täglichen Zeitung und dem Abendschoppen im Löwensbräu oder einer gelegentlichen Kasimosestlichkeit hindrachten. Alte Militärs, alte Beamte oder ihre Bitwen, Pfarrerss und Offizierswitwen gehörten zu den allergeswöhnlichsten Erscheinungen im Bild der Stadt, und die Stadt schätze ihre guten, verzehrenden und pünttlich zahslenden Bürger, eine Billenstraße nach der anderen schobsich nach dem Berge zu für immer neu einströmende Gäste, die einen ruhigen Lebensabend dort suchten und fanden.

Nur er fand keine Ruhe. Seine Frau wußte es; andere haben Rekruten, ihre Söhne, einzustellen, die dann die gleiche Laufbahn wieder durchmessen, ihre frischen Erslebnisse in das alte, ablaufende Leben der Eltern mit hinseinverweben. Er hatte spät geheiratet, eine jüngere Frau, sie litt unter der wunden Unzusriedenheit in ihm. Es durste an den Gegenstand nicht gerührt werden, sie wußte, daß er heimlich Beförderungen und Abgänge, die Ereignisse in seinem früheren Beruf, verfolgte: der und jener war noch älter als er, hielt sich noch. Hatte er treuer seine



Pflicht erfüllt, war er gründlicher und fleißiger gewesen? Nun, natürlich; er konnte auch schon tot sein mit dreiundsechzig, mußte dankbar für jeden Gnadentag, den Gott ihm noch gewährte, aufblicken — die Toten durften ausruhen, auf ihnen lastete die Erde leicht. Er konnte doch noch schaffen, er hatte Arbeitslust, hatte gesunde Elieber. — Seine Unruhe im Haus beängstigte die sanste Frau; weil er gequält war, quälte er sich und andere. Ringsherum verordneten sic, schrieben, nahmen aus, inspizierten und verrechneten, die Maschine ging ihren gutzgeölten Gang. Er stand abseits, ein überstüssiger, abgeslehnter Zuschauer, konnte spazieren gehen!

Sozialdemokrat, behauptete er, wäre er jest geworden! Alles müßte von Grund auf umgestülpt und reformiert werden. Zum Beispiel, solche Borgesesten wie seine —

Sie strich ihm leise über den eisgrauen Schopf. Altes Kind! mochte sie, die Junge, denten. Wohl auch, daß er eigentlich verwöhnt war, hatte er Hamlets bittere Beisheit von "des Mächt'gen Druck, des Stolzen Mißhandlungen", von "des Kechtes Ausschub, vom übermut der Amter und der Schmach, die Unwert schweigendem Berdienst erweist", so spät und immer noch nicht begriffen? Wollte diesem engen alten Preußenschädel, weil er so urpreußisch hart war, der Belt eitles Lügenwesen nicht einzgehen? Warum ich? Ich war doch noch rüftig? Ich hätte gern noch gedient! Ich habe meinen Dienst immer gut und genau verrichtet. Zum hundertsten Male hörte sie die besondere Geschichte von Willtür und Vergewaltigung. Ia, er hätte auch weniger schroff, weniger stürmisch und auffahrend sein können — er war doch im Recht!

Sechs Jahre waren seitdem vergangen. Seine alten Herren waren der Meinung, daß es während derselben mit dem Vaterland nicht vorwärtsgegangen war. Jedes stockte; nur das Geld spielte die große Rolle und hatte den großen Mund, alles ging schief — ruckweise — rückwärts, seit sie, die Ausrangierten, nicht mehr dabei waren. Diese neuen Männer, sie besaßen Schneid und Großzügigkeit genug — Großzügigkeit! Wußten sie, was Altpreußen gewesen war? Kleinarbeit, die regelrecht und vollständig ausgefüllte Minute jeden Tages, die verdammte Pslicht und Schuldigkeit! Der Gamaschenknopf und die Stiefelsstrippe! — S i e waren der Gamaschenknopf, die bespötztelte Hosenaht — jawohl, der Submissionstrich!

Rein, es ging faul, flau und quer. Den alten Herren wurde der Kopf rot, sie erzählten von 70, von ihren Bätern und von denen ihrer Bäter. In Kasernenstuben ohne Sosas und Gardinen hatten die geschlasen, man verzehrte ein Käsebrot zum Abendessen, und ein Huhn kostete damals vier Silbergroschen.

Aber der Tag tam, wo sie nicht mehr von gestern und ehegestern sprachen. "Krieg, Martha, Krieg!" schrie er seiner Frau schon von weitem zu. "Sie wollen uns abwürgen! Sie haben sich alle gegen uns gestellt! Daß i net lach! Preußen und Deutschland wollen die vier Kujone untereinander totdrücken!"

Das Fieber hatte ihren alten Mann wie alle anderen gepackt. Nun sprach er sehr viel wieder von 70, haarklein mußte sie alles mit anhören, den Auszug der Kriegsfreiwilligen, die Tage vor Meh, Sedan, den Fall von Meh—Er suchte sein Kreuz vor und die Medaillen:, "Das mußman jeht wieder anlegen! Man muß den Jungen zeigen, daß man dabei war! Ach, diese Jungen!"

Gott sei Dank, wußte sie, das Bergleichen bei ihm hat aufgehört! Er war nur noch stolz. Die Jungen, die waren was, die konnten was, die würden's machen! Gewiß! Er war schon jeht nicht mehr unglücklich. Manchmal seufzte er: Die steisen Beine! Das Zipperlein! Marschieren könnte ich auch noch! Aber die Bepackung tragen, das Schlasen in Nässe nud Kälte! Ein Einundachtzigjähriger hat sich da gemeldet! Einer von 67! Und wenn man den alten Haeseleer sieht — der ist jung wie der Teusel!

In den alten Herren war eine seltsame Unruhe, sie tamen nicht mehr nach Hause. Und zu Hause schossen sie ihre Studen ab und schrieben mühsam, mit etlichem schnausenden Stöhnen, auf Riesendogen seltsam feierliche und talligraphische Briefe. Lange und stattliche Ausschriften zeigten die Umschläge. Ihre Frauen durften die Sendungen nicht sehen, was verstanden so Weidsleute vom Bedarf und vom Instanzenweg?

Sie lächelte und fragte nichts. Eine starke, stille Freubigkeit war in ihr, daß er wieder froh war, daß er am
Leben Anteil nahm und das Leben sobte. Dann dachte sie
mit Rührung, die Kindersose: Lieb Batersand, magst
wahrlich ruhig sein! Und bemerkte es nicht, wenn hier und
da fünfzig Mark sehsten, wenn er ihr Wollhemden und
Leibbinden und Filzschuh heimlich forttrug; auch einige
Flaschen guten Rotwein gingen den gleichen Weg.

Er war sehr geschäftig, dabei immer noch etwas ners vös, wenn der Postbote kam. "Gott bewahre!" sagte er zuweisen. "So'n oller Knasterbart und Knickstese! Was sollen sie mit dem? Es geht ja wie geschmiert alles! Wenn man Kluck hat! Und Hindenburg!"

Nein, sie selbst erwartete es kaum noch. Und dann, als drei Wonate, als dreimal vier lange Wochen ins Land gegangen waren, kam es doch! "Sie brauchen mich, Wartha!" schrie er auf. "An der polnischen Grenze—ich! Da soll einer hin. Da sehlt ihnen einer! — Es sind wohl unter den aktiven Kollegen sehr schwere Verluste gewesen. — Sie brauchen alle! Sie brauchen mich!"

Er war schon tief in der Ausrüstung. Einen Schafpelz — den Revolver — hatte er noch anständige schwarze Röcke? Der Teufel sollte den Gehrock und die Eleganz jest holen! Sie brauchten eine Aushilse. Ihn, den Alten, konnte man brauchen! Natürlich war er da! Er ging hin!

Er vergaß selbst hinzuzufügen, daß die Russen seinen früheren Borgesetzen, den Oberpräsidenten, ruhig holen möchten! Der tat eben seine Schuldigkeit jetzt an seiner Stelle — er tat seine. So war es über das ganze Land. Ein Hundssott, wer sein Baterland im Stich läßt! Er wurde gebraucht, er, der Abgehauene, der Krippenseger!

Seine Frau wußte, daß er anfällig war, sein Herz arbeitete nicht mehr recht. Würde er die Kälte und die Unstrengung aushalten können? Drohte ihm auf dem einsamen Grenzposten Gesahr? Oder dachte sie einen kurzen Woment auch an die knappe Pension, und daß sie einer Witwe noch sehr viel knapper zugemessen werden würde? Sie sagte nur: "Ich freue mich! Ich freue mich! — Und natürlich sollst du gehen!"

So rüstete sie ihn tapfer aus und füßte ihn tapfer. "Sie brauchen mich!" rief er froh und schwenkte den Hut. "Sie wissen doch, daß ich noch etwas wert bin, ich kann noch was nüßen! Ich werde gebraucht!"

Sie blieb ganz allein in dem kleinen, engen Haushalt. Und ihr Herz war sehr schwer. So grau war er — so steif! Sie dachte an tausend kleine Bedürsnisse, seine Magenverstimmungen und Erkältungen, in die er sich hineingewöhnt hatte — "Sie brauchen mich!" wiederholte sie sich mit blassen Lippen. "Alle braucht uns das Vaterland. Es braucht mich auch!" — —



### Bilder aus aller Welt.

Die bekannte Stuttgarter Lebensversicherungsbank a. G. (Alte Stuttgarter), die in diesem Jahre mit einem Versicherungsstand von 1,16 Milliarden Mark ihre sechzigjährige Jubesseire be-

gangen hat, hat ihre Geschäftsräume bedeutend vergrößert. Untenstehende Abbisdung zeigt das von der Architektensirma Heim & Früh in modernem Stil erweiterte Geschäftsgebäude der Bank.



Das erweiterte Geschäftsgebäude der Stuttgarter Cebensversicherungsbant a. G. (Alte Stuttgarter).

Schluß des redattionellen Teils.



Seite

### Inhalf der Nummer 51.

| Die fieben Tage der Boche                                             | 203         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Die gegenwärtige Kriegslage im Often und Beften. Bon General ber      |             |
| Infanterie 3. D. von ber Bred                                         | 203         |
| Bas die Ronferve in unferer Beit bedeutet. Lon Sebwig Sent 2          | 203         |
|                                                                       | 204         |
|                                                                       | 204         |
|                                                                       | 204         |
|                                                                       | 205         |
| Belgische Eisenbahnen in deutscher Berwaltung. Bon hans Dominit.      | .00         |
|                                                                       | 205         |
|                                                                       |             |
|                                                                       | 205         |
|                                                                       | 205         |
| Die eiserne Freude, Kriegsroman aus der Eegenwart von Nanny Lambrecht |             |
|                                                                       | 206         |
| Biener Schaufpielerinnen im Dienft des Roten Rreuges. Bon Lubwig      |             |
| Rlinenberger. (Mit 10 Abbildungen) 2                                  | <b>20</b> 6 |
| Der Rilegervaltor. Stizze von Charlotte Riele                         | 206         |



### Die sieben Tage der Woche.

#### 8. Dezember.

Das deutsche Kreuzergeschwader unter Graf Spee wird in ber Nahe der Falklandsinseln von einem englischen Geschwader unter bem Kommando des Bizeadmirals Sturbee angegriffen. In dem Gesecht sind die Kreuzer "Scharnhorste, "Gneisenau" und "Leipzig" gesunten. Den Kreuzern "Dresden" und "Rürn-berg" gesang es, zu entkommen, doch wurde "Rürnberg" von den versolgenden englischen Kreuzern zum Sinken gebracht.

#### 9. Dezember.

Die Geschäfte bes Generalstabes bes Felbheeres merben bem Rriegsminister Generalleutnant von Faltenhann (Bortr. vem urtegsminister Generalieumant von Fallengahn (Kortr. Seite 2045), der sie bei der Erfrankung des Generalobersten von Molike vertretungsweise übernahm, unter Belassung in dem Amt als Kriegsminister endgültig übertragen.
Erzherzog Friedrich, der Oberkommandierende der österreichsich-ungarischen Armee, wird zum Feldmarschall ernannt.

Der Zar trifft in Tiflis ein.
Die Russen machen unter dem Schutz von Kriegsschiffen einen Landungsversuch nahe bei Gonia, sublich von Batum, um die türkischen Truppen in der Flanke anzugreisen. Die gelandeten Ruffen werden zum Rudzug gezwungen.

#### 10. Dezember.

Der Groß. Scheich ber Senuffi hat Berolbe zu den Italienern Der Groß-Scheich der Senusst sah er da den Islatienern gesandt, um sormell zu erklären, daß er, da der Ralif den Heiligen Krieg nur gegen England, Rußsand und Frankreich verkündet habe, fortan nur gegen die Engländer kämpfen werde und endgültig darauf verzichte, die Italiener in Libpen zu beunruhigen, solange er nicht angegriffen werde.

Der türkische große Kreuzer "Sultan Jawus Selim", der nach russischen Meldungen schwer beschädigt sein sollte, beschießt Batum; die Landbatterien erwidern das Feuer ohne Ersolg.

#### 11. Dezember.

Die Ueberprüfung des Berfahrens, das zur Berurteilung beutscher Sanitätsoffiziere und Schwestern sührte, durch das französische Militärgouvernement ergab solche Fehler, daß zunächst neun der Berurteilten, sämtlich Oberapotheter, vor ein neues Kriegsgericht gestellt werden.

#### 12. Dezember.

Ueber die Einnahme von Lodz wird amtlich, wie folgt, berichtet: Die Räumung von Lodz durch die Ruffen geschah

Digitized by Google

heimlich des Rachts, daher ohne Kampf und zunächst ungemerkt. Sie war aber nur das Ergebnis der vorhergehenden dreitägigen Kämpfe. In diesen hatten die Russen ganz ungeheure Berluste, besonders durch unsere schwere Artillerie. Die verlassenen russischen Schühengräben waren mit Toten buchstäblich angefüllt. Noch nie in den gesamten Kämpsen des Ostheeres, nicht einmal bei Tannenberg, sind unsere Truppen über so viele russische Leichen hinweggeschritten wie bei den Kämpsen um Koda. Komica und überhaunt amischen Robientes Kämpfen um Lodz, Lowicz und überhaupt zwischen Pabianice und der Weichsel. Die russischen Gesamtverluste können wir wie in den srüheren Schlachten ziemlich zuverlässig schähen. Sie betrugen in den disherigen Kämpsen in Polen mit Einschliß der von uns erbeuteten achtzigtausend Gesangenen, die inzwischen mit ber Bahn nach Deutschland abbefordert worden

ind, minbestens einhundertfünfzigtausend Mann.
Deutsche Artillerie beschießt den Bahnhof von Opern. Bei Arras erringen die Deutschen weitere Fortschritte. Im Argonner Walbe nahmen die deutschen Truppen wiederum einen wichtigen französischen Stüftpunkt durch Minensprengung. Der

Begner erlitt starte Berluste an Gesallenen und Berichutteten. Bei Apremont juboftlich St.-Mibiel wurden mehrfache beftige Angriffe der Franzosen abgewiesen, ebenso auf dem Bogesenkamm in der Gegend westlich Markirch. In Westgalizien wird der südliche Flügel der Russen bei Limanowa geschlagen und zum Rückzug gezwungen. In den Karpathen dauert die rückläufige Bewegung der

ruffischen Truppen an.

Ein frangofischer Angriff auf Fliren bei St.-Mibiel wird

zurudgeichlagen.

3um Chef des englischen Generalstabes an Stelle des ver-storbenen Sir Charles Douglas wurde der bisherige Ober-besehlshaber der brittschen Truppen in Südafrika, Sir James Bolfe Murran, ernannt.

#### 13. Dezember.

In Nordpolen nehmen die deutschen Truppen eine Ungahl feindlicher Stellungen, dabei werden 11,000 Gefangene gemacht und 43 Maschinengewehre erbeutet.

Feldmarichall v. d. Golg trifft in Konftantinopel ein und wird vom Gultan in Audienz empfangen.

Der Bar verläßt Tiflis.



## Die gegenwärtige Kriegslage im Osten und Westen.

Bon v. der Boed, General der Infanterie z. D.

Der Schwerpunkt ber militärischen Operationen liegt gegenwärtig zweifellos im Often. Das tam auch dadurch zum Ausdruck, daß der Kaiser fürzlich den öftlichen Rriegichauplag besuchte und dort mit den Seerführern der deutschen und öfterreichischen Urmeen in persönliche Berührung trat. Bir wollen uns daher gunachft mit der Rriegslage im Often beschäftigen.

Zu ihrem Berständnis ist es notwendig, sich daran zu erinnern, daß die durch Ruffisch-Bolen bis an die Beichsel porgedrungenen Truppen der Berbundeten Ende Oftober gezwungen maren, fich vor ftarten, über diefen Strom vorbrechenden ruffischen Streitfräften nach Preußisch=Schle= fien bzw. Beft-Galizien zurudzuziehen, um dort zunächft Berftärkungen heranzuziehen und eine "Neugruppierung" porzunehmen. Lettere konnte in der ersten hälfte No-

> Original from UNIVERSITY OF IOWA

vember fast ungehindert zur Aussührung gelangen, da die Russen mit ihren Hauptkräften links der Weichsel nur bis zur Warthe folgten. Sie gestaltete sich unter teilsweiser Benuhung der Eisenbahn derart, daß die deutsche Hauptmacht bei Thorn, schwächere Streitkräfte bei Soldau zusammengezogen wurden, während die durch das schlessische Landwehrkorps verstärtten Österreicher den Raum von nördlich Krakau die in die Gegend von Czenstochau besetzten. Der Zwischenraum wurde durch Grenzschutztruppen und Kavallerie ausgefüllt. Diese Reugruppierung hatte gleichzeitig zur Folge, daß die österreichisch-ungarischen Streitkräfte aus Mittelgalizien — soweit sie nicht zur Verteidigung der Karpathenpässe verwendet werden mußten — näher an Krakau herangezogen wurden.

Gegen Mitte November waren die Russen auf dem rechten Beichseluser gegen die ostpreußische Grenze, insbesondere bei Stallupönen, Endtuhnen und Soldau sowie auch gegen Thorn zum Angriff vorgegangen, aber überall zurückgeworsen worden.

Um dieselbe Zeit hatte auch der Oberbesehlshaber der deutschen Ostarmee in dem Raum zwischen Weichsel und Warthe die Offensive wiederergriffen. Der linke Flügel der Hauptmacht unter General von Mackensen schlug am 13. November ein russisches Korps bei Woclawek, am 14. November dasselbe bei Duninowo-Rovi und am 15. November mehrere russische Korps bei Kutno. Gleichzeitig hatten schwächere deutsche Kräfte auf dem rechten Weichseluser die Russen auf Plozk zurückgeworfen.

In den folgenden Tagen wurden sie auf dem linken Ufer weiter gegen Warschau dis hinter den Bzura und in die Gegend von Lowicz zurückgedrängt, womit ihre Gegenoffensive bereits als gescheitert angesehen werden mußte. Auch in der Gegend von Czenstochau brachen sämtliche russische Angriffe vor der Front der Verbündeten zusammen.

Da die Russen aber mit starten Kräften noch bei Lodz stehengeblieben waren, so entwickelten sich hier in der zweiten Hälfte des November hestige Kämpse, die dazu führten, daß die Russen sast eingeschlossen wurden. Es gelang ihnen aber von Osten und Südosten Verstärkungen heranzuziehen, wodurch ein Teil der deutschen Umstlammerungstruppen zeitweise zwischen zwei Feuer geriet. Sie konnten sich aber dieser mislichen Lage in mehrtägigen, geschickt geleiteten Kämpsen ohne allzu ershebliche Versusse sogar unter Mitnahme der gemachten Gesangenen und eroberten Geschüße wieder entziehen.

Die Kämpfe bei Lodz endigten am 6. Dezember mit einem durchschlagenden Erfolg der deutschen Truppen. Lodz selbst gelangte dadurch zum zweitenmal in ihren Besitz. Bersuche der Russen, ihren bedrängten Armeen in Nordpolen zu Hilse zu kommen, wurden durch das Eingreisen österreichisch-ungarischer und deutscher Kräfte in der Gegend südwestlich Piotrkow vereitelt. Die Russen zogen sich — unmittelbar gesolgt von den deutschen Borhuten — in eine start besestigte Stellung östlich des Miazga zurück, an der sich die beiden Gegner jeht in engster Fühlung gegenüberstehen. In der Gegend von Lowicz wird der Kamps sortgesetzt.

Die Schlachtfront in Polen geht nunmehr von der Mündung des Bzura in die Weichsel über Lowicz, östlich Lodz nach Süden über Piotrtow, östlich von Czenstochau dis in die Gegend nördlich Aratau. Die deutsche Rampflinie im Norden hat das Gesicht gegen Südosten. Der deutsche äußerste linke Flügel steht nur 70 Kilometer von Warschau, so daß angeblich die Russen mit erneuter Einschließung dieses Plates rechnen sollen.

Digitized by Google

Auch in Westgalizien haben sich neuerdings zwischen starken russischen und österreichisch-ungarischen Streitzträften Kämpse entwickelt, die besonders südlich von Krakau an Heftigkeit zunehmen, aber noch der Entscheibung harren. Aus den Karpathen sind die zum zweiztenmal dort eingedrungenen Kussen von den österreichtsch-ungarischen Truppen größtenteils bereits wiezber verdrängt worden.

Somit gibt die Kriegslage im Often in Berbindung mit dem großen Bertrauen, welches die deutsche Ration in den dort besehligenden nunmehrigen Feldmarschall v. Hindenburg mit Recht setzt, die zuversichtliche Hoff-nung auf Sieg für die deutschen Wassen. Allerdings dürfte die Entscheidung noch einige Zeit auf sich warten lassen und auch noch harte Kämpse erfordern, da die Russen bekanntlich in der Desensive —in die sie in Polen überall gedrängt wurden — kräftigen Widerstand zu leisten pslegen.

Bur Schilberung der Kriegslage im Westen übergehend, dar vorweg bemerkt werden, daß dort gegenwärtig verhältnismäßig Ruhe herrscht. Nur haben die Franzosen, vermutlich in der Annahme, daß wir uns hier durch übersührung von Berstärtungen nach dem Osten geschwächt haben würden, in den letzten Tagen an verschiedenen Stellen Angriffe gegen die deutschen Stellungen unternommen, die aber sämtlich — zum Teil unter erheblichen Bersusten für den Angreifer — zurückgewiesen wurden.

Im besonderen ist die Kriegslage auf dem westlichen Kriegschauplatz gegenwärtig die solgende: An der flandrischen Küste, die hauptsächlich durch das deutsche Marinekorps verteidigt wird, sind unsere Stellungen, vor allem auch durch Einbauung schwerer Artillerie, derartig verstärkt, daß etwaigen Angriffen von See aus energisch entgegengetreten werden kann.

Auf dem rechten Pser-Ufer konnten wir unsere Stellungen behaupten; auch Dixmuiden ist — entgegen den im Aussande verbreiteten falschen Gerüchten — nach wie vor in unserem Besitz. Ppern wird immer noch von den Berbündeten gehalten, aber von uns unausgesetzt mit schwerer Artillerie beschossen und dürste bald in einen Trümmerhausen verwandelt sein. Der deutsche Einschließungsring um Ppern zieht sich langsam, aber sicher immer enger zusammen; nur nach Südwesten haben die Berbündeten noch einen sicheren Zugang zu diesem hart umstrittenen Platz.

Die beutsche Offensive aus der Gegend südwestlich Lille gegen Harzebrouch, Bethune, Arras hat zu einer Entscheidung noch nicht geführt, da der Gegner seine dortigen sehr starken Stellungen aus leicht begreislichen Gründen hartnäckig verteidigt. Die vor wenigen Tagen deutscherseits ersolgte Räumung des Ortes Vermelles (südlich Bethune) geschah freiwillig aus taktischen Gründen und nicht — wie die Franzosen behaupten — weil er uns im Rampf entrissen wurde.

Im Aisne-Abschnitt gewinnen wir langsam, aber fortgesett Boden. Das gleiche gilt vom Argonner Bald, in
bem nach wie vor äußerst hartnäckig gestritten wird und
sozusagen jeder Schritt erkämpst werden muß. Die zähe Berteidigung dieses Gebiets seitens der Franzosen hat
seinen Grund darin, daß wir uns nicht früher in den
Besitz der gesamten Maasbesestigungen, besonders der
sehr starken Festung Berdun setzen können, bevor wir
nicht im sichern Besitz dieses Waldes sind.

Die von den Franzosen aus der start befestigten Stellung Nancy—Toul fortgesett in die Gegend südlich Met gegen die rüdwärtigen Berbindungen unserer bis St.-Mihiel an und über die Maas vorgeschobenen Postierungen sind bisher stets zurüdgewiesen worden.

So zeigt auch das über die Kriegslage auf der fast 700 Kilometer langen Front im Westen vorstehend ent-worfene Bild nichts, was für uns etwa beunruhigend ausgelegt werden könnte. Wenn trotzem in Deutschland vielsach der begreissliche Wunsch nach Herbeisührung einer schnelleren Entscheidung auf dem westlichen Kriegschau-

plag laut geworden ist, so wird dabei übersehen, daß der "Spatenkrieg", wie er sich aus den Berhältnissen heraus hier entwickelt hat, nur sehr allmählich seinem Ende entgegengeführt werden kann.

Unsere Gegner bezeichnen diesen Krieg mit großer Borliebe als "Erschöpfungskrieg", wobei sie sich natürlich ber Hoffnung hingeben, daß wir die Erschöpften sein werden. Wenn nicht alle Anzeichen trügen, so dürften sie sich hierin einer starken Täuschung hingeben.

## Was die Konserve in unserer Zeit bedeutet.

Bon Sedwig Senl.

Benn man sich an die Berpflegung der Truppen Unfang der siebziger Jahre erinnert, so kann man wohl fagen, daß man erhebliche Fortschritte in der Ernährungstechnik gegen damals zu verzeichnen hat. Glanzpunkt erschien allen Beteiligten zu jener Zeit die Erbswurft, ein gepreßtes Gemenge von aufgeschloffenem Erbsmehl, erweitert mit Botelrippchen oder Sped, bas in Baffer aufgelöft und aufgekocht murde. Als zarte Gabe schenkte mir in höchster Anerkennung des Wertes dieser Burft der Kronprinz damals selbst ein Muster bavon. Mit allgemeinem Berftandnis für Sygiene, ber Renntnis der Garungserreger, ihrer Lebensförderung ober Tötung, ihrer Bermeibung ober ber Begunftigung ihres Bachstums hielt die Technik und die Erzeugung einer Fülle vegetarischer Nahrungsmittel gleichen Es tonnte eine blühende Industrie ge-Schritt. schaffen werden, die gleichermaßen die Borratstammern füllte und den Transport wertvoller Nahrung in die Ferne an ärmere Gegenden gestattet. Naturforschungen in unwirtlichen Bergen, Balbern und Einöden werden durch die Ronferve möglich, und niemand wird die Erleichterung sportlicher Leiftungen burch fie in Abrede ftellen. Riemals aber ift ber Segen dieser Erzeugnisse der Natur und Runft so ins Auge gefprungen wie jest. Millionen von Mannern fteben in fremden Ländern auf unbekanntem Boden, in vermufteten Gegenden oder in feuchten Schugengraben. Die Pflicht, diese Fülle von Menschen, die ihr Leben für das Baterland, für uns alle einsehen, gut zu ernähren, scheint die wichtigste Aufgabe der Bersorgung. lange Feld, Wiese und Stadt das Nötige auch in Feindesland hergeben können, hilft der deutsche Mann sich recht und schlecht, wenn sein blutiges handwert ihm bazu Beit läßt. Aber daheim läßt der nahende Binter eine Beunruhigung in uns für unfere Lieben auftommen. Deshalb ist es nötig, zu wissen, wie musterhaft auch in biefem Buntt unfere heeres- und Marineverwaltung (Intendantur) gleichsam wie eine gute hausfrau porforgte. Große Riefenschuppen nehmen viele Millionen Berte von fertigen Konservenvorräten auf, die nach Bedarf und Bunich der Armeeverwaltung ins Feld geschickt werden. Taufende von Riften, alle in gleicher Größe und Form, enthalten je 90 Portionen oder 45 Buchfen mit den verschiedenften Fleischkonserven. Das klingt fehr einfach, aber es hängt an diefen Riften eine Unsumme von Arbeit und Gorge, bis fie, foldatifc aufgereiht, ihres Abrufes harren tonnen. Man hört von vielen Migerfolgen und Enttäuschungen ber Fabritanten, die ihre natürlichen Grunde haben. Wenn auch die Borschriften der Intendantur noch fo genau, die Aufficht über ihre Durchführung durch Arate

des Königl. Gesundheitsamtes, durch Oberapotheker und sonftige gewiegte Beamte noch so forgfältig ausgeführt werden — es bleibt dem Berftandnis des Berstellers vorbehalten, eine unendliche Fülle kleiner Fehler zu vermeiden, die sich der hilfreichen Aufsicht dieser Beamten völlig entziehen. Diese sehen sich die Qualität des Fleisches für die Konserven, den Borratsraum dafür, die Autoflaven, die Buchsenreinigung, die Buchse felbft und alle Zutaten an. Der Sauberkeit des Betriebes gilt ihre Aufmerksamkeit, der Gesundheit der Arbeitenden, dem Beschmad und Gewicht des Büchseninhaltes, über deffen Befund forgfältig Notizen gemacht werden. Der Brutraum, der als Prufftein für die fterilifierten Buchfen dient, hat ihren Unsprüchen und dem vorgeschriebenen hikegrad von 37 Grad zu entsprechen. In dem Lager- und Badraum muffen fowohl die Aufschriften wie jeder Riftennagel nach genauen Borschriften hergestellt sein. Wer nun aber die furchtbare Wirtung eines einzigen Bazillus in den schönen blanten Büchsen tennt, deffen Sorge fängt bereits mit dem Eintauf des Rohmaterials an. Bis es auf sauberen Bagen von fauber getleidetem Personal im Kühlraum gewogen, von zuverlässigen Beamten abgenommen wurde, tann schon ohne diese Sorgfalt eine Berderbensmöglichfeit entstanden fein. Die Saucen und Brühen, die tags zuvor zum pünktlichen Unfang vorbereitet find, muffen mit Ladmuspapier auf Säuregehalt jeden Morgen untersucht werden. Reine Person darf den Fabritationsraum ohne reine Umhüllung betreten. Die Arbeitenden find von allen Berührungen mit anderen Betrieben abzusondern. Sie haben ihre Badeanstalt, Speisung und Bascherei im Betrieb, da fonst teine Sicherheit gegen das Eindringen von schädigenden Reimen besteht. Handpflege und Schutz bes Ropfes durch Saubchen find geboten. Jede tleinfte Bunde, die nur zu leicht durch scharfe Buchsenrander verursacht wird, ift sofort sorgfältiger Behandlung zu unterwerfen.

Das Kapitel der Blechbüchsen schließt ein weiteres Bohl und Wehe ein. Sind sie auch sorgfältig und von gutem Blech hergestellt, ist trozdem noch teine absolute Gewißheit vorhanden, daß die Seitennaht dicht verlötet wurde, der Boden teinen tleinen Desett hat, das Blech zu dünn ist, der Wasserstrahl beim Abtühlen zu start war oder die Büchse zu früh vor dem Sterisisieren geschlossen wurde und unsichtbare Keime ihr Zerstörungswert bereits begannen. Alle diese Möglichsteiten sind Gegenstand schärsster Ausmertsamteit, und sie ließen sich leicht noch verzehnsachen.

Ist aber nun alles gelungen, so ist es individueller Sorgsamkeit zu banken, und baher gibt es zwischen Konsferve und Berzehrer einen gewissen Kontakt. Dieser



Kontatt erhöht sich, wenn die Konserve dem Bedürfnis und dem Geschmad des Berzehrers entspricht.

Run scheint es ganz selbstwerständlich, wenn sich Frauen mit der Herstellung von Konserven befassen, da neben dem geschäftlichen Interesse, das ein solcher Betrieb fordert, auch den Bedürsnissen Rechnung getragen werden muß, die sich in der Kriegzeit für die Allgemeinheit herausstellen. Die Speiseanstalten ersetzen wohl die Restaurants, aber der einzelne beschäftigte Mensch, der zu müde ist, sich eine Mahlzeit zu bereiten, sieht sich nach einer Speise um, die six und fertig ist, ihn nährt, erfrischt und erfreut. Dies kann ihm durch die Konserven werden. Der einzelne Kranke — wie notwendig wäre ihm die sorgsältige Ernährung durch Suppe, Fleisch, Gemüse und Gelees!

Die Begetarier sind oft verzweiselt, daß das Gemüse nicht so gekocht ist, wie sie es wünschen. Jest brauchen sie nur eine Gemüsekonservenbüchse eine Viertelstunde in heißes Wasser zu stellen, und die Mahlzeit ist fertig.

Die Alten, die abends ihr Süppchen und nichts weiter brauchen, auch für sie ist gesorgt. Ein Karton mit versichiedenen Suppentonserven kann ihnen für alle Tage der Woche Suppe und auch Frühstücksbrühe zu billigen Preisen geben. Alle die Aberraschungen in den Liebessgabenpaketen, die kulinarische Genüsse schaffen, will ich nicht schildern — aber die unendliche Handlichkeit der Konserve, der kleine Raum, den sie einnimmt, und der durch die Stärke und Güte des Inhalts leicht eine Bersmehrung für vier statt zwei Personen gestattet, wird guten Konserven Freunde schaffen.

Es ist ganz sicher, daß die berühmten Küchenmeister viel für die Entwicklung der Einmachekunst getan haben, populär wird die Konserve aber nur durch das Berständnis und die Mitarbeit der Frau werden, die die Speisebedürsnisse den einzelnen Menschen abzulauschen weiß, die die Mühsal kennt, die gerade die seine Küche und Krankenkost verursacht — einer Frau, die weiß, was eine Fleischpüreesuppe, ein Fleischaussauf und übershaupt die Herstellung kleiner Portionen zu erschwingslichen Preisen bedeutet, und die die Borteile einsschap kann, die guter, maschineller Betrieb auch für den Einzelnen durch die Konserve haben kann.

Eine neue Zeit wird für viele Frauen neue Arbeit bringen, weshalb durch die Konserve, die immer mehr zu vervollkommnen und zu verbilligen getrachtet wird— ein Mittel zu vermehrtem Einkochen der Mahlzeit im eigenen Heim geschaffen ist. Leicht kann der Inhalt der sehr kräftigen Konserve durch Berdünnung oder durch ein Kartossericht vermehrt werden, da der kleine Kochtops — Büchse — nur ganz abfallsreien und besonders eingekochten Inhalt beherbergt. Daher muß natürlich ein anderer Maßstab bei der Berechnung derselben Platzgreisen.

Ein längerer Gebrauch der Konserve kann diese Vorteile beweisen. Das Problem: gute schmachafte Kost mit möglichst geringem Zeit: und Krastauswand zu geben, wird, je teurer sich Menschenkraft in Zukunst stellt, desto mehr die Industrie beschäftigen, in der die geübte, weitblickende Frauenkraft aber einen hervorragenden Plat beanspruchen muß.

## Verlustliste.

Fern nur am Waldrand noch blisend Gefuntel Grollend verlischt es im nächtlichen Dunkel, Und durch den atemlos stockenden Reigen Reitet das Schweigen. Die Sänge hinauf, die Sügel hernieder. Gute Nacht. Und morgen wieder.

Sei, hier ist fröhlicher Unterstand! Flackerndes Feuer wirft Licht an die Wand, Gute Rameraden, je mehr, um so besser. Greisen zum Becher und wetzen das Messer, Würzen das Mahl sich mit Ränken und Schwänken, Spüren die Schlacht noch in allen Gelenken, Spüren noch heißer das Leben kreisen, Seute den Wein her! Und morgen — das Eisenl

Einer sist lesend und nieft und spricht: Wetter, das nenn ich ein Seldengedicht, Tote, Tote, Wunde, Vermiste. Da — mein Neffe auch in der Liste. Schuß durch die Brust. War achtzehn Jahr. Uch, und auch er, der stotte Husar . . . Der von der Reitschule? — Schuß durch den Schädel, Weint in Hannover ein halb Schock Mädel. — Einer zeigt mit dem Finger vor: Da, dort der Oberst. War einst mein Major. Ein Prachtmensch, ruhig und unverdrossen. Hat spät erst eine Ehe geschlossen, Langte vorher das Vermögen nicht. — Ein Knäuel drängt um den Lesenden dicht. — Weiß Gott, auch der Fris, das Kanonengenie.

3m Felde, Dezember 1914.

Waren zusammen auf Akademie. Seht: auch der kleine Ulan ging verloren. Wißt ihr, der mit den Riesensporen! Der Juhker dazu, von drei Brüdern der dritte — —

Eine Sand schiebt sich vor, holt das Blatt aus der Mitte: Genug, genug, wenn's den Serren gefällt.
Was lebt, das lebt, und was fällt, das fällt, Und was lebt, das hat sich nun doppelt zu schlagen, Für die Soten mit! Das wollt ich nur sagen.
Wein her! Jum Trinfspruch! — Im hagren Gesicht Lodern die Alugen wie Flammen der Pflicht, Laufen noch einmal über die Liste — Uluf der Stirn ein hastig Faltengenisse.
Es tastet die Sand nach der schwelenden Kerze.
Es dastet die Sand nach der schwelenden Kerze.
Es dohrt sich der Blick in die Druckerschwärze:
Was für ein Name steht noch dabei?
So heißen in aller Welt — nur zwei!
Ich und mein Junge.....
Und mit trockener Junge:
Im Feuer gesunten — Seldentod —

Wie grau sein Saar. Man merkt es erst jest. Wie hager sein Leib und wie abgehest. Nein, nein, so straff wie ein ebel Rapier! Ein Griff — ein Gelnitter — fort fliegt das Papier — Den Trinfspruch, ihr Berrn, bin ich schuldig geblieben: Nur Deutschland. Deutschland dürsen wir lieben! Steil hält er das Glas, und die Stimme schrillt heiser: Es lebe — der Raiser!

Rudolf Berzog.



## Der Weltkrieg.

(Bu unfern Bildern.)

Auf dem langen, mühevollen Siegesweg, den unser Bolf disher zurücklegte, der unser Fahnen dis dicht an den Kanal und vor die Tore Warschaus führte, gibt es Stationen, wo wir aufatmend einen Augenblick inneshalten, zu tieser, ernster Einkehr uns sammeln, um dann mit neuem Ruck alle Kräfte zusammenzunehmen, damit uns das ersehnte Ziel näher und näher rücke: Niederswerfung unserer Feinde und ungehemmte, freie Entsaltung aller Talente der deutschen Nation. — In solchen Augenblicken, wo wir den Blick nach innen lenken, mischt sich in den Glockenklang, der bisher unsere Siege desgleitete, ein wehmütiger Ton, und wir erkennen erneut klar, daß wir viel Liebes opsern mußten, um Großes zu ernten.

Die vergangene Woche brachte uns eine Stunde, wo wir, schmerzlich bewegt, vier prächtige Schiffe unserer Flotte, die als jüngste Schöpfung deutscher militärischer Tüchtigkeit unserm Volk besonders innig ans Herz gewachsen ist, im Geist zur letzten Ruhe geleiteten und unsere Gedanken hinauswandern ließen, dorthin, wo der Atslantische Ozean seine Wogen über das Grab vieler Hundert deutscher Helden dahindrausen läßt. "Navigare necesse est, vivere non necesse!" Wir haben uns seit Wochen auf diese schlamme Kunde vorbereitet, wir wußten, daß "Scharnhorst" und "Gneisenau", "Nürnsberg" und "Leipzig" seit der ruhmreichen Schlacht an der

chilenischen Rüste dem gehetzten edlen Wild glichen, dessen Todesstunde sicher zu erwarten war.

Eine Meute von 38 Schiffen feste fich lechzend auf die Fährte der deutschen Kreuzer, Engländer, Japaner, vielleicht auch Frangosen, und die Berbundeten mußten, daß billiger Ruhm zu verdienen mar. Stundenlang wehrten fich unsere blauen Jungens gegen die bedeutende überlegenheit, dann fant Schiff auf Schiff, die Kriegsflagge hoch im Wind, das Fähnlein, das mit Ehren am Maft befestigt war und unter dem Donner der Beschütze mit Ehren unterging. Richt feige herabgeholt, sondern verschlungen vom Meer! - Und als leuchtendes Borbild seiner ganzen Mannschaft erlitt der leitende Admiral v. Spee ebenfalls den Heldentod, und zwei feiner maderen Sohne begleiteten den Bater gen Balhall. — Die englische Siegesmeldung mar knapp und nüchtern. Bielleicht hielt ein Reft von Schamgefühl die englische Admiralität davon ab, einen großen Erfolg in die Welt hin= auszuposaunen, der mit fremder Silfe errungen mar und mahrlich feine heldentat bedeutete. Es liegt aber ebenso die Bermutung nahe, daß auch das Geschwader der Berbundeten Berlufte erlitten hat, weil Berr Churchill eine Geheimnistuerei über die Zusammensetzung der Flotte treibt, die sehr verdächtig ift. Selbst das neutrale Ausland ift gerecht genug, festzustellen, daß auch nach dem Berluft dieses von allen Berbindungen abgeschnittenen



Erbeutete belgische und frangofische Bagagewagen auf dem Marich nach Rugland. Bon dem öftlichen Kriegschauplag.



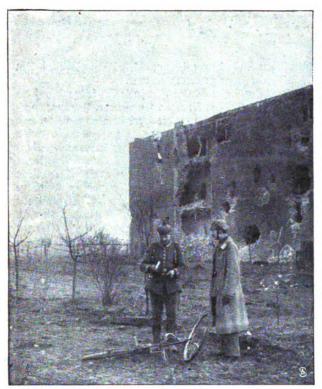

Durch Granaten zerftortes Saus.

Deutsche Soldaten in Pabianice.

Kreuzergeschwaders die deutsche Hochseeflotte nach wie vor vollständig unberührt und unversehrt in ihrer Kraft dastehe und den Schrecken Englands bilde. So ift für den tühlen Rechner die Schlacht an den Falklandsinseln wirkungslos, für das deutsche Herz aber war sie ein schmerzliches Ereignis, dessen Last uns aber nicht



Holghäufer in Codg.

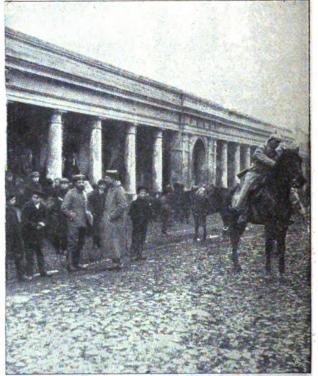

phot. von Jafubowsti.

Caubenhaus in Ogorfow.

Deutsche Siege in Bolen: Rach der Ginnahme von Lodg.

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF IOWA

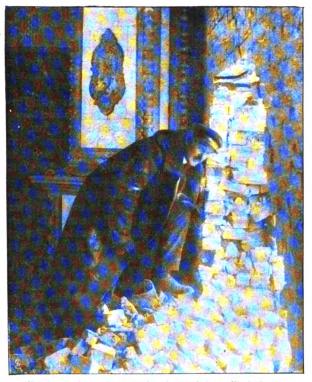

Wirfung einer Granate in einem Codzer Wohnhaus.

niederdrückt, sondern nur noch mehr stählt. — Beim Friedenschluß wird man (wie einst Brennus sein Schwert) den Untergang dieser Schiffe ebenfalls mit in die Wagsschale wersen, die Englands Riesenschuld trägt. Vae

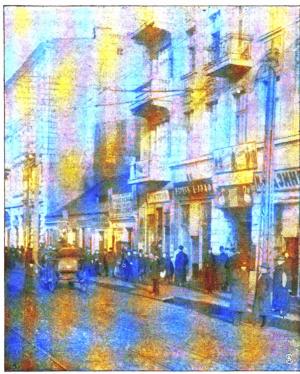

Befchäftshäufer in Cod3.

victis! Den Toten aber, deren Grab heute kein Kreuz und Stein schmidt, setzen wir ein Denkmal in unserer Brust! Im Westen blieb es verhältnismäßig ruhig; Wir gingen vor, nahmen verschiedene wichtige Stützunkte in



Durch Schrapnells zerfförte Wagen der Bahn Zgierz-Codz.

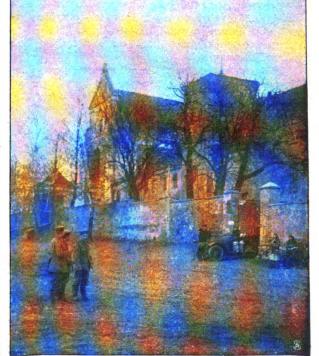

Das Klofter Cagiewniti.

Deutsche Siege in Bolen: Nach der Einnahme von Lodg.



Flandern und an anderen Stellen der Riesenfront und bewiesen so, daß der Beift der Offensive trot des langen Stellungsfriegs noch fehr frisch und rege bei uns ift, mas man von unseren Gegnern, denen alle Bersuche, etwas zu unternehmen, fehlschlugen, nicht behaupten kann. Die Berbündeten mußten also wieder haare laffen, ohne nur eine Spur von Erfolg aufweisen zu können. Bedeutend lebhafter ging es im Often zu, wo bekanntlich noch immer das Schwergewicht liegt. Der Sieg von Lodz zeitigte weitere Erfolge, und im ganzen beklagten die Russen in den letten Rämpfen gegen uns in Polen 150 000 Mann an Toten und Gefangenen, bis Feldmarschall von hindenburg es für nötig hielt, wieder Inventur aufzunehmen, und uns weitere 11 000 Gefangene und 43 Maschinen= gewehre bescherte. Das find auf unsere Berhältniffe übertragen alles in allem mehr als fünf Armeekorps, die aus der Rampffront verschwinden. — Nun muß aber noch hinzugefügt werden, was von der Beute der Österreicher "geschafft" hat, der auch nicht faul war. Wir sehen also, daß ber Abbröckelungsprozeß im ruffischen Beer erheblich weiter fortgeschritten ift und die zahlenmäßige überlegenheit der Moskowiter von Woche zu Woche geringer wird. — Der "Heilige Krieg" unseres britten Berbündeten frist sich überall durch und hat jest bereits eine Ausdehnung angenommen, die man so schnell taum vermuten konnte. Als symptomatisch muffen wir bezeichnen, daß sogar der Imam Jahia, der einstige Todfeind der Turtei, feinen Groll und Unabhängigkeitsbrang begraben hat und vereint mit dem Ralifen die Engländer als Hauptgegner des Islams betämpfen wird.

Sollten sich die Nachrichten bestätigen, daß auch der Emir von Afghanistan zur Front abgegangen ist, um in Hinterindien einzusallen, dann dürste das schönste Juwel der englischen Krone in seiner Fassung etwas wacklig werden. Die Engländer haben nicht umsonst die unzuverlässigen indischen Truppenteile ins Abendland gebracht und vor die deutschen Schützengräben gejagt. So können sie wenigstens nicht zum Feind übergehen, der mit eiserner Faust an die wohlbehütete Ksorte Indiens pocht.

Bährend so der Kampf überall weitergeht und stänbig neue Gebiete ergreift, tommen aus bem Lager ber Berbundeten im Beften merkwürdige Nachrichten Das neutrale Ausland gibt fie weiter. Danach ift die Liebe zwischen den Generalen Joffre und French nicht übermäßig groß. Es hängt wohl mit ber rauhen Bitterung zusammen, daß bereits der erfte Reif auf diefer Som= mernachtstraum aus dem August fiel. Mar ift weder in Paris-Bordeaux noch im Feldlager fehr erbaut con der englischen Tattit, die eigentlich nur darauf hinaus= läuft, die geliebte Rufte zu schüten. Im übrigen ift ben Tommy Attins das Wohlergehen der Franzosen und Belgier ziemlich gleichgültig. Die Franzosen beginnen zu merken, daß sie bei dem gemeinsamen Auslöffeln der heißen und unbetommlichen Suppe die didften Broden schlucken muffen und der treue Freund, den man jahr hundertelang fo von Herzen haßte, bis man die Liebe zu ihm entdecte, ein zum mindesten recht "zurüchalten= der" Bundesgenosse ist. So sehr man auch fleht, die allgemeine englische Wehrpflicht legt man den Franzosen nicht auf den weihnachtlichen Gabentisch. Die Stimmung in London ist zu ungemütlich, als daß Sir Edward Gren diese Belaftungsprobe seiner Beliebtheit magte. Mit neuen Silfsfraften ift es also vorläufig nichts, und wenn nicht die Portugiesen noch herangezerrt werden, wird man weiterhin allein dem Druck standhalten müssen, solange es eben geht. Die Risse in der Freundschaft werden sich vermutlich bald erweitern, denn bei dem trüben Stand der Dinge ist das Bersahren, sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben, ebenso einsach wie sohnend. Freisich, zersbrochene Fensterscheiben gibt es dabei!

In unserm Feldlager hat sich nunmehr eine bemerkenswerte Anderung vollzogen. Der hochverdiente Chef des Großen Generalstabes, von Moltke, der sich bereits seit Wochen krankheitshalber vertreten lassen mußte, ist nicht in der Lage, die anstrengenden Geschäfte wieder aufzunehmen. An seine Stelle ist endgültig der Kriegsminister General von Falkenhapn getreten.

Herr von Moltke ist einst, vom Bertrauen des Kaissers getragen, der Nachsolger Generals von Schliessen geworden, und der bescheidene, arbeitsame und als Borgesetzter so leutselige Mann hat es verstanden, Großes zu schaffen und einzuleiten. Nun hat Krankheit ihm das Wertzeug aus der Hand gewunden und ihn zu unstreiwilliger Muße verurteilt. Eins aber wird ihn selbst und das Bolk trösten: nämlich der Gedanke, daß der Feldzugsplan, den er begann und in den ersten Phasen mit seltenem Geschick leitete, in seinem Sinn von einem General weitergeführt wird, der überall als tatkrästig bekannt und als Stratege hoch geschätzt ist.

General von Faltenhann vereinigt in diesem Augenblick, da er durch den Allerhöchsten Kriegsherrn an die Spitze des Großen Generalstabs gerufen wurde, die beiden Aemter in sich, die 1870 Generalseldmarschall von Moltte und General von Koon bekleideten. F. N.

Demnächst erscheint:

# **KRIEGS-ATLAS**

DER

"WOCHE"

Enthält 20 sechsfarbige Karten: Weltkarte (Kolonialbesitz) in Doppelformat; Europa (in vierfachem Format); Nordsee, Dänemark und Schweden; England, Frankreich und Belgien; Frankreich; die Festungen Reims, Verdun, Toul-Nancy und Dijon; die Festungen Paris, Epinal, Langres, Belfort und Besançon; Spanien und Portugal; Italien; Ostpreußen, Westpreußen und Rußland; Rußland mit Ostsee und Finnischem Meerbusen; Deutschland, Oesterreich-Ungarn und Rußland; die Balkanländer; Serbien und Monteneero; Klein-Asien; Ägypten und Arabien; das Schwarze Meer mit Rußland und Klein-Asien; der Kaukasus; Tripolitanien; Japan und China; ferner drei statistische Tafeln über Heere und Flotten, über Verbreitung der Nationen, Sprachen, Religionen usw. sowie "Historische Karte" von Europa aus 9 Zeitepochen.

Vollständig in 6 Lieferungen à 50 Pfennig Gesamtpreis **3** Mark

Vorbestellungen nehmen alle Buchhandlungen u. die Geschäftsstellen von August Scherl G. m. b. H. entgegen.



## DIE-WOCHE Bilder vom Tage





Generalleusnant von Falkenhann, der neue Chef des Generalstabs. Nach dem Gemälde von Franz Triebsch.



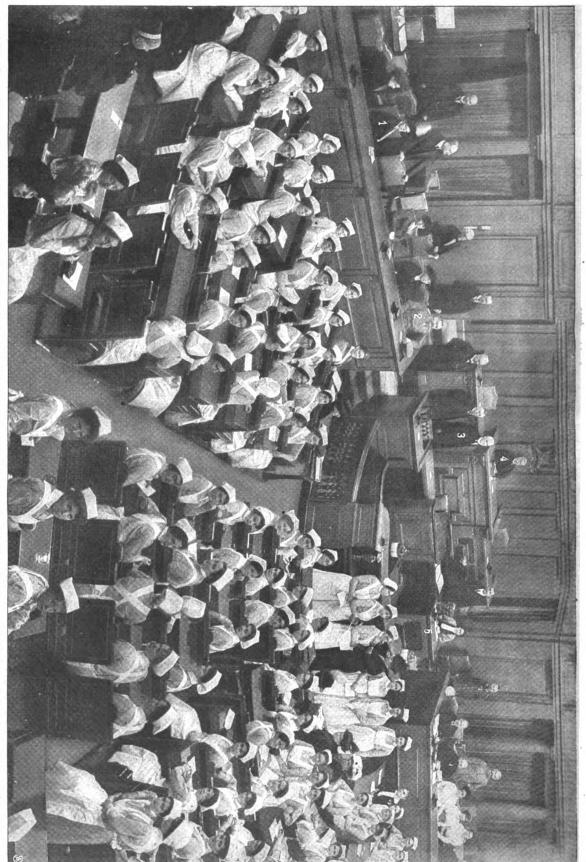

1. Pringeffin gur Lippe. 2. Generalarzt Baalgom. 3. M nifterialbirettor Rirchner. 4. Czgeueng von Pfuel, Borfigender des Deutschen Zentraltomitees vom Roten Kreug. 5. Frau General Wild von hobenborn. Berkeilung von Broschen an 200 Helferinnen des Roten Kreuzes im Plenarsichungsaal des Herrenhauses.

Spezialausnahme der "Woche".

Nummer 51. Seite 2047.



Die Kaiserin begrüßt das Personal des Cazarettzuges.

Der vom Lokomotivführer-Berein gestiftete Rote-Rreuz-Zug "Raisemin" in Tempelhof.



hinaus ins Feld: Ausmarich von Erfahtruppen in Berlin.

Bhot. F. Gerlach.





Deutsche Truppen auf dem Marich durch ein ruffifches Dorf.



Deutsche schwere Feldhaubigen beschießen eine feindliche Artilleriestellung in Sgierg bei Cod3.



Deutsche Munitionstolonne geht auf einer Kolonnenbrude über die vereifte Barthe. Bon den Rämpfen um Lodg.







Die Einnahme von Lodz: Deutsche Truppen ziehen in die Stadt ein.

Digitized by Google



Gefangene Ruffen auf der Candstrage von Conczyca. Links Kofaten vom Ceibregiment des Jaren.



Erbeutete ruffifche Kanonen auf dem Marttplat in Kutno. Bon den Rämpfen um Lodz.

Original from UNIVERSITY OF IOWA

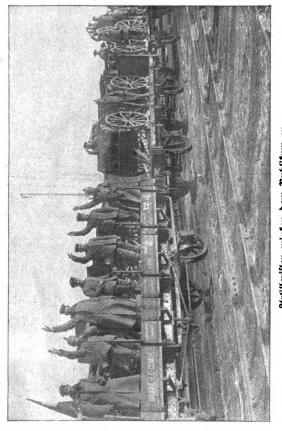

Artilleriften winten dem Bublifum gu.

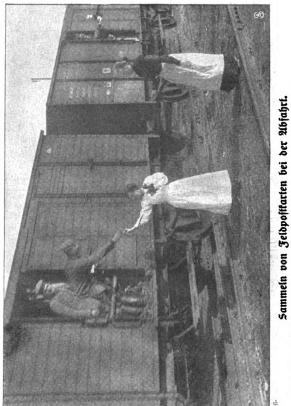

Verteilen von Liebesgaben an die Soldafen. Ein Truppentransport durch Berlin.

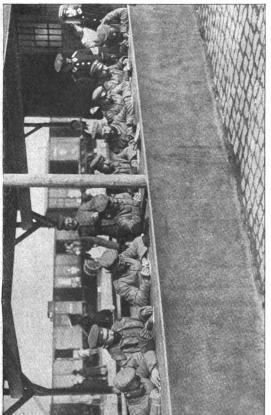

Soldafen benugen die furze Raft, um Grüße nach der Heimat zu fenden.

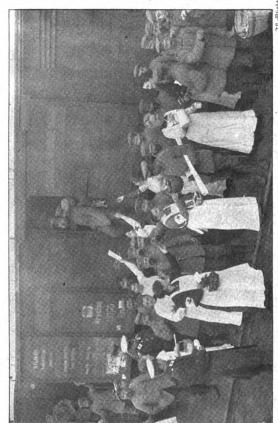

Digitized by Google



Gefangene ferbifche Komitatichi in Mitrowiha.

Ritopuot.



Die Ruffen in Czernowih: Ruffischer Train, der später abgefangen wurde, auf dem Auftriaplat.



Abführung ruffischer Gefangener, die die erbeuteten ruffischen Maschinengewehre selbst ziehen muffen.



## Das türkisch=ägyptische Grenzland.

Bon Dr. Alfred Roffig.

Rund um die Erdfugel geht heute die große Bölferabrechnung. Rein Bunder, daß auch am Suezkanal, wo die Bege dreier Kontinente zusammentressen, alte Schuldscheine präsentiert werden. England hat diesen Tag hier vorausgesehen. Darauf allein ist die paradogale Tatsache zurückzuführen, daß die Sinaihalbinsel, ein dicht an den großen Beltvertehrstraßen gelegenes Gebiet, dis heute in primitivem Zustand belassen wurde, und daß man von diesem Land, an dem die Schiffe aller Kulturstaaten vorbeisahren, weniger weiß als von der Büste Sahara. Ragen doch, gleich den Spigen des majestätischen Sinaigebirges, nur einzelne historische Namen aus dem gelben Fugsand der unbekannten Halbinsel empor: Moses — Robert der Teusel — Napoleon!

Wer Gelegenheit hatte, dieses Grenzgebiet zu durch= streifen und anderseits die englische Berwaltung in Lanpten kennen zu lernen, für den kann nicht der geringste Zweifel bestehen, daß für die Bernachläffigung ber Sinaihalbinsel ausschließlich strategische Gesichtspuntte maßgebend waren. Kolonialpolitische Unfähigkeit werfen selbst die ägyptischen Nationalisten den Engländern nicht vor. Sie behaupten allerdings mit Recht, daß England die Production Agyptens seinen einseitigen Industrie= interessen angepaßt habe, indem es nur die Baumwolltultur hob, und daß es damit die Landwirtschaft des alten Getreidelandes völlig erschüttert habe. Reiner von ihnen verkennt aber die Bedeutung des Reformwerkes, das "R. of R." (Ritchener of Rhartum) mit seinem Fünf-Feddan=Gefet, dem Salata=(Martt)Gefet und feinen Maßregeln zur Berbesserung des Bewässerungspftems in wenigen Jahren vollbracht hat. Und sicherlich hätten die Engländer auch hinfichtlich der Sinaihalbinfel das ihnen von Roosevelt zugerufene Wort: "Govern or go!" beherzigt, wenn fie nicht strategische Interessen im Auge gehabt hätten.

Eine Legende ist die völlige Unfruchtbarkeit der Halbinsel, die ihre Kultivierung den Engländern un= möglich gemacht hätte. Allerdings leidet das Land wie schon das ganze subpalaftinenfische Gebiet an Regenmangel und befigt auch teine dauernden Bafferläufe, sondern nur Winterbäche (Badis). Man darf jedoch die Produktionsmöglichkeiten subtropischer Landstriche nicht nach den Magstäben der gemäßigten Zone beurteilen. Bang ebenfo, wie man auf diefem gefegneten Boden ohne Dünger Ackerbau treiben kann, vermag man ohne Wasser eine reiche Begetation aus dem Sand zu zaubern. Dank dem Tau gedeihen Melonen zu riefenhafter Größe. Neben ben Zeltlagern nomadifierender Beduinen fand ich zu meiner überraschung außer ben bekannten alten Städten sowohl auf ber türkischen als auf ber ägyptischen Seite neue feste Bevölkerungzentren, die man als Gartenstädte bezeichnen kann. Mandeln, Aprikosen, Feigen, Raktus werden von diesen primitiven Arabern in ihren Trodenpflanzungen bei Chan Junes, Schech Zwued und Beni Salla vorzüglich gezogen. Selbst in den wüstenartigen Sanddunen längs der Mittelmeertüfte bemerkte die kleine Expedition, der ich angehörte, frisches Grün: ein Beweis, daß der unter dem Sand liegende Boben fruchtbar fein muffe. Grabungen, die hinter der vier Rilometer breiten Sandbunenzone vorgenommen wurden, ergaben einen fo großen Lehmgehalt der Erde, daß das Geheimnis ber blühenden Trodenpflanzungen eine Erklärung fand. Ebenso überzeugte man sich, daß an sehr vielen Stellen in durchaus nicht großer Tiese Wasser zu erbohren ist.

Einen ungeheuren natürlichen Wasserbehälter besitzt der nördliche Teil der Sinaihalbinsel in dem fischreichen See Bardauil (Bar-Dawil), so genannt nach Balduin oder Robert the Devil, König von Jerusalem, der an den Ufern dieses Sees starb.

Im übrigen eröffnet auch der Wasservorrat der Winterbäche bedeutende Produttionsmöglichteiten. Folgt man dem Lauf der Wadis, so findet man in ihren Tälern prächtige Dasen. Bei El Arisch steht ein Hain von 12 000 Dattelpalmen, bei Katia einer von 30 000. Primitive arabische Wasserdämme ermöglichen bei El Arisch eine Bewässerung der Felder, dant der dis 40 Hettoliter Weizen und Gerste vom Hettar geerntet werden. Jur Zeit der Regenfälle sprießt eine überschwellende Begetation empor. Sickemberger nennt das Gebiet von El Arisch das "Paradies der Botaniker".

Die Sinaihalbinsel ift die Bufte, in der Mofes die Kinder Ifraels herumirren ließ. Damals mag das Land wohl tatfächlich im Urzuftand sich befunden haben. Auch damals schon muß es eine nicht unbeträchtliche natürliche Fruchtbarkeit besessen haben; das beweist die Tatsache, daß ein wanderndes Bolt sich dort erhalten konnte. Das legendäre Manna tropft noch heute von den Zweigen der Tamarinden, die an allen Wadis blühen. In späteren Jahrtausenden jedoch hat sich in mehreren Teilen der Halbinfel, die 59,000 Quadratkilometer umfaßt, also zweimal fo groß ift wie Paläftina, eine bedeutende Rultur entwidelt. Längs der Mittelmeertufte ftanden Städte, die eine zahlreiche Bevölferung ernährten. Bis zu Wadi El Arisch, dem biblischen "Bach Agnptens", ging die Grenze des judischen Reichs. Uber den zerftörten althebräischen Städten murden römisch=ägnptische erbaut. In Rapha, dem Gebiet, das dicht an der ägnptisch=türkischen Grenze liegt, manderte ich drei Biertelftunden durch Stadtruinen. Ein Portitus von Marmorfaulen verband die Stadt mit bem hafen. Die ganze pelufinische Ebene zwischen El Urisch und Port Said, heute von einer Salzkrufte bedeckt, war früher eins der fruchtbarften Teile des Deltagebietes und hatte es unichwer wieder werden fonnen, wenn die englischen Ingenieure ihre erprobte Kunft der "Reclamations of soils" hier zur Unwendung gebracht hätten.

Un all das dachte man jedoch nicht in Kairo. In den englisch=ägyptischen Regierungsfreisen hatte man nun einmal beschloffen, daß die Sinaihalbinfel eine Bufte bleiben folle, damit bei der definitiven friegerischen Auseinandersetzung mit der Türkei Ugppten durch einen Sandwall von 200 Kilometer Breite geschütt sei. Das ganze Gebiet wurde dem Sudandepartement des Kriegsministeriums unterstellt, die Zivilbehörden tummerten sich um die Sinaihalbinfel faft gar nicht, weil von der Bevölkerung keinerlei Steuern erhoben murden. Go tam es, daß schlieklich die englischen Behörden felbft die eigentliche Natur des vernachlässigten Landes nicht mehr kannten, und daß das Märchen von feiner Unpaffierbarteit immer größere Berbreitung fand. Selbst Fach= männer haben beim Ausbruch des türkisch=ägpptischen Rrieges diese Legende bestätigt.

Daß eine Armeeabteilung diese quellenlose Sandwüste durchquere, hielt man für äußerst beschwerlich, wenn nicht



für undurchführbar. Man vergaß völlig, daß über die Sinaihalbinsel der uralte Heerweg von Asien nach Afrika sührt. Agyptische, assprische, mazedonische Armeen sind diesen Weg gegangen. Auf diesem Weg zogen die Osmanen zum erstenmal unter Soliman dem Großen 1520 auf die Eroberung Agyptens aus; sie erbauten dann auch zum Schutz ihrer Heerstraße die noch heute bestehenden Kasstelle bei El Arisch, Nachl und Ataba. In neueren Zeiten gingen die Heere Bonapartes und Mehmed Alis, des ersten Khediven, auf diesem Weg von Agypten nach Paslästina.

Man vergaß auch, daß über Kantara und El Arisch jahraus, jahrein die Handels- und Pilgerkarawanen von Ägppten nach Asien wandern. Prächtig ausgestattete, mit den toftbarften Geschenten beladene Dromedare geben über die Sinaihalbinfel nach Metta. Zehntaufende von Barentransportkamelen machen vor El Arisch halt. Es steht also offenbar um die Bege und die Basserversorgung nicht so schlimm, wie man meinte. Im übrigen findet man in den Berichten der englischen Beamten, die "Entdedungsreisen" nach der Sinaihalbinsel unternahmen, ziemlich genaue Angaben. Ich verweise z. B. auf ben Report "Egypt" Nr. 1, den Lord Cromer anläglich des türkisch-ägnptischen Grenzkonflikts im Jahr 1906 dem englischen Barlament unterbreitete, auf die Mitteilungen von Jennings-Bramley, ferner auf die Reiseberichte der ägnptischen Ministerialbeamten U. R. Guest und A. Mc. Rillop im Geographical Journal 1899. Sie enthalten über die Wegstationen Notizen, die für einen Generalstab sehr inftruttiv find: "Bir el Nifh, permanenter Brunnen; Bir el-Hajjaj, Steinbrunnen; Bir el-Abd, Brunnen, fehr gutes Baffer; Masaid, Brunnen mit gutem Baffer; Lathwarat, bradiges Baffer, das aber die Ramele trinten. Längs ber Landstraße vorzügliches Ramelfutter." So erklärt sich der raiche Bormarich der türkischen Truppen bis an den Suezkanal. Selbstverständlich bedurften sie zum Transport der "Schiffe der Bufte". Pferde find hier schwer verwendbar. Rur Efel pflegen neben den Ramelen herzutrotten.

Für mich zählt der Kamelritt auf dem Weg zwischen Chan Junes und El Arisch zu den unvergeßlichen Erinnerungen. Märchenhaft wird die Wanderung nachts, wenn die Sterne gleich einer Unzahl glänzender Lampen den Weg beleuchten. Auf ihren ungeheuren Tieren hoch in der Luft schwebend und lautlos über den Sand gleitend, ersicheinen die von silbernem Licht umzitterten Reisegenossen wie phantastische, apokalpptische Reiter. Es muß ein großartiges Bild gewesen sein, diese Tausende Beduinen und Türken, die auf ihren schnellsüßigen Kamelen,

den Deluls, zum großen Befreiungstampf nach Ugppten eilten.

Tagsüber konnte ich auf meiner Wanderung intereffante Beobachtungen machen. Als ich mich, von Baza tommend, der türkisch-ägnptischen Grenze näherte, stieß ich auf die kleine türkische Grenzwache, die in einem ein= fachen Soldatenzelt haufte. Es war noch vor Enver-Paschas Reformepoche. Als die Leute meinen photos graphischen Apparat bemertten, traten fie trot ihrer nachläffigen Rleidung sofort in Reih und Glied an, und ich mußte sie verewigen. Eine Biertelftunde weiter, auf ägnptischer Seite, stand schon ein gemauertes häuschen als Grenzstation. hier lagerten vorzüglich ausgerüftete Meharis, die ägyptischen Buftengendarmen, mit ihren Ramelen. Die Beduinen zeigten mir einen dunnen Drabt, der von der Station auslief: es mar die telephonische Berbindung mit El Arisch. "Diesen Draht fürchten wir" fagten die Leute. "Seitdem er in der Luft ift, wird hier tein Bieh mehr genommen. Sie können Ihre Börse auf die Landstraße hinlegen; niemand magt sie anzurühren.

Man sieht, die Engländer haben es verstanden, eine gewisse Jucht und Ordnung in das vernachlässigte Gebiet hineinzubringen. Aber die Herzen haben sie nicht gewonnen, und ihre Eroberungspläne, die sich auf den ganzen Länderzug von Ligypten bis nach Indien erstreckten, veransasten sie, die Sinaihalbinsel aus ihrem Schlaf nicht zu wecken. Bergebens erboten sich verschiedene Finanzgruppen, die Bahnstrecke von Ismaila nach Gaza zu bauen, wodurch die Kap—KairozBahn mit den europäischen und asiatischen Bahnnegen in Verbindung käme. Die Eingaben wurden vom "War Office" konsequent abgewiessen. England sorgte 1887 dafür, daß die ägyptische Grenze von Wadi el Arisch um 40 Kisometer bis nach Rapha verlegt werde, und drohte 1906 mit dem Krieg, als die Türkei auf ihrem eigenen Gebiet die Hedschasbahn bis Ataba verlängern wollte.

An die kleine Berbindungslinie Ismaila—Gaza knüpft sich die ganze Zukunft der Sinaihalbinsel. Sie hat für den Weltverkehr zu Lande die gleiche Bebeutung wie der Suezkanal für den Wasserverkehr. Ist sie einmal errichtet, so wird dieses Gebiet, vor allem sein nördlicher Teil wie mit einem Zauberschlag nach dem Vorbild Agyptens emporblühen. Hossen wir, daß die große Erneuerung, die der Weltkrieg bringen muß, auch der Sinaihalbinsel zugute kommen wird. Sobald die Kriegssurcht für absehdare Zeit beseitigt ist, muß auch diese ehrwürdigste Stätte der Erdkugel, wo Gottes Herrlichkeit an Woses vorbeizog, zu modernem Leben erwachen.

## Belgische Eisenbahnen in deutscher Verwaltung.

Bon hans Dominit. — hierzu 4 photogr. Aufnahmen von Photo-Union.

Bu den wichtigsten Ausgaben einer Heeresleitung im eroberten Land gehören in unsern Tagen die Uebernahme und der Betrieb der Eisenbahnen. Die Gründe für diese Tatsache leuchten sosort ein, wenn man die ausschlaggebende Rolle betrachtet, die die Eisenbahn für die Beförderung von Truppen sowohl als auch für die ständige Nachsuhr der Berpslegung und des Munitionsersates spielt. Das Bestreben eines jeden zurückgehenden Heeres wird es daher sein, alles rollende Material mitzunehmen und die Eisenbahnlinien durch

Zerstörung der Kunftbauten, Sprengung der Tunnels usw. für den Feind nach Möglichkeit unbrauchbar zu machen, das Bestreben jedes vorgehenden Heeres, die Eisenbahnen mit allem Zubehör möglichst schnell wieder in Gang zu bringen.

Bon der ersten Phase dieser Entwicklung haben wir während des deutschen Bormarsches in Belgien zur Genüge gehört. Die Belgier haben Brücken und Tunnels gesprengt, höchstwahrscheinlich auch die recht empfindlichen elektrischen Blockwerkanlagen nach allen





1. Blid in den Stand einer Cofomotive.



2. Signale vor dem Bahnhof.

Seite 2056. Nummer 51.

Regeln der Kunst ruiniert und sind mit möglichst vielem rollenden Material nach Frankreich ausgerückt. Zum Uebersluß verweigern die belgischen Bahnbeamten in dem besetzten Gebiet den Dienst, und vom patriotischen Standpunkt aus kann man es ihnen nicht einmal verübeln, denn der Eisenbahnbetrieb in Deutschen Kriegsührung. Nach den Grundsägen des Bölkerrechts aber dürsen die Bewohner eines besetzten Gebietes nicht zu Kriegsdiensten gegen das eigene Land gezwungen werden. Folgerichtig haben also deutsche Eisenbahner aus allen Gauen unseres Vaterlandes den Eisenbahnebetrieb in Belgien übernommen und sühren unsern Heeren an der Pserlinie und Aisne alles Notwendige zu.

Solche Betriebsübernahme einer fremden Bahn erfolgt technisch zunächst mit ber Biederinftandsegung aller Einrichtungen. Es muffen alfo alle zerftorten Runftbauten wiederhergestellt und gesprengte Tunnels durch Umgehungsbahnen erfett merden. Nachdem fo die Strede im groben erneuert ift, ift der Oberbau, d. h. Schwellen und Schienen, auf das forgfältigfte zu revidieren und mit Probezügen zu befahren. Drittens find die bereits ermähnten Sicherheitsvor= richtungen, alfo Blodwerte, Stellwerte und Gifenbahntelegraphen, wieder betriebsfähig zu machen, eine Arbeit, die von unserer hochentwickelten elettrotechnischen Induftrie leicht und ichnell bewerkstelligt merben tann. Erft nach der Durchführung aller dieser Arbeiten fann man an einen regulären Betrieb nach beftimmten Fahrplänen denken, einen Betrieb, der vorerst natürlich

militärischer Aufsicht geführt wird. Erst wenn die Bahnen in ihrer Leistungsfähigkeit wieder so weit gebracht sind, daß sie den Ansprüchen des Heeres vollkommen genügen, kann eine überschießende Leistungsfähigkeit in den Dienst der Zivilbevölkerung gestellt werden.

Die belgische und französische Bahnübernahme seitens unserer Heere bietet im Gegensatz zu den russischen Berhältnissen eine besonderen technischen Schwierigkeiten, da die Spurweite überall die gleiche ist, so daß auf dem westeuropäischen Bahnnetz auch für deutsche rollende Betriebsmittel volle Freizügigkeit herrscht. Kleine betriebstechnische Unterschiede lassen sich leicht bewältigen. Beispielsweise sind die belgischen und französischen Bahnen sür einen Linksverkehr eingerichtet, während in Deutschland bekanntlich rechts gefahren wird. Man kann also nicht etwa auf den besetzten belgischen Bahnen ohne weiteres rechts sahren, weil alle Signale und Blockwerke sür den Linksverkehr angeordnet sind. Es macht aber im Kriege wohl kaum mehr Schwierigkeiten als im



3. Blod- und Stellwert. Dben: 4. Belgifche Cofomofive.



Frieden, an der Grenze vom Rechtsverkehr auf den Linksverkehr überzugeben.

Bie sich nun unsere deutschen Eisenbahner auf den belgischen Streden eingerichtet haben, davon geben unsere Abbildungen einige Beispiele. Unfere Ub= bildung 4 zeigt einen Gifenbahnzug im feindlichen Land, beffen Lotomotive nach der eigenartigen Formgebung von Schornftein, Dampfdom und Führerftand ftart im Berdacht fteht, ein Mugpreuße, d. h. ein gefangener Belgier, au fein. Bemertenswert und für den Rriegzustand bezeichnend find die vorn an die Bahnräumer gebunbenen ftarten Reifigbundel, die allerlei fleinere Sinderniffe von den Schienen fegen follen. Unfere Ubbildung 1 gibt einen Blid in den Stand einer Loto-Wir finden hier die für jede Lotomotive motive. typischen Bedienungshebel, von rechts angefangen ben Sebel für die Luftdructbremfe, den Sebel für den Dampf, die Bebel für das Bafferftandsglas, die Bebel für die automatifche Schmierung und ichlieflich gang links ben großen Bebel für die Sandbremfe. Go ertlärt fich ber

für uns erfreuliche Umftand, daß unfere deutschen Gifen= bahner auch mit jeder belgischen oder frangösischen Lotomotive in fürzefter Frift genau Befcheid miffen und fahren fonnen. Unfer zweites Bild zeigt die Signale vor einem großen belgischen Bahnhof, unser drittes ein großes Blodund Stellwert. Die bemaffnete Stredenbewachung auf den beiden legten Bildern läßt deutlich ertennen, daß der Betrieb fich in Feindesland vollzieht, und daß immerbin noch mit allerlei unliebsamen Möglichkeiten gu rechnen ift. In dem Mag freilich, in dem die Gifen= bahnen allmählich auch ber Zivilbevölkerung wieder zugänglich gemacht werden, pflegt auch die Sicherheit ber Streden zu machsen, da Attentate und Angriffe des Feindes fich jest gegen deffen eigenes Bolt tehren würden. Go fann man wohl behaupten, daß menigftens auf den öftlichen Linien Belgiens, etwa bis Bent hin, heute bereits ein volltommen geficherter und geregelter deutscher Eisenbahnbetrieb besteht, der sich nur in nebenfächlichen und unwesentlichen Rleinigfeiten von dem Betrieb in deutschen Landen unterscheidet.

## hamburger Liebesgaben. hierzu 2 photographische Aufu.

Bom ersten Tag der Mobilmachung an war in allen Kreisen Deutschlands der Bille zu opferbereiter Hisse mächtig emporgewachsen. Auch Tausende und aber Taussende von Frauenhänden streckten sich mit der ernsten Bitte aus, an der Arbeit mitzutun. Auch heute noch, nach dem ersten Viertelsahr titanischen Kingens um Deutschlands Freiheit und Leben, ist dieser Wille zu tätiger Hilfe nicht schwächer und kraftsofer geworden.

Im Gegenteil, die Spreu ist bald vom Beizen gesondert gewesen, was blieb, sind gesund wirkende Kräfte, sür das Bohl der Gesamtheit, ohne Zersplitterung durch zersehende Parteiunterschiede. Damen der Gesellschaft, die es sonst in diesen Bintermonaten als unumgängliche Lebenspslicht empfanden, sich in glänzenden Festräumen in unschönen, fremden Modetänzen mit mehr oder weniger vorhandener Anmut zur Schau zu stellen, sie opsern jetzt



hamburger Damen beim Jigarettendrehen für unfere Truppen.





in ungleich schönerer Beise durch schlichte, treue Arbeit auch ihrerseits ein Scherflein auf dem heiligen Altar der Baterlandsliebe.

Unfern tapfern Rriegern in Oft und Beft leuchtet dies Jahr fein deutscher Beihnachtsbaum. Nur die dantbare, tiefe Liebe von Millionen deutscher Herzen, fie forgt für unsichtbar brennende Beihnachtsterzen am Chriftbaum der fernen, heldenmütigen Sohne unferes Boltes. Unfern grauen und blauen Jungen ein ganz klein wenig Heimatliebe zu beweifen, dafür regen fich jest im ganzen deutschen Baterland unermüdlich schaffende Sände. Auch hamburg schafft hierbei tätig mit. Seit Bochen arbeiten Damen der hamburger Gesellschaft im Dienst des "Bater= ländischen Frauen-hilfsvereins" an der Herstellung weih= nachtlicher "brauner Ruchen" für die Truppen. Alles wird dabei von den Damen felbst besorgt, von der erften, vorbereitenden Arbeit an, dem Ausrollen und Aus-stechen des Teigs bis zum Backen und schließlich letzten Endes, dem Berpaden in hübsche, patriotisch geschmudte Schachteln zu je fechs Stud.

Mit fast andächtigem Eifer wird in diesen Backstuben gearbeitet, und zwar in "halben Tagesschichten" angesstrengter Tätigkeit. Wer zehn Minuten nach der sest gesetzten Zeit eintrifft, zahlt Strafgeld für wohltätige Zwecke. Die Tagesseistung schwankt denn auch zwischen achts und neuntausend Stück des vorzüglich schmeckenden nordischen Weihnachtsgebäcks. Die großen Wassen der zu

verbackenden Zutaten sind Liebesgaben. Es gehen an die Front demnächst braune Ruchen für ein ganzes Armeestorps ab, außerdem 60 000 Stück für die Marine. Die Fülle der geleisteten Arbeit läßt diese Zahlenangabe erstaten.

Much private Liebestätigkeit regt fich an allen Eden und Enden. So schaffen Helferinnen des Roten Kreuzes und andere Damen hamburgs mit verblüffender Fizigkeit Bigaretten für unfere Rrieger. Berge duftenden Tabats, von der Hausfrau gestiftet, vermindern fich unter schnellen, feinen Sanden formlich im Umfeben. Die leeren, weißen Papierhüllen füllen fich unbeimlich rafch, der Stapel fertiger Zigaretten neben den einzelnen besonders Beschidten mächft bis auf taufend Stud mahrend einer vierftundigen Arbeitzeit, die auch noch zum Berpaden in hübsche Pappkaften zu je zehn Stud benutt wird. Daß ber Tabat ausgezeichnet und das schwierige Stopfen nie zu fest erfolgt, davon überzeugte ich mich felbst. Je nach Anzahl der an einem Arbeitsvormittag anwesenden "Arbeiterinnen" ist das Ergebnis 6= bis 9000 Stück Bigaretten, denen man es nicht anmerkt, daß fie nicht von berufsmäßigen händen geftopft wurden. 100 000 Stud geben als Liebesgabe an das hamburger Rote Rreug, 50 000 werden an die Marine zu Beihnachten abgefandt.

Möge all das, was für unser Bolk in Waffen getan wird, ihm ein wenig Heimatdank in Feindesland hinausbringen. El. v. Monster ber g.



Beim Baden der Weihnachtsfuchen.



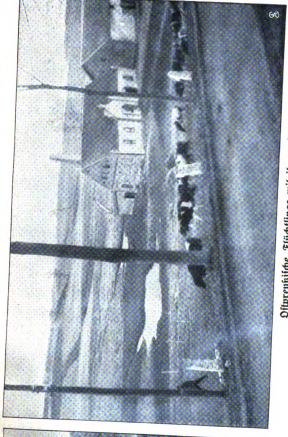

Oftpreuhifche Glüchtlinge mit ihrem Dieh.

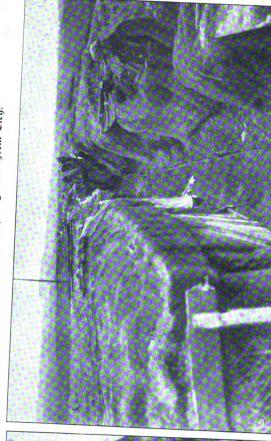

Deutscher Schügengraben mit Unterftanden.



Anficht von Barcalarzewo.

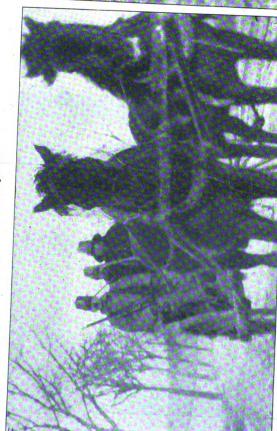

Wagen mit Candfturmmännern.

Bom öftlichen Kriegichauplag.

Original from UNIVERSITY OF IOWA

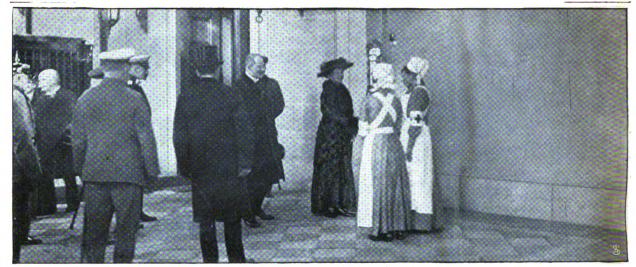

Pringeffin Citel-Friedrich bei der Befichtigung.



Das Innere eines Wagens.



Der Lazarettzug der schlesischen Malteserritter.
Digitized by Google

# Die eiserne Freude.

Kriegsroman aus der Gegenwart von

Rachbrud perboten.

#### Nanny Lambrecht.

Copyright 1914 by August Scherl G.m.b, H., Berlin\*)

4. Fortfegung.

. . . Noch waren die im Hause Wertens nicht zur Ruhe gekommen, als der alte Herr mit vier Wann Einquartierung zurücktam. Witten in der Nacht. Die Leute irrten in der Stadt herum und sanden ihre Quartiere nicht. Da nahm sie Werkens kurzerhand von der Straße aus mit sich.

Aber über die feinen Teppiche . . . nee, das geht doch nit. Die Dienertreppe wollten sie hinauf, nee, nich mit den schmuzigen "Gurken", den Soldatenstiefeln — Papperlapapp, nur mal seste druff! In den "Gurken" steckt eben ein deutscher Baterlandsretter. Jeder einzelne Mann eine Rettung mehr für uns. Auf, ihr Mädchen, Kaffee kochen, Bad und Bett zurechtmachen.

Das letzte deutsche Quartier, Wohlbehagen in den weichen Betten. Und dankten und versicherten, wenn sie nu in aller Herrgottsfrühe raus müßten, sehr leise zu machen, die Herrschaften sollten nix merken, gar nix. Und sagten noch, daß sie eine Feldpostkarte schicken würden. Wußten nicht, wie sie ihre grundehrliche bescheidene Freude ausdrücken sollten. Eine so tiese Anskändigkeit und unverbrauchte Kraft der Freude.

Die Frau nahm Merkens beiseite. Der Sohn sei fort. Fort? Und von Hauptmann v. Precht höre er soeben, daß Willi morgen früh seine Einberufung habe. Sanitätsetompagnie. Na, das mag schön werden. Der Junge ausgerissen. So'n verdammter Lükower. Muß er also Hauptmann v. Precht antelephonieren. Oder besser, man geht hin.

"Aber, Karl, in der Nacht? Ei was Nacht! Sie soll nur mal sehen, wie da jest bei Militär, Regierung, Post Tag und Nacht gearbeitet wird."

Um Morgen war er noch nicht zurück. Frau Merkens seufzte in die Kissen. Wenn das so weiter ging, liesen ihr die Männer alle aus dem Hause. Welch eine Zeit! Was reißt sie den Menschen empor! Alle, alle edel, hilfreich, gut.

Bieber die Hausglode. Man schrat schon zusammen, wenn der Klang durch den Eingang hallte.

Der Büt drunten, wahrhaftig der Büt. Die Mädchen liesen aufgeregt zusammen. Was ist's mit dem Büt? Er war doch einberusen. Jawoll, er war einberusen, aber wieder aus der Reservesolonne zurückgestellt, weil er Autosahrer ist, und weil man jett Autosahrer nötig hat wie's tägliche Brot. Er ist also in den Autopart eingereiht, hat Munition und Hafer den Truppen nach Belgien nachzusahren. Hat schon eine Fahrt hinter sich. Und einen Toten mitreingebracht, einen Rollegen, den sie vom Auto weggeschossen haben, aus Kellerlöchern heraus. Das Auto zerschossen am Wege. Die Biester! Die schießen

Digitized by Google

nicht mehr: Gleich hat man Benzin ums Haus gegossen, angesteckt. Aber der Kamerad ist tot. Wenn jett die Truppen nachrücken — der Düwel soll dreinsahren! Und was er sagen wollte, die Hauptsache eigentlich: den Herrn Willi hat er gesehen, legt mit dem Oberarzt und der Kranstenschwester den Berwundeten Notverbände an. Und gesagt habe der Herr Willi, er tomme im Lause des Tages zurück, aber ob er noch nach Hause tommen tönne, misse er nicht, er habe gehört, daß er einberusen sei und sich innerhalb drei Stunden stellen müsse. Bielleicht ziehe die Sanitätskolonne heute schon sos, da Gesecht im Gange sei. Bon Robert gute Nachricht, er bleibe vorläusig mit seiner Abteitung zur Besehung eines Franktireurdorses, das gleich beim Anrücken der Truppen die weiße Fahne ausgehängt habe.

Dies und das erzählte die alte Anna am Bett der Madame, und sie habe Bütz eine Burst mitgegeben, und der Bütz habe noch gesagt, die Franzosen wären schon im Aachener Bald gewesen, und auf dem Rathaus hätten in der Nacht schon die gedruckten Zettel gelegen: "Frauen und Kinder slüchten."

Sagte das und fant auf den Stuhl hin. Du lieber himmel, mit ihren gichtigen Beinen war fie wohl nicht weit geflüchtet.

Da machte die Frau sich auf und ging zu Mia ans Bett. Der Robert besehe ein Franktireurdorf, das sich ergeben habe, ein Franktireurdorf auf dem Wege nach Lüttich.

Die beiden Frauen sahen sich an. Ein Franktireurborf auf dem Wege nach Lüttich. Sie wußten nicht, ob sie es aussprechen sollten. Frau Wertens' blauädrige Hand suhr glättend über den weißen Scheitel, und das war immer ein Zeichen, daß sie etwas auf dem Herzen hatte.

"Mutter," sagte da die junge Frau müde aus den Kissen heraus, "wenn es das Dorf wär."

Die alte Frau nickte. Ja, wenn es das Dorf wär — wenn der Notar in letzter Stunde seinen Einsluß geltend gemacht hätte. Und nun stand's wieder bei ihr sest: er war ein seiner Mann, ein höslicher Mann, man kann ihm so etwas nicht zutrauen. Und dann kann vielleicht ja noch alles gut werden mit dem Willi. Frau Mia wurde lebhaft, wurde redselig und versicherte, es müsse nun alles wieder gut werden. Denn sie wußte, daß es der alten Frau wohl kat, und sie war ja froh, so froh. Und in ihrem erlösten Freuen stellte sie sich vor, wie ihr Robert nun in einem eroberten Dorf liegenbleibe, vielleicht gut ausgenommen bei dem Notar, und daß es noch lange, lange, lange dauern könne, bis er in die Feuerlinie komme.

Ruschelte wieder in die Dede ein. Wonnig und glüdselig, und wollte nicht frühstüden und nur schlafen bis in den Mittag.

Original from UNIVERSITY OF IOWA

<sup>\*)</sup> Die Formel "Copyright by . . . " wird vom amerikanischen Urheberrecht genau in dieser Form verlangt. Würden wir die Worte nicht in der englischen Sprache, die in den Bereinigten Staaten von Amerika die ofsizielle Staatssprache ist, segen, so würde uns der amerikanische Urheberschung verlagt werden und dataus uns und dem Autor ein großer wirtschaftlicher Schaden erwachsen.

Da ging die Frau und setzte sich ans Fenster und wartete, ob der Sohn oder der Mann heimkomme.

Es wurde Mittag, und es tam teiner.

Aber ein Lärm wurde in den Straßen, der wider= hallend in die Stille des Hauses hineinschlug. Die Heere Deutschlands. Das rasselte an, brandete, wetterte, klirrte. Reiter= und Marichtolonnen. Estadronen, Schwadronen, Regiment und Rompagnie. Bestaubt, sonnverbrannt, fauchende Rosse, polternde Lastwagen. Die Landstraßen überflutet. Die Bevölkerung überall auf den Beinen. Recende Arme zu den Reitern hinauf. Liebesgaben. Die Rosse lechzen. Die langen Graben hinunter Pferdetränken, Rübel mit Basser. Tische mit Limonade für die Mannschaft. Altohol verboten. Soldaten springen ab, sigen bei den Leuten vorm Haus wie daheim bei Muttern, schwahen, der Kreis der Familie schließt um sie. Aufsteigen. Hei, klinken die Geschirre. Marsch. Dröhnend, stampfend Eisen, Klirrklarr. Abe auf Wiedersehen! Man reicht ihnen die gefüllten Feldflaschen hinauf, man winkt noch einmal.

Der Menge jauchzend Hurra empfängt sie. Die Bacht am Rhein". "Deutschland über alles". Ablegen. Die Tornister rasseln herunter. Die Helme werden gegen die Feldmügen vertauscht. Ein Feldlager. Mannschaften beim Baffenpuzen. Das blintt und blizt. Heda! Bas seid ihr für Leute? Die Regimentsnummer auf den Achselstlappen geheimnisvoll überdeckt. Muskels und Fuseltiere — lacht's in germanischer Heiterkeit los. Sie pfeisen, sie singen, sie necken sich. Als ging's zum Tanz und nicht zum Kamps. Ein tühner, freudiger Geist.

Schön und erhebend, an diesem Frühmorgen durch die Straßen zu gehen. Die Lust schimmerte. Die Bäume rauschten wie in goldenen Friedenzeiten. Die Herzen weiten sich. Der Mut jauchzt. Solange diese Wacht am Rhein steht . . . Aber immer noch und immer wieder dieser dumpse, drohende, serne Donnerschlag der Gesschütze . . .

Achtung! Sanitätstompagnie. Acht Krantenwagen, Zweigespanne. Sanitätswagen, Packwagen, Proviant-wagen, Fußmannschaften, Krantenträger. Und zwischen und neben ihnen die Offiziere. Assilierzärzte hinter den Sanitätswagen. Ruhige, sinnende Gestalten. Ihr Gesichäft ist, Wunden heilen und nicht Wunden schlagen.

Die Menge in achtungsvoller Stille. Rein nachgejubeltes Hurra. So zog's ernst, fast weihevoll vorüber. Aber jeder, der da stand und ihnen nachschaute, sandte ihnen einen slehenden Gedanken mit: Wenn ihr meinen findet . . . steht ihm bei . . .

Nur einer mit blanken, zuversichtlichen Augen. Der sprang aus den Marschreihen heraus, auf eine alte Dame zu, küßte sie, strich ihr über die welke Wange. Und winkte und fort.

"Es war feine Mutter", fagten die Umftehenden.

"Mertens," drohte ein Offizier ihm halb scherzhaft, "das bringt Ihnen drei Tage Arrest ein. Unersaubtes Austreten aus der Front."

Der hatte das Gesicht noch zurückgewandt. Den greisen Kopf sah er zwischen den Frauen des Boltes, ihm zu lächelte sie. Guten Muts soll er ausziehen, guten Muts.

Er denkt: nun wird sie nach Hause gehen und sich einschließen und weinen, sehr weinen.

Digitized by Google

Am Münfter vorüber und hinauf auf die Lütticher Landstraße. Mit geheimnisvollen Waldschlünden tut sich der Aachener Wald auf. Die Bäume brennen in der Abendglut. Ein Kirchturm weit im Feld. Das belgische Land.

Trab. Trab. Marich. Marich... Ein altes Solbatens lied tommt ihnen in den Sinn. Sie heben an mit ges bämpften Stimmen:

"Benn die Kanonen bligen, Kartätschen und Haubigen, Dann so manche junge Braut Beinet, weinet überlaut. Den sie so treu geliebet, Ist in der Schlacht gebliebet. Seine Laufbahn ist vollbracht, Schöner Jüngling, gute Nacht." . . .

Auf den durren Boden klatschen die Pferdehufe. Es hämmert in den purpurnen Abend wie hohle Schläge auf Särge. Hinter verschlossenen Fenstern lauern die feinds seligen Blide.

". . . Schöner Jüngling, gute Nacht." . . .

So reiten fie hinein in das dumpfe Rot der unter- gehenden Sonne.

Wie lag es wunderbar in seinem Abendfrieden, das belgische Land.

Die träumerische grüne Einsamkeit. Die leise Traurigkeit endloser Wiesenslächen. In flammender Lohe schlug das Abendrot hinein. Blutige Ströme glühenden Lichts über den Hügeln.

Mit langgestreckten Hälsen standen die Rühe im Gelände. Die Nüstern geschwellt, mit zitterndem Banst, mit schlagenden Schwänzen, unruhig, als witterten sie die unheilgeschwängerte Luft. Zwei Schafe angepflockt an der Hede. Und Friede, Friede, Aber niemand ringsum. Rein Mensch, kein Kind, keine Stimme. Rein Hund, der am Gehöft bellt. Still wie ein Friedhof.

Ein Oberarzt ritt an. "Herr Merkens, Sie sind ja in Belgien ortsbekannt, wo befinden wir uns jett?"

Billi Merkens wies nach einem verschatteten Tal hinüber. Auf einer Anhöhe eine knorrige Buche. Hob ihre gewaltigen Umrisse in den Abenddunst.

"Benn wir diese hinter uns haben, sind wir im Herver Land und auf Berviers zu."

"So, so? Herver Land? Meine Kenntnisse beschränten sich auf Herver Käschen. Feine Sorte, nur im Geruch etwas — unanständig."

Ein Offizier schnopperte die Luft auf: "Rach Käse scheint das nicht zu riechen."

"Brandgeruch", stüfterte Willi Mertens, setzte sein Glas an. In der ganzen Weite nichts zu sehen. Die Dämmerung fiel schnell. Die Fahrer zündeten die Laternen an den Wagen an. Die blanken Lichter strichen über die Landstraße hin.

"Es sollte mich nicht wundern, wenn vom Rompagnieführer Befehl kommt, diese Illumination auszupuften", sagte Merkelbach. "Wir geben den Leuten hier ja die schönsten Lichtsignale."

"Na, jedenfalls ist's besser, daß man immer weiß, wer wir sind. Also nur immer ran in die Beleuchtung."

"Die Genfer Konvention schützt den Sanitäter."

Nummer 51, Seite 2063.

"Hopp! Da scheint 'ne Hemmung an der Spige."
"Der Kompagnieführer reißt sein Roß zurück."
"Eine Ordonnanz."

Ein Reiter sprengte an, hob den Arm. Halt! Ein Bagenführer dem andern: Halt! Ruck in den Zügeln. Still stand die Kolonne. Die Offiziere ritten an die Spige. Die Stimme des Kompagnieführers hallte in den Abend: Mannschaften vor!

Die Kolonne tam nicht vorwärts. Lanbstraße aufgerissen. Rechts und links die stattlichen Bäume umgehauen, quer über die Straße gerammt. Fast mitseidig der Blick des Kompagnieführers über diese Barrikade hin.

Seine Worte schnarrten auf: "Gegend absuchen. Aussschwärmen. Bolk auftreiben und mit dieser geschmacksvollen Holzauktion aufräumen lassen. Richt 'nen Finger krumm soll meine Mannschaft machen. Jetzt blasen wir benen mal preußisches Reglement."

Billi Merkens wurde mit den Leuten ausgesandt. Er kannte hier Beg und Steg. Quer abspringen von der Landstraße über den Graben und ins Feld. Glas an die Augen. Raum erkennbar eine dunkle Masse in einem Geviert von niedern Heden. Eine Baumgruppe? Häuser? Näher ran. Ein Biesengraben, rispelndes Basser. Ein Sprung hinüber, zwischen Pappelbäumen hindurch. Und jeht auf einem Biesengelände. Ein Blick zurück nach der Rompagnie. Stumm harrend, drohend die Schattenlinie des langen Zuges im lauernden Abend.

"Es ist ein Hof", sagte der Unteroffizier neben Willi.
"Es sind mehrere Höse", nickte der. "Los, schleichen wir den ersten Hof an. Geschieht nichts, so dringen wir ein, aber immer die Blicke sesten den Fenstern des ersten Stocks, während wir durch die Haustür einzudringen suchen."

Ein Soldat zischelte hinter ihm: Licht im Haus. Wo? Unterm Dach. Schnell durch die Hede. Es ist keine Hede, aufgestapelte Reiser. Die Zauntur offen. Durch!

Die Rolben rasselten gegen die Tür. Polternde Schläge in den sautsosen Abend. Niemand. Läden geschlossen. Brecht die Tür auf. Schlag auf Schlag. Die Splitter flogen. Die Tür trachte zusammen. Über die gesborstenen Bretter hinweg polternde Schritte ins Haus. Türen auf, in die Zimmer hinein, in die Küche, in einen Holzverschlag. Nirgends Licht, gefährliches Dunkel. Man tappte; stieß an Tisch und Schränke, man denkt, jeden Augenblick knallt's hinter einem auf. Nein, nichts. Der Unterossigier ging mit dem glimmenden Taschenseuerzeug voran. Knarr, knarr, die breike, mit Öl gestrichene Treppe hinauf. In die Schlastammer, Betten durchwühlt. Nichts.

Das teuchende Utmen der Mannschaft in dem duntlen haus. Das Feuerzeug wie ein Fünkchen voran.

Und der Soldat noch: "Ich hab's Licht unterm Dach gesehen." Die Speichertreppe hinauf. Kisten, Kasten gesichoben, gehoben. Ein altes Spind in der Dachecke, wo das Korn aufgespeichert lag. Unverschlossen, die Schrankstür offen. Also wieder nichts.

"Da liegt doch was", fagte Billi Merkens, "auf dem Boden des Spinds."

"Rornfäde."

Ein Soldat griff hinein, griff einen Kopf. Und da fingen die Kornfäcke mit einem Mal an, fürchterlich zu Digitized by

schniger, eine Kinderstimme, ein etwa zehnjähriges Mädchen, zitternd, weinend.

Als Willi Merkens ihm übers Haar strich, weinte es plöglich nicht mehr. Die Augen klar und lauernd. Begann mit großer Jungenfertigkeit zu versichern, es habe sich aus Angst verkrochen, eine so fürchterliche Angst habe es vor den Deutschen, die Kinder auf ihre Lanzen spießen.

"Du bift doch nicht allein hier. Wo sind die andern?"
"Je ne sais pas." Zuckte beide Schultern hoch.

"Wer hat die Strafe verbarritadiert?"

"Je ne sais pas." Zog beide Schultern bis zu den Ohren binauf.

Seine Blide fladerten angstvoll. Sie schien nichts zu wissen, wahrhaftig nicht. Also komm, mein Mädelchen, wirst uns mal Licht schaffen. Wonach roch es hier? Nach Kerze. Mädelchen, wohin hast du die Kerze verscharrt? Aha, hier die Laterne. Anzünden. So, Mademoiselle, nun vorangehen. Im Haus niemand. Vielleicht in den Ställen. Los. Um die Hausecke, dort an dem Reisershausen vorüber.

"Non, non, par içi, messieurs, s'il vous plait." Trippelte linksum am Dunghaufen vorüber.

Der Unteroffizier blieb an dem Reiserholzstapel stehen, ritte wieder das Taschenseuerzeug an, hielt es in das dürre Holz. "Wir wollen mal 'n bischen mehr Beleuchtung machen." Hei! Da macht's der Reiserhausen wie die Kornsäcke, er schrie, er bewegte sich, er bekam drei Paar Beine und entsetzt suchtende Hände.

"De Grace, messieurs, de grace!"

"Gras wollen se", lachte der Unteroffizier. "No tommt mal mit Gras fressen."

Auch aus den andern Höfen wurden die Männer herausgeholt, vor die Gewehrläufe genommen und nun marsch voran, die Landstraße aufräumen. Schmächtige, zusammenkauernde Gestalten, sie bückten sich alleruntertänigst, sie stammelten: "Gut Ramarad, gut Ramarad"...

Aber die Augen unstet, der Mund in verzerrter Freundlichkeit. Das Mädchen mit der Laterne voran. Willi Merkens sührte es bei der Hand. Die magern, kalten Finger krampsten zuckend um seine. Das sahle Licht strich über das Kindergesicht, angstweite Augen starrten zu Willi Merkens herauf. Da drückte der beruhigend die Kinderhand.

Ans Berk. Die Bäume rollten, prallten. Gebückte Rücken, huschende Schatten. Schwer wälzten die Bäume in die aufgerissene Versentung der Straße hinunter, füllten sie aus. Schweißtriesende Arbeit. Die Mannschaft als behagliche Zuschauer auf den Wagen, rauchten und starrten in die Nacht, in die Riesenschatten der Bäume, die da noch längs der Straße stehengeblieben waren.

Und da frabbelte es aus der Nacht heraus, tauchte auf über dem Straßenrand, von dem Wiesengelände her, Frauentöpfe, die Weiber der herangeholten Fermiers. Vielleicht von der Angst um ihre Männer angelockt, vielsleicht aus Neugier.

"Boschur," rief die Mannschaft sie an, "kommez vous, nix Halsabschneiden, verstehste vous."

Da huschten sie näher, scheu, dann dreister, dann dicht zu ihren Männern. Die knurrten, murrten ihnen zu. Billi Werkens trat näher. Da verstummten sie.

UNIVERSITY OF IOWA

Der Kompagnieführer stand neben ihm. Dem raunte er zu, es wär vielleicht besser, die Frauen zu entsernen, Der schnickte ihn etwas spöttisch an. Furcht vor Untersröcken?

Die Frauen lauerten her, die Hände froftelnd unter den Schürzen, die Gesichter fahl, einfältig lächelnd im trüben Zwielicht.

Fertig. Auffigen. So, und nun holte fich ber Rompagnieführer die Fermiers heran, im ganzen fünfzehn Mann. Sagte ihnen im beften Buchfranzösisch folgendes: "Ihr habt nun gesehen, was es euch nützt, uns derlei nich= tige Schwierigkeiten zu machen. Ihr alle geht uns nun voran, und wo wir auf Häuser treffen, habt ihr mit lautem Buruf eure Landsleute zu marnen. Wir werden euch tein haar trummen, wenn ihr" . . . Ein Schuß — ber Mund schnappte weit offen - lautlos fant ber Rompagnieführer um. Das Rind ftand und lächelte mit klaren, schuldlosen Augen. In der Hand die rauchende Waffe. Eine blikhafte Setunde jäher Erstarrung, einem Soldaten entfiel vor grauenhafter Bestürzung das Gewehr. Und ba dudten die Manner ein, mit schnellem Griff in ihre Stiefel . . Revolver, vorgeschnellte Urme, blindlings zielend . . Schuß, Schuß . . die Frauen geduckt im Straßen= graben . . Schuß, Schuß. . . .

Da erft rissen die von Entsehen überwältigten Mannschaften die Gewehre hoch, losprallend in das Geknatter der Schüsse — ein geller Frauenschrei — dann wieder das stumme, verbissene Losknallen, das Fluchkeuchen, das Wutstöhnen. Platsch! Anarr! In die Laterne hinein. Dunkel, nur noch die Laternen an den Wagen. Fahl, geisterhaft strich der Lichtschein darüber hin. Platt ausgestreckt die Mannschaft darauf, das Gewehr an der Wange.

Billi Mertens, hinter dem Sanitätswagen, schleppte den toten Kompagnieführer. Da rutschte etwas von dem Wagen ab, ein Paar derbe Stiefel, nachpolternd ein toter Körper. Küdenschuß. Aus der Höhe prasselte es herunter, blindwütige Schüsse. Woher? Aus den Bäumen. Aus allen Bäumen, die ganze Landstraße hinauf . Hagel von Geschossen . tocktocktocktocktock. ein Maschinengewehr, sürchterliches Geknatter, nervenerschütternd. Die Bäume schwankten, die Aste knacken. Das Pulver qualmte.

"Dedung suchen!"

Schüsse in die Laternen! Husch — aus! Scherben splitterten. Knarr! Rnall! Todtodtodtodtod. . . Und um das Tosen und Bürgen und Bühlen und Achzen und Fluchen und Todeslachen troch schaurig und lechzend das tote Dunkel, immer tiefer, immer dumpfer. Rur eine Laterne noch an dem überdecten Sig des Proviantwagens. Ein Pferd rif an den Strangen, ftampfte los, ichrie fein Gewieher, plumpfte bin, die Detchfel knadte entzwei, das zweite Pferd schlug aus, sprang hoch, knirschte im Zügel, zerrte vorwärts, wahnsinnig vorwärts, toll und wild, rik den Proviantwagen mit sich, toll und wild. Stoß, Krach gegen den Sanitätswagen, der schleuderte um, dumpfes, schauervolles Gepolter, ein Geröll von Sad und Pad, Menschen, Wagen, tobenden Pferben. Und Knarr und Knall und Tocktocktock aus Bäumen rechts und links, aus Heden rechts und links. Mann gegen Mann in dem fürch= terlichen Duntel.

Digitized by Google

der Rugeln. Lieber Gott, Mutter . . . verdammt, wenn er so'n niederträchtigen Tod durch eine Zivilkugel sinden müßte. Im Ramps, Heldentod sterben, aber nicht von Weuchelmördern und Hedenschüßen übern Hausen gesichossen. Hurra! Wie das nun flammt und leuchtet und knistert und knarrt in Heden und Büschen und Bäumen. Flammenzucken, sauchend auszischende Strahle. Die Nacht lodert. Riesensacken. Die Flur illuminiert. Der Qualm

in aufsteigenden Säulen. Fahle, verzerrte Gesichter, ringende, wälzende Knäuel, toll davonrasende Pferde, irres Gesächter und Fluch. Die Flammen brummen, die brennenden Baumwipfel stürzen sunkenstäubend zusammen.

und noch Schuß auf Schuß von den Bäumen längs der Landstraße herunter.

— die einzige Laterne. Er friecht über die Trümmer, zwisschen Rädern durch, tastet sich dis zu dem Proviantwagen weiter . . auf ein Gesicht tastet er . . warmes Blut in einer Lache am Boden . . er rust den Liegenden an . . teine Antwort. An der zerbrochenen Wagendeichsel hinz auf über das frepierte Pferd hin und langt zur Laterne, nimmt sie herunter. . Rrach. Schlug ein Schuß dort ein. Und nun wurde das Licht das Ziel von Schuß auf Schuß. Rasch riß er den Rock auf, barg die Laterne darunter. Hinunter an die Hecke, an einen Baum, einen Strauch, irgend etwas, das er in Brand stecken kann, damit diese surchtbare Finsternis über dem Gemetzel weicht.

Unter einem Schlagbaum hindurch in eine Wiese. Er littete etwas den Voor ließ das Licht das Licht durchssiehen eine

Da wühlte sich Willi Merkens aus einem Knäuel von

Toten, Sterbenden, röchelnden Pferden. Das Licht dort

Unter einem Schlagbaum hindurch in eine Wiese. Er lüftete etwas den Rock, ließ das Licht durchsligen, eine Sekunde nur, um das Gelände zu sondieren. Eine Baumsschule schien dort zu sein, die jungen Stämmchen mit Strohseilen umwickelt. Ein blighafter Gedanke — die Strohseile los, zu Strohwischen schlingen, andrennen. Die brennenden Wische an verschiedenen Stellen in die Hecke hinein. Hell aufstrahlen soll's in die Nacht, erkennsbar Freund und Feind. Und dann die Kerle abschießen wie Hasen.

Ssist . flammt's auf. Inmitten der Hederfeuer. Schnell muß er in die Schatten zurückspringen, aus allen Richtungen sausen nun die Geschosse auf den Strahl zu, auf den Berwegenen in dem Strahl. Jetzt steh ihm Gott bei! Bon Baum zu Baum die Strohseile abwinden, da und dort in die Hede einzwängen. Er kriecht am Boden hin, nahe dem ärgsten Tumust. Soldaten und Hedenschützen in einem Bust mörderischer Umarmung. Jetzt dorthin und den Wisch in die Hede hinein. Mitten ins Kreuzseuer der Schüsse. Licht in die tosende Finsternis. Er denkt an seine Mutter — wie Menschen in höchster Not an Gott denken, denkt er jetzt an seine Mutter. Bistoria! Die Hede lodert.

Die Tollkühnheit wirft ihn wie ein Rausch. Die jungen

Stämmchen bricht er um, taucht ihre Laubköpfe in die Flammen, ftößt fie in die breitästigen Obstbäume. Teufel,

wie ein Beitschenschlag streift's ihm die Schulter. Blut?

Nein. Nur Beule und Krahwunde. Gnädig vorüber. Wirft sich zu Boden, schurft sich liegend weiter zum Schlag-

baum zurud, mo fein Gewehr lag. Ffft! Das Gepfiff

Billi Merkens reißt das Gewehr an die Bace. Tack! Deckung suchend nimmt er in ruhigem Zielen seinen Mann aufs Korn. Kniet nieder. Worauf kniet er? Die Leiche einer Frau. Festgekrampst an einen Berwundeten. Er schleppt den besinnungslosen Berwundeten in Deckung unter den Proviantwagen, trennt aus seiner linken Rocktasche das Berbandzeug, das jeder Soldat mit sich führt. Schuß in die rechte Wade und Lungenschuß. Es ist der Zahlmeister.

Ein Krankenträger hilft ein scheu gewordenes Pferd zum Stehen bringen. Willi Merkens ruft ihn an. Seine Worte verhallen in einem Schuß, der die Lust erzittern macht. Weit aus dem Dunkel der Landstraße heraus. Herrgott, was ist das? Husselfchag, Rasseln, Klirren. Ein Reitertrupp plöglich aus dem Dunkel heraus, spukhaft jagende Schatten von Mann und Roß in Qualm und Feuer. Hurra in die lohende Nacht. Das Regiment aus dem Todesritt von Mars-la-Tour: "Die Halberstädter

Kürassiere". Sie kommen nicht durch. Die Landstraße übersät von Trümmer und Toten und Berwundeten. Abssiten und mit Schrapnells hineinsunken!

Da schweigt aber schon das hinterhältische Feuer. Bersschwunden in Nebel und Nacht die Mordbande. Ein paar Schüsse schiefe schiefte man ihnen noch nach. Dann ausschwärmen zu je acht Mann in die Umgegend und die Kerle einfangen.

Ein Glödchen tinkte in die Nacht, wie leise vom Bind bewegt. — Noch lohte der Brand in der Flur zum Nachthimmel. Dazwischen das rote Licht der Krankenträger.

Tragbahre her. Willi Merkens kniete noch neben dem Zahlmeister, tupfte ein Wattepfröpschen in Aether. Ein Küraffierrittmeister neben Willi Merkens.

"Das bengalische Feuer haben wir also Ihnen zu verdanken? Ein Heldenstück, auf Ehre!" Reicht ihm die Hand. (Fortsetzung folgt.)

## Wiener Schauspielerinnen im Dienst des Roten Kreuzes.

Bon Ludwig Rlinenberger. - Sierzu 10 photogr. Aufnahmen.

Schauspieler und namentlich Schauspielerinnen sind troß starken Berbrauchs von Temperament und Leidenschaft im Grunde gutmütig und stets hilfsbereit. Mancher hervorragende Künstler spendet, indem er den Reichtum seines Talentes der Wohltätigkeit nutzbar macht, oft weit mehr als ein Krösus. Die Bedrängnis des Baterslandes ergriff auch die Künstler mächtig. Sie wollten der bedrohten heimat in ihrer Art dienen, unbekümmert um die großen Opser, die der Krieg auch von ihnen sorderte. Die Künstlerschar der Wiener Hoftheater gab

das erhebende Beispiel, wie man Schweres leicht trägt und sich obendrein noch frohgemut neue Bürde auslädt. Ihre Gagen wurden beträchtlich gekürzt, die der höchstebezahlten Mitglieder um mehr als die Hälfte. Sie mußten sich, wie alle Belt in diesen Tagen, einschränken. Sie taten aber noch ein übriges. Eine erschreckend große Zahl von Schauspielern kam durch die Kriegsnot um ihre Stelslung und wurde mitellos. Ihnen geben die Mitglieder der Hoftheater von ihren erheblich geringeren Bezäugen allmonatlich eine ansehnliche Summe. Eine Reihe



Die Hofopernfänger Rarl Rittmann, Lorenz Corvinus, Hans Breuer und Georg Maitl in dem zu einem Lazarett umgewandelten Biener Rünftlerhaus.

Wiener Hofopernfänger bei den Berwundeten.



von Rünftlerinnen nahm außerdem das Rote Rreug als Pflegeschwestern auf sich. Gine ber erften mar die Soffchauspielerin Elfe Bohlgemuth (Ubb. nebenftebend), die Tag und Nacht der Wartung im Rampfe Berwundeter opfert, ihnen gum Beitvertreib porlieft, Briefe schreibt und ihre Sorgen teilt und zerftreut. In faft geiziger Ausnützung eines jeden Augenblicks beteiligt fie fich, wenn ber Spital= dienft fie frei läßt, an einer großzügigen Ausspeisungs= attion, an ber Linderung des Elends von Flüchtlingen, die, por dem Feinde aus der erbgesessenen Scholle geflohen und aller Sabe entblößt, in der Residengftadt des Reiches Seil und Rettung hoffen. - Die foziale Bereinigung der Wiener Schaufpieler, ber Defterreichische



Elfe Wohlgemuth (Burgtheater).

Bühnenverein, hat fein Altenheim, das "Raiferin-Glifabeth= Runftlerheim", in ein Refervefpital vom Roten Rreug vermandelt (Abb. S. 2068). Die Benfionäre des Bereins murden für die Kriegsdauer anderweitig einquartiert. Dieses Lazarett, deffen ärztlicher Leiter Brimarius Dr. Jofef Neubauer ift, bildet eine Urt Unhängsel des großen Allgemeinen Rranten= hauses in der Allerstraße, das ihm feine Patienten schickt. Die hintommen, find in ihren Leiden und Gebreften Begünftigte des Schidfals, denn unter der Obhut der Burgtheaterleute und Funktionare des Defterreichischen Bühnenvereins, deffen Bräfidenten, des Oberregiffeurs der hofoper, Profeffors August Stoll, und des früheren Ballettregiffeurs Friedrich Fried, haben es die Rranten gut. Außer den beiden er= wähnten Berfonen find es faft ausschließlich Mitglieder des Desterreichischen Bühnenvereins, unter deren Obhut das Benesungsheim des Defterreichi= ichen Bühnenvereins fteht. Die Oberleitung hat die Heroine Bedwig Paulfen=Bleibtreu (Abb. S. 2067), die Nachfolgerin von Charlotte Bolter, deren Borträt den Speifesaal schmüdt. Ihr Batte, Mar Baulfen, einer der Beften und Tu.htigften des Burgtheaters, tämpft in Nordfranfreich und hat sich dort durch seine Tapferfeit das Eiferne Rreuz erworben. Als tüchtige Goldatenfrau wollte Frau Paulfen=Bleibtreu auch ihren Unteil am Rrieg haben. All ihren wertvollen Schmuck hat fie für das Rote Kreuz hingegeben, und auch das toftbare Jubilaumsgeschent des Raifers von Defter= reich behielt fie nicht zurück. 211s Oberschwester verbringt fie alle Zeit im Spital mit Ausnahme der Abende, die fie am Burgtheater beichaf= tigt ist. Die Kollegen Josef Moser, Wilhelm Schmidt und Alfred Balters find Frau Bleibtreus werftätige Mitarbeiter. Aber alle Mit= glieder des Burgtheaters



Marie Rohler, Mimiferin und Solotangerin ber Sofoper.





Mella Mars, befannte Bortragsfünftlerin

Original from UNIVERSITY OF IOWA Nummer 51. Seite 2067.



hofopernfängerin Pauline Windheufer.

Cuftfpielfoubrette Martha Clemens.



Frau Generalfonful von Uermenni. (Rammerfangerin Bucy Beibt, Sofoper.)

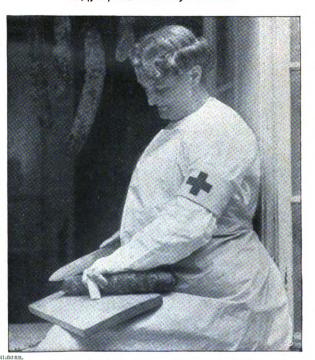

als Oberichmefter im Bermundetenfpital Des Burgtheaters.



find freiwillige Sel= fer, fie erfinnen immer neue Freuden und Ueber= raschungen für ihre Schütlinge. Und die Borratstam= mer der FrauBleib= treu wird immer reicher an föstlichen Schätzen. Sie ordnet die guten Sachen, die für die Soldaten von den Rollegen und beren Freunden fommen. Offiziersfrauen, deren Männer im Felde ftehen, die Damen Unnita Aftl, Maria Brga, Unna Scheibl, Margarete Schnei=



Frau Anna Bahr-Mildenburg als Schwesser Anna im Salzburger Reservespital des Roten Kreuzes.

der, unterstüßen die Burgtheaterleute im Pflegedienst. — Bon dem Schwesterinstitut der Hosper sind die Kammersängerin Lucy Weidt, Gattin des Generaltonsuls von Uermenyi, und Pauline Windheuser Rote-Kreuz-Schwestern (Abbildungen S. 2067). In dem großen Truppenspital in der Segelgasse versieht Lucy Weidt den ausreibenden Dienst mit rührender Hingebung. Die Bayreuther Kundry, Anna Bahr-Wildenburg (Abb. obenst.), wirkt in einem Reservespital in Salzburg; dort hat ihr Gatte, Hermann Bahr, seit einigen Jahren auf Schloß Arenberg ständigen Wohnsitz genommen. Auch das Ballett der Hospers steht in der Betätigung warmer Menschensliebe den Sängerinnen nicht nach. Die Solotänzerin und Mimiserin Marie Rohler (Abbild. S. 2066) betreut verwundete Soldaten in einem Spital des dritten

Bezirks. Mehrere ihrer Rolleginnen find in anderen Rranten=Unftalten des Roten Rreuzes tätig. Bier aus= gezeichnete Goli= ften ber Sofoper, die herren hans Breuer, Lorenz Corvinus, Georg Maikl und Karl Rittmann, haben fich zu einem Quar= tett vereinigt, um den Patienten in den verschiedenen Militär - Spitälern durch Gefangsvorträge frohe Stun= den zu bereiten (Ubb. S. 2065). Sie tongertieren fast jeden Tag in

einem anderen Spital und lassen die Verwundeten für turze Zeit die Leiden vergessen. Dankbarer Beisall lohnt ihr schönes Beginnen. Mella Mars (Abb. S. 2066), die berühmte Bortragskünstlerin, assistiert im Reservespital Nr. 11 mit großem Geschick dei Operationen. Wie sie von der Bühne herab das Publikum in ihren Bann zwingt und rasch erobert, so hat Mella Mars auch bald die Herzen der ihr anvertrauten Schüßlinge gewonnen. Martha Clemens (Abb. S. 2067), die Lustspielsoubrette der Jarnobühnen, versieht den Pflegedienst im Lazarett der Stiftskaserne mit bewundernswerter Opserwilligkeit. Außer denen, von welchen hier gesprochen wurde, gibt es noch viele Wiener Künstler, die sich in den segensreichen Dienst des Koten Kreuzes gestellt haben. Ihre Zahl ist groß.



Links nach rechts: Hebwig Paulsen-Bleibtreu, Hofburgschauspieler Wischelm Schmidt, Primarius Dr. Joseph Neubauer, Schauspieler Feldwebel Alfred Walters.

Die drei herren in der Ede vor dem Eingang: Oberregisseur der Hofburgschauspieler Professor August Stoll, Hossischung Ballettegisseur heinrich Hried.

Refervefpital vom Roten Areuz im Kaiferin-Elifabeth-Künftlerheim.

## Der zliegerpastor.

Stizze von Charlotte Niefe.

Es ift nun ichon mehr als hundert Jahre ber, daß in einem holfteinischen Rirchdorf ein Baftor lebte, ben seine Gemeinde den Fliegerpaftor nannte. Und zwar aus dem Grunde, weil Baftor Jefperfen feit Jahr und Tag an einer Maschine arbeitete, mit der er durch die Lüfte fliegen wollte. Bis dahin mar ihm noch tein Upparat gelungen, mit dem er sich bis zu den Wolken erheben tonnte, aber einmal, fo hoffte er fest, wurde der große Tag da sein. Auf ihn wartete, für ihn arbeitete er, und da er sonst sein Amt schlecht und recht verwaltete, weder Beib noch Rind hatte, denen er feine Zeit widmen konnte, so ließ man ihm seinen Sparren. Denn dazumal waren die Leute viel duldsamer gegen absonderliche Menschen als heutzutage, was wohl daher tam, daß niemand viel von der Außenwelt erfuhr, und die Wege ging, die er gehen mochte.

Baftor Jespersen tummerte sich so wenig um sein eigenes Dasein, daß er einen sehr ungemütslichen Haushalt hatte. Eine alte Frau, die Unne hieß, sehr unordentlich und geizig war, besorgte ihm seinen Hausstand, stopste sich allmählich einen Strumpf voll von Silbertalern, die sie in ihrem Bett versteckte, und ließ ungerührt den Pastor nicht allein manchmal hungern, sondern ihn auch in so schlechten Röcken gehen, daß doch verschiedene Gemeindeglieder den Kopf schüttelten und sich vornahmen, darüber ein Wort mit dem Pastor zu reden. Sie tamen aber nicht dazu; denn grade, als die alte Unne ihren ersten Strumpf voll Taler gepackt hatte und bei dem zweiten beginnen wollte, da ereilte sie der Schlag, und sie starb, ohne sich des angesammelten Schaßes gefreut zu haben.

Bastor Jespersen wunderte sich, daß seine alte Haushälterin so wohlhabend gewesen war, denn nach ihrem Abscheiden wurde doch der Strumps im Betistroh gefunden, aber er lieserte ihn getreulich einigen lachenden Erben aus und dachte weiter an seinen Flugapparat. Der war nämlich gerade bald so weit, daß man eine kleine Fahrt mit ihm unternehmen konnte, und das war natürsich viel wichtiger als ein bischen Geld. Er hielt der alten Anne an ihrem Grab eine sehr erbauliche Leichenrede, die er schon lange auswendig konnte, und dann wollte er sich eilig wieder auf seinen Hausboden begeben, auf dem seit Jahren ein grauslicher Kuddelmuddel von allen möglichen Sachen durcheinanderlag, als der Schulze ihm in den Weg trat.

"Herr Pastor, Sie muffen wohl wieder eine haushälterin haben!"

"Gewiß, gewiß! Sorge er nur dafür!" rief der Paftor eilig. Aber der Schulze stand so fest vor ihm, daß er nicht weitergehen konnte.

"Jawoll, Herr Pastor, ich will mich mal bedenken. Und dann wollte ich man sagen, daß vorhin ein Wagen auf der Dorsstraße umgeschlagen ist. Die Alte hat was gebrochen, und die Junge ist, soviel ich weiß, gesund. Der Husseist sit schon da, weil er doch Glieder seten kann, und ich hab gesagt, die Frauenzimmer sollten ins Pastorat gebracht werden, weil wir sonst keinen Plat haben!"

Pastor Jespersen stand regungslos. Ihm war in seinem Leben noch nichts passiert, das man etwas Besonderes nennen könnte, aber er wußte wohl: etwa vor zwanzig Jahren war hier im Dorf auch ein Wagen um-

gefallen, und seine Insassen mußten ins Pastorat gebracht werden, weil es sonst tein anderes Haus gab, in dem sie Unterkunft sinden konnten. Und einer der Berunglückten sollte ein Graf und sogar ein Minister gewesen sein.

Sein Vorgänger hatte dies Erlebnis im Kirchenbuch aufgezeichnet, und die ganze Gemeinde war noch heute stolz darauf, daß in ihr etwas so Außerordentliches vorgegangen war. Daher war es dem Schulzen gar nicht anders eingefallen, als daß nun die Verunglückten gleichfalls ins Pastorat befördert wurden. Wohin sollten sie auch sonst?

Mit schweren Schritten betrat der Pastor sein Pastorat. Ganz, ganz im stillen hatte er sich eigentlich gestreut, einmal ohne Frauenzimmer zu leben. Der Junge vom Hufschwied, der ihm oft bei seinen Arbeiten half, konnte gewiß eine Suppe kochen und die notwendigste Hausarbeit verrichten. Und ihm selbst blieb alle freie Zeit für seine Flugmaschine.

Jest aber lag auf seinem einzigen, sehr schadhaften Kanapee eine Frau, die laute Klagelaute ausstieß, während der Husseldmied an ihr hantierte, und ihm entgegen tam ein junges Mädchen, die ihn mit bittenden Augen ansah und ihm zugleich dankte, daß er sie und die gnädige Frau so gütig bei sich aufnehmen wollte.

über die nun folgenden Wochen wußte Baftor Jespersen später sehr wenig zu erinnern. Er war so verstört, daß er zu allen Dingen ja sagte und sich nur noch wunderte, daß niemand in feinen Arbeitsraum brang, und daß er dort wie in einem hafen des Friedens hausen konnte. Die verunglückte Frau war eine Frau von Rohrbach, sie hatte einen Arm und dazu ein Bein gebrochen. Silflos mar fie, und an Abreisen mar natürlich nicht zu benten. Der hufschmied fagte, es tonnte fein, daß fie zum nächsten Sommer wieder geben lernte, bis dahin wollte er nichts weiter versprechen. Jest aber war noch Herbst, und eine lange, lange Zeit lag also vor dem armen Pastor, der immer nicht recht wußte, ob er außer sich sein sollte oder nicht. Beides hätte ihm nichts genütt. Frau von Rohrbach dachte auch gar nicht daran, was der Hausherr zu ihrem Besuch sagte. Sie war, wie sie sagte eine Frau, die sich in alles zu finden mußte, und nun leitete fie vom Sofa aus mit starter hand das Bastorat, seinen hausstand und alles, was sonst dazu gehörte. Dabei half ihr die tleine Lisbeth Bitte, die ihre Mamsell mar, wie fie sagte, und die treppauf treppab geschickt wurde, um alles so zu machen, wie ihre herrin es haben wollte.

Frau von Rohrbach war die Bitwe eines höheren Beamten, die sich in Kiel dauernd niederlassen wollte. Aber ob sie einige Wonate früher oder später ankam, war ihr gleichgültig. Jett, das erklärte sie täglich, müßte sie erst wieder gesund werden, ehe sie an ein Beiterreisen denken könnte, und die Ruhe des Dorfes, der Ausenthalt im Pastorat schiene ihren Rerven gutzutun. Denn damals hatten einige Damen auch schon Nerven. Sie ergriff also die Zügel des Hausregiments, die gerade von niemand erfaßt wurden, und im Dorf sreute man sich, daß für den Pastor wieder gesorgt wurde. Pastor Jespersen freute sich eigentlich nicht, aber als er bemerkte, daß er ungestört auf seinem Boden weiterarbeiten konnte, nahm er die ganze Sache als eine Fügung von



oben hin, die man aushalten mußte. Gelegentlich tam es ihm vor, als schmedte das Essen besser, als es jemals getan hatte; auch die Borhange in feiner Stube murben merkwürdig weiß, und wenn er auf feinem Bücherbrett einen Folianten suchte, murden seine hande nicht mehr tohlschwarz wie zu Zeiten der verftorbenen Unne. Aber diese Dinge vergaß er bald; er glaubte jest gerade vor der Erschließung des Geheimnisses der Schwerfraft zu stehen, da konnte man nicht über Kleinigkeiten nachdenten. Jede freie Stunde verbrachte er bei seinem Apparat und hatte lange und geheimnisvolle Unterhaltungen mit Fritz, dem Sohn des Hufschmieds, der gleichfalls vom Erfinderdämon ergriffen mar und auch fliegen lernen wollte. Aber es kamen allmählich die dunklen Tage und das schlechte Better, in denen man auf dem großen Boden nicht allzuviel beginnen konnte. Außerdem tam eine Krantheit ins Dorf, an der mehrere Menschen ftarben, und einige Rinder murden geboren. Da mußte der Baftor Leichenreden halten und taufen; er jammerte ein wenig über die Arbeit, weil er für ein bequemes Leben war, und er freute sich, daß jemand da war, mit dem er schelten konnte. Un Frau pon Rohr= bach wagte er sich natürlich nicht; die war stolz und unnahbar, aber das junge Mädchen, das die Rüche und den haushalt beforgte, überall und nirgends war, an Mamfell Lisbeth Bitte konnte er seine üble Laune auslaffen. Sie mar viel junger als er und die Befellichafterin von Frau von Rohrbach. Sie forgte für ihre Herrin und natürlich für den Haushalt, für alles, was im Paftorat zu tun war. Zuerst hatte ber Bastor sie nicht ausstehen können, weil sie gar keine Uhnlichkeit mit seiner alten, häßlichen Unne hatte und er eigentlich der Unsicht mar, Frauenzimmer maren meistens häßlich. Mamsell Witte aber hatte dichtes, braunes haar, flare, freundliche Augen und ein rosiges Gesicht; nein, mit Unne hatte fie keine Ahnlichkeit. Und dann mar fie feingliedrig und fehr zierlich gewachsen.

"Die muß fein fliegen können!" sagte Hufschmieds Friß, als Lisbeth einmal auf dem Boden erschien, um dem Pastor seine Tasse Kaffee und für Friß ein

Butterbrot zu bringen.

Mamsell Lisbeth kam nämlich manchmal auf den heiligen Boden, auf dem es so kunterbunt aussah, daß viele Leute sich erschrocken hätten. Aber Lisbeth schien nicht schreckhaft zu sein. Mit ihren klaren, meistens etwas ernsthaften Augen betrachtete sie die Riesenslügel, allerhand gefüllte Schweinsblasen, mit Federn besponnene Reisen und ähnliche Dinge und verschwand dann ebenso leise, wie sie gekommen war.

"Die muß sein kliegen können!" wiederholte Frig, während er in sein Brot biß. Die beiden Ersinder sprachen nämlich schon lange darüber, wer wohl zuerst den Flug in der neuen Maschine machen sollte. Frig hatte wohl Lust, aber er war ein schwerer Junge, und der Pastor war auch nicht leicht. Und außerdem, wie sich die zwei es ausgedacht hatten, so mußte eigentlich ein Dritter da sein, der den Apparat bestieg und in der Lust umherkutschierte, während die Ersinder das Ding an einem langen Strick wie einen Drachen hielten und gewissernaßen steuerten.

Der Pastor war nachdenklich geworden; dann schüttelte er den Kops. "Frauenzimmer dürsen so etwas nicht!" sagte er endlich. "Dazu haben sie nicht genug Berstand."

Wozu denn Frit zustimmend nickte.

Es wurde weitergearbeitet, gefägt, geklebt, probiert, aber Paftor Jespersen begann plöglid, ganz viel an

Mamfell Lisbeth zu denken. Sie mar gang gewiß fehr leicht und vielleicht auch so verständig, daß sie die Ehre begreifen murde, die ihr miderfahren durfte. Unmill= fürlich beobachtete er sie in den nächsten Tagen. Sie war wirklich nicht übel. Immer heiter, arbeitslustig, ordentlich. Chemals hatte sich der Pastor nichts aus Reinlichkeit und Ordnung gemacht; jest schalt er, wenn die Bauern mit schmutigen Füßen auf seine weiß= gescheuerten Dielen gingen, und wenn Staub auf seinem Schreibtisch lag. Er schrieb fogar einmal nach Riel und ließ sich einen neuen Unzug tommen, weil sein täglicher Rod ihm nicht mehr gefiel, besonders nachdem Frau von Rohrbach etwas barüber gesagt hatte, daß die Leute auf dem Land sich so leicht vernachlässigten. Frau von Rohrbach war wirklich eine angenehme Frau. Sie trug ihr Miggeschick mit heiterteit, benn noch immer fonnte fie fich faft gar nicht rühren. Aber fie mar ftets fein und zierlich gekleibet, hatte immer eine handarbeit, mit der fie fich die Zeit vertrieb, und nahm teil an den fleinen und großen Ereigniffen des Rirchdorfes. Mam= fell Lisbeth mußte ausgehen, um sich nach diesem und jenem zu erkundigen, und dann gab es wirklich so mancherlei zu berichten, daß ber Baftor fich oft munderte. Bon solchen Dingen, von brefthaften alten Mannern und Beibern hatte er nur im allgemeinen eine Uhnung. Daß es Menschen maren, denen man helfen mußte, war ihm früher nicht klar geworden. Er wollte ja fliegen lernen. Es ereignete fich immer häufiger, daß der Pastor bei Frau von Rohrbach saß, sich von ihr allerlei berichten ließ und dann nicht in seine geliebte Bertftatt ging, sondern ins Dorf zu den Urmen und Rranten, und daß er dann erfuhr, wie gut Mamfell Lisbeth geholfen und Troft gebracht hatte. Mamfell Lisbeth war wirklich nicht so übel, und wenn sie nun auch noch fliegen könnte — der Paftor blieb stehen und fah in den grauen Binterhimmel. Aber für ihn war der himmel weit und blau, und darin steuerte er und flog zu den Sternen. Denn feine hauptgedanten maren immer bei feiner Erfindung.

Es tam der Dezember und damit die Weihnacht= zeit. Die Rinder begannen Lieder auf der Dorfftrage zu singen, und die Bauern schlachteten Schweine, und ihre Frauen buken Honigkuchen. Das war alles feier angenehm, aber Baftor Jefpersen seufzte ein wenig. Er mußte an drei Feiertagen predigen, und das wurde ihm immer schwer. Um erften Feiertag predigte er immer über die Stallfütterung, weil das Chriftkind doch im Stall zwischen Rindern und Schafen geboren mar. Um zweiten fprach er dann über die Beifen aus dem Morgenland und fagte auch immer das gleiche; aber am dritten - follte er dann übers Fliegen fprechen, und wie er es sich dachte? Eigentlich war es einerlei, was er fagte, denn am dritten Feiertag gingen nur die Urmenhäusler in den Gottesdienft, und fie fchliefen gang feft; aber es konnte auch fein, daß Mamfell Lisbeth tame. Sie hatte ihn neulich fo ernfthaft angefehen, als er von der erften Bredigt, von der mit der Stallfütterung, mit Frau von Rohrbach gesprochen hatte. Frau von Rohrbach fagte nicht viel, fah auf ihr Strickzeug und lächelte; aber Lisbeth - er schüttelte den Ropf und holte tief Utem. Er wollte predigen, fo wie er's immer gewohnt mar.

Immer näher rückte das Fest, und auch im Pastorat begann es nach Ruchen zu riechen. Die Bauern schickten Bürste und Schinken, denn das war eine seste Einnahme des Pastors, und er wunderte sich, wieviel es



war, und wie aufmerksam Lisbeth darauf achtete, daß er alles erhielt, wie es fein Recht mar. Ja, fie verftand ihren Kram, und wie behaglich mar das Zimmer im Baftorat, in dem Frau von Rohrbach auf dem Sofa lag. Es duftete nach gebratenen Upfeln, und ein Tannenzweiglein knifterte im Ofen. Nach Beihnachten duftete es, und das mar ein fo guter Beruch, daß er Jefperfen gang munderbare Gedanten gab: Gedanten, wie sie ihm lange nicht gekommen waren. Un fein Elternhaus dachte er, das er fo früh verloren hatte, auch baran, daß er eigentlich nicht hatte Baftor, fonden Baumeifter oder Uhnliches werden wollen, aber daß fein Bormund ihn zu dem bestimmte, mas er jest mar. Es war ja auch ganz gut gegangen, nur daß manchmal die große Sehnsucht tam, die Sehnsucht nach etwas großem Unfagbaren. Baftor Jefperfen dachte an feinen Flugapparat und sah in den Winterhimmel.

Iwei Tage vor Beihnacht tam der Bote aus der Stadt mit mehreren Paketen fürs ganze Dorf und einem Brief für Frau von Rohrbach, der schon einige Wochen auf Beförderung gewartet hatte. Nachdem sie ihn gelesen hatte, ließ sie den Pastor zu einer Unterredung

unter vier Augen bitten.

"Es ist wegen meiner kleinen Lisbeth!" sagte sie ohne viel Umschweise. "Ich habe eben einen Heiratsantrag für sie erhalten, und ich will ihrem Glück nicht im Wege sein. Herr Hansen will balb nach Neujahr heiraten, und vorher soll sie noch zu seiner Mutter kommen. Weihenacht kann sie noch hier bleiben, aber dann muß sie weg. Glauben Sie nicht, daß die kleine Küsterstochter hertommen und mir helsen könnte? Ich bin noch etwas unbeholsen, aber allmählich wird es schon besser, und die kleine Dora versteht auch etwas vom Haushalt. Ich glaube, Sie werden zusrieden sein!"

"Wer ift herr hansen?" fragte Paftor Jespersen. Er hatte einen so zornigen Ton in der Stimme, daß

Frau von Rohrbach ihn erstaunt ansah.

"Er ist Witwer und hat eine sehr gutgehende Apothete!" erwiderte sie seierlich. "Lisbeth macht eine sehr gute Heirat. Sie wissen wohl, daß sie eine Waise ist und gar tein Vermögen hat? Seit drei Jahren ist sie bei mir, und ich bin sehr mit ihr zufrieden. Früher ist sie auch immer bei fremden Leuten gewesen. Daher darf ich ihrem Glück nicht im Wege stehen."

"Will fie benn felbft?" -

"Aber natürlich! Eine solche Partie bietet sich nicht wieder! Lisbeth kommt in ein sehr wohlhabendes Haus!" "Und sie liebt ihn?"

Frau von Rohrbach, die eifrig ftrickte, ließ vor Uber-

raschung eine Masche fallen.

"Aber mein guter Pastor! Wenn man Waise ist, darf man nicht nach solchen Dingen fragen! Aberhaupt, was ist denn eigentlich Liebe? Herr Hansen ist ein Mann in den besten Jahren. Er trägt eine Perücke und hat sechs Kinder. Aber welch eine Bersorgung! Ich muß es gleich Lisbeth sagen, welches Glück ihr bevorssteht! Und gerade zu Weihnachten! Nicht wahr, Sie sind mit der kleinen Küsterstochter einverstanden?"

Baftor Jespersen ging, ohne zu antworten, aus dem Zimmer und stand dann bald auf dem Boden vor seinem Flugapparat. Wie friedlich war es hier, wie ruhig! hier war er doch am liebsten! Rein Rummer kam hier- her, tein Schmerz, kein Weh! Und wenn er erst im blauen Uther slog, wenn die ganze arge Welt unter ihm lag, dann war es auch gleich, ob Lisbeth einen reichen Wann heiratete und ihn allein zurückließ. Er begann

eifrig zu basteln, zu schnallen, hier und dort zu schrauben. Nun wollte er ganz gewiß fliegen!

Frit hufschmied tam eilig angelaufen.

"herr Paftor, ift es mahr, daß fie weggeht?"

Jefpersen antwortete nicht, und der Junge begann

gleichfalls zu schrauben und zu arbeiten.

"Ich glaube, daß es wahr ist. Sie hat vorhin furchtbar geweint, ich hab es gesehen, als ich ihr begenete. Weinetwegen kann sie ja auch weggehen, nur daß sie noch einmal fliegen muß. Ich hab es ihr auch gesagt; das muß sie noch mal für uns tun, wo sie so leicht ist, und ich glaube, auch ziemlich vernünstig. Und sie hat gleich ja gesagt! Sie hat Lust. Nu, natürlicherweise. Fliegen ist besser als heiraten! Worgen früh soll's losgehen. Nu wollen wir slink alles in Ordnung bringen!"

Pastor Jespersen starrte einen Augenblid vor sich hin; dann kam das Fieber des Ersinders über ihn, und er arbeitete und probierte, bis das schwindende Lages-

licht feinen Urbeiten ein Biel fette.

Frig hufichmied mar auch teiner von denen, der viel redete. Alfo fagte er gulegt nur: "Morgen früh foll es

gang gewiß mit ber Mamfell losgeben!"

Er war sehr zufrieden; natürlich hätte er gern selbst das Fliegen probiert und würde es natürlich viel und oft tun. Aber die erfte Probe mußte ein wahrhaftiger Erfinder aus der Ferne betrachten; dann konnte man die besten Studien machen. So und ähnlich redete er auf den Paftor zum Abschied ein, und dieser hörte schweigend zu. Er schwieg auch, als er an diesem Abend mit Frau von Rohrbach und Lisbeth das Abendbrot einnahm. Frau von Rohrbach mar heiter und sprach davon, wie gemütlich fie es in Riel haben wollte. Nachgerabe, das merkte man, hatte sie doch Sehnsucht, aus dem Dorf herauszukommen, und Bein und hand wurden auch allmählich wieder beffer. Lisbeth aber faß mit roten Augen und fagte fein Wort. Much dann nicht, als Frau von Rohrbach sich zu ihr mandte und ziemlich scharf über die Freuden des behaglichen Cheftandes fprach.

In dieser Nacht konnte Bastor Jespersen nicht schlasen. Sonst legte er den Kopf in die Kissen und flog im Traum dis zum Himmel. Heute aber war es nichts mit dem Fliegen. Seine Gedanken hafteten auf der Erde. Sie wanderten in eine Apotheke, zu einem reichen Mann mit einer Perücke. Er war so zornig auf ihn, daß er die Hände ballte und einige Worte murmelte, die sich für einen Pastor auch damals nicht ziemten. Es war noch nicht Tag, da stand er schon in seiner Werkstatt, wollte sich über den Flugapparat freuen und darzüber nachdenken, wie es sein würde, wenn er selbst mit ihm in die Weite slöge. Weit und immer weiter — nur weg von hier, weg von Lisbeth, weg von allen Apotheken! Und dabei war es doch Welhnacht, und morgen, am Weihnachtstag, sollte er seine Predigt halten!

Die Tür des Bodens ging auf, und Lisbeth trat ein. Sie war in einen biden Mantel gehüllt, trug eine Laterne in der Hand und schien sehr blaß zu sein.

"Ich hab Friz versprochen, daß ich mit Ihrer Masschine sliegen will, Herr Pastor! Er sagt, Sie wollen es durchaus, und ich habe auch wohl Lust" —

Sie tam nicht weiter, denn Friz stand schon hinter ihr, griff mit seinen derben Händen nach ihr und umgab sie mit Ledergurten und mehreren Stricken. Dabei gab er seine Anweisungen. Die Mamsell sollte nur in einen kleinen Schlitten steigen, der Flügel hatte und unter sich vierundzwanzig mit Luft gefüllte Schweinsblasen. Und wenn alles in Ordnung war und die Mamsell gut saß,

dann wollte Fritz sie aus der Dachluke in den Hofschieben. Angst brauchte die Mamsell nicht zu haben, es war ganz ungefährlich. Nur ruhig sitzen und sich an den Blasen festhalten, dann konnte nichts geschehen. Fritz nahm außerdem einen Strick in die Hand, an dem der ganze Apparat befestigt war. Wenn die Geschichte nicht freislog, wollte er sie wohl wieder zu sich ziehen.

Lisbeth sagte gar nichts. Sie saß jetzt in dem kleinen Schlitten, die Blasen waren um sie gebreitet, und ein Paar große Flügel saßen auf ihren Schultern. Jetzt stieß Fritz die Luke auf und wollte alles ins Freie schieben, als der Pastor halt rief. Er griff nach dem Upparat und starrte in die Luft. Gerade ging die Sonne auf, hellblau war der Himmel, und von irgendwoher kam ein Gesang. Er kam von der Schule her, wo die Kinder ihr Morgengebet sangen.

"Los, los!" rief Frit ungeduldig, aber der Paftor faste Lisbeth an die Schulter.

"Du sollst nicht sterben!" rief er heiser. "Du sollst leben, für mich!"

Was nun geschah? Friz sagte nachher, er würde es sein Lebtag nicht vergessen, es wäre zu schrecklich gewesen! Eingeschnallt war die Mamsell in den herrlichen Apparat und sollte fliegen. Statt dessen — oh, Friz schauderte und wollte es nicht sagen. Aber seine Mutter triegte doch allmählich von ihm heraus, daß der Pastor die Mamsell mehr als einmal geküßt hätte.

So ist es gekommen, daß Mamsell Lisbeth niemals geslogen hat, und der Pastor auch nicht. Er hat am Weihnachtstag nicht über die Stallsütterung, sondern über die ewige Liebe gepredigt, und die Bauern, die sonst gelangweilt zuhörten, weil sie biese Sache doch besser verstanden, wurden aufmerksam, und ihre Frauen wischten sich die Augen.

Im Kirchenbuch aber hat Pastor Jespersen ausgezeichnet, daß er einmal den sündhasten Gedanken des Fliegens gehabt, daß er ihn aber mit Gottes Historen habe, und zwar durch sein vielgesiebtes Weib Lisbeth, die ihm nicht allein sechs Kinder schenkte, sondern in jeder Beziehung ein Vorbild war in der Gemeinde.

Friz Hufschmied aber, der ein bekannter Mathematikprosessor geworden ist, hat in seinen Lebenserinnerungen erzählt, wie der Flugapparat noch lange aus dem Boden des Pastorats gesegen und der Pastor sein ganzes Leben an ihm herumgebastelt hat, daß er aber trozdem ein guter Hirte seiner Gemeinde wurde und sich aus dem seichten Wasser des öden Rationalismus herausarbeitete in die Tiesen des kindlichen Gottesglaubens. Den Namen des "Fliegerpastors" hat er behalten bis an sein Lebensende, und er ist nicht böse darüber gewesen. Denn möchten wir nicht alle uns erheben über die Nöte des irdischen Daseins und mit unsern Gedansen in die sernsten Fernen schweisen?

In diesen Winternächten zieht ein Flieger seine Kreise. Seine Brust ziert das Eiserne Kreuz, und aus stolzer Höhe späht er hinab auf die dunkle Erde. Er ist der Urenkel des Fliegerpastors, und er weiß die Geschichte von dem, den er niemals kannte, dessen Blut aber in seinen Adern fließt. Und wie er einsam im Atherschwimmt, ist es ihm, als käme zu ihm ein Raunen aus einer andern Welt. Weihnachten ist es, und die Sterne lächeln ihm.

Schluß des redaktionellen Teils.



Berlin, den 26. Dezember 1914.

16. Zahrgang.

### Inhalt der Woche Nr. 52.

| Die fleben Tage der Boche                                    | 2073 |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Das ewige Licht. Bon Balther Rithad. Stabn                   | 2073 |
|                                                              |      |
| Beihnacht im Felb. Gebicht von Joseph von Lauff              | 2075 |
| Beldente für die Front. Bon Dr. B. Meifiner, Stabsarat b. R. | 2076 |
| Der Beltfrieg. (Dit Abbildungen)                             | 2077 |
| Bilber vom Tage. (Bhotographifche Mufnahmen)                 | 2081 |
| Das Festmabl. Bon Bilbelmine Birb                            |      |
| Bebanten über ben Rrieg. Spruche von Ferdinand Bruger        | 2090 |
| Bom theinlichen Liebesgabenwert. Bon Wottfried Stoffers.     |      |
| (Dit 12 Abtilbungen)                                         | 2091 |
| Beihnacht wieder Gedicht von Eugen Stangen. (Dit             | LUJI |
| Weldnittet mebet Gebicht bon Gugen Stungen. (Mit             |      |
| Mbbildungen)                                                 | 2096 |
| Die eiferne Freude. Rriegsroman aus der Begenwart von        |      |
| Ranny Lambrecht. (5. Fortfehung)                             | 2007 |
| On Bankalla Callat Kin Brisagmanden um Gurt Winter           | 200. |
| Der ftandhafte Soldat. Ein Kriegsmarchen von Rurt Münger.    |      |
| (Mit Abbildungen)                                            | 2103 |
| - ·                                                          |      |
|                                                              |      |



## Die sieben Tage der Woche.

#### 14. Dezember.

Die Operationen gegen den linten ruffifchen Flügel in Beftgaligien nehmen einen gunftigen Fortgang.

Bom füblichen Rriegschauplag wird gemelbet, daß die von der Drina porgetriebene Offenfive füdoftlich Baljevo auf start überlegenen Gegner gestoßen ist, was eine rüdgängige Bewegung der Truppen veranlaßte. Wie aus Koriga berichtet wird, find 25 000 Albaner über Dibra nach Serbien eingebrungen.

#### 15. Dezember.

Ungriffe bei Ppern und Berdun merden gurud. gewiesen. In den Vogesen wird das Dorf Steinbach (westlich Sennheim) zurückerobert.

Die öfterreichifch-ungarifchen Truppen raumen Belgrad.

#### 16. Dezember.

Teile der deutschen Sochseestreiträfte machen einen Borftoß nach der englischen Oftfuste und beschießen die Ruftenpläte Scarborough, Whitby und Hartlepool.

#### 17. Dezember.

Die von den Ruffen angefündigte Offensive gegen Schlefien und Bosen ist völlig ausammengebrochen. Die feindlichen Armeen sind in gang Bolen nach hartnädigen, erbitterten Frontalkämpfen zum Rudzuge gezwungen worden. Der Feind wird überall verfolgt. — Auch der öfterreichisch-ungarische Generalstabsbericht bestätigt, daß der Widerstand der russischen Hauptmacht gebrochen ist. Am Südstügel in der mehrtägigen Schlacht von Limanowa, im Norden von unseren Berbundeten bei Lodz und nunmehr an ber Bzura vollständig geschlagen, durch unsere Borrudung über die Karpathen von Süden her bedroht, hat der Feind, so heißt es in dem Bericht, den allgemeinen Rückzug angetreten, den er, im Karpathenvorland hartnäckig tämpfend, zu decen sucht.

#### 18. Dezember.

Die Ronige von Schweden, Danemart und Norwegen treffen in Malmo gujammen. Den Befprechungen wohnen die drei Minifter ber äußeren Ungelegenheiten bei.



Das ewige Licht.

Bon Balther Nithad. Stahn.

Nacht muß es sein, wenn dieses Licht ausstrahlen soll: die dunkelften Tage, die rauheste Zeit. Je unheimlicher die Belt, desto holder die Beihnacht. Aber dieses Jahr scheint ein wahrer Weltuntergang das zarte Licht auslöschen zu wollen. Dort der männermordende Kampf — hier das liebliche Fest der jungen und alten Kinder. Dort das vulkanische Toben der Vernichtungswaffen — hier um den häuslichen herd versammelt der Rreis derer, die fich lieben. Dort der Urstand der Natur, der wilde Kampf ums Dasein – hier die feinste Blüte allversöhnender Menschlichkeit. Dort höllenmusit der Rache und des haffes - hier himmlifche Chore, turgum: Beltfrieg und Beltfrieden, wie reimt sich das?

So sonderbar es klingt: der felige Glaube, aus dem einst die Bundermär von dem Kindlein in der Krippe geboren ward, war ursprünglich ein weltpolitischer Bedante. Das kleine, arme Bolt, das in jenem Bintel des Römerreiches wohnte, mar feit alters fühnfter hoffnungen voll. Bropheten mit feurigen Bungen hatten ihm geweissagt, daß es zur Beltherrschaft berufen fei. Ein König sollte ihm erftehen, der die Bolter des Erdtreifes ihm zu Fugen legte. Der Allmächtige felber follte ihn turen und falben.

UNIVERSITY OF IOWA

### 

Und je tiefer dieses Bolt versant in nationale Ohnmacht, besto glühender in Haß und Hoffnung wartete es der großen Weltenwende. Hat Weihnachten den messianischen Traum erfüllt? Un dieser Frage scheiden sich noch heute die Gester. Aber die führenden Völter der Menscheit begeben das Geburtssest Jesu Christi als die große Zäsur

der gesamten Menschheitsgeschichte.

In den Schüßengräben von Belfort bis zur Nordsee liegen sich die Millionen gegenüber, das Gewehr im Anschlag. Und wenn die heilige Nacht herniedersinkt, wird es durch alle Seelen ziehen als das frommste Erlebnis ihrer Kindheit: "Ehre sei Gott in der Höhe...!" Auf allen Weeren, wo die seindlichen Flotten auf der Wacht widerseinander liegen, wird es um die Stirnen der Seeleute wehen wie ein warmer Hauch aus einer anderen Welt. Über die blutgedüngten Schlachtselder des Ostens wird es rauschen wie Engelssittiche. Und selbst der Muselmann, der im heiligen Krieg steht, wird sein Schwert senken in Ehrsucht vor einem großen Propheten.

Reinem Bolte aber bewegt diese Racht der Rächte inniger das Gemüt als dem deutschen. Reinem fließt der Mund über von so herzlichen Weihnachtsliedern. Selbst die uns seindlichen Bölter ahmen unsere germanischen Weihnachtsitten mehr und mehr nach. Und wir sollten in diesem Jahre auf das holdselige Fest verzichten, weil wir nicht Mut noch Stimmung dazu fänden? Richt trot des Welttrieges seiern wir's, sondern wegen seiner. Weil wir der heiligen Nacht noch nie so dringend bedurften wie

diesmal.

In schwerster nationaler Drangsal schaute einstmals ein Bolt nach einem Führer und Retter aus. Er tam, boch anders als erwartet. Seine Führerschaft war teine waffengewaltige, sondern eine verborgene des Beiftes. Seine Rettung war nicht Kriegserklärung, sondern Liebe. Ist diese Beltpolitit heute widerlegt, unbrauchbar? Aber wie tonnten wir Deutschen diesen fürchterlichsten aller Kriege führen, wie könnten wir die halbe Welt besiegen ohne geistige Abermacht, ohne Liebe? Was wir bisher Glorreiches erftritten, danken wir die fem Aufgebot. So ftark und heilig haben wir das Land lieben lernen, in dem wir wurzeln, fo tief empfinden wir ben Segen deutscher Urt, daß wir entschlossen sind, uns zu behaupten, koste es, was es wolle. So nahe find wir Bolksgenossen uns durch diesen Krieg gekommen, so haben wir uns verstehen und schähen gelernt, fo hat uns der Ring unferer Feinde zusammengeschmiedet, daß uns nichts auseinanderreißen tann. Und welche Macht der Nächstenliebe zieht heute versöhnend durch das Land! Die Hande, die nicht Waffen führen, find raftlos tätig, Bunden zu beilen, Trauernde zu ftugen, Darbende zu verforgen. Ohne diese sittliche Mobil= machung des ganzen Boltes hätte uns die friegerische nicht gerettet. Ja, in dieser selbst stedt als ordnende, treibende Kraft eine moralische Zucht. Freilich macht die Menschen= bruberichaft, die Beihnachten verfündet, nicht an den Grenzen eines Boltes halt, und es ist uns eine schwere Erfahrung dieses Jahres, wie weit entfernt auch das 20. Jahrhundert noch von der Erfüllung der Weihnachtsbotschaft ift. Aber auch in dem Dunkel des Bölferhasses leuchtet da und dort der Beweis auf, daß Feindesherzen überwunden werden können durch edle Menschlichkeit.

Im Halbdunkel des ärmlichen Stalles liegt das heimatlose Rind auf Heu und Stroh — dennoch ein neugeborener Rönig. Nie ward herzandringender die Wahrheit abgebildet, daß der Wert einer Menschenpersönlichkeit nicht in äußeren Gütern, noch in der Schähung der Belt beruht, sondern allein in ihr selbst. Wie machtvoll hat der Krieg uns ebendies gelehrt! Bo es täglich ums Leben geht, wo so viele Sicherungen des materiellen Besitstandes hinfallen, wo Throne manken und Beltmächte in ihren Brundfesten erzittern, wo über jeglichem haupt ein Schwert hängt — wer lernte da nicht, sich an das halten, was dem Dasein wahrhaften Inhalt gibt! Bas sind in der Feuerlinie Standesunterschiede? Was hat der Rönigfohn vor dem Tagelöhner voraus, mo der blutige Schnitter über die Balftatt schreitet? Ber hatte jest Luft zum Tanz um das goldene Kalb? Ben rettet der Mammon, wenn Götterdämmerung hereinbricht? heute hat nur eines Wert: Hingabe des Ichs an die große Sache. Da erwachen alle die Tugenden, die der Sohn der Beihnacht gepriefen: Opfermut, Todesverachtung, Selbstverleugnung, sittliches heldentum. Ein schönes Symbol deffen ift des deutschen Kriegers feldgrauer Rock. Unsichtbar macht er, der Erde gleich, in der Maffe verschwindend. Gewiß, auch niedere Leidenschaften erregt der Rrieg. Schaudernd haben wir felbft in Rulturvölkern die menschliche Bestie ermachen seben. Reid, Rachsucht, Robeit feiern ihre Orgien. Aber das missen wir alle: was unser Bolt zum Sieg führen tann, ift allein das innerlich Große. Siegen wird am Ende nicht die Barbarei, sondern die schlichte Treue. Auch den Bölkern gilt des Nazareners Wort: "Wer unter euch der Bornehmste sein will, der sei euer aller Diener!" Der ist ein Belteroberer, der am meiften Segen verbreitet.

Uber dem Bettlein des Chriftustindes fteht der nachtdunkle himmel offen. Der Unendliche grüßt durch feine Boten den ermählten Sohn. Einen Dornenweg wird er zu gehen haben, von der armseligen Krippe zum schmer= zensreichen Kreuz. Aber getroft, Gott wird ihn fronen! Belch eine Botschaft heute für ein hart um sein Dasein ringendes Bolt! Saft du ein gutes Gemiffen, tampfft du für heilige Güter, für bein gottgegebenes Recht, beine Gigen= art und Kraft in friedlicher Arbeit zu entfalten, nun wohl, so wird Gott mit dir sein. Die fittliche Weltordnung wird dich nicht untergehen lassen. Zwar, dein Blut wird fließen, mit Bunden wird fich bein Rorper bededen, deutsches Bolk. Ein schweres Joch laftet auf beinen Schultern, daß es dich schier erdrückt. Aber ertöten werden dich beine Feinde nicht, wenn du dein Leben einsegest für Bahrheit und Gerechtigfeit, Gesittung und Menschlichfeit! Und das Ziel dieses Kampfes?

über dem blutüberströmten Erdball leuchtet in der heiligen Nacht ein geheimnisvolles Licht. Hebt eure Augen auf, ihr streitenden Böllerscharen! Der Krieg aller gegen alle ist nicht der Sinn der Menschengeschichte! Als die Zeit erfüllt war, sandte euch der Ewige dies Kind, in dem sein Wille sich verkörperte: sein Name ist Friedes ürst!



Digitized by Google

## Weihnacht im Feld.

Don Joseph v. Lauff.

Trommeln und Schwertgeleite! Das arme Herz erschrickt... Es hat sich die weiße Spreite Mit blutigen Rosen durchstickt. Statt flammender Opferaltäre Sind rings die Dörfer umloht; Es reitet auf fahler Mähre Ueber das Schlachtfeld der Tod.

Geschütze in weiter Runde — Die grimmigen Ruser der Schlacht! Da naht von den Sternen die Kunde, Daß heut die geweihte Nacht. Und über die grausige Stätte, Durch Wetterweh und Wind, Durch blitzende Bajonette Schreitet das himmlische Kind.

Es lächelt wie Blüten im Maien, Es gleitet wie Frühlingswehn, Und mitten im Todesreien Bleibt es perwundert stehn. Umleuchtet von roten Bränden, Umgreist es das klopfende Herz Und hebt mit seligen Händen Das göttliche himmelwärts.

Und sieh: Eine köstliche Melle Dem göttlichen Herzen entsließt, Die ihre befreiende Helle Ueber das Schlachtfeld gießt, Die nach des Ewigen Millen Allen spendet das Licht Und selbst um das Antlith der Stillen Ein Strahlenkränzlein slicht.

Da wandelt die blutige Stätte Sich zu einem schimmernden Saal; Das knattern der Schützenkette, Es wird zum Weihnachtschoral; Der kanonen ehern Frohlocken Erneut sich mit jubelndem Ton Und grüßt als Weihnachtsglocken Die Welt und den Menschensohn.

Auf allen Wegen und Stegen kein Auge bleibt tränenleer, Als käme des Himmels Segen Ueber das deutsche Heer... Und als die strahlenden Boten Den jungen Morgen gebracht, Lag selbst um die Schläsen der Toten Ein Glanz noch der heiligen Nacht.

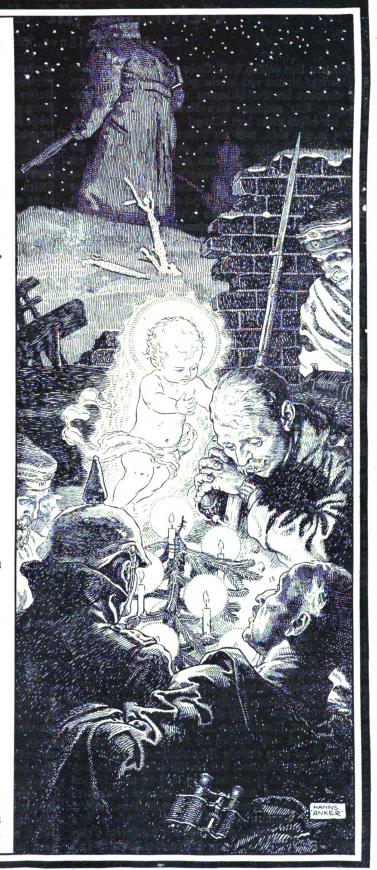

## Geschenke für die Front.

Bon Dr. B. Meigner, Stabsarzt b. R.

Geftern kam endlich Post. Sechs Tage lang war jeder Postverkehr hinaus und hinein gesperrt, wie sooft schon, aus Gründen der Berschleierung nötiger Truppenbewegungen. Wir verstehen diese Notwendigkeit durchaus, aber wir leiden unter dem Mangel an Post. Ihr Lieben, glaubt ja gar nicht, was ein Posttag im Feld bedeutet. Er wird zum Festtag, zum Tag, an dem die Fäden zur geliebten Heimat sich enger und enger spinnen, an demman die Strapazen und Anstrengungen des Felddienstes aus Stunden vergist und sich einwiegt in süße Träume aber wir leiden unter dem Mangel an Post. Ihr Lieben vom Waschen und Baden, von frischer Wäsche und sonsstigen eben nur in Träumen vorkommenden phantastischen Dingen.

Daß nach einer sechstägigen Sperre die Post sich häuft, ist klar, und gestern kamen für unser Bataillon allein 24 Säcke Post. Wieviel Hunderte von kleinen Schächtelchen und Paketen sind angekommen! In unserem Stabsquartier — es ist kein Staatsquartier — sah

es aus wie zu Weihnachten.

"Schickt bitte, bitte, teine Pfefferminzplätzchen mehr!" Wir wissen uns ja vor den start dustenden Dingern nicht mehr zu lassen. Im August in Belgien, als die Sonne brannte, da hätten wir die durststillenden (ist eigentlich gar nicht wahr) Plätzchen gern gehabt, aber jetzt, wo der eisige Nordost über die öden Gesilde des armen Russsichs Polen pfeist, da braucht man solche Dinge nicht. Wenn die Pfesserminzplätzchen noch in unzerbrechlichen Blechröhrchen verpackt wären! Aber in den Papiers und Gelatineumhüllungen richten sie nur Unheil an. Ganze Pakete mit herrlichem Inhalt waren dadurch verdorben, daß die zu Pulver zerfallenen Psefferminzplätzchen alles mit ihrem intensiven Geschmack insiziert hatten.

Bielleicht ist es ganz nützlich, wenn ich euch überhaupt einige Unweisungen gebe, wie man Liebesgaben schicken soll, und was zu wählen ist. Es ist ja so unendlich rührend, wie die Ungehörigen und Freunde unserer gebenken und sich die größte Mühe geben, Nützliches auszuwählen und zu schicken, aber schließlich können nur wir an der Front wissen, was uns not tut, was wir brauchen.

Also hört!

Für uns im Often find neben den Nahrungsund Genugmitteln das Bichtigfte die Beleuchtungs= törper, also Rerzen, Laternen oder Spiritusgluhlampen. Es fehlt hier wie bei euch jedes Betroleum oder, wie man es hier nennt, Naphtha; die Tage werden immer fürzer, um 3½ Uhr nachmittags ift es schon dunkel, wir muffen also Rerzen brennen. Was hier im Land an Kerzen aufzutreiben ist, ist schlecht, dunn und halt nicht vor. Rauft Stearinterzen, nicht zu bunn, von ziemlicher Brenndauer. Das find teure Geschenke, denn auch bei euch werden die Rerzen immer knapper werden. Dazu ganz einfache Rerzenhalter aus Gips oder besser noch aus Holz, nach Urt der Illuminationsleuchter. Die Rerzen muffen fo verpadt fein, daß fie nicht brechen tonnen. Besonders erwünscht sind einfache zusammenflappbare Rerzenlaternen mit Glimmerscheiben, in ber Art der von Hochtouristen verwandten. Gibt es eine fleine, handliche Spiritusglühlampe mit haltbarem Blühftrumpf, die fich ficher in einem Raften oder feften Röfferchen verpaden läßt, fo mare bas etwas Ideales, denn Spiritus könnte von den Kolonnen wohl nachgeführt werden. Auch hier natürlich Glimmerzylinder und Ol= papierschirm, denn alles Zerbrechliche ist vom übel. Unsere Spiritusindustrie ift doch auf der Höhe und vom Krieg ziemlich unabhängig; das wäre eine Aufgabe, eine solche Kriegslampe zu konstruieren. Ferner brauchen wir in gewissen Zeitabschnitten Ersagbatterien für die unentbehrlichen elektrischen Taschenlampen. Im Monat zwei werden genügen, mehr zu schiden hat teinen Zwed, weil man sie schwer unterbringen kann und sie sich auch schlecht halten. Bei jeder Erfagbatterie follte auch eine Erfagbirne mitgeschickt werden. Ihr glaubt ja gar nicht, von welcher ungeheuren Bedeutung diese Taschenlampen find. Dabei fällt mir ein, die meisten Taschenlampen haben einen Fehler, der Kontakt, meist an der Seite als Schiebeknopf konstruiert, schließt sich zu leicht, wenn man die Lampe in die Tasche steckt, und es passiert nur zu oft, daß fie im Augenblick, wo man sie nötig braucht, nicht mehr leuchtet, sondern wie ein rotes Fünkchen glüht. Wenn ihr also solche Taschenlampen verschenken wollt, so achtet auf den Kontakt, ob er sicher ist und nicht von selbst einschnappt. Um besten sind die Lampen, bei denen der Rontakt wie die üblichen Schalter in den Wohnungen als Drehkontakt konstruiert ift.

Hochwilltommen sind Seisenpapierheftchen. Man kann sie stets bei sich tragen, in der Zigarrentasche, im Portemonnaie usw. Ein Blatt genügt, sich die Hände zu waschen, wenn genug Wasser da ist, was uns hier leider sehr oft sehlt. Auch kleine Seisenstücke, wenn möglich in Metallbüchse, sind praktisch, weil man sie in der Tasche tragen kann, ohne daß sie viel Plat fortnehmen, und es kein so großer Verlust ist, wenn sie einmal irgendwo liegenbleiben. Die üblichen Größen der Seise eignen sich nicht, natürlich sind sie besser wie gar keine.

Taschentücher! Sehr wichtig und sehr willtommen. Wir haben ja sast nie Zeit zum Waschen und können uns nur schwer mit schmuziger Wäsche belasten. Ganz billige Taschentücher, baumwollene, man nennt das, glaube ich, Batist, recht dünn, nur gesäumt, so wenig wertvoll, daß man sie ohne Gewissensbisse fortwersen kann. Das ist das Richtige. Die vielgepriesenen Papierservietten sind bei Schnupsen doch nicht ausreichend und nehmen immerbin Platz weg; ich habe sie nicht besonders gut gesunden, wenigstens nicht als Taschentücherersat, dagegen als Servietten beim Essen, zum Reinigen von Bestecks und zur Umhüllung der Füße gegen Kälte. Da bewähren sie sich prachtvoll.

Bündhölzer, in sicherer Berpackung, sind wichtig, und zwar gewöhnliche "Schweden", in Deutschland hergestellt, für die man hier, wenn man sie überhaupt bekommt, Khantassiepreise bezahlen muß. Daneben Sturmstreichhölzer und als allerletzes die jetzt überall erhältlichen Luntenseuerzeuge. Alle Taschenseuerzeuge mit Benzinfüllung sind unpraktisch, da wir kein Benzin bekommen und auch nicht Zeit haben, an die rechtzeitige Füllung zu denken. Dasgegen bewähren sich die Luntenseuerzeuge ausgezeichnet.

Etwas, das wohl bisher kaum geschickt worden ist, möchte ich hier erwähnen: Räucherpapier. Wenn ihr eine Ahnung hättet, wie es in russischen Volnischen Bauernstuben riecht, wenn ihr wüßtet, in welcher Lust man sich nächtes lang aushalten muß, dann würdet ihr verstehen, wie wohltuend eine Lustreinigung und Geruchsbeseitigung wirkt. Es gibt Räucherpapier, das einen angenehmen.



aber nicht aufdringlichen Geruch verbreitet, wenn es abgebrannt wird; so etwas wäre hochwilltommen. Ebenso natürlich Kölnisches Wasser, nur das beste, alt bewährte, und zwar in kleinen Blechslaschen. Wie herrlich ist es, wenn man sich Kopf, Gesicht und Hände mit dem ersfrischenden Stoff einreiben kann.

Ja, ihr Lieben, wir werden dankbar fein für alle diese kleinen Unnehmlichkeiten des Lebens, die ihr gar nicht

mehr ichagt, deren Bert ihr nicht mehr fennt.

Zahnwasser zu schieden, ist nur dann praktisch, wenn es in zuschraubbaren Metallgesäßen untergebracht ist. Ans dere Behältnisse gehen kaputt, und ein ausgelausenes Zahnwasser ruiniert alles im Koffer, im Tornister oder in der Sattelkasche.

Briefpapier soll in Form von blockierten kleinen Oktavbogen gewählt werden unter Beigabe der amtlich empfohlenen Feldpostkuverts. Beides in einer kleinen, flachen Bachstuch- oder Ledertasche, in der auch für ein oder zwei Tintenstifte nebst Bleistiftspiger Plat ist. Tintenstifte brauchen wir alle, sie mit dem Taschenmesser zu spigen, ist übel, weil man sich mit dem seinen Spitsstaub beschmutzt; deshalb ist ein Anspitzer so wichtig. Gut ist es, den Tintenstift mit einem Spitzenschoner aus Nickel zu versehen, sonst ist er immer abgebrochen, wenn man ihn braucht.

Daß Tabak und Zigarren stets hochwillkommen sind, brauche ich euch wohl nicht zu sagen. Das Rauchen wird im Feld eine Notwendigkeit, ein unabweisliches Bedürfnis. Quält euch nicht mit dem Aussuchen besonders wertwoller Zigarren. Eine einsache, mittelschwere Zigarre, gut, aber nicht zu teuer, ist das Richtige. Gut verpackt und möglichst frisch, damit die Deckblätter nicht auf dem Transport brechen. Wer eine besondere Liebhaberei kennt, kann ihr ja bei den Sendungen Rechnung tragen. Tabak für kurze oder lange Pfeisen sollte nur in kleinen Paketen, das für vielleicht öfter geschickt werden, da man große Pakete nicht unterbringen kann.

### Der Weltkrieg. (3u unsern Bildern.)

"Run lasset die Gloden von Turm zu Turm Durchs Land frohloden im Jubelsturm! Des Flammenstoßes Geleucht facht an, Der Herr hat Großes an uns getan!"

Als am 17. Dezember in den Nachmittagstunden die Gloden des Domes plöglich ihre tiesen, eindringslichen Stimmen erhoben und die Fahnen sich, seucht und schwer, im Winterwind bauschten, da mag mancher, der andächtig lauschend stehenblieb und vernahm, wie von sern und nah die kleineren und kleinsten Gloden jubelnd einsielen, der Weise des nordischen Dichters gedacht haben. Großes und Gewaltiges wurde an uns getan, und der deutsche Gott, der immer noch lebt, konnte seinem Bolk keine schwere Gabe bescheren als den Sieg über die sämtlichen vereinigten Heere Rußlands.

Bie eine duftere, gewitterschwangere Bolte zog es von Often herauf. Bohl hatte unfer Sindenburg bei Tannenberg und fpater am Njemen gewaltige Maffen des Feindes vernichtet, aber im Bergleich gur Befamtftarte diefes Gegners war nur ein fleiner Teil der Arbeit getan. Bas überhaupt an Rraften verfügbar war, murde vom Groffürsten Nifolai Nifolajewitsch in Ruffifch-Bolen vereinigt. Das fernfte Ufien fogar fpie unausgesett neue Scharen aus, und neben den Ruffen malgten fich Tataren, Rirgifen, Ralmuden, Oftjaten wie ein über die Ufer getretener Strom gegen unfere Grenzen. So mag Aetius zumute gewesen sein, als er auf den Ratalaunischen Gefilden die Massen der Syperboraer heranfluten fah. Un feiner Stelle aber ftand diesmal Sindenburg, der Mann, der feinem Bolt wie ein Erzengel erscheint, der mit flammendem Schwert vor dem Paradies unserer geheiligten Fluren Bache hält. — Auf einer Ausdehnung von vielen hundert Rilometer ging der Angriff vor fich, von der Begend mestlich Barichau bis zu den Rarpathen, und eng, Schulter an Schulter gelehnt, stemmten sich die deutsch-öfterreichisch-ungarischen Urmeen dem Berderben entgegen.

Lange schwankte der Rampf, der mit größter Erbitterung geführt wurde, hin und her. Und es war bezeichnend für den Geist des ganzen Bolkes, daß man wohl mit äußerster Spannung dem Lauf der Dinge folgte, aber keine Spur von Unruhe und Besorgnis sich geltend machte. Auch dann nicht, als Siegesbotsichaften vorübergehend ganz ausblieben und bekannt



Bu der Beichich ing der englischen Oftfufte durch deutsche Schiffe.

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF IOWA

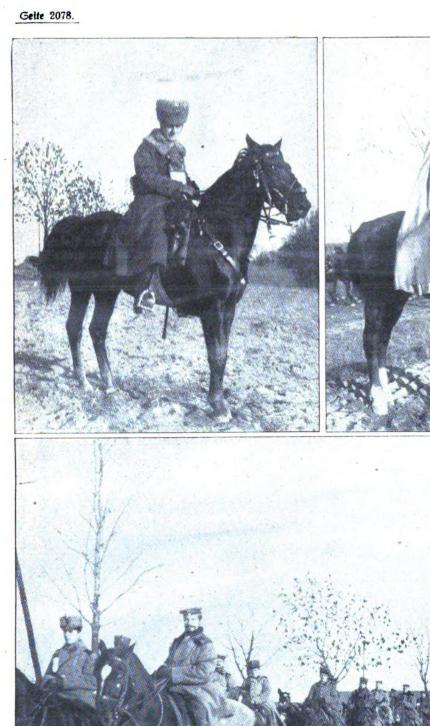



Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF IOWA

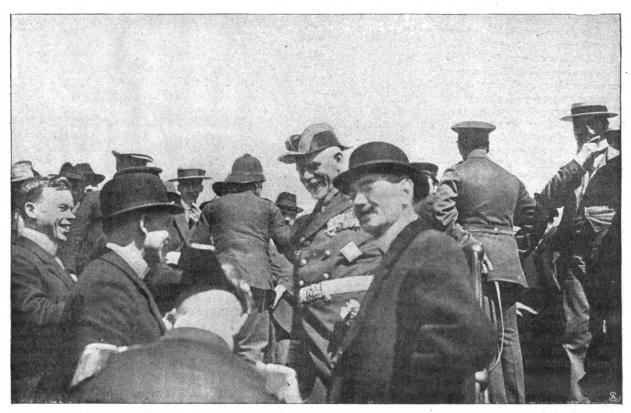

Braf von Spee, Chef des Geschwaders, wird auf der Mole von Balparaiso zu seinem Sieg über die englische Flotte beglückwünscht,



Das aussahrende Kreuzergeschwader. (Im hintergrund von links: "Scharnhorst", "Gneisenau", "Leipzig".)

Die letten Aufnahmen unseres heldenmütigen Kreuzergeschwaders in Balparaiso.

Original from

UNIVERSITY OF IOWA

wurde, daß der Gegner immer neue ungeheure Heeresmaffen heranführe.

So groß war das Bertrauen zum Opfermut unferer Truppen und zur Genialität der Führung, daß Deutschland der unerschütterlichen Zuversicht lebte: Es wird und muß der Tag kommen, wo wir die Scharen aus dem Osten zu Baaren treiben! Und er kam, und wir freuen uns — frei von jedem Uebermut und jeder Ueberhebung — der gewaltigen Leislung! Der russische Ungriff im Osten brach vollkommen zusammen! Die Folgen unserer Waffentaten ganz zu erkennen, wird erst in einigen Tagen möglich sein.

Auch im Besten häuften wir Ersolg auf Ersolg. Ueberall warsen wir den verzweiselt angreisenden Feind zurück, und die starten Berluste, die Engländer und Franzosen fortgesetzt erlitten, zeigten deutlich, wie scharf das deutsche Schwert auch in Flandern und Frankreich geblieben ist. Durch die ausgedehnte Front der Feldbesesstigungen der Berbündeten geht es ab und zu wie ein leises Zittern, das sich nach allen Seiten hin sortsetzt. Das sind die Vorboten des kommenden Zusammensbruches, den selbst neugelandete Gurkhas oder andere

"Hilfsvölker" nicht aufzuhalten vermögen.

"Gott strafe England" ist der Morgengruß unserer Soldaten und Offiziere in Flandern geworden. Und ein grimmiger Entschluß spricht aus diesen Worten. Wir werden nicht eher ruhen, bis das Bollwerk am Ranal zerbrochen ift und herr Joffre im Berein mit herrn French an das Bergängliche alles irdischen Ruhmes glauben muffen. General French fieht feine Lorbeeren aus dem afrikanischen Feldzug welken, und ob Joffre je Marschall von Frankreich von herrn Poincarés Gnaden werden wird, erscheint mehr als zweifelhaft. Aber mahrend wir im Often die lette hoffnung der Berbundeten auf den "ruffifchen Entfah" graufam in Trümmern schlugen und im Westen unsere Fahnen langfam, aber zielbewußt dem Enderfolg entgegentrugen, hielten wir es für notwendig, erft einmal den Helden von den Falklandsinseln, den Toten des Admirals von Spee, eine blutige Totenseier darzubringen.

Im Frühnebel des 16. Dezember, als der Tag noch mühlam mit der scheidenden Racht rang, tauchte in der unmittelbaren Rähe der englischen Oftfüste ein deutsches Geschwader auf und bombardierte eine halbe Stunde lang ganz ungeniert drei englische besestigte

Rüftenftädte.

Bar schon der materielle Ersolg recht erheblich, indem zahlreiche Gebäude zerstört, Tanks in Brand gesetzt und Menschen getötet und verletzt wurden, so überwog der moralische Eindruck noch bedeutend, ja, er erschien wie ein Faustschlag ins Gesicht des hochmütigen Albion, das bisher nur verächtlich zu lächeln wußte, wenn von der Möglichkeit die Rede war, daß Englands heiliger Boden je gesfährdet werden könnte.

Fast war es für London zuviel auf einmal. Der Bundesgenosse im Often geschlagen und nun noch dieser rauhe Willtomm im eigenen Haus! Die Panit, die die Einwohner von Hartsepool und besonders Scarborough ergriff, so daß sie, einer Bösterwanderung gleich, nach den Bahnhösen stürzen, um zu entsommen, zeigt, wie sehr sich das englische Bolt bisher in dem Glauben an die Unangreisbarteit des Insellandes einschläfern sieß. Nun — wo das Erwachen tommt und die "blockierte deutsche Flotte" in höchst respettloser Weise dem "wogenbeherrschenden" England zeigt, daß alle seine Thesen nur Prahelereien sind, ist die Volksstimmung doppelt grau!

Digitized by Google

Maßlose But und schlotternde Angst tämpfen im ganzen Land um die Herschaft. But, weil in der ganzen Welt ein Hohngesächter, zum mindesten aber ein höhnisches Achselzucken über Englands Blamage die Tat der deutschen Flotte begleitet; Angst, weil sich morgen wiederholen kann, was heute geschah. Erstaunt fragt man überall, besonders saut in England selbst, ist das die Aufgabe der riesigen Flotte, die Milliarden kostete, die Millianden jährlich verschlingt und der zusiebe die Landmacht so auffällig vernachlässigt wurde? Ist denn dieses gewaltige Geschwader nicht einmal mehr in der Lage, einen Küstenschutz daheim auszuüben?

Stedt die englische Armada so verängstigt in den mit Minen gesperrten Häsen, daß n i ch t s, aber auch n i ch t s sie zum Auslausen zu veranlassen vermag? Die letzte Beschießung dreier englischer Städte bricht wieder einen mächtigen Grundstein aus dem stolzen Bau der englischen maritimen Unantastbarkeit. Der Unterseebootschrecken lähmt scheindar völlig den Tatendrang der englischen Admirale, während wir, unbesorgt um seindliche Minen und Schiffe, unsere Vorstöße mit beispiellosem Mut vollssühren. Und auf dem Rückzuge nach vollbrachter Tat versenten wir noch zwei britische Torpedobootzerstörer.

So tamen unsere Fahnen und Flaggen im Kriegsabschnitt der letten Wochen zu hohen Ehren. Und wenn das Weihnachtsfest des Jahres 1914 kommt, wenn die heilige Nacht diesesmal auf die kampfdurchtobte Welt her= niederfintt, bann werden wir fie in der feften hoffnung und froher Zuversicht begehen, daß gerade die schweren, opferreichen Zeiten, die mir durchleben, uns den Weg ebnen werden zu jener Zukunft, wo es für das geprüfte Baterland auf lange Zeit hinaus heißt: "Friede auf Und wir Erden und den Menschen ein Bohlgefallen!" gebenten berer, bie im Schügengraben ober im engen, dürftigen Quartier — vielleicht auch im freien Zelt — das Fest fern der heimat begehen, mit Stolz und Dankbarteit. — Und weil wir wissen, daß einst der Tag tommt, da wir diesen Braven unseren Dant abstatten können, muffen wir die lette Stunde der Beihnacht jenen ichenten, die bereits den ewigen Frieden gefunden haben und mit ihrem Blut unsere Siege erkauften.

## Das Abonnement

auf den zum 1. Januar beginnenden neuen Jahrgang der "Woche" bitten wir dringend bei der bisherigen Bezugsquelle (Post oder Buchhandlung)

### umgehend zu erneuern

VERLAG AUGUST SCHERL G. M. B. H.

Original from



Busammentunft der standinavischen herrscher in Malmö: Die Könige von Dänemart, Norwegen und Schweden auf dem Balton des Residenzschlosses während der Studentenhuldigung.





König Christian v. Danemart u. König Gustav von Schweden beim Verlassen des Hafens. König Haalon von Norwegen u. König Gustav von Schweden beim Verlassen des Bahnhofs. Unfunft ber Rönige von Danemart und Norwegen in Malmö.



Original from UNIVERSITY OF IOWA

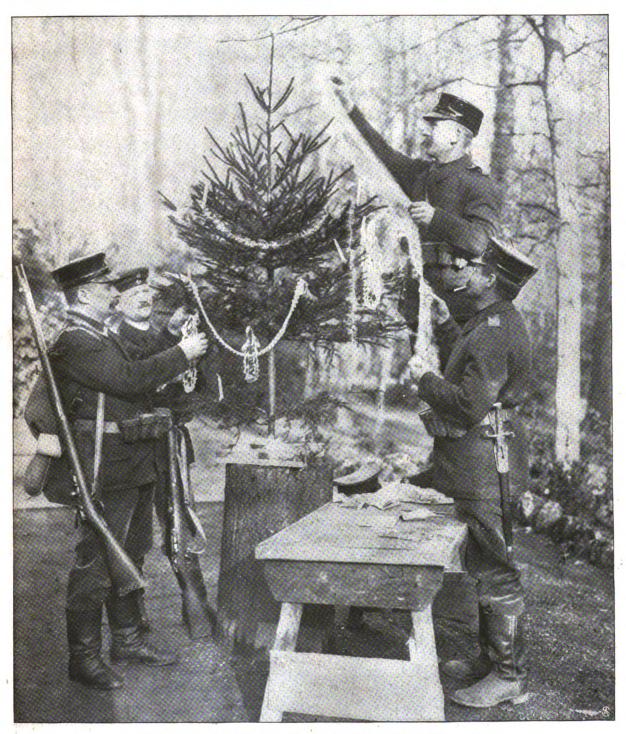

Unfere Tapferen beim Ausschmuden des Tannenbaums. Beihnachten in Feindesland.



Seite 2082.





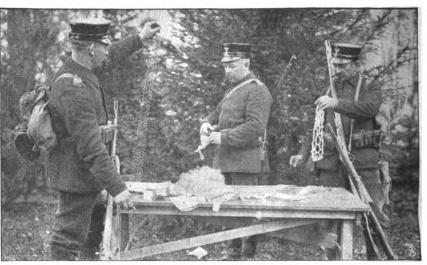

Unfertigung von Baumichmud aus Papier.



Befeftigung der Kergen.



Ein fetter Beihnachtsbrateu.



Unfunft der Weihnachtspatete im Felde. Beihnachten im Feindesland.



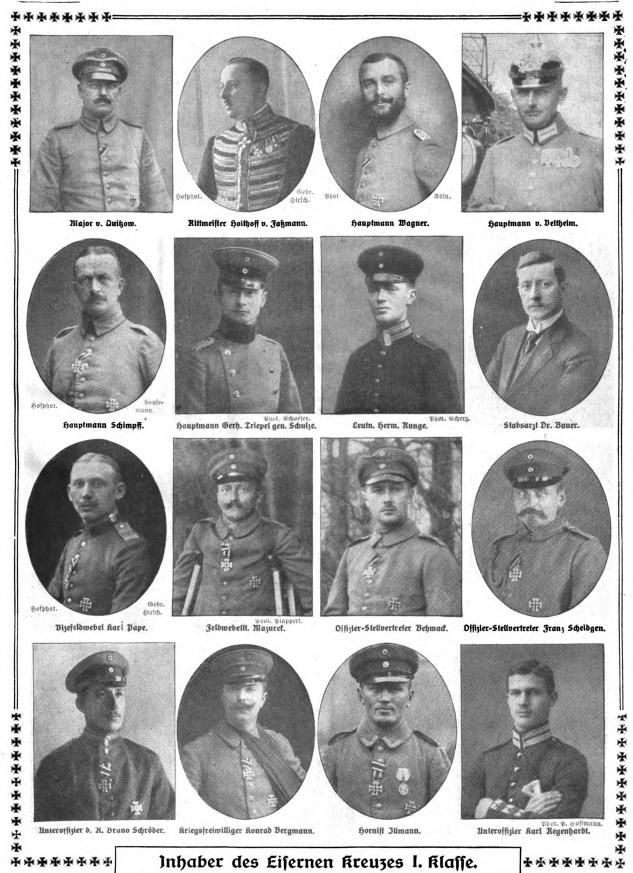





Generalfeldmarichall Graf von Saefeler in Feindesland.

syot. Wenzendorf.



Pring Alfons von Bayern beim 3. bagrifchen Armeeforps.

pyot. Polimann.



Bon links: Hauptmann Egler; Oberst v. Bomjardt; General Wolft; General v. Kirschbaum, der für die Eroberung bes Forts Camp des Romains und St. Mihiel den Mag-Joseph-Orden erhielt; Major Ris; Hauptmann Laubsch.
An der heißumstrittenen Maasbrücke von St.-Mihiel.





Durchichnitt eines Bangerichiffes mit fanitaren Einrichtungen. Die im Reichstagsgebaude eröffnete Ausstellung für Berwundeten- und Rrantenfürsorge im Rriege.









- 1. Im Schützengraben bei Bapaume.
  - Sofphot. Berger.
- 2. Ein ständiger Gast im deutschen Lager: Eine alte Französin, die unsere Soldaten um Tabat und Feuer bittet.
  - Sofphot. Berger.
- 3. Französische Sol-daten auf dem Wege zur Front.
- 4. Waffenbesichtigung in Bapaume.
  - Sofphot. Berger.

### Vom westlichen Kriegichauplatz.



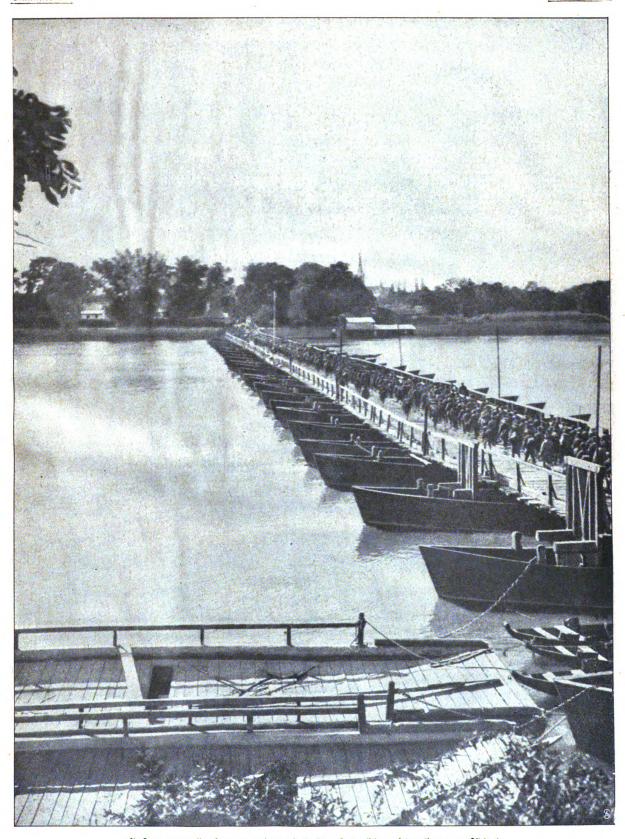

Gefangene Serben werden bei Neufat über die Save geführt. Bom öfterreichisch=ungarischen Kriegschauplatz.





König Albert und König Georg besichtigen die belgische Urmee. hinter den Rönigen der Bring von Bales

Bhot. Rembrandt

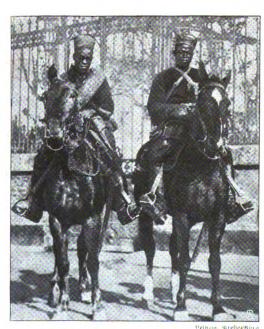

3mei berittene Senegalschüßen als Bache vor dem Gouvernementsgebäude in Calais

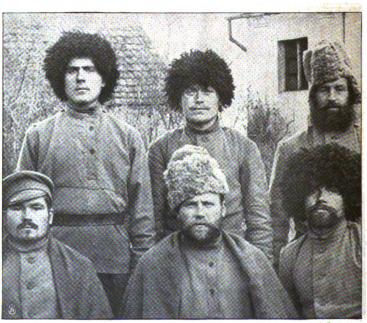

Bafdtiren, Rirgifen und Tataren Ein "Strauf" der von unfern Truppen in Bolen gefangenen Ruffen.



. .

## Das Festmahl.

Bon Bilhelmine Bird.

Wie weit wir auch in der Zeit zurücklicken, überall war und ist es Sitte, daß man das glanzvolle Gepräge von Festen, seinen sie religiösen oder weltlichen Charakters, durch kulinarische Genüsse zu erhöhen sucht. Keinem Fest aber ist dieses Herkommen in so hohem Grad angegliedert wie unserm lieben Weihnachtssest.

Die gegenwärtige ernste Zeit streist allerdings den leuchtenden Schimmer und die freudige Betätigung anderer Jahre ab. Ob ein direkter Berlust uns das Herz dis ins Innerste getrossen oder nicht — der Gedanke an alle, die da draußen für uns verbluten, lähmt unser Schafsen und zieht engere Kreise den sonst üblichen Anordnungen. Nur das beselligende Bewußtsein, daß wir zunächst unserer heiligsten Pflicht genügten und den Lapferen, die unseren Weihnachtsbaum nicht schauen, den Geist der heimatlichen Weihnachtsseier durch freudenbringende Gaben vermittelten, macht es uns etwas leichter, unsere Gedanken der sessischen Anordnung daheim wieder zuzuwenden.

Die Ausschmüdung der Festtafel nimmt Beihnachten einen stimmungsvolleren Charafter an als zu jeder anderen Zeit. Ich möchte hier eine recht weihevolle, zugleich prattischen Zwed erfüllende anführen, die namentlich bei den Kindern — und das ist ja wohl in den meisten Fällen die Hauptsache — aber auch bei der vorgeschritteneren Jugend gewöhnlich lebhaften Beifall erwedt. Bu diesem Zweck wird auf der Mitte des Tisches in Form eines Läufers von girta einem halben Meter Breite ein leichter schimmernder Silberlahn ausgebreitet und befestigt. Diefer ist für weniges Geld zu haben und kann in jedem Jahr neue Dienste leiften. Steht ein runder Tisch zur Berfügung, so bildet man eine kreisrunde Mitte, so groß der Raum es geftattet. Der Form eng angepaßt, legt man nun aus kleinen, recht grünen Tannenzweigen eine etwa 15 Zentimeter breite Girlande. Man tann sie auch binden, wodurch man fie voller herstellt. Man beginnt, in geschmadvollem Farbenspiel die Girlande zu schmuden. Bie kleine Blumensträuße legt man in kurzen Zwischenräumen allerlei Räschereien hinein, die berufen sind, zugleich als festlicher Nachtisch zu dienen, wie z. B. Mandarinen, von Schalmandeln und Traubenrosinen umgeben, Schokoladen in buntem Stanniol und den verschiedensten Formen, Feigen und vergoldete Ruffe, gefüllte fleine Baffeln und filberne Nuffe, feuerrote Apfelchen mit einem Goldbäcken und kleine Marzipangegenstände. Die Mitte des Tisches soll ein frischer Strauß aus Tannen, Jler mit roten Beeren ober Miftel ichmuden. Papierichmud und fünftliche Blumen muffen ausgeschloffen fein.

Beim Festmahl von luzuriöser Form heute absehend, mag d as Platz sinden, was jeder Hausstrau, hier und da mit einiger Abänderung, die Möglichkeit der Aussührung gewährt. Die Reihenfolge der Speisen wird im wesentlichen davon abhängen, ob wir noch Gäste zu ehren haben, wozu wir diesmal aus den Kreisen der hier weilenden Berwundeten mehr Gelegenheit als gewöhnlich haben werden. Alter Sitte folgend, wird die Suppe die Einsleitung sein. Eine gute Fleischbrühe mit gefüllten Täschen, die hergestellt werden, indem man selbstgemachten Rudelteig in quadratische Stücke schneibet, etwa 6 Zentismeter groß, diese mit einer Fleischfarce in gut Haselnuß-

größe belegt und bann die vier Zipfel barüber zusammendrudt, daß fie gut schließen. Sie werden in der Brühe zum Schluß bis zum Steigen gebracht. Dder eine Ochsenschwanzsuppe, die durch braunes Buttermehl — letteres foll der Ausdruck für Mehlschwiße sein — etwas sämig gemacht, durch etwas Madeira oder Beißwein und einer Spize Paprita, ebenso, um das Aroma voll auszulösen, mit etwas Buder abgeschmedt wird und bann mit bem ausgelöften Fleisch und geteilten harten Giern oder Giertlößchen als Einlage versehen ift. Röftlich ift eine Hühnerfuppe, mit ein wenig törnig getochtem Reis angefüllt, durch Eigelb und etwas Sahne abgezogen und dann mit dem feingeschnittenen ober paffierten Bruftfleisch als Ginlage. Eine Bereinfachung der fogenannten Königinnensuppe, aber nicht minder wohlschmedend. Sehr gut auch dient eine einfache Blumentohlsuppe, die mit Buttermehl und Ei gebunden, mit Rohlblumchen versehen ift, oder eine Rraftbrühe aus frausen Knochen mit Grieß und Gemuseeinlage und fleinen geröfteten Brotichnitten, die mit getochtem Rindermark belegt find — das ist eine Auswahl für alle Unsprüche.

Da der Karpfen am heiligen Abend wohl schon zu Shren gekommen ist oder zu Silvester kommen wird, so kann ein Zwischengericht diese Stelle nach der Suppe einnehmen. Solche Gerichte sind leicht herzustellen, wenn man sich der Pasteten bedient. Diese sind bei sedem Konditor zu haben; besser, man bestellt sich solche als ofsene, das sind Böden mit einem etwa 3 Zentimeter hohen Kand ohne Deckel. Sie sind nicht teurer als die gewöhnliche Art. Der Hausfrau bietet sich dabei Gelegenheit zu Kombinationen aller Art, und Reste seinen Fleisches, wie das von Hühnern oder Kalbsbraten, sinden dabei gute Anwendung.

Man stellt eine fraftige Grundsauce her zur Aufnahme der Ingredienzien. Für kleinere Quanten brennt man etwa 50 Gramm Butter mit zwei Löffeln feinem Mehl über dem Feuer ab und tocht dieses mit soviel kalter Milch oder Brühe auf, daß es recht bundig bleibt. Mit etwas Beigwein oder Zitronenfaft, Salz und einer ganz kleinen Prife weißem Pfeffer sowie etwas geriebener Zwiebel schärft man die Sauce ab, deren Hauptgewürz noch durch-gestrichene Sardellen und sein gehackte Kapern bilden. Die Fleischfarce wird dadurch gebunden und dann in die Pafteten gefüllt, die man mit der Füllung nochmals erwärmt. Auch Fischsleisch findet Anwendung, Reis oder Nudeln in kleinen Studchen mit gekochtem Schinken, Ralbsmilch mit Champignons oder anderen Bilzen, verbunden durch Buttermehl und etwas Sahne. Much eine Füllung von turzem Bruchspargel und Schoten mit Butter beträufelt.

Es läßt sich darüber streiten, ob der Gans oder dem Truthahn als Hauptnummer des Festmahls der Preis gebührt. Sicher ist, daß der Gänsebraten uns dieses Jahr, wie der berühmte Brottorb, etwas höher gehängt ist. Er reißt unserm Geldbeutel schmerzliche Wunden. Wir werden das begehrenswerte Geschöpf somit durch eine würdige Füllung verlängern müssen. Apsel und Rosinen tun es nicht genügend. Opfern wir der Jdee das Gänsetlein, auch gar noch die Leber, dann verdoppeln wir



nahezu die Ergiebigkeit. Es wird das Fleisch, Herz und Magen mit Salz gar gekocht und zweimal durch die Maschine getrieben, eventuell auch die Leber, diese aber in rohem Zustand. Eine große Zwiebel, sein gerieben, zwei dis drei alte Semmel, eingeweicht und wieder straff ausgedrückt, werden damit unter Zusat von etwas Psesser und Salz, noch besser Pastetengewürz, nebst zwei dis drei Eigelb sehr lebhast zu einer geschmeidigen Masse verrührt, der man zum Schluß den Eierschnee seicht untetzieht. Die unerläßlichen Apsel legt man auf eine Porzellanschüssel und brät sie in der Osenröhre, bestreut sie dann mit Zucker und garniert sie um die Gans, die nur knusprig wird, wenn man sie in der zweiten Hälste der Bratzeit nicht mehr begießt.

Der Truthahn ist anspruchsvoller in der Zubereitung und erfordert liebevolle Erkenntnis, sonst straft er durch Trodenheit. Wo ein Roft ober ein Spieg vorhanden ift, fann man nicht so leicht etwas daran verderben. In der Bratpfanne bedarf er der fortgesetten Aufmerksamkeit in bezug auf Sige- und Zeitregulierung und fleißiges Begießen bis gegen den Schluß, wo die Haut etwas glasig werden soll. Ein junger hahn ober henne darf nicht mehr als 2 bis bochftens 21/2 Stunden Bratzeit haben, dann gibt das edle Tier sein Bestes. Zu der Füllung verwenden wir nebst Kalb- und Schweinefleisch den Magen und das Herz, eingeweichte, fest ausgedrückte alte Semmel, einige Eier, Salz, Pfeffer, etwas feingehadte Zwiebel, einige Sarbellen und nach Geschmad Pastetengewürz. Ist alles durch die Maschine zu rechter Feinheit getrieben und einige Zeit verrührt, so gibt man vor ber Einfüllung den Schnee ber Gier barunter. Will man eine oder mehrere Trüffeln dazu verwenden, so werden sie feingehadt daruntergemischt.

Eine Garnitur von gerösteten Semmelschnitten, mit Drangenmarmelabe ober warmer, in Buder gedünfteter Ananas belegt, verleiht einen besonderen Reiz — wie wir jedem Wild, Reule oder Ruden, durch Fruchtgelee eine fehr wohlschmedende Bugabe verleihen. Irgend= einer der herrlichen grünen Bintersalate wird der Fefttafel nicht fehlen dürfen. Wenn wir es verstehen, auch unserem guten alten Schweinebraten ein festlicheres Bewand zu geben, so wird er mit verhältnismäßig billigem Preis zweifellos den anderen Herrlichkeiten den Rang ablaufen. Es ware ungerecht, hier feiner nicht zu gedenken. In einem oftpreußischen Forsthaus lernte ich einen eingelegten töftlichen Schweinebraten tennen. Reule oder Rückenstück wird acht Tage in eine Marinade von leichtem Effig mit Lorbeerblatt, Zwiebeln, Pfeffer, Gewürz, einigen Relten gelegt und mit einigen frischgrünen Tannenzweigen versehen. Lettere geben eigenartigen, aber sehr guten Geschmad, ähnlich dem der Bacholderbeere. Braten wird das Fleisch in der zweiten Sälfte der Beit mit einer Krufte aus feingeriebenem, recht dunklem Schwarzbrot, etwa Kommißbrot, versehen. Man mischt dieses mit etwas Zucker, Milch und wenig Zimt, auch etwas feingestoßenem Gewürz zu einem dichten Teig, überstreicht das Fleisch mit geschlagenem Eiweiß und bringt darauf sofort die Kruftenmasse. Unter dieser brät das Fleisch nun völlig gar. Begossen darf es nicht mehr werden, da sich sonst die Krufte ablöst, auch nicht troß wird. Zu der Sauce gibt man nach Geschmack etwas von der Marinade und macht fie durch etwas Mehl bündig. Dazu ein Kartoffelkloß ober gebackenes Kartoffelmus das ift wohl ein Festgericht.

Angesichts der vielfachen Süßigkeiten, die die Birlande gewährt, dürfte am Schluß eine warme Fruchtspeise am rationellsten sein. Ich empfehle in erster Linie einen Apfelstrudel, der einsachen Tasel erschwinglich wie der ans
spruchsvollsten eine Zierde. Die Herstellung des Teiges ift immer ein Bergnügen für eine in der Bäckerei etwas gewandte Hand. Natürlich — Ubung macht den Meister. Ich gebe die Unleitung zu einem vortrefflichen Strudelteig, deren es noch andere Arten gibt. Er erfordert 1 Pfund Mehl, 1 Ei, 25 Gramm frische Hefe, 50 Gramm Zuder, etwas Salz und im ganzen 250 Gramm Butter. Die Hefen werden mit etwas lauer Milch aufgelöft und mit einigen Löffeln lauem Mehl zum Aufgehen an warmen Ort gestellt, dann mit dem Mehl, Zucker, Salz und Ei zu einem recht geschmeidigen Teig bearbeitet, bis er sich völlig ablöft; wenn nötig ift bei der Bearbeitung etwas Milch zuzuseten. Den fertigen Teig teilt man in zwei Teile und läßt fie an warmer Stelle aufgehen. Es nimmt etwa 11/2 Stunden in Unspruch. Auf einem großen Tisch wird ein sauberes Tischtuch ausgebreitet, mit Mehl bestreut und darauf jeder Teil des aufgegangenen Teiges etwa 1 Zentimerter ftark ausgerollt. Beide werden mit zerlaffener Butter beftrichen und mit den Butterfeiten aufeinandergelegt, so daß fie ein Banzes bilden. Man rollt fie unter Bestäubung von Mehl noch etwas aus und beginnt, um den Teig von der Mitte aus auszuziehen, immer den Teig von unten zu nehmen und mehr über die Oberfläche der Hand zu ziehen. Es ersfordert zwei Personen. Ist der Teig gut durchsgearbeitet, so zieht er sich leicht und wird dünn wie ein Blatt Papier, das sich schließlich über den ganzen Tifch breitet. Ein tunftgerechter Teig foll dabei tein Loch haben — hat er aber trop aller Mühe einen Rig, nun, dann ist es auch kein Unglück. Die Platte wird mit zerlassener Butter bestrichen und reich mit einer Mischung von Rofinen, geriebenen Mandeln, gang fein geschnittenen Apfeln, Zuder und Zimt und etwa 100 Gramm zerftoßenem Zwieback bestreut. Dann hebt man das Tischtuch an einer Seite mit beiben Sänden hoch. Nun läßt sich ber Teig aufrollen wie zu einer Wurft. Diese wird bann schnedenartig in eine fettbestrichene Bratenpfanne gelegt, es kann auch ein Badblech fein. Man läßt ben Strubel, der nochmals mit Butter bestrichen, noch etwas aufgehen und backt ihn dann in gut heißem Ofen zu goldgelber Farbe. Dieser Strudel blättert sich wie Blätterteig und lobt feinen Meifter.

#### Gedanken über den Krieg.

Der Rrieg ift das Menetekel der Dolker.

Die Stammen des firieges glühen die Schlacken des Dolkskörpers hinweg — und das reine Gold leuchtet.

Menschen, Kanonen, Waffen — das sind Sedern auf der ewigen Wage, aber die sittlichen Krafte fallen ins Gewicht.

Der Krieg gleicht alle Unterschiede aus: Er macht den Menschen zum König und die Könige zu Menschen.

Wenn die Dölker an den Krieg denken, träumen fle von Siegen; wehe, wenn dieser Siegestraum erlischt! Serdinand Bruger.





Cagerhalle der Zentralftelle des Roten Kreuzes in Duffeldorf.

## Dom rheinischen Liebesgabenwerk.

Bon Gottfried Stoffers. - hierzu 12 Aufnahmen.

Das Rheinland entfendet seine wehrfähige Mannichaft zum 7. und zum 8. Urmeeforps. Die Städte und Dörfer von Neuß rheinauswärts gehören zum 8. Armeeforps, der Riederrhein und ein Teil von Beftfalen gum 7. Rorps. hierzu gesellen fich im Rriege bas 7. und 8. Reservetorps und eine Anzahl von besonderen Truppen= törpern. hieraus erklärt es fich, daß, mährend in allen übrigen Provinzen für das Liebesgabenwert, das dem Generalinspetteur der freiwilligen Rrantenpflege im hauptquartier unterfteht, nur eine Zentralftelle errichtet ift, für die Rheinproving deren zwei geschaffen worden find: für das 8. Korps die Zentrale in Roblenz unter der Leitung des Oberpräsidenten Freiherrn von Rhein-baben und für das 7. Korps der Bezirksverein vom Roten Rreug für den Regierungsbezirf Duffeldorf unter Leitung des Regierungspräfidenten Birtl. Geh. Oberregierungsrat Dr. Rrufe. Der Regierungsbezirt Duffel= dorf mit feinem gewaltigen induftriellen Leben ift ber reichste der Monarchie; wir find aber nicht ftolz auf diefen Borzug, mir fühlen nur, daß mir um fo mehr verpflichtet find, für die freiwillige Rrantenpflege und für das Liebesgabenwert raftlos tätig zu fein. In der großen Salle des Bezirksvereins zu Duffeldorf, die für ben 3med bes Liebesgabenwertes aus einem Bau, ber für die nächstjährige große Düffeldorfer Ausstellung beftimmt mar, geschaffen worden ift, wird fast Tag und Nacht gearbeitet, um die aus dem ganzen Bezirk zuftromenden und die unter Aufwendung großer Beldmittel hinzugekauften Baben zu empfangen, zu fammeln, zu ordnen und nach der Front zu befördern. Un der Spige des Arbeitsausschuffes fteht hier der Atademiedirettor Brof. Frig Roeber, der mit fo großer Energie bis zum Ausbruch des Krieges die hoffnungsreiche Ausstellung 1915 vorbereitet hat, und der nun mit der glei= chen Begeifterung fich dem Liebesgabenwert und ber Leitung eines Refervelazaretts widmet. Ihm fteht ein Stab arbeitsfreudiger ehrenamtlicher Mitarbeiter gur Seite.

Bis weit in den Oftober hinein mußte das Heranbringen der Liebesgaben an die Front durch Automobile geschehen, weil die Eisenbahn von Truppen- und Berwundetentransporten und durch die Zusuhr von Munition und Materialien übersastet war. Zuerst galt



Abfahrt von der Zentralftelle des Roten Kreuzes in Duffeldorf.



es, die Etappen aussindig zu machen, zu denen die Transporte zu leiten und von denen aus die Heranbringung der Gaben an die Front bewerkstelligt werden konnte. Die erste Fahrt leitete Regierungspräsident Dr. Kruse selbst, der die Freude hatte, dis kurz vor Reims vorzudringen und die erste Spende von Liebesgaben, die überhaupt ins Feld gebracht wurde, den dort stehenden Armeekorps zu überbringen. Bei dieser Gelegenheit konnte er gerade zur rechten Zeit selfstellen,

Transporte, die dann in großem Umfang und von vielen Mitarbeitern des Bezirks unternommen wurden, gewiesen. Er ging von Aachen aus entweder über Eupen oder geradeswegs über die zerstörten Franktireurdörfer Battice und Herve nach Lüttich, wo in der Regel auf der Place = St. = Lambert vor der Kommandantur haltgemacht und neue Ausweise sowie auch Benzin und sonstige Betriebsmittel in Empfang genommen wurden. Lüttich bot dann den Keisenden ein



Un der deutsch-belgischen Grengftation in Eupen.



Abfahrt einer Liebesgaben-Autokolonne (Führer Oberkt. Silberfiege) aus Cuttich.

daß die englischen Berichte über die Zerstörung der Rathedrale zu Reims durch die "Hunnen" erlogen waren, denn er konnte, mit seinen Begleitern auf der Höhe von Bitry-les-Reims stehend, die wohlerhaltene Kathedrale und die Stadt unten im Tal in der pracht-vollen Beleuchtung eines wolkenlosen Septembertages liegen sehen. Die zweite Fahrt unternahm Prof. Friß Roeber, und es gesang ihm, Liebesgaben dis an die bei Barennes gegen den Argonner Wald sechtenden Truppen und nördlich von Berdun so nahe heranzubringen, daß man die Forts dieser Festung mit bloßem Auge erkennen konnte. Seitdem war der Weg für diese

äußerst belebtes Bild des deutschen militärischen Lebens in einer großen eroberten Stadt: ein unaushörliches Kommen und Gehen, Ansahren und Absahren; Hunsberte von belgischen Bewohnern der Stadt, die von der Kommandantur irgend etwas begehrten, das Einbringen von gesangenen belgischen Offizieren und Soldaten, aber auch von Franktireurs und Hyänen des Schlachtsseldes; dann der pathetische Anblick der Schwerverwunsdeten, die zum Düsseldorfer Lazarett gesahren wurden, das Geheimrat Wißel, der Chirurg der Düsseldorfer Krankenanstalten, in dem schönen Universitätsgebäude von Lüttich eingerichtet hat, und dem er später zahlreiche

andere bis weit nach Frankreich hinein hat folgen laffen. Es fehlte auch nicht ber ftramme Aufmarfd) ganzer Bataillone von Landwehr= und Landsturmleuten, die in festem Tritt durch die Straffen von Lüttich mar= schierten, und de= ren schneidige Erscheinung offen= sichtlich einen gewaltigen Eindrud auf die zuschauenden Bürger Lüttichs machte. Als Begenftud bagu fah man dann brave banrische Landstürmer mit martialischen Befichtern die Tauben füttern ober bet-telnde Rinder beschenken oder son= stige "Hunnentaverrichten. ten" Bon Lüttich ging der Weg auf dem rechten ober linken Ufer der Maas über Namur und Dinant entweder

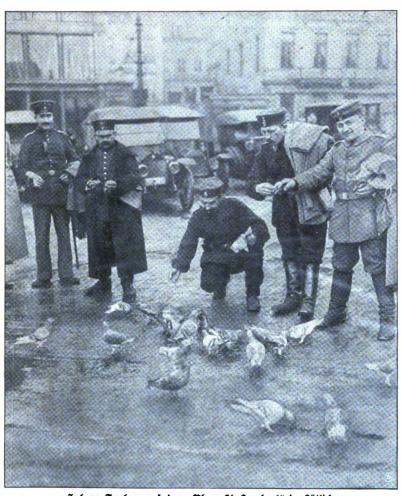

Jahme Tauben auf der "Place-St.-Cambert" in Cüttich.

rechts hinaus nach Maubeuge, lange Wochen der bekannte Duffeldorfer Offizier und Luftschiffer Major Dr. von Abercron als Rommandant feines Umtes mal= tete, und weiter nach Douai und Cambrai; oder linter Sand über Chiman zur Etap= penstation Mont= Undere cornet. Fahrten schlugen von Lüttich aus den Weg nach Belgisch = Luxem= burg ein, durch die munderbaren Tä= ler der Ardennen über Arlon nach der Etappenstation Montmedn. hier traf man wohl be= freundete Rolon= nen aus Röln, die, dem gleichen Bert obliegend, ihr Landwehrbataillon in dem Ardennenftädtchen Baftogne mit Liebesgaben versorgten. Rhei= nischer Humor



Aufenthalt in Maubeuge.

hatte auf dieser Straße manches belgische Haus mit trausich heimischer Bezeichnung versehen.

Bieder andere Fahrten ginzen von Montcornet aus entweder zu den Stellungen bei Reims durch das durch Bomben und Granaten von Freund und Feind schrecklich verwüstete Retthel oder rechter Hand nach Laon und St.-Quentin.

Bis zu den großen Etappensorten ging die Reise in der Regel ohne große Ereignisse und ohne Entbehrungen und



Bon links: Fahrer, Stadtverordneter Robert Berthel, Stadtverordneter Dietrich Brügelmann. Kölner Aufomobile unterwegs nach Bastogne.

Gefahren vonstatten. Höchstens fonnte es den Liebesgabensahrern begegnen, daß sie in einem übersüllten Etappenort auf der Erde schlafen und des anderen Morgens ohne die übliche Morgenwaschung und den

Frühtaffee bleiben mußten. Der schwierige Teil der Arbeit begann erft, menn es galt, von diesen Etappenorten aus die Liebesgaben dorthin zu bringen, wo fie dringend benötigt murden, in die Stellungen der fechten= den Truppe. War man aber dort angelangt, fo murde man für alle Ent= behrungen und für ab und zu auftauchende fleine Befahren taufendfältig belohnt durch die leuchtenden Augen der dankbaren Krieger, die besonders in den August= und Septembertagen oft wochenlang feine 3i= garre und feinen Tabat mehr gesehen hatten. Seute fliegen ihnen die Liebesgaben aller Urt reichlicher zu.



Eigentliche Gefahren haben wohl nur die wenigen bestanden, die zuletzt aus den vordersten Stellungen heraus mit ihren leeren Autos Berwundete zu den Feldlagaretten oder den nächsten Eisenbahnstationen brachten. Bon diesen ist dann freilich manche mutvolle Tat zu verzeichnen. So hat ein wackere Gutsbesitzer aus der Gegend von Neuß, der beinah zweisen

dutiendmal den Weg vom Rhein nach den Schützensgraben in Frankreich zurückgelegt hat, deutsche Berswundete, die in der Kathedrale von Reims lagen, noch in dem Augenblick aus dem nördlichen Tor der Stadt



Vor einem deutschen Verwaltungsgebäude in Douai.



Empfang der Liebesgaben

herausgebracht, als in das jüdliche schon die Franzosen einrückten, und ihr Feuer versolgte ihn noch ein gutes Stück Weges. Dieser Liebesgabensahrer mußte, als er einen deutschen, schwer verwundeten Artilleriehauptmann aus dem Gesecht in der Gegend von La Fère herausholte, eine volle halbe Stunde im Granats und Schrapnellregen aushalten, bis eine österreichische Hausbigenbatterie die Landstraße



Fuhrparktolonne und Feldgendarmerie

Berwundeten die Luft an den Aepfeln verging. — Bon dem Umfang der Arbeit einer Zentralftelle gibt es dem Lefer vielleicht einen ungefähren Begriff, wenn wir anführen, daß allein von Duffeldorf aus mehr als 100 000 Baar Strumpfe, 70 000 Semden, 60 000 Sofen, Millionen von Zigarren und Zigaretten, mehrere hundert Zentner Rauch= und Rautabat, 400 Zentner Burft, 300 Zentner Speck und Hunderttausende von Bouillon- und anderen Suppenwürfeln, um nur die wichtigsten Gegenstände zu erwähnen, versandt worden sind. Der Bert der allein von diefer Zentralftelle hinaus= gesandten Sachen beläuft sich bisher auf weit über eine Million Mart.



Abladen der Liebesgaben in Brundres bei Caon.







Und wenn tief die Meihnachtsglocken schallen, dann geloben wir im heiligen Schein: Die ihr kämpft — die ihr für uns gefallen, ihr sollt nie, o nie vergessen sein...

In der Großstadt Straßen, in den Gassen aber stehen Gätte fremd und schlank, die den dunklen Beimatwald verlassen, demutstill, dem hohen Fest zu Dank.

Und wie Flötenklang und hirtensingen einstens scholl im Tal von Roncesval, schwebt aus schwanken Zweigen leises klingen, tönt ein tröstend weicher Wunderhall:

Daß des Schmerzes Born, der übervolle, einmal doch zutiefst versiegen muß — vor der Treue zu der Heimatscholle und vor deutschem Sieg und Friedenschluß. —

Und es geht ein Hauch von Forst und Heide durch die dumpse, schwere Großstadtluft... Mancher Frau in Pelz und Seidenkleide hängt im Haar ein seiner Tannendust.

Und den Herzschlag hemmt das Taggetriebe, seid gegrüßt, ihr Tannen, hoch zuhauf.... Irgendwo schlägt immer noch die Liebe tiese dunkelblaue Augen auf...

Und wenn laut die Meihnachtsglocken schallen, dann geloben wir im heiligen Schein: Die ihr kämpst — die ihr für uns gefallen, ihr sollt nie, o nie vergessen sein! —

Eugen Stangen.





Die eiserne Freude.

Kriegsroman aus der Gegenwart von Nannn Lambrecht.

Billi Merkens stutte. Ein Glödchen tinkte wie vom Binde bewegt.

Und ein Surren die Landstraße herauf. Grelle Lichter. Die Militärautos von Aachen her. Eine Abteilung von acht. Zwei Wagen müssen zurück, um die Verwundeten ins Lazarett zu bringen. Die Fracht ist Hafer. Die Säce auf die andern Wagen verladen. Unmöglich, es sind Lugusautos, die schon überfrachtet sind. Macht nichts, muß ist Kriegsparole. Los.

Die Sade plumpften in die Plufchpolfter ber

Autos. Die beiden ersten frei für die Berwundeten. Ist das der Büh? Büh hierher! Den Zahlmeister aufladen. Und seiner Familie auf dem Blücherplaß Nachricht geben.

"Jawoll, und werd auch bei onse Herrschaft vorsahren. Melde gehorsamst, werd ich sagen, melde gehorsamst: Held Willi hat sein Bravourstück gemacht!" Stolz war der Bütz, stolz war er.

Im dunstfahlen Morgen quer durchs Feld ein Trupp. Die Patrouille mit den Franktireurs. Zwanzig Mann mit düster gesenkten



Röpfen, verbiffen bie Lippen eingefniffen. Einige in turzen, blauen Kitteln, am hals nicht zugetnöpft.

"Die Biester ham sich in der Gile noch als brave Landleut verkleiden wolln", riefen die Soldaten ichon von weitem.

Feucht wallte der Morgendunft. Der Brandgeruch hing betäubend in der Luft. Beit von den Beiden her brüllten die Rühe. Als ob eine Belt stöhnte.

Stumm schlich ber Bug durch ben grauenvollen Morgen. Dieses erste furchtbare Busammentreffen mit dem Feind lag allen auf der Seele. Menschenmord, Leichen. Man gewöhnt sich wahrhaftig nicht leicht daran, ein Menschenschlächter und Mordbrenner zu fein. Berglafte Augen, blutgrinfende Lippen, fo liegen fie auf der verödeten Landstraße und starren in den fahlen Morgen.

Uper Willi Mertens fieht nur das eine und immer nur das eine: Ein Kind mit treuen Augen und die rauchende Waffe in seiner Hand.

Das ift der schauervolle Schmerz, der ihm auf bem Gemüt laftet.

Ein Glödchen tinkte wie vom Winde bemegt. . .

Der erfte Offizier, der die Führung übernommen hatte, ftutte, fagte zu dem Stabsarzt: "Fällt Ihnen was auf?

"Das Gebimmel, ja."

"Ein eigentümliches Gebimmel, einmal drei Schläge, dann zwei. Passen Sie auf, ich lasse haltmachen, dann ändert fich der Gloden-

Halten! Der ganze Zug rechtsum zurück!

Eins schlug hart und blant das Glodchen. Ein Ordonnangreiter auf Strede. Mus dem hufschlag sprangen die Funken. Meldung: Berviers nicht berühren, rechts abschwenten an der Kreuzungstraße und Fühlung nehmen mit den Truppen, die von Machen aus über Blenberg anruden.

Eins, zwei schlug hart und blant das Blödchen.

Ein weit in die Tlur verftreutes Dorf. Raum zwei Säufer zusammen. Die Rirche aus rotem Badftein auf einer Unhöhe.

Sechs Mann in Ubständen um die Rirche als Bache. Zwei Mann vorgehen, Pfarrhaus aufjuchen, Schlüssel zum Turm fordern. Das Pfarrhaus etwa fünfzig Schritte weiter unter einem knorrigen, breitästigen Kastanienbaum. Niemand dort als die Haushälterin. Der Curé fei auf einem Berfehgang. Die Schlüffel zum Turm nicht im Pfarrhaus, der Rufter habe fie.

In der Rufterwohnung nur Kinder. Pere fei im Wirtshaus, bon ami.

Bimbimbim tintte das Glödchen.

Die schweren Stiefel klatschten auf die Steinfliesen des Kirchenschiffs. Bumm! Krach! Begen die Turmtur. Die fteile Bendeltreppe hinauf. Bumm! Rrach! Gine Leitertreppe in das Turmgebält hinauf. Nur durch die schmalen Luken Tageslicht. Spinnweb hing in Fegen. Un der Mauer tropfte es herab. Droben im Beruft die drei Gloden.

Willi Merkens als Erfter hoch auf der Leitertreppe. Die andern hinter ihm her. Er spähte in das Bebalt. Still, unbewegt, monumental hingen die Gloden. Oder bewegt fich da - jawohl, im Glodenmantel bes Befperglödchens in leifer Bewegung der Rlöpfel ichwantt.

Die Treppe endet im Glodengeruft. Willi Merkens schwang sich auf den Balken hinauf. Die andern spähend, die Gewehre schußbereit. "Quelqu 'un la?"

Der Schall ber Stimme hallte fingend in den Gloden wider. Aufgescheuchte Dohlen stoben schreiend davon.

Nun versuchte Willi Mertens sich um ben Glodenmantel zu brängen — ba trachte es hinter der dritten Glode los, sprang gegen den Mantel der ersten, prallte ab und in die Mauer. Ein knarrendes Klingen im Metall, häklich, mißtönend, ein dumpfes Echo im Turm.

Die Soldaten sprangen in das Gebält, mit einem Sat gleich drei Mann. Die Balten tnarrten. Bo ftedt ber Schuft? Die Solle hat ihn eingeschluckt. Hah . . . was zappelt da? In der Glode drin zwei strampelnde Beine. Der Rerl halt fich am Rlöppel feft, zieht sich in den Glodenmantel hinauf. Sah ... ein flatternder Schwarzrod. Der Briefter? Oui, oui, oui, er fei der Curé, er habe hier, ba der Rufter zum Militar berufen fei, einen Toten im Dorf angeläutet.

"Den Toten, den Sie anläuten, haben Sie sich wohl erst abschießen wollen", zürnte ihn Willi Merkens an, riß ihm den breitkrempigen Hut ab. Wo die Tonsur? In dem dichten Haar nicht die kreisrund ausrasierte Stelle für die Salbung. Ein Franktireur, der sich in den Talar des Cure gestedt hat. Der Rufter? Runter mit dem Mann, an die Mauer, und er ift erledigt.

Als sie aus dem Turm traten, tam der Curé vom Berfehgang zurud, im blühweißen Rödle, den goldenen Relch in der erhobenen Sand, ben Ropf gesentt. Sinter ihm ein Bauer.



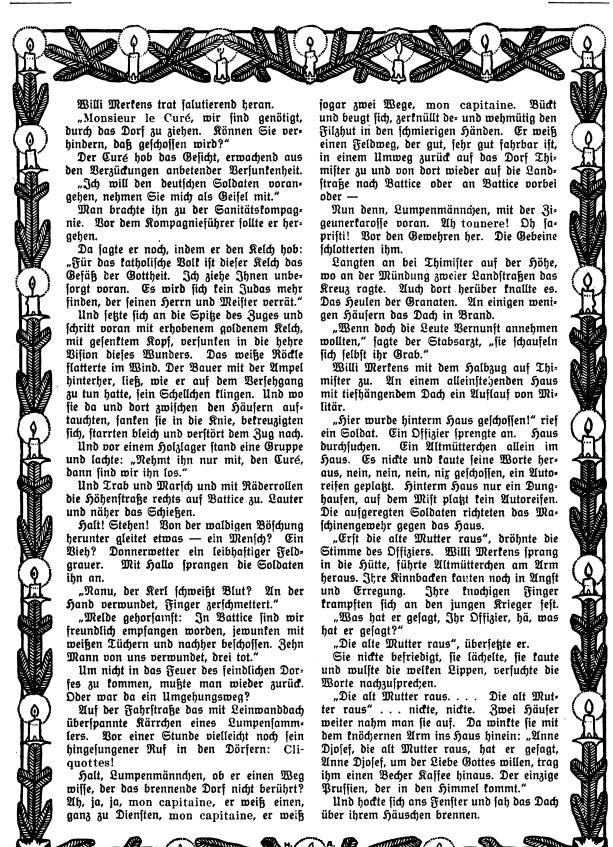

"Unne Djosef" ... hauchte sie ins Zimmer zurück, "ich will's euch wahrhaftig nicht nachtragen, aber wenn bein Mann nicht hinter meinem häuschen geschossen hätt . . .

Da stürzte ihr Häuschen zusammen.

Und stahl= und eisenklirrend ritt und rollte es nun heran. Gewehr im Arm durch die engen Sträßchen. Schöne, fühne Rriegergestalten. Die Bahn frei für Deutschlands Heer!

Ein hügeliges, schluchtenreiches Land. Bergauf, bergab führten die Landstragen. Bute, fest-

gefteinte heerstragen.

In Friedenzeiten weideten am Wegrand die Rühe oder angepfloctte schwarze, feiste hammel. Sonft nur Beiden und heden, die wiesengrune Monotonie bis in die fernste Linie des Horizonts hinein.

Bieder bergab und vereinzelte Säufer in Sicht. Die Bremfen der Rader fnirschen. Gin Nonnenklofter im Tal. In den weiten Garten die ragenden weißen Leiber der Beiligenstatuen. Mit ausgebreiteten Urmen und wallendem Mantel der segnende Seiland.

Und die Anhöhe hinauf das kleine Dorf Minrie. Droben, die weißgetunchten Säufer überragend, die Rirche in einer laubdichten

Baumgruppe.

Da die ausgesandte Patrouille noch immer leine freie Baffage durch Battice meldete, gab der erfte Offizier als Rompagnieführer den Be-

fehl zu raften.

Brotbeutel her und ausgekramt, was da im letten deutschen Quartier hineingestopft morden war. Lagerten über die Brude hinüber, die über einen kleinen Bach führte. Eine Stragenpumpe ftand ba. Die Leute dürfteten. Man winkte eine Frau aus dem Haus, fie soll querft von dem Baffer trinten. Sie brachte einen Krug Milch. Mißtrauisch winkten die Soldaten ab. Da trant fie davon, und die Leute nahmen. Der Pumpenschwengel ging, und die Mannschaft lagerte daneben, schnitt ihr Brot, trank aus der Pumpe, aus den Milchfrügen. Und dann kam's züchtig aus dem Rlofter herauf; glattgescheitelte Urbeitsmädchen brachten einen Reffel dampfenden Raffees.

Und in der Kirche drinnen der schwarze Chor ber Nonnen auf den Anien: "herr, erbarme dich der armen Welt" . .

Ein Leutnant trat ans Klostertor, schrieb mit Kreide daran: "Hier wohnen gute Menschen. Wir bitten, sie zu schonen."

Erblicte in dem an die Rapelle angebauten häuschen die Schwester Pförtnerin, grüßte zu ihr hinüber. Un ihrem Gürtel hing die schwere Rette des Rosenkranzes, den fie in den Fingern trampfend hielt. Da fragte der Leutnant: "Ma soeur, um was beten Sie jekt?"

. . . "daß der Wille Gottes geschehe . . . Sentte den Ropf und trat in die Pförtnerftube zurüd.

Da traf die Meldung ein, daß die Franktireure sich auf das Städtchen herve zurudgezogen haben. Gleichzeitig fauften Autos die Anhöhe herab, die Verwundete mit nach Machen zurüdnehmen follten.

Buk tam mit versengtem haar und Rod davon. Bug hat herrn Robert gefehen.

"Er eß als schon weit bis Lüff (Lüttich) erav. Leive Jott, Herr Willi, da jeht schon alles scheep en juuß, eene Feftung wie et Siebenjebirge macht nüs! Wenn dat nu so anfängt, aus onse Jerichokanonen zu blenke und zu fönkele und zu blege, herr du mein Jott, herr Willi, mas meinen Se, mat dann jeschieht? Dann jeschieht ne dutiche Tanzmusik.

"Mit Kruppschen Brummbäffen, was, Büt? Hören Sie, Bug, sagen Sie mal der Mama, daß sie Ihnen aus meiner Schreibtischichublade links unten die Mappe mitgeben foll. hier

der Schlüffel.

Weiß der Teufel — nun tat er's doch. Und hatte fich doch zugeschworen, das Zeug zu verbrennen, nicht mehr anzurühren, nicht mehr Erinnerungen zu meden.

Und dann kam das über ihn — plöglich und wild und heftig — als er die Offiziere in die Brusttasche greifen sah — manchmal nach taum entronnener Gefahr - und ftarrten auf ein Bild, in lächelnde Rindergesichter, in die schmerzvollen Augen einer Frau. .

Herrgott ja, dann schüttelte ihn das wilde Sehnen, dann überfiel ihn die Traurigkeit wie eine Krankheit. Na ja, also er will ihr Bild wieder bei sich tragen, er will ihre Briefe lesen in diefer Umgebung von Blut, Not und Tod; feine gehette Seele, feine vom Jammer diefer Schreckensbilder getrübten Blicke ausruhen laffen auf den lieben Zeugen feiner schönften Lebensidylle.

Rurg por Battice murden sie beordert: die Sanitater unverzüglich auf Lüttich zu rücken, dort hinter der Front Berbandsplat einrichten, vor Bife hauptverbandsplag, benachbarte Orte für hofpitäler mit Beschlag belegen.

Unweit des Dorfes hielt das Krankenauto mit der Fahne des Roten Kreuzes. Urzt und Rrantenschwefter aus Machen mit Bermundeten beschäftigt. Aber nun hörte man, baß auch herve beschoffen werden muffe. Also bat



der Arzt um Hilfe aus der Sanitätstompagnie. Wer der Herren Afsistenzärzte will mit? Herr Merkens? Sehr angenehm, da Sie nun mal hier bekannt sind. Order: bleiben, solange nötig, dann der Kompagnie nachrüden. Die Straße herauf ein Magen des Kaiser-

Die Straße herauf ein Bagen des Raiserlichen Auto-Rlubs. Silberne Trompete, Esdur-Dreiklang. Hallo! Arzt mitnehmen. Bon Herve her das nervenerregende Täcktäck. Das Auto suhr in den Zug des Trains ein. Halt! Straße gesperrt.

Quer durchs Feld ein seltsamer Trupp, weiße, slatternde Talare, schwarze Stapuliers darüber. Zwei Zisterziensermönche mit einer von Bauern geschleppten Tragbahre. Ein verwundeter Belgier darauf. Um Urm des Mönches ein mühsam sich fortbewegender Feldzarauer.

Da war Willi Merkens schon aus dem Auto. Ein orientierender Blid. Rechts drüben, weit hinter den Hügeln die alte Abtei Gottestal. Wenn man die mit Verwundeten belegen konnte — die Mönche schienen ja ihre Barmpherzigkeit über Gerechte und Ungerechte walten zu lassen.

Quer durch bergiges Gelände, über schroffe Felsen, durch Waldgestrüpp fand Willi Wertens den Weg zur Abtei Gottestal. In majesstätischer Einsamkeit vor der Welt versteckt. Jahrhundertmauern. Ehrfürchtige Stille. Ein Kaffeehaus für Wallsahrer nebenan.

Ein einziger Deutscher unter der Schar der Mönche. Pater Sylvian. Er begrüßte den jungen Arzt im Namen des Superiors, erklärte seine Bereitwilligkeit, die Berwundeten, ob Freund oder Feind, aufzunehmen. Die ersten Leichtverwundeten seien schon untergebracht.

Er hatte Willi Werkens unter dem massiven Torbogen empfangen, jeht ging er ihm voran durch den Klosterhof, durch die breiten, alten Korridore, die wie Kellerwölbungen sind, und gelangte an eine niedere Pforte in der tiesen Mauer.

Hier gebieten die Gesetze des Klosters dem Laien Halt. Die Pforte führt zu den Kreuzgängen des Klosters. Wandelgänge der Wönche. Auf monumentalen Steinpfeisern die hochgeschwungenen Bogen. Kahle Wände. In sanger Reihe daran die dunklen Gemälde der Abte. Ein Sonnenstrahl glitt herein in die dumpse Kühle.

Aus den Fliesen eine Strohspreite. Borläufig hingebettet einige leichter Berwundete. Einer, halb aufgerichtet, hob den Arm hoch, rief froh überrascht herüber: "Hier Pitt Lamperg! Melde mir zur Stelle, Herr Willi. Roch net kapott geschossen, nur en besche die Näs anjeräuchert." Stieg über die Liegenden hinüber zu dem Herrn Willi. Er hatte einen Berbandstreisen durchs Gesicht über die Nase hin.

"Sonst noch was angeschoffen, Bitt?"

"Nee, absolumang nix, nur das Loch durch die Näs. Wo also angere Leut zwei Löcher han, han ich jetzt drei." Lachte gemütlich, nahm ein paar Zigarren vom Herrn Willi an und legte sich wieder hin.

Ei, was war das? Das geübte Ohr des Arztes hörte das leise Röcheln in dem Atem. "Ühr seid von Ooche?" fragte er teilneh-

mend zu ihm niedergebeugt.

"Joe, joe, aus Forst bei Aachen. Der Willem Noppenen, der in der Eusenhütte arweit. Ich ben schon seit Montag von minge Frau und minge Kengerchen sut. . . . . . Seine Stimme schnappte um, er schludte, würgte: "Dat Lennche" . . .

"Zeigen Sie mal her — wo sitt der Schuß? "Hie am Knie — aber ich laß gleich eene Schrei av und sall pamp dernier wie dud — und ich han lang ohne Besinnung gelege — und ich kann u net mehr piep sage"...

"Utmen — lang atmen." "Sch kann net — exküs."

Pater Sylvian half den Mann auskleiden. Na ja, da haben wir's, Schuß im Rücken, Lungenschuß, die Haut durch den Schuß glatt getrennt, ein feiner Schliß in der Haut.

"Eine böse Sache", raunte Willi Merkens dem Pater zu. "Wolldeden her und den Mann einwickeln. Liegen lassen, er soll sich nicht bewegen. Und, Pitt Lampert, keine Späße machen. Den Mann nicht zum Lachen reizen."

Urme Real, bachte Pitt, steht's esu um dich? Und wieder ber Hauch: "Dat Lennche" . . . St! Richt sprechen, Rube.

Da schloß Noppenen die Augen, fiel in leichten Schlaf, flüsterte noch: "Dat Lennche."

"Bat der nur mit das Lennche will", brummte Pitt, legte die Zigarre auf die Fenstermauer und rauchte nicht mehr. Pater Splvian erbot sich zur Nachtwache. Die Sonne verlosch jäh wie ein ausgedrehtes Licht. Die Jahrhundertbäume um die Abtei warsen ihre Abendschatten in die hohe, Wölbung des Kreuzganges.

Weit in der Tiese des Kreuzganges, wo die Tür in die Klausur der Mönche führte, gleißte ein schwaches Laternenlicht in das Düster und über die bleichen Gesichter der Verwundeten





vernichtet. Warum, oh, warum? . . . In dem dumpfen Schweigen hockt der Pater Sylvian, die Perlen seines Rosenkranzes gleiten durch seine Finger: Herr, erbarme dich ihrer. . .

Droben im Rapitelsaal hatte man Willi Merkens den Tisch gedeckt. Braten aus dem Klosterhühnerhof und Wein aus der Kellerei. Ein Hallensaal, in dessen kirchenhoher Raumsweite der einsam speisende Mensch fast versichwand. Wuchtige Säulen mit breit ausladenden Rapitälen, in kühnen Kreuzungen die Steinbogen bis zur Decke hinauf. Längs den Wänden hinlaufend die eichenen Chorstühle. Und Bild an Bild die Leidenstationen des Heilands

Bon der Gaslampe an der Wand her ein Scheinchen über den Tisch hin. Und sonst überall das weite, lauernde Dunkel. Ein Gemurmel wie von betenden Männerstimmen, ein ganzer Chor. Ein dumpfes Gewoge. Die Käuzchen schrien gell im Turm.

Willi Mertens fühlte es über seinen Rücken hinrinnen, ein Frösteln des Grauens. Er dachte ans Daheim, er sah die schimmernde Traulichkeit des Wohnzimmers, er sah das itille, ernste, leidtragende Gesicht seiner Mutter, die breite gefurchte Stirn seines Baters. Schreckte auf. Horch! Man pochte gegen das Tor. Stimmen und Schritte. Man hörte den belgischen Arzt über den Klosterhof rusen. Neue Verwundete, ein größerer Transport.

Die Serviette hinwerfend, eilte Willi Mertens die ornamental geschnitzte historische Treppe hinunter, tam in den Gang, traf schon auf Pater Sylvian, der ihn zu dem belgischen Urzt beschied. Schwerverwundete, viele mit Bauchwunden, sofortige Operation.

Man hatte schnell einige Betten aufgeschlagen. Willi Merkens richtete den Operationstisch her.

Der Belgier stand schon in Hemdärmeln, desinfizierte sich mit Alkohol, das Operations= feld mit Rodtinktur.

Ein Artillerift, der fein fraftiges Gebif in

die Lippen einbohrte, um teinen Schmerzens- laut von fich zu geben.

Der Belgier nahm fein Bested aus dem Etui, begann die Wunde zu untersuchen. Willi ihm zur Hand.

"Voyez-vous? Glatter Lochschuß. Das Gewebe durchschlagen, nicht zerrissen. Triumph unserer modernen kleinkalibrigen Geschosse, nicht wahr?"

Er tupfte den trockenen Blutschorf ab, der die Bundöffnung verklebt hatte und keine Infektionstoffe von außen einließ.

Sie arbeiteten beibe bis in die Nacht hinein. Ein Berwundeter nach dem andern ging durch ihre Hände, Freund und Feind, Stöhnende, Fluchende, Geduldige, ja Lächelnde. Und alle dankbar, und alle hilflose, heimwehkranke Kinder, die bärtigen und die jungen.

Pater Sylvian trat hinter Willi Merkens, tippte ihn an die Schulter: "Wenn Sie abkommen können, möchten Sie zu Noppenen gehen, er wünscht Sie dringend."

"Ift's schlimmer mit ihm?"

"Richt schlimmer, als es leider schon ift."
"Ich werde tommen."

Immer tiefer fant die Nacht.

Da war es schon nach Mitternacht, als Willi Merkens nach dem Kreuzgang hinüberging. Der Klosterbruder erzählte ihm, der Mann wolle an seine Familie geschrieben haben, aber von keinem andern wolle er das besorgen lassen als durch Herrn Merkens aus Uachen. Sie traten durch die Pforte in den Dämmer. Es raschelte im Stroh.

Eine Gestalt hockte in der tiefen Fensternische. In einen Mantel gehüllt. Sine Frau.

"Wer ift die Dame, Bruder?"

"Eine Baronesse, die wohltätigste Dame des Landesadels. Sie hat bei Kardinal Mercier großen Einsluß. Sie kommt uns jetzt wie von Gott gesandt, um uns die Berwundeten pflegen zu helsen."

Als die Baronesse den schlanken, hochgewachsenen Feldgrauen vorüberkommen, militärisch grüßen sah, erhob sie das Gesicht — eine leichte Berneigung — und versank wieder in ihre mystische Stille.

Der Bruder blieb bei ihr stehen, denn sie fragte ihn slüsternd etwas. Ein Frauengesicht wie eine Gemme aus Alabaster. Man konnte nicht unterscheiden, wie jung sie noch, wie alt sie schon war. Aber wenn sie in vornehm überlegener Liebenswürdigkeit sprach, fühlte man, wie schwärmerisch sie in die Romantik dieser Stunde versank. (Fortsetzung folgt.)





In einer breiten und von vielen Menschen begangenen Straße der Stadt Berlin fteht ein großes und prächtiges Raufhaus. Als der bittere Krieg ausbrach, beeilte es sich, seine Fenfter mit entsprechenden Auslagen zu versehen. Geschickte junge Leute bauten hinter den Scheiben in fünftlerischer und ansprechender Beise alles auf, was irgendwie auf den Krieg Bezug hatte oder sich gar für den Feldzug verwenden ließ. Da gab es Schautaften voll haltbaren Proviants, Tabat und Zigarren, herzftartender und blutmarmender Effenzen, andere voll warmer Rleidungstücke, wieder einige, in denen sich Rriegskarten und sbücher häuften; und ein Fenfter enthielt triegerisches Spielzeug für Rinder, deren Bater ihre fichere Butunft ertämpften. Da gab es Ranonen und Gewehre, Zelte und Munitionswagen und ganze Berge von Soldatenichachteln.

Auf der obersten Schachtel, deren zurückgeschobener Deckel eine stattliche Artillerie entshüllte, stand ein einzelner Soldat. Er war mehr als handgroß, ganz aus seldgrauem Tuch genäht, schön ausgestopst, und das Zeuggesicht war aus sebendigste gemalt. Er hatte blaue Augen und rote Backen, einen breiten lachenden Mund, erstaunlich große Ohren und eine Nase, die rot, unerschrocken und neugierig in den Himmel starrte. Es war ein frecher kleiner Kerl, hervorgegangen aus eines Künstlers Hand, unverwüstlich und sicher für jedes Kinderherz erstrebenswert. Es blieben auch viele Leute an dem Fenster stehen und freuten sich über den kecken grauen Soldaten.

Aber auch er sah alle diese Leute und ärgerte sich, daß man ihn in dieser Art begaffte. Er wußte wohl, daß er etwas Rechtes war und sich außersordentlich von gemeinen Puppen oder Zinnssoldaten unterschied. Aber er wollte etwas leisten und nicht ein Schaustück für Müßiggänger sein. Er sah draußen Soldaten, große und lebendige, vorbeigehen, eingekleidet wie er selbst, und er wußte: es war Krieg. Als man ihn aus seiner Schachtel hob und in das Fenster brachte, hatte er die Leute reden hören. Und so wenig er auch von der Welt wußte, für den Krieg

hatte er doch sofort das richtige Verständnis. Das war ihm eingeboren. War er doch aus echtem Soldatentuch gesertigt, und der Stoff, aus dem er bestand, hüllte jeht einen Mann ein, der vielleicht schon in der Schlacht stand oder gar von einer Rugel durchbohrt in der Erde lag.

So brannte denn in dem kleinen Soldaten ein heftiges Verlangen nach kriegerischen Unternehmungen. Er wurde vor Jorn noch röter, als er von Natur aus war, er riß seine blauen Augen erschrecklich auf und hätte sie am liebsten drohend gerollt, wenn ihn die Leute am Fenster lachend musterten. Aber das war ihm versagt. Er mußte zu allem still halten, er war in dem Schaukasten gefangen, und seine Sehnsucht schlug sich an dicken Fenstergläsern wund.

Aber eines Abends kam die Erlösung. Ein junges Mädchen öffnete die Rückwand der Auslage und holte eine Kanone heraus, die im Laden verkauft werden sollte. Und sie vergaß, die Tür seft zu schließen. Ein Spalt blieb ofsen, breit genug, daß ihn der schlanke kleine Soldat passieren komnte. Sein Herz klopste laut, als er diese Gelegenheit erspähte, und angesichts der nahen Freiheit träumte er schon von herrlichen Schlachtbildern, und in seinen großen Ohren dröhnten die Geschühe.

Das Kaushaus wurde geschlossen, eiserne Laden schoben sich vor die Fenster, Dunkelheit siel jäh ein, und es wurde still. Da entschloß sich der Soldat. Er kletterte vorsichtig, aber ungebuldig von seinem hohen und nicht ganz sicheren Schachtelberg herunter, stieg rücksichtslos über ganze Armeekorps kleiner Zinnsoldaten hinweg, schlug sich ohne Furcht durch aufgesahrene Artillerie und anstürmende Kavallerie; er überquerte Schützengräben ungeachtet der in Anschlag liegenden Infanteristen und erreichte den Spalt. Er kam hindurch und stand ganz verloren in dem riesigen Gewölbe des Magazins, das von spärslichen Lampen unheimlich erhellt wurde.

Aber ein rechter Soldat — wie er doch einer war — fürchtet sich vor Schatten ebensowenig wie vor leibhaftigen Menschen. Er marschierte geradeswegs an Ladentischen und Regalen vorbei, ohne sich viel umzusehen, und trachtete nur



nach der endgültigen Freiheit. So tam er an eine Tür, die angelehnt war und ihn durchließ, und dann gab es nur noch ein hohes Gitter, das ihn von der Straße trennte. Schon traf ihn die Luft der Freiheit, eine milde, feuchte Herbstnachtluft, und er sog sie gierig und entzückt ein. Sie wirkte wie ein berauschendes Getränt auf ihn. Haft taumelnd kletterte er an einem Stab des Gitters empor, schwang sich durch ein Ornament hindurch, ließ sich wieder hinab — und stand auf der schon still gewordenen, unendlichen, freien Straße.

Alles war ihm neu. Die Häuser wuchsen so riesenhaft empor, in der Luft hirgen milde, glanzende Monde und erhellten die Strafe, Menschen gingen vorbei und waren unermeklich groß und stark. Doch er fürchtete sich vor nichts, der tapfere Soldat. Auch hatte er für keine überraschung oder Wunder Auge und Sinn. Er wollte ja kürzesten Weges in den Krieg marschieren. Und so lief er denn aufs Geratewohl davon. Irgendwo mußte er ein Regiment treffen, benn er hatte gehört, daß es auf allen Seiten Krieg und Schlacht gabe. Nur hielt er fich vorsichtig an den häuser= wänden, damit man ihn nicht entdeckte und in die Befangenschaft zurückbrächte. Er war auf der Flucht, entlief feinem Schickfal, um ein Schickfal zu haben. Nun alfo, kaum ins Leben getreten, erlebte er schon Großes und Erregendes und war in romantischer und munderbarer Situation. Nur eins fiel ihm schwer aufs Herz: er war nicht bemaffnet; er hatte meder Sabel noch Gemehr, auch keinerlei Proviant. Aber — den Hunger fürchtete er nicht; er glaubte sich aller Strapazen gewachsen. Und ausrüften würde ihn schon das erste Regiment, auf das er stieß. Oder er murde dem erften ihm begegnenden Feind die Baffen furzerhand abnehmen, indem er ihn mit seinen blogen Fäuften bezwang. So lief er benn. Die Straße nahm endlich ein Ende, aber dann tam ein unermeflicher Blat mit Bäumen, mit Bagen und Bahnen und Menschen. Es erforderte geradezu Mut, ihn zu überschreiten. Aber baran mangelte es ja dem Flüchtling nicht. Wie ein fleinwinziger Schatten rollte er über ben Blag, an Pferden vorbei, zwischen Automobilen hindurch, erklomm eine ruhige Insel und mußte sich drüben wieder in den Strom des nächtlichen Berkehrs stürzen.

Welch Clud, daß niemand ihn sah oder doch beobachtete. Da stand sogar ein Schutzmann, mächtig, unverrücker und surchteinslößend wie das personisszierte Geset. Und selbst der ließ ihn passieren. Damit schien alle Gesahr hinter ihm zu liegen und der Weg in den Krieg offen vor ihm. Aber wie lang war der! Der kleine Soldat begann schon zu ermüden. Nie hätte er sich träumen lassen, daß eine Stadt so groß sein könnte. So ausgedehnt hatte er sich die ganze

Belt vorgeftellt. Und er hatte nicht einmal rich= tige Stiefel an. Er mar ja gang aus Stoff, mar im Grunde ein zartes und weiches Gebilde. Am liebsten hätte er zu weinen angefangen. Aber erftens erlaubte das seine Konstitution nicht, und zweitens hätte sich das für einen Goldaten nicht geschickt. Wie? Die Strapazen follten ja erft beginnen, und er verzagte schon in ihrem Ungesicht? Er riß sich zusammen wie bei einem lauten Kommando und setzte seinen Weg fort. Er ermog, ob er fich nicht in eine der Stragenbahnen einschmuggeln sollte ober hinten an eins der Automobile hängen. Aber wer weiß, ob die ihn nicht in die Stadt zurüdbringen murben. In der hoffnung, den Weg zu dem unbekannten Biel abzukurzen, bog er in eine stille Nebenstraße ein. Da gab es fleine Garten por den häufern, und es murbe fo finfter, daß man die Sterne am himmel fah; fo ftill, daß der tleine Soldat feine eigenen Schritte hörte. Da fühlte er sich nun mächtig, und er marschierte mitten auf bem Bürgersteig, so stolz, als trüge er schon bas Eiferne Rreuz im Knopfloch. Doch nur ben Reden ereilt das Schicksal so schnell. Der tapfere Krieger ahnte nicht, daß es sein Berhängnis war, dessen schweren Tritt er plöglich hinter sich hörte.

Unversehens ergriff ihn eine große Menschenhand, er wurde emporgehoben und sah in ein lachendes Frauengesicht.

"Sieh mal an," sagte eine lustige Stimme, "was für ein netter kleiner Soldat! Wo kommst du denn her? Hast du dich verlausen? Du gehörst doch in eine Spielstube. Das ist ja etwas für unsern Jungen!"

Und ohne Umftande legte die große Dame den Soldaten sich in den Urm, wie man es mit gemeinen Puppen macht, so daß der Urme vor Schreck und Verwunderung überhaupt nicht zum Reden kam, sondern sprachlos alles mit sich geschen ließ. Er spürte einen wundervollen Duft, die Dame roch nach Braten und Speck, nach feiner Rüche und gutem Kaffee. Es war nämlich die perfekte Röchin eines Offizierhauses, die eben von einem Abendtaffee bei einer Freundin tam. Da hatten sieben kochende Freundinnen einträchtig in einer schönen, gekachelten Rüche gesessen und den Krieg besprochen, in dem sie alle mindeftens einen Bräutigam zu stehen hatten. Es hatte soviel Kuchen und Sahne gegeben, daß von Kriegsnot nichts zu merken gewesen war. Nun hatte die Röchin den Soldaten gefunden. selbst konnte er nichts nüzen, denn er vermochte ihr in keiner Beziehung, was Herz, Magen und Geist betraf, den ausgezogenen Schat zu erfegen. Aber fle beschloß, ihn dem fleinen Jungen ihrer Herrschaft mitzubringen. Der Herr Haupt: mann ftand im Feld, und er hatte feine junge Frau und den fünfjährigen Sohn schweren, aber starken Herzens zurückgelassen. Das gab ein





hübsches Spielzeug für den Knaben. Morgen früh sollte er den kleinen Soldaten auf seiner Bettbede finden!

Gedacht — getan. Noch in der gleichen Nacht wurde der Soldat auf ein duftendes weiches Kinderbett gelegt, das im Schein eines Lämpschens hinter weißen Gazeschleiern dämmerte, und am frühen Worgen fand er sich in den kleinen runden händen eines Kindes.

"Uch, Muttchen, ein Soldat!" rief ein Glockenstimmchen und jauchzte laut auf. "Sieh mal, was für ein schöner Soldat! Rommt er aus dem Krieg vom Bapa?"

Der kleine Soldat glaubte, vor Wut und Scham vergehen zu müssen. Aber er war so ftandhaft! Entwürdigt zum Spielzeug eines Rindes, er, der den Beruf zum helden in fich spürte, machte er ohnmächtige Unstrengungen, fich zu befreien. Er murbe wie ein gemeiner Zinnsoldat behandelt, und es konnte ihn wenig tröften, daß er feiner Größe wegen zu ihrem Unführer ernannt wurde. Ja, er betam fogar ein Bferd zur Berfügung geftellt. Aber erftens war es zu klein für ihn, und zweitens hatte er nicht reiten gelernt und konnte fich nicht immer einwandfrei im Sattel halten. Oft fturzte er o Schmach! - angesichts seiner Urmee und begrub unter fich ganze Regimenter. Rur gut, daß diese widerstandsträftigen Zinnmenschen so schnell wieder aufftanden.

Er verschanzte sich in Schweigen und Hochmut, er recte seine unerschrockene Nase noch höher und troßiger und beteiligte sich in keiner Beise an den Unternehmungen seiner Kameraden. Er würdigte sie keines Bortes und nahm an ihren nächtlichen Diskursen niemals teil. Er verachtete diese großsprecherischen Pläne, die alle in nichts zersielen, sobald am Morgen ein fünsjähriger Knabe das Kommando ergriff und Schlachten nach seinem Kriegsplan entwickelte.

Der kleine Soldat stand im hestigsten Feuer unerschüttert. Erbsen prallten unschädlich an ihm ab, kein Mörsergeschoß warf ihn um, während es anderseits ganze Bataillone hinmähte. Oft war er der einzig überlebende nach blutigem

Gesecht und konnte sich doch des billigen Triumphes nicht freuen. Denn alles war ja Spiel, und er schmachtete nach Wirklichkeit. Er blieb dauernd gekränkt. Eine höhnische Laune des Schicksals hatte ihm einen lachenden Mund gegeben. Er bemühte sich, seine Mundwinkel verächtlich herabzuziehen und spöttisch zu grinsen. Als es nicht gelang, beschloß er, das Lachen für den Ausdruck seelischen Gleichmuts und geistiger überlegenheit zu nehmen.

Uber er follte balb erlöft und ber Erfüllung feiner ehrgeizigen Buniche nabergeführt werben.

Es tam ein Bericht bes herrn hauptmann aus dem Feld, daß ein Unteroffizier seines Bataillons verwundet in einem Lazarett der Stadt liege und mündliche Gruße und Berichte für die junge Frau habe; sie solle ihn besuchen. Das murde nun in Gile bewertstelligt. Gin großer Rorb mit Liebesgaben für den Unteroffizier und andere Bermundete murde gepact, und der tleine Junge follte als rechter Soldatensohn mitgehen und Blumen für die Leidenden bringen. Er bekam die Urme voll Uftern und Nelken und Reseden, aber das schien ihm nicht genug. Er wollte gern etwas aus eigenen Mitteln stiften, und schon im Fortgeben entschloß er fich zu einem Liebesopfer. Er nahm den fleinen Stofffoldaten, fein liebstes Spielzeug, und erklärte, ihn dem Bermundeten schenken zu wollen. Die Mama lachte, hatte aber nichts dagegen. Und so kam der kleine Soldat zwischen die Blumen, wo er sich sehr unbehaglich fühlte, und murde neuen Abenteuern entgegengetragen. Er munderte fich im stillen, wie machtlos die Rreatur und wie mächtig bas Schicffal ift. Da murbe einfach über ihn verfügt, und er war widerstandslos einer höheren Bestimmung ausgeliefert. Ohne auch nur ein Glied geregt zu haben, fand er fich ploglich in einem Haus, das scharf und ätzend roch. Er tam in einen Saal, wo in zehn Betten bleiche Männer lagen und fagen, und einem murde er aufs Kiffen gefett. Ringsum murde gelacht, und Bige flogen herüber. Der tleine Soldat errötete und redte feine tropige Nafe. Seine großen Ohren zudten beinah, aber zugleich erfüllte ihn





doch Stolz und Ehrfurcht, hier war er unter seinesgleichen! Das waren Soldaten, von Augeln verwundet, vom Feuer getauft. Sie waren durch Not und Schmerzen gegangen und lachten dennoch. Er blähte sich, der Kleine, als hätte er selbst schon alle Berdienste gesammelt, denn er wußte noch nicht, daß Berdienst bescheiden und freundlich macht. Hochmütig saß er auf dem Bett des Unteroffiziers und muckte nicht vor sauter Hochmut.

"Ich schenke dir meinen Soldaten," sagte der Junge zu dem Unteroffizier, "du kannst gern mit ihm spielen, er hält viel aus. Bloß reiten kann er nicht, er ist zu steis. Aber stehen tut er ganz sest, und die Kugeln haben ihm nichts an. Ich habe sehr gern mit ihm gespielt, er sieht so drollig aus, aber du sollst ihn haben, weil du verwundet bist, und weil mein Papa dein Hauptmann ist. Wenn du wieder in den Krieg zurückehst, kannst du vielleicht den Soldaten mitnehmen. Da kommt er mal raus, und du kannst, ihn meinem Papa geben und sagen, daß es meiner war. Und er soll ihn mir wieder mitbringen, ja? Aber jett gehört er dir."

Der Unteroffizier versprach alles. Er mußte viel erzählen von Schlachten und wie sie alse ihren Herrn Hauptmann liebten. Dann erzählte er, wie sie ein Dorf gestürmt hatten. Alle Soldaten seinen, rot die andern. Sie waren alle irgendwo dabeigewesen und beneideten sich doch gegenseitig um die bestandenen Gesahren. Und dann erzählte der und jener von sich. Sie bestamen Blumen und Jigarren und Obst. Der kleine Hauptmannsohn ging von Bett zu Bett und bedachte jeden einzelnen. Indessen sacht wend den Unterossissier und konnte nicht genug von ihrem Mannhören. Der Unterossissier hosste, bald wieder in die Front zurückehren zu können, und erhielt viele Aufträge für den Herrn Hauptmann.

Der kleine Soldat hörte mit fieberroten Backen zu. So nah war er dem Krieg! Das Herz schlug ihm bis in den Hals. Und nun hörte er alle Tage von kriegerischen Dingen. Der Unterossizier hatte ihn immer bei sich sizen, und wenn er müde war, spielte er ein bischen mit ihm, streichelte ihn, kommandierte ihm. Und manchmal wanderte der kleine Soldat von Bett zu Bett und Hand zu Hand. Er wurde der Liebling aller und sühlte sich wohl und zusrieden, denn nun war ihm ja der Krieg gewiß. Er lachte breit über das ganze freche Gesicht und wurde steif und steiser vor lauter Dünkel.

Und dann stand der Unteroffizier auf und war gesund. Und eines Tags wurde der kleine Soldat eingepackt. Es wurde dumpf und dunkel um ihn, aber er ertrug alles geduldig, denn er wußte: bald mußte ihm die Schlachtensonne aufgeben!

Und ehe als er gedacht, wurde es hell um ihn. Zugleich hörte er nah und fern ein Grollen und Rollen, ein Anattern und Prassellen. Es war ein trüber Worgen, Wolken oder Rauch zog über den Himmel. Die Luft war naß und roch schlecht.

Der kleine Soldat war ganz erschüttert und von Seligteit wie verftort. Er mar mitten in einem Schügengraben. Das mar ein langer Bang in ber Erde, mit Bohlen ausgelegt, hier und da mit Uften und Brettern überdacht. Goldaten überall. Der Rauch eines Feuers und Beruch verbrannter Kartoffeln. Un einer Stelle war etwas wie eine Höhle ausgeschaufelt, ein unterirdisches Zimmer; darin lag Stroh, lagen Matragen, ftanden zwei Stühle, ein Seffel, ein Tifch. Eine große Uhr tidte in einer Ede, und ein sußes gelbes hundchen schlief friedlich aut einem blauseidenen Ranapee. Dort faß gerade der hauptmann, und ihm murde der kleine Goldat übergeben. Der Unteroffizier mußte alles erzählen, und inzwischen lag der Soldat in des



Hauptmanns kalter Hand. Die hielt ihn fest und streichelte ihn, und der bärtige Wann sah ihn zärtlich und liebreich an.

"Mein Junge", sagte er leise zu ihm und sagte das in den solgenden Tagen noch oft heimslich und tosend. Wenn sich der Hauptmann auf die Matrage zum Ruhen legte, dann nahm er den kleinen Soldaten mit sich, und Gott weiß, an was alles er da dachte, an seinen Sohn, der mit dem Soldaten gespielt hatte, an die schöne, junge Frau, die er zurückgelassen hatte, und daran, ob er wohl wirklich eines Tages seinem Jungen das Spielzeug wieder mitbringen würde, geheiligt durch Schlachtendamps und Blutdunst.

Aber am Tage wurde der kleine Soldat ins Feuer gestellt. Der Hauptmann selbst stellte ihn oben am Rand des Schüßengrabens auf, er buddelte ihn bis zu den Knien ein, und da stand nun der Tapsere vor dem Feind, im Angesicht des Todes, und erlebte seine Sehnsucht. Über ihn hinweg pfissen die Kugeln und zischten die Granaten. Die weißen Wölkden der Schrapsnells hingen über ihm und spien ringsum Berderben nieder. Aus unsichtbaren Schlünden stieg Feuer, unsichtbarer Tod schwirrte, bohrte sich in die Erde und wühlte sie auf, daß sie wie Wasserstell emporsprang und als brauner Regen niedersiel. Bon den Hügeln schwangen sich Rasteten auf, blaß im trüben Tag. Ganz sern war

Feuerschein, am Horizont trochen schwere finstere Wolfen. Die Erde ditterte von den Schüssen der Kanonen. Nachts spielten riesige Lichtstrahlen im unendlichen finstern Raum.

Der kleine Soldat stand unerschroden auf seinem Posten. Das Erlebnis spottete seiner Träume. Er konnte nicht dreinschlagen und Mann an Mann kämpsen. Die Schlacht war über den einzelnen hinausgewachsen. Der Feind war etwas Unsichtbares und der Tod ein Meuschelmörder. Aber ohne mit der Wimper zu zucken, starrte der Soldat zum Feind hinüber.

Bisweilen ging es im Schützengraben luftig zu. Dann spielte einer auf einer Harmonika, ein anderer auf einer Flöte, und andere tanzten. Dann geschah es auch, daß drüben beim Feind sich unversehens Köpfe über die Erde hoben und mit Gesang in die Musik einsielen. Unverständeliche Worte wurden hinübergeworfen, und die Gegner ließen die Gewehre ruhen und lachten sich zu. Einer hob den kleinen Soldaten in die Höche, und von drüben kamen Gelächter und Geschrei, und als Antwort stieg dort auf einer Basionettspize ein Frauenhut aus, mit wallender Feder und bunten Blumen. Und eine Stunde später war das Zwischenspiel vergessen, und die Unsichtbaren beschossen sich.

Eine Rugel traf den kleinen Soldaten. Sie riß ihm den rechten Arm fort. Er fiel um und wurde in Sicherheit gebracht. Ein geschickter Junge nähte ihm die Wunde zusammen. Nun war er ein Krüppel, aber er lachte weiter und ließ sich wieder auf dem Wall ausstellen und hob die unerschrockene Nase nur noch stolzer in die trübe Lust. Wind und Wetter hatten seine roten Backen gebleicht, seine schöne seldgraue Unisorm war beschmutzt und verblichen, er sah richtig wie ein Krieger und Held aus. Aber noch mit einem Arm wollte er dem Vaterland dienen. Er starrte zum Feind hinüber und spähte nach seinen Stel-

lungen aus und ließ sich nicht ansechten, als ein Granatsplitter ihm noch die Bruft aufriß. Uber Schmerzen und Wunden lachte er.

Un einem Abend ftand er wie gewohnt auf feinem Boften. Das Feuer verftummte. Soch oben gingen die Sterne am blaffen Himmel auf, die Schlacht wollte einschlafen. Aus dem Schügengraben ftieg ein toftlicher Duft von Erbswurft und Sped, und das gelbe Hündchen, das hungerte, kläffte ungeduldig mit seinem hellen Stimmchen. Da tam der herr hauptmann und wollte den fleinen Soldaten von feiner Warte holen. Er nahm ihn zärtlich in die Hand, sah ihn freundlich an, und dann recte er fich und hob den Ropf über den Grabenrand in die freundliche Abendluft hinaus. Er atmete lief ein bischen Frieden ein und fah zu ben Sternen empor. Da hing plöglich über ihm ein fleines weißes Wölfchen. Aber das mar der Tod. Ein Schrapnelliplitter bligte herab, er riß dem kleinen Goldaten fast den Ropf ab und drang dem hauptmann in die Bruft. Dort zerschlug er das tapfere und zärtliche Herz.

Als die Leute ihren Hauptmann begruben, wollten sie ihm den kleinen Soldaten mit in die Erde geben. Aber der Unterossigier löste ihn sanst aus der Hand des Toten und tat ihn zu Ring und Medaillon. So kam der kleine Soldat mit den übrigen Reliquien zu der Hauptmannsfrau. Man hatte ihm das Eiserne Kreuz des Toten um den Hals gehängt, der nur noch an einem Faden baumelte, und so kehrte er heim wie ein Held und Sieger. Aber er hatte ja auch alles ersebt, was eines Mannes wert sein kann.

Er hatte nun nichts dagegen, mit einem Arm und hängendem Kopf vom Schauplatz der Taten abzutreten und ehrenvoll penfioniert in einem blitzenden Glasschrant zwischen edlen und kostbaren Gegenständen der Erinnerung und Berchrung ein pietätvolles Altern anzutreten.



Digitized by Google

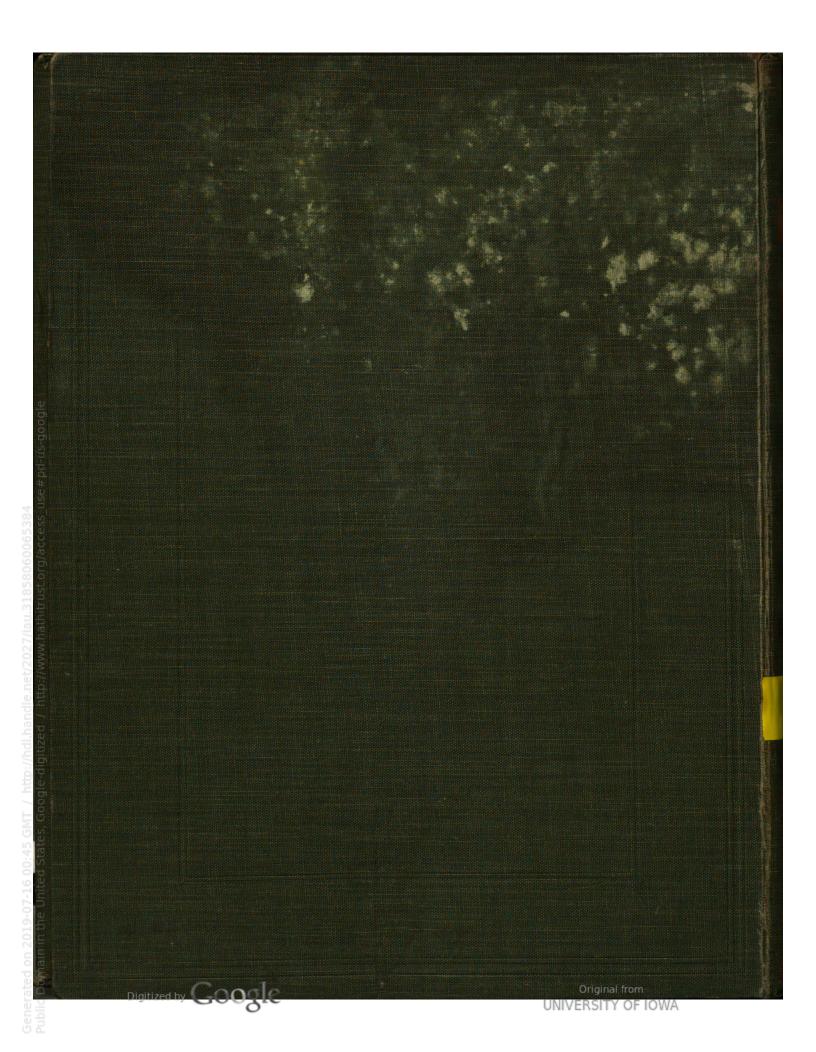